



## Befdichte

ter

# deutschen Raiserzeit.

Bon

Bilhelm v. Giefebrecht.

Dierter Band. Staufer und Belfen. (Erfte Abtheilung.)

Braunfdweig, E. A. Cowerichte und Cohn. (M. Bruhn.) 1872.

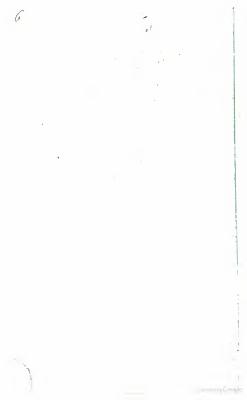



7 3

## Befdichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

Bon

Bilhelm v. Giefebrecht.

Dierter Band. Staufer und Belfen.

Braunfchweig, C. A. Schwetsche und Sohn. (M. Bruhn.) 1875.

## Befdichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

Bou

Bilhelm v. Giefebrecht.

Dierter Band.

Staufer und Belfen.

(3meite Abtheilung.)

Braunschweig, C. A. Schwetsche und Sohn. (M. Bruhn.) 1875.

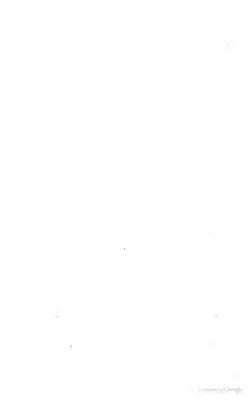

#### Borrede.

Diefer Band ift in Jahren abgefaßt worden, in welchen ber bentwürdigste Umschwung ber beutichen Berhältnisse erfolgte. Ein neues beutiches Reisse und ein neues beutsches Kaiserthum erhos ich, während ber Berigler fich eine Beriebe basspiellen bemühe, in welcher bas alte Kaiserthum unter bem Drud bes gregoriamischen Bapstihums und innerer Barteiungen von seiner Bobe sant.

Es ift eine eigenthunliche Stügung, daß diese einer fernen Bergangenheit zugewandte Wert in seinem Fortschreiten doch mit den Terignisch der Geschaust flets in engem Justammenbange bleibt, bast ihnen voraneilend, bald ihrem raschen Zuge langfam solgend. Als das nene deutsche Reich in die Welt trad, ift der untegreifende nun den utelft abei fahre betent worden, und auch der Bersaller hat dies nicht versamnt. Wer zeher Tag zeigt nuehr, daß das nene Reich doch die Erschaft des alten augutreten genötigt voran. Benn auch zum Theil mit veränderten Namen, es sind doch dieselben Mächte, welche heute, wie in den Tagen Lethars und Ronrads, die Chtwiedend des Reichs bestieben.

Wer Parallelen zu ben Zeitereigniffen in ber Geschichte sucht, tann sie in ber bier bargestellten Periode in Ueberfülle finden. Der Leser wird fühlen, baß es bem Berfasser leicht geweien wäre, selbst solche Parallelen zu ziehen. Wie sehr bas Buch auch badurch an Wirstaurtleit hatte getwinnen tonnen, hat er bech bavon Usstanzen, unter Berten. Denn die Pflicht bes histo-

rifers ift nach biefer Seite bin icharf bestimmt und wird niemals ungestraft verlegt.

Biessage Unterstütigung von Freunden und Studiengenoffen habe ich auch bei diesen Bande gestuden und jage Allen naße mid fein, die meine Arbeit gefordert haben, den imigsten Dank. Leider erreicht mein Dank mehrere thenre Männer nicht mehr, die mich durch Mittheilungen erfreuten. Eine sehr wechentliche Creichsterung deten mir die Samulungen für die nene Bearbeitung der Vöhmerschen Regesten, welche mir durch die Gutte bes herrn Dr. Paul Schesser, Doch oder für gugänglich wurden. Auch mehr sieber Freund Kattenbach hat, indem er mir die dritte, so vielfach bereicherte Ansgabe seiner Geschicksquellen schon vor der Publication gutennnen ließ, sich ein neues Verdienst um meine Arbeit erworken.

Das biefem Bande beigegebene Register ist von Hern aruft Mummenhoff, Accessische beim hiefigen Reichsarchiv, angelegt und vom Unterzeichneten revidirt. Es bezieht sich nur auf den Text; die Berweisiungen bei den einzelnen Reichen, Bisthimmenn n. s. w. auf die Könige, Bischofe n. s. w. geben nur auf die in diesem Bande selbst erwähnten Bersonen und sollen lediglich zu weiterem Rachsschaftskagen dienen.

München, ben 3. August 1874.

28. v. Giefebrecht.

### Inbalt.

#### Reuntes Bud.

#### Die Regierungen Lothars und Konrads III. Staufer und Welfen. 1125-1152.

1. Verfeare Wacht.

1. Verfeare Wacht.

2. A. Rufprüder Dergag Brichtighe II. von Schweben 6. D.

Smittergamm 3. 4. Rufprüder Dergag Brichtighe II. von Schweben 6. D.

Smithight Blackfert von Bildung auf Sülberfügeler ber Gauther D. 6. Serkanklungen mit Rart von Binnberm 6. Die Habelterelnammlung im Weitig

5. B. Teilerführe dergiert füh der hiere Balbetegte ber geführen aupurelnum

5. D. Teiler a zummittererlich Erfechung 3. Clinfigh ben Garthard Gerbeit

10 erfechte in der Schweben der Schweben der Beiter in der Schweben

10. 11. Rether erfüß ber hohen Gerführlich ben Schweb 11. 12. Rether

10. 11. Rether erfüß ber hohen Gerführlich ben Schweb 11. 12. Rether

10. 12. Letter aus Bildining 1. 2. Der Stadt Schweb 11. 12. Rether

Triumph Abalberts von Maing 12, 13. Der Lebenegang Lotfars 13-15, Sinnesart Lothars und Einfluß Richingas 15. Berbindung Lothars mit

ben Beifen 16.

bortige Biethum 25-27. Belehnung Konrabs von Babringen mit burgunbifden Graficaften, Derjogthum Burgund 27. 28. Angriff Deinrichs bes Stoften auf Die Staufer; Aufftand in Baiern 28. Konrab von Staufen

als @ egentenig. Babi 28. Anathem ber bentichen Bijchofe über Rourab und feine Anganger 29. Speier offnet ben Staufern bie Thore 29. Lothar febt Embrifo ale Bifchof von Burgburg ein 29. Flaubrifche Birren nach bem Tobe bes Martarafen Rart 30. Lothar entzieht Gottfrieb von Lowen bas Derzogthum Rieberlothringen und ertheilt es Bafram von Limburg; Rampf gwifden Gottfrieb und 2Balram 30, 31. Der Gegentonig nach Italien, feine erften Erfolge bort, ber Bapft verhaugt fiber ibn ben Bann 31. 32. Erfte Belagerung Speiers 32. 33. Lothars energifdes Muftreten am Rieberrhein 33, 34. Beinrich ber Stolge und Friebrich von Schmaben im Riofter Bwifalten 34. Die Rorbmart an Ubo von Fredleben 34. 35. Breite Belagerung und Unterwerfung Speiere 35. 36. Bothare Uebergewicht. hermann von Bingenburg neben Ronrab von Bettin Martgraf von Deifen, jugleich Landgraf von Thuringen; Bilbein von Ballenftebt neben Gottfried von Calm Bfalggraf am Rhein 37. Streitigleiten Abrechte bes Baren mit Ubo von Fredleben und Beinrich von Groitfc 38. Der Morb Beinrich Rafpes und Burcharbs von Loccum 38. 39. Die Reicheacht an hermann von Bingenburg vollftredt; Ronrab von Bettin erhalt bie gange Dart Deigen, Lubwig wird Lanbgraf von Thuringen 39. Die Rorbmart an Ronrab von Blogfe 89. 40. Die Dfimart von Albrecht bem Baren verloren und Beinrich von Groitfc fibertragen 40, 64. Berubigung Cachjene 40. Der Mufftanb in Baiern gebampft 41. Unterwerfung Murnberge 41. Rourabe Diggefdid in Italien und Rudfehr nach Deutschlanb 41-43. Lothare Umficht und bie Unterftugung ber Rirde 43. 44.

### 

Die beutiche Rir de gur Beit Bonorius II. Die freiere Stellung ber Rirde unter Lothar 44. 45. Lothar balt am Bormfer Bertrage 45, 46. Der heilige Rorbert Ergbiichof von Magbeburg 46. 47. Die Miffionebe-frebungen ber Pramonftratenfer im Wenbentanbe 47. Lothar begunftigt bie Miffionen Magbeburge und Bremene 48, 49. Bicelin und bie Brilber bon Reumunfter 49, 50. Beranberungen in ber foniglichen Ranglei; fein Rauglet, bes Erglanglere beberrichenber Ginfluß 50. 51. Abafberte Anfeben im Abnehmen 51. Lothare nabes Berbattniß jum Papft; Ginwirfung papftlicher Legaten auf bie beutiden Angelegenheiten 51. 52. Bebentliche Lage bes Bapfles 52, 53. Roger erzwingt bie Belehnung mit Apulien 53. Lothar vom Bapfte gur Billfe gerufen 53. Sonorius II. flirbt 54. Das Chiema Anaflet e II. Betrus Bierleone (Anallet II.) von ber Debriabl ber Carbinate gemabit; bie Bartei bes Ranglere Mimerich und bie Frangipani erheben Innoceng II, 54-56. Innoceng II. muß Rom verlaffen 56, Bebeutung bes Schisma 56. Beibe Bapfte fuchen ben Beiftanb Lothars 56-60. Innoreng wirb in Franfreich und Deutschland anerfannt 60, 61, Bund gwifden Anatiet und Roger, welcher bie tonigliche Wurbe erbalt unb tem Capna und Reapel fiberlaffen werben 62. Anallet verbangt fiber Rorbert und feine Anbanger ben Bann 63. Lothar und Innoceng II. Bufammeutunft Beiber in Buttich 64. Lothar verfpricht Innocens nach Rom jurudjufilhren 64. Berhanblungen über bas Inveftiturrecht 65. Der Bann über Anatiet, Ronrab von Staufen und ibre Anbauger verbangt 66.

#eite

Streit um bas Ergbistbum Trier 66. Die Perfonlichfeit Alberos von Montreuil 66-68. Lothar gegen Friedrich von Schmaben im Effaft 68. 69, Anub Laward burd Magnns, ben Cobn bes Ronigs Riels von Danemart, ermorbet 69, 70. Mufftant in ben ganbern ber Abobriten, Wagrier unb Bolaber 70. Erich Emund, Anude Dalbbruber, erhebt fich gegen Rinig Riels und ruft Lothar gur Glife 70. Lothar am Danewirf gegen Ragnus, ber fich ale Bafall befennt, 70. 71. Der Anfftanb in Clawien bewältigt 71. Ruftungen jur Romfahrt 72. Bortaufiger Abichluß bes Streits um Rieberfothringen 72, 73. Albero wirb Ergbifchof von Erier 73, 74. Rampfe amifden ben Stanfern und Deinrich bem Stotzen 74. Beinrich von Dieffen jum Bijcof von Regensburg gewählt 74. 75. Ungureichenbe Unterftubung bes Ronigs bei ber Romfabrt 76. Berfterung Augebnras 76, 77. Lothar Aberfteigt bie Afpen 78.

## 

Die Berhaltniffe Statiens bei Lothars Ericheinen 78. 79. Lothar belagert bergeblich Grema 79. Innocens in ben Dathitbifden Sausgutern; Beitegung ber Streitigfeiten mifchen Genua und Bifa 80. 81. Lothar und Innoceng gieben gegen Rom 81. Gingng berfetben in bie alte Ctabt 82, Bergebliche Berbanblungen mit Anaffet 82, 83. Lotbare Rronung im Lateran 83, 84. Innoceng beflätigt Lothar bie im Bormfer Bertrage bem Raifer gugeftanbenen Rechte und übertagt ibm gegen Bine bie Dathilbifden Dausgilter 84-87. Norbert Erzfangler von Italien 87. Innoceng erneut bie alten Detropolitanrechte Magbeburge und Bremens 87. 88. Ridtebr Lothars 88, 89. Lothar verffigt fiber bas Biethum Bafel 89, 90. 3nnocens muß Rom abermale verlaffen 90. Refultate ber Romfahrt 90. 91.

#### 

Badfenbe Dacht bee Raifere. Rampfe gwijden Beinrich bem Stolien unb ben Grafen von Dieffen 91-93. Rampfe gwifden bem Grafen Belf und ben Erben bes Bfalgrafen Gottfrieb von Calm; bie Bfalgraficafi Bottfriebe tommt an Otto von Rined 93, 94. Ginfdreiten bee Raifere in bie niebertheinifden Wirren 94-96. Lothar ergreift in ben Thronftreitigfeiten Ungarne für Beig II. Bartei 96 97. Ermorbung ber Dentiden in Roestilbe; Lothar beabfichtigt einen neuen Bug gegen bie Danen 97. 98, Magnus nimmt Danemart bom Raifer ju Leben 98. Lothare Brivitegium für bie Gothtanber 99. Die Rorbmart tommt an Albrecht ben Baren 99. Ban ber Burg auf bem Melberg (Segeberg) 99. 100. Rortfebung bee Rambis gegen bie Stanfer 100. 101. Unterwerfung ber Staufer und Reichafriebe. Die Staufer vom Raifer und bem Baicrubergog in Schwaben angegriffen 101. 102. Unterwerfung Friedrichs von Schwaben 102, 103. Martgraf Engelbert von Iftrien erbatt Tufcien 103. Aufrichtung eines allgemeinen Reichsfriebens 103, 104. Lothars Beibinbungen mit bem Polenbergog Boleflaw, bem Danentonig Erich Emund und bem Ungarntonig Bela; ber Bofenbergog erhaft Bommern und Rugen gu Leben 104-106. Conftantinopel und Benebig forbern Lotbar um Rampfe gegen Roger auf 106. Rorberte Tob und bie Miffionsarbeiten ber Bramonftratenter im Ohm 107. Bremens bereiteite Befrebungen filt bie honbeime ber Spatien im Porten 107. 108. Seitjum hor Kieffene Seinjetumter 108. Internering bei Gegentleitig 108. 109. Bermählung Sonnabt von Etustem im Gertüch ben Geulphaß, Gehnung bes führerienteiteitert Etua, 109. Berbereitungen zum Arleggen gegen Weger. Muffindigung bes Bug. 100. Oriente vom Geschlichte Weger bereitig 111. State Sillungen bes Saiters und bes Etustenfreige 111. 112. Der Tag. 2011. Die Mirch bes Der State führerien 113. 112. Der Tag. 2011. Ill. Allerdes ber State flerigheit im Werberfaldert. 113. Por Tag. 2011. Ill. Allerdes ber State flerigheit im Werberfalder 113. Ter Kaller gelt mit einem behautend herer führt bie Allerdes in der State flerige 113. Allerdes Gegens der State flerigheit im Werberfalder 113. Por Kaller gelt mit einem behautend herer führt bie Allerdes in der State flerige 113. Mitgegen Gebers die flerin meter Juge nach Jastien 144. 115.

Ronia Roger und ber beilige Bernbarb, Rogere Bebeutung unb feine Macht 115-117. Der beilige Bernharb ale Rogere Biberfacher 117. 118. Concil ju Bifa 118, 119, Bernbard unterwirft Malfand und bie Lombarbei Innoceng und Lothar 119-121. Amalfis Berftorung burch bie Bifaner 121, 122. Streit gwifden Bifa und Lucca 122. Der Raifer nimmt ben Rampf gegen Roger auf 123. Untermerfung Staliene burch Lothar und Bergog Beinrid. Das beutide Deer in ber Bombarbei 123, 124. Der Raifer im Bunbe mit Mailand gegen Gremong 124, 125, Sammlung bes heers und Erlaß eines Lebnsgefebes auf bem Roncalifden Tage 125. 126. Bavia und bie Begenben an bem oberen Bo merben unterworfen 126, 127. Unterwerfung Bolognas 128. Theilung bes beutiden Deeres 128. Lothar bringt burd bie Marten bie Bari bor 129-131. Bergog Beinrich giebt mit Innoceng burch Tufcien und Campanien 131-133. D. Caffine unterwirft fich Deinrich 133. Robert bon Capua bergeftellt 134 Benebent ertennt Innoceng an 184. 135. Bufammentreffen Beinriche unb Innocenis mit bem Raifer 135. Die Burg von Bari genommen 136, Rogers Racht in Oberitalien ericultert 136, 137. Beginnenbe Bermirfniffe swifden bem Raifer und ber romifden Gurie 137. Mufftanb bee beutiden heers gegen Junoceng, bie Carbinale und ben Ergbifchof bon Erier 138. Belagerung Gafernos 139. 140. Galerno unterwirft fich bem Raifer 140, Bifa ichlieft mit Roger Frieben 140, 141. Cotbare Anorbnungen in Stalien. Graf Rainulf mit Apulien befehnt, Streit gwifden Lathar unb Innocens megen ber Belebnung 141, 142. Rogers lette Blate in Apulien genommen 142. 143. Lothar fofiltt bie Brivilegien bee Rloftere D. Caffino gegen Junoceng; Bibalb von Stablo gum Abt beftellt, um mit Rainutf von Apulien und Robert von Capua Gubitalien ju vertheibigen, 143-146. Beinrich ber Stolge mirb Martgraf bon Tufrien und bon Innocens mit ben

Das beutiste Derr bermirbet Rem 147. Allere von Teire Legat bes apostolissen Stuhls in Deutschland 147. Miltore von Teire 147, 148. Tab bestieben zu Veritenwang 148. 149. Ged in Königslutter 149, 150. 7. Die Ergebnisse vor Negierung Leibars. 150—168,

Rathilbifden Bausgiltern belehnt 146. Beimtebr und Enbe Lothare.

Lothar fucht bie Macht Ottos I., namentlich im Often und Rorben, bergufleden 150. 151. Schwierigleiten burch bie veranderte Stellung jur Rirche 151. Boger gewinnt Campanien wieder; Abt Wibalb und herzog Robert

... (Goog

Seite

finchten 152. And Benebent ertfart fic wieber fur Roger 152. Rainuff bebanptet fich in Apulien 152. 153. Die Frangipani fuhren Innocens nach Rom gurud; Anaffet firbt, und bie Bierleont unterwerfen fich bem Babfte Junoceng 153. 154. Der Bapft febt ben Rampf gegen Roger fort; Bergog Rainulf ftirbt, und ber Bapft fallt in Rogers Banbe 154, 155. Innoreng II. efteht Roger alle ibm fruber bon Anattet eingeraumten Rechte gu 155. 156. Roger, unbeftrittener Berr in Unteritalien, balt ben Bapft in Abbangigfeit Berwirfniffe gwifden bem Papft und ben Romern wegen Tivolie 157, 158. Lothare Bemubmigen bie bentiche Berricaft im Wenbenfanbe berguftellen 158, 159. Die zweite Diffionereife Ottoe von Bamberg nach Bommern im Ginberftaubnig mit Lothar und ben facfifden Surften 159-165. Abalbert, erfter Bifchof in Bommern, 165. Albrecht ber Bar unterwirft bie Briegnit wieber und begunftigt bie Diffionen ber Bramonftratenfer im Dabel. berger und Branbenburger Sprengel 166. Lothare Berbienfte um Die Bermanifirung und Chriftianifirung bes Benbenfantes 167. Die Erhebung ber welfijden Dacht burch Lothar 167, 168.

8. Ronig Ronrab III, und Seinrich ber Stolge . . . . . . 169-186.

Beinriche bee Stolgen Ehronansfichten 169. Wiberftanb Rome und ber bentiden Filrften gegen feine Erhebung 169. Albrecht ber Bar beftreitet Beinrich bas Bergogthum Sachfen 169. 170. Albero bon Erier und ber Carbinal Dietwin bestimmen einige Fürften gur Babl Ronrabs 170. 171. Ronrab bom romifchen Carbinal gefront 171. Bebentung ber Bahl 172. Allgemeine Anertennung berfeiben in Lothringen 173. Berftellung ber fruberen Rangleirichtungen 173. Durch ben Rildtritt Ottos von Rined wird bie Einheit ber Pfalgraficaft am Rhein bergeftellt 178. Abalbert IL., Ergbifchof bon Maint, 174. Anerfennung Ronrobs bon faft affen bemifden Rfirften 174. 175. Auslieferung ber Reicheinfignien burch Beinrich ben Stolgen 175 176. Beinrich unterwirft fich nicht, wird in bie Acht erftart und Albrecht ber Bar mit bem facfilden Bergogibum belebnt 176. 177. Ronrabe erfte Berbinbungen mit Staffen 177. 178. Rampf gwifden Albrecht bem Baren und ben fachficen Bilrften; Beinrich von Babwibe, an Stelle Abolfe II. Graf bon Solftein, befampft bie aufftanbigen Benben 178. 179. Der Ronig entzieht Beinrich bas Bergogthum Baiern 179. Beinrich bertreibt Albrecht und feine Anbanger ane Cachfen 180. 181. Der Ronig übertragt Baiern feinem Balbbruber Leopold bon Defterreid, Rieberfothringen feinem Schwager Gottfrieb bem Jungern bon lowen; Beinrich bon Limburg fuhrt ben berjoglichen Titel fort 181. Auszug gegen bie Gachfen; Baffenftillftanb an Rremburg 182. 183. Leopold bebanbtet fich in Baiern; fein Bruber Otto wird Bifchof von Freifing 184. Deinrich ber Stolge, Berr in Sachlen, bereitet einen Angriff auf Baiern bor 184, 185. Sterbenb fibertragt Beinrich ben Sout feines minberjahrigen Gobne ben facfficen gurften 185.

9. Konrabe ichwanfenbes Regiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186-222.

Die inneren Rampfe bis jum Frant furter Frieben. Ungilldficher Berind Albrechte feine Macht in Sachen beruftelten 186, 187. Die Pfalggrafichaft am Reine feumt an bes Schigs Sachenber Schricht Jalomirgett 188, Bereitelte hoffnungen auf bie Unterweriung ber Sachie 188. Rambf gwifden Bergog Leopolb bon Baiern und bem Grafen Belf bei Ballei 189. Belfe Rieberlage bei Beineberg 189. Die Ergablung bon ben Beineberger Frauen 189, 190. Leopolbe Rambf mit ben Regens. burgern 190. Bermurfniffe swifchen Albero von Erier und bem Bapfte 190-192. Leopold Berr in Baiern 193. Bergebliche Berhanblungen mit ben Cachien 193. Tob ber Raiferin Richinga und bes Ergbifchofe Abalbert II. ven Daing 193. 194. Ergbifchof Martulf von Raing fucht Frieben mit ben Sachsen ju vermitteln 194. Birren in Lothringen 194. Tob Bergog Leopolbe; Defterreich tommt an feinen Bruber Beinrich Jasomirgott, bie Bfalgraficalt an bee Ronige Schwager Bermann von Stabled 194, 195. Albrecht ber Bar giebt bas Bergogthum Gachfen auf 195. Der Reichstag gu Frantfurt und ber Musgleich mit ben Sachfen; ber junge Beinrich wird ale Bergog bon Sachfen anertannt, feine Mutter Gertrub bermablt fich mit Beinrich Jafomirgott 196. Rudtebr Albrechte bes Baren nach Sachfen 196. Dieber-Tothringen erhalt Gottfrieb in ber Biege 197. Feinbliche Stellung bes Grafen Belf, bee jungern Dito von Rined und Deinriche von Limburg gegen Ronrabs Regiment 197. Auswärtige Berhaltniffe. Ronrabs Beziehungen zu Italien; ber König im Befib ber Wathitbifden Sausgilter, Tuscien burch Ulrich von Attems verwaltet 198, 199, Die firchliche Bartei folieft fich Roger enger an 199, 200. Die bon Roger verjagten Barone aus Conftantinopel fuchen Ronrab jum Rriege gegen Rom ju bewegen; Abichluß eines Bunbes gwifden Raifer Johannes II. und Ronig Ronrab; Bertha bon Sulgbach wird Emanuel, bem Cobne bes Raifers, verlobt 201-203. Berbinbungen Ronig Ronrabs mit Alphone von Caftilien 203. Dit Erich Camm bon Danemart 203, 204. Mit bem Grofffirften Blabiflam bon Bolen, bem Gemahl ber Mgnes bon Defterreich, 204. Dit Bela II. von Ungarn, ber feine Tochter bem jungen Beinrich, Ronrabe Cobn, verlobt, und mit Beifa 204. Dit Blabifiam bon Bohmen, bem Gemahl ber Gertrub bon Defterreich, 204. 205. Aufftanb gegen Blabiflam und gludlicher Bug Conrade nach Brag, um Blabiflam berguftellen, 205. 206. Rene innere Birren. Rambfe bee Ronige mit Belf 206. 207. Das Bergogtbum Baiern tommt an Beinrich Jasomirgott 207. Belf fallt mit Unterftung bes jungen Friedrich von Staufen in Baiern ein 207. 208. Tob Gertrube, ber Gemablin Beinriche Jasomirgott, 208. Ronig Ronrab mit feinem Reffen Friedrich ansgefohnt 209. Tob Innorenge II.; Ginfebung eines Stabtrathe in Rom 209, 210. Goleftin II. fucht bie Bertrage mit Roger gu lofen und forbert Ronrab gur Romfahrt auf 210. Ronrabs Bund mit Confantinopel burd ben Tob bee Raifere Johannes in Frage geftellt 210, 211, Die Erbichaft Siegfriebs bon Bomeneburg fallt größtentheils an bie Bingenburger 211. 212. Beinrich ber Lome bemachtigt fich ber Staber Ert 212-214. Fortbauer ber lothringifchen gebben 214. Der Ronig tritt mit bem ungarifden Bratenbenten Boris in Berbindung 214. 215. Ronrabe Bunb mit Conftantinopel und Bermablung bee Raifere Emanuel mit Bertha bon Sulgbach 215. 216. Tob ber Ronigin Gertrub 216. 217. Das Gefchiecht Dietbolbe bon Bobburg; bie Martgraficaft auf bem Rorbgan tommt an Bebbarb bon Sulgbach 217. 218. Regeneburger Rebbe 218. Reinbfeligfeiten gegen Ungarn 218, 219. Bermurfuiffe gwifden Staufern und Babrin-

Seite

gern; burgundifche Berhaltniffe 219. 220. Welf in Berbindung mit ben Königen von Sicilien und Ungaru 220. Traurige Lage bes Reichs 220—222.

Die Papfte im Rampfe mit bem romifden Genat. Bergebliche Bemubungen Coleftine II. und Lucius II. fich ber Abbangigfeit von Roger ju entgieben und ben romifden Stabtrath ju befeitigen 222, 223. Baffenftillftanb Lucius II. mit Roger 223. Augen III., ber Schiller bes beiligen Bernharb, auf ben Stuhl Betri erhoben 224. 225. Der neue Bapft verläft bie Stabt, mo ein Batricius eingefett und bie Brafectur abgeichafft mirb, 225. 226. Abtommen bes Senats mit bem Papfte; Befeitigung bes Batriciate 226. Reue Banbel gwifden Bapft und Cenat megen Tivolie 226. 227. Stabtefrieg im norblichen Italien 227, 228. Der Jammer Dentichlanbs. Fortbauer ber Regensburger gebbe 229. Blabiffam, aus Bolen verjagt, nimmt R. Nonrabs Billje in Anfpruch ; erfolglofer Bug Ronrabs gegen Blabiflame Bruber 229, 230. Geifa II, bringt Beinrich Jasomirgott an ber Leitha eine fcmere Rieberlage bei 230-232. Die ungarifde Braut bes Ronigefobne geht in bas Rlofter Abmunt 283. Die gabringifche unb bie Erierer Rebbe 233. Bebrangnig ber lateinifden Berricaften im Drient. Die lateinifden Burftenthumer im Often nach bem erften Rreuginge 234-240. Emabebbin Bentis Dacht erhebt fich 241. Raimunb bort Boitou Bilrft bon Antiochien 242. Antiochia bon Emabebbin und ben Griechen bebrangt 242-244. Melifenbe fubrt für ihren Cobn Balbuin III. bie Regierung bee Ronigreiche Berufalem 244. Emabebbin erobert Ebeffa 244, 245. Emabebbine Tob 245. Graf Jofcelin nimmt Cheffa wieber 245. 246. Ebeffa burd Emabebbine Gobn Rurebbin gerftort 246.

Möhnungen und Auftrauch jurt Kreutichter. 266—270.
 Glünding Kreinbermach er allereninen Berklimfile burd bis Kreutperbigt.
 265. 257. Die Kreutpassensegung in Beiern und die Bertufsgung bei Santes 257. Reitgang ber kreutpassensegung and dem Often und Berkrett.
 257. 258. Unterbanktnaren von Deutsche mit Riving Under bei Bertufsgung.
 257. 258. Unterbanktnaren ber Deutsche mit Riving Under bei Bertufsgung.
 258. 258. Der Kuffend der ber beitufsche Geres wirts fingleng 259. Die

in Conftantinopel; Uebergang über ben Bosporus 272-274. Das Borruden bes frangofiichen Beeres bie Conftantinopel 274, 275. Rogere Angriff au bas griechifche Reich 275. Schwantenbe Stellung ber Frangofen im Rriege swiften Roger und bem Oftreiche 275, 276. Die Frangofen in Conftantinopel 276. 277. Das frangofifche Deer gebt über ben Bosporus; Die herren leiften bem Raifer ben Lebneeib für bie ju erobernben ganber 277. 278. Ronrab entfenbet einen Theil feines heeres unter Gubrung Ottos bon Freifing, um ben Weg burch bie Ruftenftabie ju nehmen, mabrent er felbft bie gerabe Strafe nach Iconium einschlägt, 279. 280. Rourabe Beer überfallen und jum Radjuge genothigt 280. Die Refte feines Beere bereinigen fich mit ben Frangofen und feben mit ihnen ben Darich bie Ephefus fort 280-282. Konrab begiebt fich nach Conftantinopel 282. Das Beer Ottos von Freifing übermaltigt und gerfprengt 282, 283. Rieberlage ber Frangofen 283. Die Refte bes frangofifchen Deers gelangen nach Attalia 283. 284. Ronig Lubwig erreicht Antiochia 284. Die Grante für bas Scheitern bee großen Unternehmene 285-287. Ronrab unt anbre beutiche Rreugfahrer lauben an ber fprifchen Rufte und geben nach Berufalem 287 288. Der Plan jur Eroberung bon Damastus 288, 289. Lubwige Mufbruch bon Antiochia; er geht auf ben Blan gegen Damascus ein 289-290. Ungliidlicher Rriegezug gegen Damascus 290-293. Das Unternehmen gegen Joppe wirb aufgegeben 298. Ronrab verläßt bas gelobte land und begiebt fich nach Conftantinopel; Belf tritt auf bem Rudwege mit Ronig Roger in Berbinbung 293. 294. Enger Bunb gwifden bem Raifer unb Ronrab gegen Roger 294. Rudfebr Ronrabs; er laubet bei Mquileja und will fogleich ben Rrieg gegen Roger in Italien beginnen 295. Rudfebr R. Lubwige unb ber Frangofen; ihr Dag gegen bie Griechen 295, 296. Bufammentunft ber Ronige von Frantreich und Sicilien 296. Drobenber Bwiefpalt amifchen Franfreich und Dentichland 296.

Oromany Crossle

Inhalt.

XV @eite

loniften in Bagrien; Bau ber bentiden Stabt Lubed; Begrunbung bee Chorberrnftifte Bogereborf 297, 298. Riffet gerftort bie beutiden Rolonien in Magrien 298, 299. Gin beutiches Rreugfahrerbeer unter Beinrich bem lowen belagert, von ben Danen unterflut, Dobin 299, 300. Die Danen geben bie Belagerung auf 300. Die Deutschen feben bie Belagerung fort, unb Riffot unterwirft fich Beinrich bem 28men 300. 301. Das fachfiche Sauptbeer, burd Mabren und Bolen verftarft, belagert Demmin 302. Das heer ericeint vor Stettin 302. Birtungen ber Rreugfahrt gegen bie Benben 302. Der Bommernbergog Ratibor wirb Chrift und grunbet Riofter in feinem lanbe 302. Befreundung amifden ben facfifden gurften und ben Bolenbergogen 303. Beinrich ber Lowe und Mibrecht ber Bar. Bergog Beinrich unterwirft bie Ditmarfen 303. Gefährbete Lage bes Grafen Abolf bon Bolftein in ben banifchen Thronftreitigfeiten 303. 304. Traurige Lage bee Bremer Ergbisthums 304. 305. Bartwich von Stabe wirb Ergbifchof; feine Bemubungen Guffragane ju gewinnen 305, 306. Berftellung ber Bisthumer Ofbenburg und Meffenburg 306. Biberftanb Beinriche bes Lowen, bie Bicelin fich bagu verftebt, bie Inveftitur bon ibm gu empfangen, 306. 307. Anmachfenbe Dacht Beinriche im Benbentanbe 307, 308. Albrecht ber Bar befett Branbenburg; Berftellung ber bifcoflicen Rirche bafelbft 308. 309. Thatigfeit Anfelms bon Dabelberg für feine Rirche 309. 310. Martgraf Albrecht forbert bie Miffionen ber Bramonftratenfer 310. Die

Derrichaften Beinriche bee Lowen und Mibrechte bee Baren und ihr loderer 15. Das Papfithum mabrent bes zweiten Kreugjugs . . . . . . . 311-326.

Bufammenhang mit bem Reiche 310-311.

Eugen III. in Frantreid und Dentidlanb. Gebietenbe Stellung bee Bapftes in Franfreich nach bem Mbange R. Bubmige 311, 312. Der Bapft begiebt fich nach Erier 312. Die Feftlichteiten in Erier und bie bortigen Anordnungen bee Papftes 312, 313. Bermurfniffe bee Bapftes mit ben Ergbifcoffen von Daing unb Roin 313. 314. Das Concil von Reime; bie Ergbifcofe von Maing und Roin fufpenbirt 314-316. Der Streit zwifden bem beiligen Bernharb und Gifbert be la Borree 316. 317. Diffimmung Bernharde 317, 318. Rudtehr bes Bapftes nach 3talien, Spnobe au Gremona 318. Arnolb bon Brefcia. Arnolbe Schidfale bis ju feiner Rudtehr nach Rom 319-322. Arnold verbreitet feine Lebren in Rom 328. Der Bann bee Babftes fiber ibn verbangt 323. 324. Arnolb im Dienfte bee romifchen Genate 324. Der Bapft greift, bon Roger unterftilbt, Rom an 324 325. Bebenfliche Stellung bee Babftes ju R. Ronrab 325, 326,

Dentidland mabrent Ronrabe Abmelenbeit. Gomade Re-

gierung; ber junge Ronig in Streit mit feinem Obeim und ben toniglichen Minifterialen ; Befürchtungen eines allgemeinen Aufftanbes 326, 327. Mngebliches Berbienft bes Bapftes um bie Erftidung bes Aufftanbes 327. Der Bapft bebt bie Gufpenfion bes Grabifchofe bon Daing auf 327, 328. Rudfebr bes Grafen Welf und feinbliche Erhebung beffelben 328. Ronig Ronrabe Ericeinen in Dentichlanb 328, 329. Die Rrantheit Ronrabe 17. Berhandlungen und Berwidelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 340-351.

Miftrauen amifden Raifer und Babft 340, 341. Abtommen bes Bapftes mit bem romifden Genat 341. Der Bapft verläßt abermale Rom 342. Seine Berhanblungen mit Roger 342, 343. Der Bapft municht jur Derfellung feines Aufehns in ber Stabt Ronrabs Romfahrt 343. Ronrab beabfichtigt ben Rangfer Arnold und Wibalb ale feine Befanbte nach Rom ju foiden 343-345. Er giebt biefe Anficht auf und foidt bie Bifcofe von Bafel und Rouftang 345. Schwierige Lage Lothringene 345. 346. Eobbes jungen Ronige Beinrich, ber Gertenb von Bobmen und ber Grafen von Rined 346. 347. Doppelmabl in Utrecht und bie baburch berbeigeführten Birren 347. Deinrich ber Lowe tritt mit feinen Unfpruchen auf Baiern wieber bervor 347. 348. Berbanblungen bes Ronige mit Beinrich; Graf Belf unterftutt bie Forberungen feines Reffen nicht 348. Comanfenbes Berfahren bes Ronigs im Utrechter Babiftreit 348, 349. Der Rangfer Arnold wirb Ergbifchof von Roln 349. 350. Die Utrechter weifen bie Entfcbeibung bes Ronigs jurud 850. Auflojung ber fothringifden Berbaltniffe 350, 351. Berflänbigung bes Ronigs mit bem Babft 351. Ronrab jur Romfabrt und jum Rriege gegen Roger entichloffen 351.

18. Erhebung Beinrichs bes Lowen und Ronrads Job . . . . . . . 352-362,

Michtelg ju Rigereburg, Sogeien ber Papher 352. Remede Jug gegen ber Billette Soder 552. Remed Gingreifen ber Rönigt in den Inrechter Wedfeld auf der Schause Gingreifen ber Rönigt in den Inrechter Wedfeld Som Fielde ju Beiltrigung, het Rominder maglindight, Greibliche Sarriede freit als Betterter Seine im häufigen Zeisenheit auf 356. 356. Remede den Allen der Schause der Scha

XVII

Regierung 961, 362. Der Morb hermanns von Bingenburg und feiner Gemablin; Rampf heinrichs bes Lowen und Albrechts bes Baren um bie Erifchaft 363.

Ueberichmangliche Borftellungen ber Beit von ber papftlichen Dacht 364. 365. Berbreitung ber frangofifden Beltanfchauung 365. 366. Der beilige Bernbarb giebt ben Reitibeen ben beften Musbrud 366, 367. Bernbarbs ibeale Auffaffung bes Bapfithums 367. Die reale Auffaffung ber papfilicen Gewalt in ber römifden Enrie 368, 369. Die Bofitit Rome und ber Biberftaub gegen biefelbe 369. 370. Bebeutung bes zweiten Rreugings für Roms Dachtentmidelung 370, 371. Bermirrung ber Beltverbaltniffe nach bem Rreugug 371, 372. Anfpriiche bes Bapftthums in Italien und Biberftanb gegen biefelben 372. 373. Berfangen Staliens nach Berftellung ber taiferlichen Bewalt 874. Das beutiche Reich in ber Abbangigfeit von bem Bapfithum 374, 375. Opposition in Deutschland gegen Rom und Erinnerungen an bas alte Raiferthum 375. 376. Bachfenbe Unternehmungegunft bes beutiden Bolles; Ausbreitung bes beutiden Sanbels auf ber Rorb- und Office; beutiche Aderbautolouien im Wenbenfanbe und in Giebenburgen 377. 378 Dentiche in Conftantinopel 378. Erweiterung bes Wefichtfreifes ber Dentden burch ben zweiten Rreuging 379. Entwidelnng ber oberbentiden Literatur 379. Gauftige Stimmung bes beutiden Bolts fur bie Gerfiellung ber Raifermacht; Rothwenbigfeit einer Ausgleichung ber Intereffen bes faufenfden und weififden Befdlechte 379. Bahl Friedriche bee Rothbarte 379-382. Der Ausgang bes Beitaltere bes beiligen Bernbarb, Beginn einer neuen Choche bes beutiden Raifertbums 382. 383,

### Onellen und Beweife

| CHICAGO DEBUGE |                  |                                                                             |  |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| I.             |                  | berficht ber Quellen und Gulfomittel                                        |  |
|                | 1.               | 3u Deutschland entftanbene Quellenwerte                                     |  |
|                | 2.               | Angerhalb Deutschlanbe entftanbene Quellenwerte 403-409.                    |  |
|                | 3,               | Actenftude, Urfunben, Briefe                                                |  |
|                |                  | \$\tilde{\text{pilfemittel}} \tag{412-414}                                  |  |
| 11             | Unmerfungen      |                                                                             |  |
| ш              | Ginige Documente |                                                                             |  |
|                | Λ.               | Papft Analiet II. an Erzbijchof Rorbert von Magbeburg, 29. Januar 1131 503, |  |
|                | В.               | Aus ben Sibyllinifden Buchern 1147                                          |  |
|                | C.               | Brior Beinrich von Branbenburg über bie Ginnabme ber Stabt Branben-         |  |
|                |                  | burg burd Albrecht ben Baren                                                |  |
|                | D:               | Benealogie bairifder Beichlechter bes gwölften Jahrhunberts 507.            |  |
|                | E.               | Urfunde bes Abie Rainer von Dt. Amiata fur Bauft Engen III.                 |  |
|                |                  | 99 9Rei 1153 508-510                                                        |  |

Regifter.

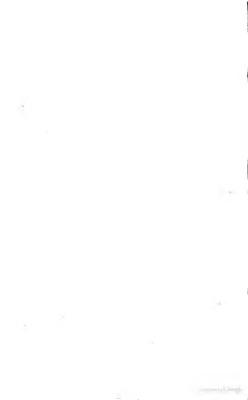

#### Berichtigungen und Rachtrage.

- S. 24. 3. 3 fied Gungen fee fatt Gungenich. Die Anmertung ift babin gu anbern:
  "Ein Plget auf bem rechten Leduler bei Riffing." Bergl. Bb. I. (4. Auflage) S. 829.
- S. 48. 3, 10 und 16 lies Gibiden ftein ftatt Gebideuftein.
- S. 79. 3. 20 lies ibm ftatt ibn und 3. 30 vier Bochen ftatt eine Woche.
- 6. 85. 3. 5 ift ale ju ftreichen.
- G. 102, Anmert. 3. 2 fies Mutter flatt Gemablin.
- S. 112, 3. 3 lies Juli ftatt Dai.
- S. 136. 3. 27 lies jubelten flatt jubelte.
- 3. 150. 3. 8 lies 12 Tage flatt 3 Tage.
- S. 152. B. 18 lies Cardio flatt Serdio. S. 175. B. 1 lies Anmefenbeit flatt Abwefenbeit.
- S. 185. 3. 3 lies Sachfens fatt Cachfe.
- G. 186. 3. 7. 8 lies Cifter cienferabtei flatt Benebirtinerabtei.
- S. 195 lette Beile bes Terte lies Frantfurt flatt Billigburg.
- C. 205. 3. 10 lies April ftatt Mai, G. 209. 3. 17 lies 24. September ftatt 29. Geptember.
- S. 219. 3. 7 von unten lies Berengar flatt Beranger. S. 342. 3. 17 lies 15. Juni flatt 1. Juni.
- ©. 399. § 33 iß binquelfigm: (B. Sag, but in feiner Differation: Durck, do-möstemann und Atter ber Liefen Lebensbedgeichung bes Hommenapostelle Dite von Bamberg (Safe 1874) ausgeführt, boß bie Priefinger Gingapolie nicht aus Ebbe und hertscht geschollt, bei mier bie Altefte, kald nach 1904 abgefähr betreubschreibung Dies fei, bei neutiere Ausgefraufgenungen fiber in Gilfungen und unfahlige Radeichen mien woßunterrichten Gemäbswammen, beidelch bete gefra Gemmenfach der Abertagen und der bei der Bentegen einem beschaften dem bestehn mit woßunterrichten.
- ©, 394. B. 8 ist binguptigen: Utere bie von Bolberich verfaßte Letenskeiferichung von Ergeichges feiner von Trier handelt R. Brümers in seiner Dissertation: Allere von Wenterni (Gettingen 1874) S. 88—30. Das Altere metrigle Wert über Allere soll Balberich nach Prämers S. 97 nicht bemuhr haben, bach sehen burfchlegande Prünke für delt Anlick.
- S. 401. B. 3 von unten ift Dangig flatt Gottingen gu feben und binguguffigen: C. hirfeforn, Die Glaven-Chronit bes Bresbyter Beimold (Salle 1874).

- S. 422. 3. 6 bon niten ift bingingifigen: Ueber bie Erwerbung Burgunds burd bie 3hringer und bas herzogibum ober Acctorat berfelben handelt G. Sulffer, Das Berbaltnis bes Keingeriche Burgund ju Raffer und Reich (Baberbern 1873) S. 21. 22. 111. 112.
- C. 428. 3. 11 von unten ift hingugussigen: Die Versus de vita Vicolini sind türzlich mit einigen amberen auf Reumünster Schlichten Duellenschriften von R. Beed unter bem Titel: Analesta ab historium Novimonasterii von Reuem in verdunssisier Verlie beraufsgegeben worden.



# Meuntes Duch.

Die Regierungen Lothars und Konrads III. Stanfen und Belfen.
1125 - 1152.

#### Lothars 2Bahl.

Als bie entfectie Sulle bes Lepten vom salischen Ralferstamme im Dom ju Speier beigefets wurde "), erfüllte bie Jufunst bed Reichs bie bie ber Erdefinester amweinen Guinen is sowen auf gere Grezge. Sie stadeten innere Knupfe im Reiche um bas Reich und halten gern logieich weitgehende Beschülffe jur Sicherung bed Brieden ergriffen; mur aus Rüdsschul auf die abweienden Wilfstirten sanden ihr von solchen da und begungten sich unter ber Borausseyung allgemeiner Justimmung mit ber Unchaung, daß sich am nachsen Bartholomaulstag (24. Mugust) ale beutschen Großen bei Maing zur Wahl bed neuen Konigs einspinen sollten. Eie beschioßen überlied bie fürsten des Reichs aufzustoden, in den einem Kage aufzustoden, in den einem Kage aufzustoden, in den einem Kage aufzustoden nach jenem Kage aufzustoden, damit ein jeder sicher nach Mainz siehen und von bort untelderbern tönne.

Es waren befonbere die Ergbifchife von Maing und Soln, die Dischofe von Konsanz, Worms und Speier, der Abr von Jutta, die herzige von Adlern und Schwaden, der rheinsche Plagraf Gottifried und Graf Berengar von Suldbach, welche blese Anordnungen trofen und dann gemeinsam in einem Anifereiben den anderen Juften mitheliten. Sie versicherten in bemselben, daß sie fein Sonderinsteresse bei ihren Beranstallungen gefeltet habe, sondern allein der Wansch dem Reiche ein Oberhaupt zu geben, unter dessen Regiment der auf Kirche und Staat lassender Anschischaft ein Jete gefest mat die Wacht

<sup>\*)</sup> Der Tag ift nicht befannt; wahricheinlich im Anfange bes Juni 1125 erfolgte bie Befattung Deinrichs V.

4

bes Gefeges hergestellt werbe, fo bag fortan fie alle und bas ihnen untergebene Bolf im Frieden ju leben vermöchten.

Das Interregnum war so auf der Monate ausgebehnt. Wiefrwartung vertief es unfres Bissens ohn aus alle Storung ber öffentlichen Auche; vielleicht beshalb, weil es saum fraglich sichen, wer ben ertebigten Thron einnehmen werbe. Saft allgemein sah man in Dergog Briedrich von Schwaben ben Nachfolger bes leisten Seinrichs, umd auch er seich betrackte fich ohn Investel als sichen.

Alls ber nächfte Bermanbte bes verftorbennen Kaifereb hatte Friebrid nicht nur auf die große Sinterlassenschaft besselben bie ersten Anspruche, sonbern auch auf bie ertebigte Herrischaft eine wohlbegründete Anwartschaft. Bur biese war das alte Herbommen, und Heinrich V. hatte selbst noch flerbend auf seinen Atteften Ressen als bei Großen bes Arcisch ausweibeutig verwiesen. Auch soden befer in jedem Betracht ber rechte Mann, um auf ben ersten Spron bes Abenblandes erhoben zu werden.

Friedrich ftand in ber Bluthe' bes Mannesalters - er mar bamale 35 Sabre alt - und batte feine Tudtigfeit bereits vielfach bemabrt; mit Rath und That hatte er Seinrich V. flete unterftust und mabrenb bes zweiten Mufenthalts beffelben in Italien bie Statthaltericaft in ben beutichen ganbern geführt. Durch Sapferfeit, Umficht, Freigebigfeit und leutfeliges Wefen hatte er nicht nur in feinem Bergogthum, fonbern auch außer ben fdmabifden Gauen fich Freunde und einen gabireichen Unbang gewonnen. Reinem anberen Fürften ftanben überbies einflußreichere Ramilieuverbindungen au Gebote ale ibm. Geine Dutter Agnes, bie Raifertochter, mar in zwelter Che bem reichen und machtigen Marfgrafen Liutvolb von Defterreich verbunben; biefer theilte ben Bunfch feiner Bemablin, ihren alteften Gobn auf bem Thron ihrer Bater ju feben. Friedrich felbft mar feit einigen Jahren mit Jubith, einer Tochter Bergog Beinriche von Baiern, vermabit. Streitigfeiten gwifden ben Staufern und Belfen ichienen burd biefe Ebe vollig befeltigt; bie beiben machtigften Gefdlechter bes oberen Deutschlands ichlenen gur Beit nur ein Intereffe gu haben. Much bie in Schwaben und Franten febr angefebenen Baufer ber Babringer und Bobburger ftauben in vermanbifchaftlichen Beziehungen gu bem Staufer.

Der Einfluß bes Schwabenherzogs umspannte augenfceinlich bas gange obere Deutschland; nicht fo fest war fein Anfeben in ben nord-

lichen Theilen bes Neichs begründer; hier fannte ihm Spergo Lonker, bem er so oft in den Waffen gegenüber gestanden hatte, von Neuem ein sein zeichtlicher Wierfacker, ja selhft Redenhuhler werben. Aber es war faum zu erwarten, daß der alternde Sachsenherzog — Lonkar zühlte damals eina 60 Jahre: das Gedurtsjahr ist nicht bekannt —, so wenig er sich sonit zu deschieden pflegte, noch selhft nach der Krone tracken und ihm im Wahflichte ungegentreten würde. Mehr der kond fleichtig der Einsterungen zu erner gestlichen Kürften stacken ab müssen, der ein Ansessiunsfreite bestämpt und die sein Rache, als sie ihm mit dem Banne verfoszen, die ein und ihm einem Wauten, obwohl Kriedrich und sein singerer Bruder Annta sich in den nach enstenn Wauten, obwohl Kriedrich Marten führer Banne errenden der siehelt aben von die nach einem Wauten, obwohl Kriedrich und sein süngerer Bruder Annta sich in den tegen Jahren der kind kanner Marten fächlich genübert

hatten und fogar im Intereffe berfelben mehrfach bem Raifer, namentlich in ber Burgburger Sache, entgegengetreten waren. Balb genug zeigte fich auch, bag bie Bifcofe bie alte Keinbichaft nicht vergeffen hatten;

am wenigsten ber Mainjer, ber am meisten von den Staussen geditten-Bite sorgistitig auch Abatbert von Mainz, ein Reister in der Staatstunkt inere Zeiten, seine Bhischen in den Tagen der Interegnums verbergen mochte, scheint Kriebrich doch bieselben julest gachnt zu soden. Daß aber der Explisses von Ansang an die Wahl des Staussers zu vereiletin benutht war, sie im höcksten Gorde wahrscheilus. Nichte sprickt mehr dufte, als daß er dalb nach bem Tede Heinriche die Aussteferung der Keickstefinginen von der Wittende befieben zu erlangen suchte. Dies gelang ihm, indem er dabei sogar trügerische Bersprechungen nicht gespart haben soll. Bei der den Reichstinsgnien damals beigelegen Wedeutung und bei dem ihm überbies nach seiner Stellung gedührenden Einfluß auf das Wahlgeschist voar die Entschelburg über den Tessen nun haupsläcklich in Undelberts Hand gescha

Man hat gemeint, das ledbiglich verfonliche Abnelgung gegen Friedrich und bas firchenfeindliche Geschiecht der Salter Abalberte Berefahren bestimmt habe. Aber so bestimmt biese minister, wird er fich boch zugleich burch einen volltischen Gebanten haben letten laffen, der unter ben eucligen fürsten und besondere unter bene noche bas Raiserthum burch die Riche beschäftlich und lied und der Bereits der ber Edalf Aubolfe von Schwaden die Kirche beschied und beschied und beschied und beschied und beschied bestimmt. Das bereits bei der Edalf Aubolfe von Schwaden die Kirche beschied und bes Raisen die ferne

anertennnen wurden; wenn nun ieht Ariebrichs Bahl vereitelt wurde, best fiat ju Tage, baf Erbanfprüch, wie fie nach bem Tobe Otto III. und heinrichs II. erhoben waren, fernersin feine Bedeutung besthen. Man fonnte bann in Jufunft ben Ibeen ber Erbonnarchie, wie fie die Ottonen und heinriche feingebalten hatten, mit einer augenfälligen Thalfache entgegentreten; ber erfte Schritt jur herftellung ber reinen Bahlimonarchie war gefchen.

Abalbert scheint in seine Absfloten juerft den Enststäde Friedrich von Köln, seinen alten Dundesgenossen, eingeweits zu haben. Denn wir wissen, daß beier alsbalt mit dem Auftgrassen Auf von Flanderen wer wisser die deutsche Auftgeafen Auf von Flanderen über die deutsche Auftgeafen Auf von Flanderen über die deutsche Auftgeafen Auf von Flanderen Geburt und ein Basalt der französsischen Arone, war gewöß am wentigken sie den unter Arone gestignet. Mer er war ein Huft von entsche bei hist die der Gestinung, ein Wann ganz nach dem Serzen des hoher keite Gestinung, ein Wann ganz nach dem Serzen des hoher Arten gestignen gest

Am Bartholomäustage, wie es beftimmt war, famen bie Fürfen bei Mainz pujammen; gaßteiche Wastullen folgten ihnen, so daß fich die Wenge ber Mitter, die um die Stadt lagerten, auf 60,000 schähen ließ. Bahllose Bolf war überdies von nahe und sern jusammengiktönig. Bahllose Von im Aussell der vollen Aussell der vollen Aussell der große Lagesfrage für bas gange Abendbant; bebhalb war auch aus Frankreich und Italien die Mainzer Berfammtung beschätel worden. Der All Suger von St. Denns, der allgewaltige Rath am hofe bes Capetingers, war seibst jur Seile, und der Papst hatte, wohl nicht ohne Aussell zur Seile, und der Aussell gestellige der Kappische Geschaft und Vermannt von Rom entsendet.

Es war bie glangenhfte Berfammlung, bie man feit langer Zeit in Deufchland geschen hatte. Die meiften Farften lagerten mit ferem Gefolge auf ber linken Seite bes Rheins unmittelbar bei Mainz, jundaft am Alufe Gerzog Lotfar mit ben Sachfen, etwas oberbald

[1125]

Herne Seinrich von Baiern, ber Martgraf Liutpold von Defterrich und ble anderen batrischen Großen. Herzog Friedrich hatte dagsgen sein kager auf dem trechten Ufer des Rheins Mainz gegenüber aufgeschäugen; mit ihm der Bischof von Basel, die schwählichen Grasen und herren und einige frührliche Großen. Der Schwoderberga, der mehrmals früher als Feind vor Mainz gelegen hatte, sürchtete zu nahe Berüfsungen mit der Bürgerschaft und hegte wohl auch Misstauen gegen den Arzeische sein.

Alls die Fairften jusammentraten — es geischa vochtscheinlich in der Mainger Phalia — nahmen fie juerft die Recht ved Reichs der Geldenden Königs wohr, indem fie die fürzlich erfolgte Wahl des Vielles der Geldenden Königs wohr, indem fie die fürzlich erfolgte Wahl des Misselfes Pleink, welchen fie dem glaubendeifrigen Erhölichen Jenne von Salburg leifteten; denn die Britener Kirch hatte diefem geltrengen Serten die in die feige Beite die Gelden gesten der Gelden geltrengen Serten die in die feige Reich der die Gelden geltrengen werden die die Beite eine Klöstyma des Techellischen Bischof Sang und die Wahl die Seiner die Klöstyma des Techellischen Bischof Sang und die Wahl die Seiner der Verderte der Verden und der Konten der die Verden die Verdenflichen Beiter die Verden für die Simmung, weise die Berfammtung debertsche war es, das ihre erste Handlung der Unterftühung des Kirchenstürften galt, welcher sich die gregoriansischen Keformen in Deutschand am antschieden durchzusehren durchzusehren durchzusehren der Wester der Verdenschaften durchzusehren durchzusehren der Misselfen der Konten der

Erft am solgenden Tage wurden, wie es seigeint, bie Wahlverfandlungen seibst eröffnet. Friedrich war nicht unter den versammelten Butten erichienen, odwohl er fich mit nicht Wentgen bereitsten
bereitst im Besonderen verftändigt hatte. Er blied bin seinem Lager
unter dem Gregeden gurcht, dog er sich die Selat trop bes finn gugeschäcketen sicheren Geleits zu betreten seinen Kusstein fichte bei finn zugeschäcketen sicheren Geleits zu betreten seine Rufführen zu verlehen.
Aber auch die Jurickhaltung wurde ihm übel gedeutet. Die Berathungen
wurden, nachem bie Muthyhonie: "Romm" helliger Geste Berathungen
wurden, nachem bie Muthyhonie: "Somm" helliger Geste Berathungen
wurden, nachem bie Muthyhonie: "Somm Mass gegennen: man
solle aus ben vier beutsche "Haufthammen ber Baitern, Schwoden,
franken und Sachsen zie zehn Kürchen ernennen und biesen vierig die
Bornahl überlassen, der nach aber Michael
Bornahl überlassen, der der Muthyhonie Geschwichte
Bornahl überlassen, der der der Kall, dass solle Gernahleit
unzufimmen sei. Es war das erste Mal, dass solls auf be Mostreal ger
wurden, und besteht ist nicht ohne Effinig auf be Mostreal ger

wefen, bag bereits bei ber Bapftmaft bie befdrantte Bahl ber Carbinale ein abniices Borrecht vor bem jablreichen romifchen Rlerus übte.

8

Die vierig Gurfen wurden genahlt und traten ju geheimer Becathung ab. Da fie fich aber auf einen Candidaten nicht einigen
fennten, tehrten sie mit der Erflärung guridf: am geeigneisten sie ben
Thron erschienen Herzog Kriedrich, Martfgraf Liupold und herzog
erschar, und aus biefen breiem möchten bie Krüften felbt von mahlen,
ber Allen am genehmfen fel. Auch der Wartfgraf von Flandern son
einmal genannt sein, boch fonnte er ernstlich nicht mehr in Krag
fommen; er felhb bachte is wenig an bie Krone, haß er nicht einmal
ben Beg nach Mainz gemacht hatte. Aber auch Liupold und Leihnen
ben Beg nach Mainz gemacht hatte. Aber auch Liupold und Leihnen
ben Beg nach Mainz gemacht hatte. Aber auch Liupold und Leihen
bei Bachl ab; unter Thränen warfen sie sich auf bie Knies und beschweren die Kuften, nicht ihnen die sichwere Laft des Wegiments aufjehrbern der Krieften, nicht ihnen die siehwere Laft des Erfen Tage zu Ende,
ohne daß ein Restultat grwonnen war und ohne daß Kriebrich felbft
noch batte erstläten fönnen.

Inbeffen bielt ber Schmabenbergog nach ber Ablehnung Lothars und Liutpolbe feine Babl fur gefichert. Buverfictlich, obne von Reuem Geleit ju verlangen, fam er am folgenben Tage in bie Stadt und trat in bie Berfammlung. Sier legte nun Ergbifchof Abalbert ben brei jur Babl geftellten gurften in aller Rorm bie Frage por, ob fie neiblos und unweigerlich bem von ihnen, welcher jum Throne berufen merben follte, Geborfam leiften murben. gothar mieberbolte bie Bitte, ibn nicht ju mablen, und verfprach willig jebem ju folgen, ben bie Surften furten. Daffelbe erffarte Marfgraf Liutpolb und erbot fich fogar ju einem Gibe, bag' er meber nach ber Berricaft trachte, noch Bemanbem bie Rrone neibe. Dagegen ichmieg Bergog Friedrich, und ale ber Dainer ibn nochmale mit Rachbrud befragte, ob auch er ju einer gleichen Erflarung "jur Ehre ber gefammten Rirche und bee Reiche und gur Anerfennung ber Bablireibeit fur emige Beiten" bereit fei, ermiberte er: ohne ben Rath feiner Freunde, melde im Lager jurudgeblieben, wolle und fonne er feine Antwort geben. Die Abfichten bes Ergbifchofe wurden ibm jest vollig flar; er begriff, wie gefahrbet feine Sache fei, und verließ fofort bie Berfammlung, um nicht wieber jurudgutehren. Muf bie Fürften hatte bie Antwort bes Staufere ben übelften Ginbrud gemacht. Bas batten fie von einem Manne ju erwarten, der fich schon vor der Bahl so unfügsam bewies und die Krone nicht als ihr freies Gefchent, sondern lediglich als ein Necht in Anspruch ju nehmen schlen? Sie erklärten sich einmuthig gegen Friedrichs Babl.

Ale am anbren Tage bie Furften abermale gufammentamen, feblte unter ihnen nicht nur Bergog Friedrich, fonbern auch fein Schwiegervater, ber Baiernbergog. Gine beillofe Spaltung ichien unter ben Bablern einzutreten, wenn man bie eingefchlagene Richtung weiter verfolgte. Aber Ergblichof Abalbert ließ fich nicht beirren und brangte jur Babl. Er befragte Lothar und Lintpolb, ob fie, nachbem fie felbft bie Rrone abgelehnt, eintrachtig jur Bahl mitwirfen wollten, auf wen nun auch immer bie gurften ibre Stimmen vereihigen murben. Beibe bejahten bies. Damit maren jene Borfclage ber Biergig befeitigt, unb Abalbert forberte bie Furften auf, fich jest frei ohne Rudficht auf biefelben über bie Babi gu berathen. Dan feste fich, um Rath gu pflegen. Liutpolb und Lothar nahmen in beftem Ginverftanbnif an ber Berathung Untheil; fie fagen auf einer Bant beleinanber. Da murbe plotlich von einigen gaienfurften ber Ruf erhoben: "Bothar foll Ronlg fein!" Gie ergriffen fofort ben Sachfenbergog, erhoben ibn auf ihre Schultern und begrußten ibn trot feiner Beigerung und bee beftigften Biberftrebene mit fonigliden Ehren.

Dennoch erhob fich unter ben Hirften felbst alsbald ein Wiberfand gegen die tumultuarliche Bacht. Amentilich betlagten fich die bartischen Bischofe hestig über solche Bergange, burch welche ihre Berathung gestort, fie sein zu verlassen und in ihre heimand zurückziehen. Meer ber Erzibischof, der ohne Iwessel ber Greinath zurückziehen. Meer ber Erzibischof, der ohne Iwessel, der bewachen, so das Alemand eine ber auchzeien sonnte. Das Gettummel wurde unter immer größer; ein sinnenverwirrendes Lamen erhob sich von allen Seiten. Mußen begrüßte die verlammelte Wenge schon mit lautem Ruf den neuen König, besten Ramen sie noch nicht einmal annte; immen scheppen ein folgodend ben alten Sachsenberg umher, der zorentbrannt wider die ihm agschane Gewalt tobte und Rache verlangt; die datischen Sische Bischie werdingstelle datische Siche ihm angehane Gewalt tobte und Rache verlangt; die diestische allen Siche ist werdien Weckel bische in den einsten Wichten zu entsommen.

Enblich gelang es ben eifrigen Bemuhungen bes Carbinale Gerhard und einiger Furften, Die Rube berguftellen. Dan gab Lothar frei, und Mut efehren qui firen Sisen qurind, um die Breatsbung weider ausgunehmen. Der Carbinal ermachnte bringend zur Eintracht und machte namentlich die Bischoffe für alle Kolgen verantwortlich, wenn sie seinschapen gewierhreiben und nicht auch die mitwer einschäusen zur Auchgleichzeitet zu bewegen suchen. In verfohnlichen Sinne sprachen dann Erzbischoffen sone von Salzbung und der Bischoffen der ertfahren, daß sie im Abwelendig von Wegenschurg, obschou sie ertsänten, daß sie im Abwelendig von Wegenschurg, obschou sie ertsänten, daß sie im Abwelendig von Berachtung und der Bischoffen der Baternherzoge fich in der Wacht nicht binnen fonnten; überbied sei sowich dem Grezog Lechar als ihnen von den Valensfürften, welch durch ihr gewaltsames Verschapen die Berachung gestöhrt, erkt geöligeneb Gerungsbung zu seisten. Die Salubligen seighet niechte, und die Einstadt wurde so sergestellt. Aber die Wacht seiner auch jest noch nicht vorgenommen werden, wenn auch Aller Bisch bereits seit

Es galt vor Allem nun ben Baiernherzog fur Lothar gu gewinnen Dhne 3meifel find hierbei befonbere bie Ergbifchofe von Maing und Salgburg thatig gemejen. Es wird feine geringe Dube gefoftet haben, Berjog Beinrich von feinem Schwiegerfohn ju trennen, und es ift in hobem Grabe mabriceinlich, bag es nur gelang, inbem man Beinrich bie Ausficht auf eine Berbindung feines Cohns und Rachfolgere mie Lothare einziger Tochter, ber reichften Erbin Sachfene, eröffnete. Der Baiernbergog enticolof fich enblich, wieber in bie Berfammlung ber Rurften ju treten, und bamit mar bie Entideibung gegeben. Bon allen Furften, bie fich an ber Babihanblung betbeiligten, murbe am 30. Muguft allein Lothare Rame ale ber bee funftigen Ronige genannt. Biber feinen Billen mar lothar ju ber bochften Burbe ber abenb. lanbifden Belt erhoben worben, aber ohne Baubern ergriff er, ale fie ihm bargeboten murbe, auch biefe neue und glangenbfte Gabe feines vielgepriefenen Glude und feste alle feine Rraft baran, fich ibrer murbig zu zeigen.

An biefe Bahl fnupften fich große hoffnungen nicht allein für eine febiffanbigere Stellung bes beutschen Ruftenthums, sonbern nicht minder für bie Erweiterung ber firchlichen Breibeit. So of hatte bechar gegen bie Kaifer für Auffenmacht und Freiheit ber Kliche sein Schwert gezogen, baß er unmöglich in bie Bahnen ber legten Kaifer eintenften fonnte. Eine neue Zeit fündigte fich an, und unmittelbar nach ber Wahl ich wie ber bettellung ber Kliche aum Reiche unter



11

ben neuen Berhaltniffen jur Sprache. Dan foll ba, wie von einem ju jener Beit in Daing anmefenben Berichterftatter ausbrudlich behauptet wird, übereingefommen fein, bag bie Rirche fortan bie volle Bahlfreibeit genießen, Die Bahlen ber Bifcofe alfo nicht ferner burch bie Gegenwart bee Raifere befdrantt werben follten; bem Raifer folle amar auch ferner bie Inveftitur mit bem Scepter verbleiben, aber biefe erft nach ber Beibe erfolgen; bie Rirchenfürften follten enblich bem Raifer ben Gib ber Treue wie bieber leiften, boch mit ausbrudlichem Borbehalt aller Bflichten ihres geiftlichen Ctanbes. Ueber bies Alles, moburd mefentliche Bestimmungen bes Bormfer Bertrage jum Rachtheil ber Krone geanbert maren, mag bamale in ber That ein Ginverftanbnis gwifden ben papftlichen Legaten, ben Ergbifcofen von Daing, Roln und ihren Befinnungegenoffen erzielt fein, wie benn in ber Folge wirflich abnliche Unfprude erhoben fint, wie fie jener angebliden Uebereinfunft au Grunde lagen. Ginen Unhalt fur folde Unfpruche bot, bag nach ber pom Bapfte bem Raifer Beinrich V. ausgestellten Urfunde alle Bugeftanbniffe Rome junachft nur ber Berfon bee Raifere gemacht maren, ohne bie Rechte feiner Rachfolger und bee Reiche ausbrudlich ju fichern\*); bie Romer haben barauf noch fpater Gewicht gelegt.

Mochte man aber in Maing auch in 3meifel gieben, ob auf Lothar ohne Beiteres Die firchlichen Rechte feines Borgangere übergegangen feien, unmöglich fonnte man fich boch bie Befugnif beilegen einen gwifden Raifer und Papft gefchloffenen und von einem allgemeinen Concil bestätigten Bertrag, von bem bie berührte Urfunbe nur einen Theil bilbete, nach Gutbunfen ju anbern. Gine folde Berechtigung hat wenigftens lothar nicht anerfannt und nachweislich von Anfang feiner Regierung an alle Rechte geubt, welche von Rom feinem Borganger eingeraumt maren, und hat fich in benfelben trop vieler Unfechtungen ju behaupten gewußt.

3m Uebrigen erwies fich Lothar, ale er am Tage nach ber Bahl bie Sulbigung ber Furften empfing, gegen ben boben Rlerus febr auporfomment. 24 Bifcofe und eine große Babl pon Mebten erfcienen por ihm; er verlangte von ihnen nicht ben bieber gebrauche liden Lebndeib, fonbern begnugte fich mit bem einfachen Schwur ber

<sup>\*)</sup> Beral, Bb. III. G. 941. Dagegen find in ber Urfunde Beinriche bie Rugeftanbniffe nicht berfonlich bem Bapfte, fonbern ber romifden Rirche gemacht. Es ift bies ein febr erbeblicher Bunft, ber bieber ju wenig beachtet murbe.

Treue, und dem Erzbischof von Salzburg, ber an jedem eidlichen Geibmis Anftof nahm, soll er auch biefen erlaffen haben. Die Laienfürften schwuren nach alter Sitte ihm Mannichaft und Treue, und alle ihre Reichschen wurden ibnen bestätigt.

Man war nicht ohne Besorgnis, das Friedrich sich der Wahl, von der er sich sern gedalen, mit Gewalt wedersjem sonnte. Were der bet Pisson Regensburg und einige andre Kaften weiser dabt auch isn zur Rachgleissseit zu bemegen. Am 2. September trat Kriedrich wieder in dem Recis seiner Missündern und vor den neuen Konig. Das Anerbieten dessen, ibn mit neuen Recisssehen, welche einen Ertrag von 200 Mart boten, ausynstaten und damit gelässam zu enkadigen, hatte er zurüdzewiesen; seine Unterwerfung sollte nicht ersaust sein. Mit Friedrichs Anzeitennung der Wahl sowen des Friedrichs Anzeitennung der Wahl sowen des Prefamilien purch die Werfinderung der Missündssen der Missündern Abstilen Schieden der Westellich und Weispielen der Verlagte, sollte der Freet, so bestäuse der der Verlagte, sollte der Freet, so bestäuse nach den Jakes wer beson Kreich sollte den Freet, so bestäuse dann nach den bessen Weisper diesen bisten, die in seinem Anne in Wissischmeit sänder.

Bon Daing begab fich ber neue Ronig, von vielen geiftlichen und weltlichen Furften geleitet, ju feiner feierlichen Galbung und Rronung nach Haden. Gie erfolgte bort am 13. Ceptember, einem Sonntage, in ber bertommlichen Beife; Confecrator mar ber Erzbifchof von Soln, ber balb barauf auch in feiner eigenen Stabt bie Ronigin Richinga fronte. Der Carbinal Gerbard febrte barauf nach Rom jurud; ibn begleiteten bie Bifcofe von Cambray und Berbun, um bie Beftatigung bee apoftolifden Ctuble fur bie Ronigemabl einzuholen. Denn nach ben ublen Borgangen bei ber Bahl ber Begenfonige mabrent bes Inveftiturftreite fchien bie Confirmation Rome bereite ein mefentliches Erforbernig, um bie volle Bemabr bem neuen Regimente au geben. Dem Papfte tonnten bie Borgange in Maing nur willfommen fein. "Dit ber gefammten beiligen fatholifden romifden Rirde" beftatigte er bie Erhebung Lothars; benn er hoffte, wie man ju Rom fich ausbrudte, "bag burch ibn bie Rirche ben größten Bewinn erlangen merbe."

Die Bahl bes Sachsenherzogs konnte in ber That als ein entschiedenerer Sieg ber Kirche gelten, als er in bem Bormser Bertrage gewonnen war. Abalbert, einst burch jenes Abkommen so wenig be-



Gin langes, thatenreiches Leben lag bereits hinter Lothor, als er gehote zu jenen sellenen Menschen, welche bos Gilde von Stufe zu Stufe bis zum höchsten Gipfel emporführt. Aber wie sein begainftigt hatte, er war boch auch seibst ber Meister seines Schistfalds gewesen. Man muß fich biesen außerordentlicher feines Schistfalds gewesen. Man muß fich biesen außerordentlicher bedensgan noch einmal verzegenwartigen, um ihn und sein Realment aerecht zu wurden.

Roch im Rinbesalter hatte Lothar geftanben, als fein Bater in ber Schlacht bei Somburg fur bie Freiheit Sachfens fiel. Raum vermochte er bann felbft bie Baffen gu fuhren, fo ergriff auch er fie gegen Seinrich IV. 216 Jungling batte er bas tollfühne Bagnif bes Marfgrafen Efbert unterftust, überall bann fur bas alte Sachfenrecht und bie Ehre bes beiligen Betrus gegen ben Raifer mitgeftritten. So mar fein Rame befannt geworben, aber bie Buter ber Supplinburger maren nicht fo bedeutent, bag er unter ben gurften Sachfens eine ber erften Stellen batte einnehmen fonnen. Erft ale er gur Dannesreife gebieb und fich mit Riching, ber Enfelin Ottos von Rorbbeim und Richte Efberte, einer ber reichften Erbinnen im Sachfenlanbe, vermablte\*\*), richteten fich Aller Blide auf ibn; fortan galt er in mehr ale einer Begiehung ale bee Rorbheimere Erbe. Ale bann bie Sachfen noch einmal gegen ben alten gebannten Raifer aufftanben unb fich beffen heuchlerifdem Sohne anschloffen, ba mar Lothar Allen voran, und Seinrich V. belohnte bie ermiefenen Dienfte, indem er ihn nach bem Musfterben ber Billinger (1106) mit bem Bergogthum Gachien belehnte.

<sup>\*)</sup> Bb. III. S. 943,

<sup>\*\*)</sup> Die Bermablung fant im Jahre 1100 ftatt. Lothar war bamals eima 35 3abre alt, Richinga gegen 20 Jahre junger.

Mber ber Sohn sand so wenig, wie der Bater, in Beihar einen botmäßigen Bajalten. Sobald es in Sachien wieder unruhig wurde, nahm auch Longer von Aceme bie Waffen gegen den Salter; biesmal mit minderem Glud, und bald unterwarf er sich, um sich seine gegrückster Marfgedin Gertrub, mit ben angespenien Mannern des Landes sich adermals gegen Heintich V. erhob, hielt er sich in vorsichiger Entirtung vom Ammel, door dond ber bestald bem Mistrauen bes Kaifers zu entgehen. Der Tag, an weichem er die Kahne Sachfens sich einen Kupfall vor dem Thyrannen sohne bei Kahne Sachfens sich eines Sebens geweigt und vor der Trabfie feines Sebens geweigt.

Balb famen Beiten, mo ibm jebe Demuthigung erfpart blieb. Der Inveftiturftreit entgunbete fich von Reuem; wieberum ftritten bie Sachfen fur ben beiligen Betrus und gegen ben Raifer; ihnen voran jest ibr Bergog. Um Belfesholze brachten fie Beinrich eine Rieberlage bei, welche bie Dacht ber Galier in ihrem ganbe fur immer brach. Seit jenem Tage (11. Februar 1115) war Lothar Berr im Sachfenlande; eine Bewalt lag bier in feiner Sanb, wie fie niemals bie fruberen Bergoge, taum je bie legten Raifer befeffen batten. Und eine ftaunensmerthe Thatiafeit entfaltete er, um biefe Dacht zu behaupten und ju befestigen. Bebn Sabre bat er fein Schwert nicht ruben laffen: balb braucht er es gur Unterwerfung ber Benben, balb gegen bie unfügfamen herren im eigenen ganbe, por Allem aber wieber und immer mieber gegen ben Raifer. Rie ichenfte er ben Friebensmorten beffelben Bebor, überall mar er miber ibn auf bem Blage, allen Biberfachern beffelben bot er bie Sant. Go mar er querft Erabifchof Abalbert nabe getreten, aber fie haben fich nachher auch in ben Baffen gegenuber geftanben. Gelbft bamale, ale bie Rirche ihren Frieben mit bem Raifer fcbloß, hat fich ihm lothar nicht wieber unterwerfen wollen, unb Beinrich V. mußte es aufgeben, ben tropigen Sachfenbergog ju beugen.

Gerade zu jener Zeit, als Lothar so in offener Ausstehung gegen ben Kaiser mit freier Gewalt in Sachsen schalten lich neueriche Septemb des Guides zu. Rach sindzehnschieder finderleise Keite ihm Richinga im Jahre 1115 eine Tachter, welche den Ramen Gertrud erhielt. Zwei Jahre spater tam durch den Tod seiner Schwiegermutter das große Brunonische Erde um Braunspatig ist in. Sand, und ist ange danach, als auch Aldingad Guldbruder

Wartger Seinrich finderlos kart, erdfinete sich ihm nicht allein abermals eine bedeutende Erdschaft, sondern er glaubte auch über die erledigten Warter von Weisen und der Laufis nun nach seinem Willen verfügen zu sonnen. Dem Kaiser zum Tros, der diese Marten an den allen Wiprecht von Groilfd und den jungen Hermann von Wingenburg vergeden gatet, seite Kosten Allerecht von Vallenselb und Kontad von Wettin in die Marten ein und wußte seine Schüglinge nicht nur gegen den Kaiser, sondern auch gegen den Böhmenherzog, den Schwager Wibrechte, au sichern ".

Die fachfichen Stammeeintereffen und Die 3been ber firchlichen Reform beherrichten offenbar von Jugend an bas Denfen und Sanbeln Bothare. Aber fein Leben zeigt zugleich einen Dann, beffen Ginn auf Ermerb von Befit und Dacht gerichtet ift, ber feine Baffen gebraucht, um immer mehr ju gewinnen und immer hoher ju fteigen. Lothar gehorte ju ben Berfonen, welche jebe Mutoritat, bie fich ihnen barbietet, im weiteften Ginne faffen. Der Rlerus hat viele und große Tugenben an ihm mit Recht gerühmt: Tapferfeit, Umficht, Gerechtigfeit, Religiofitat. Aber Gelbitbefdranfung in ber Dacht und Sugfamfeit in ben Billen Unbret fonnte man bieber nur in ben feltenften Rallen ibm nachfagen. Bobl batte er bem 3mange ber Berbaltniffe öfter fur ben Mugenblid nachgegeben, aber nur, um ben gunftigeren Beitpunft abzumarten. Go viel mir wiffen, befag allein feine Bemablin einen bestimmenben Ginfluß auf ibn; ihre Furfprache haben Die erften Manner in Rirche und Staat, felbft bie Bapfte in Unfpruch genommen, und man fann behaupten, bag in Babrheit an ber Geite ihres alternben Gemable bie noch in frifden Jahren ftebenbe Sonigin mitgeberricht bat.

In turger Zeit soh Jedert, daß esthar ein König nicht mur (cheinen, sondern in vollem Seinne sein wollte. Bon der Macht, die ihm
noch an seinem Sedensdochne zugesällen war, hegte er feine geringeren
Borstellungen, als einst die Betonen, so sehr sich auch die Setellung
ebe Reschäd burch den Kamp mit der Kirche geähnert hatte. Im
Frieden mit der Lirche hossen wert Alles wiederzugewinnen, was im
Hodder mit ihr verloven war. Er höffer; denn so all er war — er
habte des seiner Bahl merk Joder, als heinrich IV. nach sinnfangen

<sup>\*)</sup> Bergl. 8b. III. 6. 969-972.

jahriger Regierung — führte er boch noch ein schneitiges Schwect und füßte Arqit in Mart und Giebern. Ge mocht ihn den Abgiern empfosien haben, daß er die Arone nicht auf einen Sohn vererben sonnte, aber früh genug hat er baran gedacht, wom nicht nur der große Befth, den cangehürft, sondern auf das Riech als Erre jussellen follte. Der Gemahl seiner Tochter sollte der Griebe gerieben, und zum Gemahl erfah er ihr einen Welfen, der burch siehe Mutter ein Entel de legten Sachfendersgad aus dem Geschecht der Bullinger war. Keinen Gedanften hat Bothar als König und Kaifer behartlicher verfolgt, als das weckfische Geschlecht burch bei er verfolgt, als bas weckfische Geschlecht burch biefe Espe zum erften im gangen Abendlande zu machen.

#### 2.

# Die Staufer gegen Lothar und bie Belfen.

# Die Anfänge des Kampfs.

Es war bie nächfte Sorge Lothars, die Weifen, ohne bie eine Macht im oberen Deutschland einer ficheren Grundlage entehrte, sich auf das Seifelfe zu verbinden. Er begad fich deedgald um die Mitte bes November sichft nach Regensburg und wurde in ber Sauph bat Baierns mit ten böchfen Ehren empfangen. Eine groß 24hi der erften Auftelen des Reichs fielten fich zier am Hofe ein. Reben ben Erghischöfen von Macht, und Salburg sich ma dort die messen bischöfe Frankens und Baierns. In bem Arnage ber Saeinfalften glängten die Herfried und Baierns. In bem Arnage der Saeinfalften glängten die Herfried von Baiern und Engelbert von Kalmen, die Machtgrafen Dito von Wittelbach und Goufried von Calme, die Machtgrafen Kuppol von Deskerts, die Mottfield von Webenry, der Machtgrafen Kuppol von Deskerts, die Deitseld von Webenry, der

Sang Balern hulbigte bem neuen Könige, ber zu herzog heinrich sofort in das vertrautifte Berhalinis irat und wahrscheinlich icon damals eine zehngibrige Tochter bem Sohn des Balernherzog, der ben Ramen seines Balers trug und zu bessen Ausgleger bestimmt war, in aller Form verlobte. Weber je enger sich Lotze den Welfen anschlos, bestimmter trat zugleich an den Tag, daß er auf die Erzebenheit der Staufer nicht dauernd zu zublein hatte.

Bergog Friedrich hatte fich von lothar nicht burd neue Reicheleben erfaufen laffen wollen, aber eben fo menig mar er gewillt, von ber großen falifchen Erbichaft, bie ibm und feinem Bruber Ronrab jugefallen mar, fich und feinem Saufe etwas entgeben ju laffen. biefer Erbichaft befanten fich jeboch auch Befigungen, Die theile an bie Calier burch Confidcationen gefommen, theile gegen Reichsgut ertaufcht maren\*), und fo zweifelhaft bie Unfpruche ber Ctaufer auf folde Befigungen maren, verweigerte Friedrich bennoch bestimmt beren Muslieferung. Es mar nun am wenigften Lothare Urt, begrundete Unfpruche ruben ju laffen; überbies mar bas Reichsaut in ben Beiten Beinriche IV. rudfichteloe verschlenbert worben und hatte erft burch bie gablreichen Confiscationen bes letten Beinrichs wieber Beftanb gewonnen, fo bag ber neue Ronig allen Grund hatte, auf eine genaue Musicheibung bes Reichsauts aus ber falifden Sinterlaffenfcaft gu bringen. Er legte beshalb ben ju Regensburg verfammelten Rurften Die Frage por, ob jene Befigungen bem Reiche gehörten ober Elgenthum ber Calier feien, und bie Rurften enticbieben fich fur bas Erftere. Friedrich mar aber nicht geneigt, fich biefem Spruche, in bem er nur Beraubung fab, autwillig ju unterwerfen, vielmehr ichidte er fich an mit bem Schwert ju fcugen, mas man ihm nehmen wollte.

Der König glaubte Ernst gegen ben Stauser zeigen zu muffen. Begen Weispnachten begab er sich nach Strassburg, wo sich viele Fürsten Echwadens, Frankens und Volgringens um seinem Tern verschmachten. Unter ihnen war Erzbischof Abalbert, ber damals seiten von der Seite bes Königs wich, wie auch bes Königs Halbert, ber damals seiten von der Seite bes Königs wich, wie auch bes Königs Halbert wei manden wichtigen Teinst in ben überrheinischen Gegenden zu banken hatte. Aber Herzog Friedrich, odwohl unzweislicht geladen, seitet am Hole, und mit ungewöhnlicher hast wenn beir gegen ben Wanne eingeschielten gene von Kurzem bem Throne so nach gestanden. Die versammelten Hufen erkannten ihn bes Hochverraths sie führlich, gaden ihm aber noch eine krien kien gegen dem Unterwertimm wenn er sich bis zu einem bemmädsst

<sup>&</sup>quot;) Unter Einberm (chint auch Müntberg ju biefen Bestungen gebeit zu baben.
") Lothars Mutter (bedieß, aus bem daufe ber bairischen Greiden von Seum-bach, batte sich nach bem Tobe Gebharbe von Supplinkurg in preitter Ede mit bem -Oergog Tuederich von Oberfolpfringen vermählt; ihr Sobn aus biefer greiten Ede mer Gimen, bei 1, 3. 1115 bem Batter im Erpergistum gesoglie und

Blefebrecht, Raiferzeit, IV.

Im Anfange bes Jahrs 1126 bei febr frenger Klite tehrte ber Kinig nach Sachfen gurüd. hier trat alebalt ber Reichstag zu Gostar gufammen, und ba fic Friedrich inzwischen nicht unterworfen hatte und ausblich, erfolgte fefort bie Achtsertlärung gegen ihn; jugleich wurde beschloffen, gleich nach Pfingften ben Reichstrieg gegen ihn zu beginnen. Borber beabschlichte ber Konig mit ben ichhöfichen Großen noch ein andres Unternehmen gleichfam im Borbeigeben ausgufchren; bie böhmilden Angelegenbeiten, welche ihn schon als Herzog lebbaft beschäftigt, hatten wiedertum seine Aufmersfamsteil im Anspruch genommen.

Der Tob Bergog Blabiflame (12, April 1125) batte in Bohmen neue Birren hervorgerufen. Auf bem Sterbebette hatte fich Blabiflam mit feinem Bruber Cobeffam verfohnt, und biefem gurften, ber fo lange in bitterem Glent gelebt, ermles nun endlich einmal bas Befchid unverhoffte Gunft. Benige Tage nach Blabiflame Abicheiben erhoben Die bobmifden Großen ibu, ben letten Cobu Ronia Blabiflame, auf ihren Bergogeftubl; fie vereitelten bamit bie Soffnungen Ottos von Dimut, ber von bem jungft verftorbenen Bergog nicht allein bie Bemalt in Mabren, fonbern auch Bufagen megen ber Rachfolge in Bobmen erhalten batte. Schon einmal batte Dtto vor Jahren freiwillig bas bohmifde Bergogthum aufgegeben; nicht jum zweiten Dale wollte er fich von einem feiner Bettern miberftanbolos gurudbrangen laffen. Er warf fich beebalb gegen Cobeflaw fofort in ben Rampf, aber mit bem übelften Erfolge. Richt allein in Bobmen erflarte fich Alles gegen ihn, fonbern er mußte felbft Mabren, ale ihn bier Cobeflaw angriff, alebalb verlaffen. Schutflebent manbte er fich barauf an Ronig Lothar und fant um fo eber Bebor, ale biefer eine Beeintrachtigung bes Reiche barin fab, bag bie Bobmen felbitftanbig uber bas Bergogthum

versigs fatten. Ein freies Bobmen war nicht nur eine siete Gefahr ihr bas bairische Herzeighum, sondern siellte auch alle jene Einrichtungen, weiche Leihar noch als Herzeig in den Warfgrasschliche Weisen und Laufs getroffen, wieber in Frage. Albrecht von Ballenstebt und Ronnab von Bobetin waren ihrer Wartent einem Mugneliss sicher, wenn helben der Großen der Greichte Baters Wiepercht, ein Reste Sobsstand, und der fibm eng verbundene Hermann von Wingendurg in der die Weise Großen Wacht einem Palchalt gewannen.

Sobolat Cobessian bas Anraden bes herre erfuhr, rief er bie Bonden und ben Baffen. Er rief nicht vergebens ba es ben Rampf für bie Freiseit bes kanbes gatt. Balb hatte er ein herr von 20,000 Mann gesammett und sog bamit ben Deutschen eutgegen. Roch einmal ichichte er eine Boischaft an Leisea und erbot sich in die Vernehrern anguertennen, wenn er bie Wass be wob Somme beiteben liefe, Aber Botton, bessen beiteben liefe, Aber Botton, bessen werden beiteben liefe, Aber Botton, bessen und bei bes Anerbieten gurud und brang auf seinen unweglamen Pladen mubstelig und lang-sam weiter von

Am 18. Kebruar stiegen die Sadssen von dem Ramm des Gebitges endlich in das Lutuer Thal sinab. Saum war jeded dies geschehen, so wurden sie dei der Ausmer Burg, jept Gesterburg genannt, von dem böhmischen Herr überfallen. An einen ersolgerichen Währerhand word der Erkertungskappen betraum unt der som unglaftigen Berhaltniffen, nicht von fern ju benfen: bennoch festen fie fich tapfer aur Webr und marfen fich mutbig bem Tobe entgegen. Da fanfen Graf Milo von Ammendleben, Gebhard von Querfurt, Berengar von Quenftebt, Bertholb von Achem, Balter von Arnftebt, Sartung von Schauenburg, ber altere Cobn bes Grafen Abolf von Solftein; ber Bifchof von Silbeobeim foll alle feine Bafallen verloren haben. Unter ben Leichen fant man auch Otto von Dimus, ben Urheber bes traurigen Rriegs. Dan berechnete bie Bahl ber beutschen Manner, welche bem Schwerte erlagen, auf mehr ale funfbunbert, und bie großere Salfte bavon gehorte bem fachfichen Abel an. Rabe berfelben Stelle, mo jest ftolge Denfmale einen großen Gieg beuticher Beere über bie Frangofen verfunden, erlitten bie Deutschen bamale Berlufte, beren lange unter Ebranen gebacht ift. Ueber ein Menfchenalter haben bie Cachfen bas ungerachte Blut ber Ihrigen nicht vergeffen \*), und ein bitterer Sag gegen bie Bobmen faßte, wie berichtet wirb, feitbem bei ihnen tiefe Burgeln. Richt weniger Deutsche, ale tobt auf bem Blage geblieben, maren lebent in bie Sanbe ber Bobmen gefallen. Unter ibnen mar ber thuringifche Graf Lubmig von Lohra. Unter ihnen auch Marfgraf Albrecht, ungeachtet feiner Jugend fcon bamale ein gefeierter Rriegebelb; erft ale alle feine Ritter gefallen, batte er fich bem Reinbe ergeben,

Man ergablie, bothar habe ben Aumpf erneuern und ben Krieg ortschen wollen; benn wie bei Gafar, mit bem seine Brunde ibn gern vergliden, habe sich auch bei ihm Muth und Araft im Misgeschild nur gestigert. Aber faum water bie Gerführung bed Rampss ihm noch maßlich genechen, und zum nicht geringen Glick der Deutschen tra nicht nur gleich nach ihrer Riederlage Heinrich von Groitsch, ber Reste bed Böhmenhersogs, als Friedenberemititer ein, sondern auch der Eigenlelbs zeigte sich mitten im gefeine Arfolgs überauß maßen. Sedessam erschieder im beutschen Lager, erbos fic abermals Leothar als seine Kehnsberrn angurefennen, jebe bieber übliche Piliche Piliat bem beutschen Reiche zu leiten und die Gefangenen ausgnliesern; er verlangte nichts andres dagegen, als daß man die Wahl der Böhmen rückhalteiled anertenne. Da Chte tolt war, sonnte Loskar zigt wie weierelen in die



<sup>\*)</sup> Die Annalen von Began bemerten noch jum Jahre 1181; 55 3abre gable man feit ber Rieberlage in Bobmen.

Forberung Sobeflams willigen. Roch an ber Unglüdsftatte felbft erfolgte bie Befehnung. Der Sieger beugte vor bem Bestegten bas
Anie, empfing von ibm Bohmens herzogssahne und leiftete ben Lenbeeit. Lethar erhielt bie Besangenen gurud und lehrte nach Sachsen
beim; mit sich führte er bie Leichen ber vornehmiten Opfer bee Ariegs.

Es war eine traurige Heimfelt, nutd der Konig seich empfand bie gange Schwere seines Misgeschieße. Richt allein der Berluft so tapster Manner schmerzte ibn tief; nicht minder betümmerte ibn, daß ihm das Glidd geradt da den Rüden gewendet, wo er seiner am meine beturffe, eine der empfichen Richteschapen, wesche die Deutsscheit langer Zeit erlitten, hatte sein Regiment eröffnet; sie erhob die hoffnungen des Mannes, der noch vor Kurzem allgemein als Erde des Beschöd gegolsen und mit dem er ziget um die Hertschaft im Deutsschand zu freilen hatte. Unter trüben Bergeichen mußte er den Kampf beginnen, den er seicht dem Erufser angeschapt hatte.

Balt nach bem Dieterste (11. April), welches er in Magbeburg verlebte, rüftete Lothar gegen Kriedrich. Aber ber Eindruch ber in Bomen ertittenen Riedertage machte fic ihm babei nur allu sühlbar. Sachsen lag in Tenner barnkete, und auch in ben amberen Abeilen Sachse zigte sich wenig Willigfeit, ihm gegen ben Staufer bie hand ut bieten. Rich einmal von ben Wilfen konnte er auf Unterstäutung rechnen. Denn den damale begab sich Gerzog heinrich, ber weltischen Textischen miete, in das firiglich von ihm neu aufgebaute Kloster Weingen, um die Wohndebute gu nehmen; gerade bas unnatürliche Berhaltnis, in welches er zu seinem kaussenschen Sawisgersfohn verakten war, soch wie beien Unterstützt zu baben erat bei wur fehren biefen Entstätzt zu baben erstellt au haben

Mit einem gang unspreichenden Herre gling beshalb Lothar nach pfingsten an den Phein. Er wegte Friedrich, der sich in die inneren Theile Schwabens zurüdgezogen hatte, nicht einmal bort auszusiguten. Es war ihm genug, Meinfranken, Cilas und Obertolebringen möglichst in feiner Gewalt zu erhalten. Das Jahr verging, ohne daß der Rampf nur eröffnet war, und mit iedem Lage wuche Friedrichs Anschen, Gebegannen seicht Wanner, die für Lothars Grobung besonderer thätig gewesen waren, sich von ihm zu entsernen. Alls er das Weichandstesch zu Kranffeit die Eigebirg aus Koln seierer, verließ Erzblisch friedrich unter dem Borwande einer Kranffeit die Stadt und such eine Kranffeit die Stadt und such eine Kranffeit die Stadt und such einer Kranffeit die Kapt und such einer Kranffeit die Stadt und such einer Kranffeit die Stadt und such einer Kranffeit die Kapt und such such einer keiner die kapt und such einer kapt eine die Kranffeit die Kapt und die kapt einer die kapt einer die Kranffeit die Kapt und die keine die Kranffeit die Kapt und die keine keine die kapt einer die keine keine keine die keine die keine die keine die keine keine



Noch schlimmere Grahrungen modte ber Bonig, als er fich im Zamnar 1127 ju Nachen aussielle. Unter ben Börgern ber Stadt erhob sich ein Zumult agen ibn, ben er nur burch Nachgiebigkeit zu beschwicktigen wusste. Gestiffentlich bielten sich auch die meisten herren Alberterfetzingenen von einem Jose fern, an bem es die genng aussiga. Schon hörte man überall in ben niederländischen Gegenden mit vollen Munde die Augenden nun Thabet des Staufers preifen. Unter solchen Umfahren sonnte es als ein Glüd gellen, daß jeiner Karl von Alanbern, welchen die Gestindte an Bohar schifte, um ihm für Reichssandtern zu huldigen. Dennech sonnte der König, als er das überrbeittisse kand verließ, sich nicht verhelben, wie schwanfer Art seine Mach der war

. Vorbar tehrte nach Sachsen gurtid, wo er das Ofterfel (13. Mpril) gu Godlar, Pfingiten (22. Mai) zu Merfeburg feierte. Gine größere 3ahl sachssche Sachen von zu Merfeburg vor ibm erfchienen, und zu ihnen gesellte sich auch der Bohmenberzag Godeslaw mit einem sehr fattlichen Geschoge von Rittern. Er, der vor Aurzem noch den Sachsen so übet beganet war, sam zieht mit den friedlichften Abstadten. Er suche bei Berwandben und Freunde der im Kulmer Thale Crifchagenen burch reiche Geschente und Freunde fachse einen engen Kreund-schaftsbund mit dem König. Bereinwillig verhieße er ihm seine Unterstäubung gegen den Staufer. Jugsteid eröffnete fich Gothar damats auch nach einer anderen Seite die Ausstächt, mit besseren Ersolge seinem Wiereschafter entgegentreten zu fönnen.

Serzog Seinrich von Baiern hatte am 13. December 1126 in ber Beingarten benacharten Raveneburg, bem alten Stammschlof ber Welfen im Norden des Bodeustes, ben legten Alten ausgehauckt; weuige Tage nach ihm (29. December) war auch feine Gemahlin Bullfilt, die Millingerin, aus der Zeitlichfeit geschieben. Sie hinterließen eine ahlteiche Nachtommenschaft und biefer ein reiches Erbe. Ihren alteichen Sohn Kourad, der Millingerin, auf der Rüdfehr und geworden war, datte sieden einige Wonate zuvor auf der Rüdfehr von einer Arrughteithe Vahre fehn einige Wonate zuvor auf der Rüdfehr von einer Arrughteithe Gebenatt in Baiern, die meisten Spusöptier in biesem Serzogshum und die ansgedehnten Bestigungen in Sachsen, welche aus der Erbschaften Wichter fammten, darunter namentlich Kinedurg.

Sohne Weif nieten die alten hausguter bes Geschlichtes im Schwabenlande und einige Bestigungen in Baleien zu. Bon ben vier Chwestern wer Indibi an Friedrich von Staufen vermählt, Copfie dommale sereits in zweiter Che dem tapferen Martgrafen Lintvold von Steiermart ?). Es gad fein begütertere Geschlicht im oberen Deutschland, und ich war dem jungen Berge, der jest an der Beisekte Hauft, auch in der Keinigstechter die zeichste Erdin Sachsend verlobt und ihm übertied die Auchselge in lächlichen Bergesthum, welched wie Konig noch in Hauft werten, das die geschland die Stein Beschlicht der Weifel, in Aussicht gestellt in Deutschland wer Eupplindurger sellte durch die Berbindung mit dem blübenden Geschlicht der Weiseln werstung werden, und wenn die Interssen bei der Hauftschald, welche sich mit ziener der Welfen ingend messen den des Gestungen der Eaufer, in die Gewalt zu treten, schienen dann sie wentschland, welche sich mit ziener der Welfen ingend messen dann sie wentschland, welche sich mit ziener der Welfen ingend messen dann sie im wer vereiteit.

Herzag Scintich war troß feiner Jugend — er jablte faum gwanigh aber Mann, bie ihm vom Gludt augewiesen Settlung voll zu ermessen. Eitelung voll zu ermessen. Eitelung voll zu ermessen. Ein gewaltiger Ebrgeiz schwellte seine Bruft; ein se facte Estlichten eine Beite er Schermann, daß man ihn alebald von Elogen namnte. Sedahl sein Water gelverben wur, berie er einen großen Vandtag nach Rogensburg; mit allem Glanz und mit aller Anteige eines Herrschert trat er hier auf, gebet den bairtischen gubes werden ihren Arbehen abzustehen und nöbssigte fie einen Ampfriedem zu beschwern; von den Würgern der Statt erzwang er eine große Arbitutaghtung. Wie sein ersten Würtreten in ber Sauptstatt fürzet und Schrecken verbreitete, so nachber im ganzen Lande, als er umberzog, um die Raubdurgen der Aleba gu terchen. Man nurrere gegen den ungen führlich, aber man wogte doch nicht ihm entgegenutreten.

Kaum hatte heinrich von feinem herzogihum Befit ergriffen, fo fandte er Boten nach Sachfen, um ihm bie Braut nach Batern girftenen. Es war Pfingsten 1127, als die Bote Boten gu''Merfeburg vor bem Konig erfolenen. Beierlich verfündigte er hier die Bermachung feiner Tochter mit bem Baiernspezoge und übergad die erft gwölfjahrige

<sup>\*)</sup> Die beiben anderen Schwestern waren Ralbilbe und Bulfhild. Die erstere wurde in erster Ebe mit Dietbold, bem Sohne bed Martgrafen Dietbold von Bobburg. dann in zweiter Che bem Grafen Gebhard von Suljdach, die jandere bem Grafen Rubolf von Bergang vermöhl.

Gertrud bessen Abgelaubten. Mit versichwenderlicher Pracht feitret dann heinrich am 29. Mai 1127 an ber Geneischede Echwabens und Baierns auf bem Gungenich\*) seine hochgelt: alle herren Baierns und Schwabens batte er zu dem großen Keite gelaben. Ge war ein forzignis, beisse meitreichnet, die beutsche Gestlichte auf lange Zeit hin beherrichente Zoigen sich damais bereits ahnen ließen. Mit ahn-licher Pracht wurde auf berieben Ertelle gerabe siebenig Jahre später Bette Bernchtung Mittiges von Belagen mit ber griedischen Anfeitendere Irens gestlert: auch von beiem Keite wurde weichig gefrechen, aber es reldgie nicht von weitem an die Bedeutung bed frühren, durch welche das der Willigfe Haus erft eine selle Ettlung in Sachsen gewann.

Balb nach ber Sochzeit ridte Serrog Seinrich in bad Gelb. Dringend bedurfte fein fbulgitider Schwiegervater feines Beiftanbes, und er gagerte nicht mit bemifelben, obwohl er gegen seinen eigenen Schwert gieben follte. Die Interfein bes weistichen und faulern, bas Schwert gieben follte. Die Intersfein bes Gmefliturfreich, meit auseinanber. Aus Reue entbrannte zwischen Ihren ber blutige haber, und biefer haber war queleich bei innere Arteg für Schwaben, ja für bas gange obere Deutschland.

Sergag Kriebrich balle fich ju bem bevorstehenden Rampfe forgitich gerüftet. Er faud iest in bemeichen nicht mehr allein, ba fein Bruber Konrad, wohl erft vor Kurgen von einer Kreuziahrt beimgefehrt, ein hochgemuther und tapferer junger Mann, ibu fraftigst unterstügte, in bed Brüder hatten nicht allein Schwaden in Bertheitigungeb, justandt gefets, sondern auch in Franken feiten Kuß gefaßt, namentlich Mürnberg, welches sie als ihr Eigentum anschen und wo die Bürgerfohl ibm gemogen wer, besteh und eine farte Besquang in die Burg gelegt. Konrad, bem die franklichen Besthungen des Haufe gefallen waren, beschilgte im Mürnberg und allen ben Plathen, welche bie Staufen in Krankle beiden.

Der König hielt es für nöthig, jundafit Rurnberg ben Staufern ju eitreifen. Im Juni rudte er bespalb vor die Stadt, wor beren Rauten fich albabl auch der Bohnen: umd ber Balernberge mit ihm verbanden. Bon allen Seiten wurde bie Stadt eng eingeschloffen.

<sup>\*)</sup> Subtic von Friederg am Led; burch bie Beranberung bes Flugbetts ift ber Blat feit bem 15. Jahrhunbert verschwunden.

Wer sie leistet tapferen Wiberftant, obwohl Konrad ben Play verlassen hatte, um Entsah herbeigussten. 3ehn Wochen umlagerte bad here Leishars, heinrichs umb Sebessam bie Stadt an ber Kensis, und die Bohmen verheerten bie umlikgenden Gegenden bis an die Donau hin so stierhertlich, daß sie Ferund umd Keind zur Berzweislung brachten, bis Lossam die sie Antonia von Bernad um Bernad um Bernad mit sprachen, bie Lossam mar sie erfolgt, so rücke Konrad mit spricken Scharen zum Entsah heran, und Lothar mußte sich, ohne einen Kampf nur zu wogen, zum Aleysy von Nürmberg entschließen. Das gescheiterte Unternehmen erschütterte das sich von nachterte Ansiehen besthard noch mehr; zumal es nicht darm sehrte, das man auch ble Berwüssungen der Böhmen ihm zur Last legte. Keinen geringen Glang gab es Konrads Namen, daß der König gleich wie ein Klüchtling vor ichm zurcherbeich.

Eros bes ungliditidem Ausgangs ber Rürnberger Belagerung febrte ber juuge Baiernbergeg nicht ohne Lohn in sein Kand untül. Der Konig beftätigte ihm nicht allein bie Leben, welche soon beständer bester nie Sachsen besteffen batte, sonbern ließ auch die Arthenguter welche er bis bahin selbs bon ben schäffenden Bischefen und Arthen zu Leberbing, einst einem Besightnun Martgraf Erberto), und mit bem mit öfferbing, einst einem Besightnun Martgraf Erberto), und mit bem mitrittenen Mirmberg, neiches so recht einem fichanfast zwischen bestehn und Bestern unter Bestehn und ber bei Staufen und Bestem vourte. Seinrich verpflichtete sich, ben Kamps gegen die Staufen in ben offirantischen Gegenben und in Schwaben mit aller Kraft fortgusen.

Der König selbst war von Rürnberg nach Bamberg abgezogen, wo er am 18. August hof hielt. Dann eilte er schleunigt nach Würzburg; benn est war für ihn von ber größten Wichtigkeit, sich biefer Stabt zu versicheru, auf welche bie nächsten Absichten ber Staufer gerichtet waren.

Roch immer hatten bie traurigen Wirren, welche hier mit ber Bahl Gebhards von Senneberg begonnen hatten, nicht ihr Ende erreicht\*\*). Bergebens hatte im Jahre 1124 ber Legat Bapft Calierts II. ben Crabifchof Malbert jur Beife Gebards zu vermögen geschaft;

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. III. G. 655,

<sup>\*\*)</sup> Bergi. Bb. III. S. 934. 9:18, 950.

ber Ergbifchof ließ fich nicht erweichen. Erft ale im folgenben 3abre ber Gegenbifchof Rubger unerwartet ftarb, ichien Abalbert nachgiebiger au werben und berief eine Brovincialfpuobe nach Mains, um ben verberblichen Streit über bas Bisthum enblich beigulegen. Er foll bamale Gebbard bie Weibe jugefagt baben; aber er icob fie binaus, und binnen Rurgem erhob fich unter bem Burgburger Rierus felbft ein neuer Biberftand gegen ben verhaften henneberger. Dan wies ihn und feine Anbanger aus ber Stabt; biefe festen Gemalt ber Bemalt entgegen, afderten bie Unterftabt ein, gerfiorten ben Marienberg und vermufteten bie Stifteguter. Raturlich verschlimmerte fich Gebharbe Cache baburd im boben Grabe, und alebalb erbielt Erzbifchof Abalbert von Papft Sonorine II. bie Beifung, Gebhard jest unbedingt bas Bisthum ju entgleben. Dit berfelben Beifung fam auch Carbinal Gerbarb, ale er im Commer 1126 abermale ale papftlicher Legat in Deutsche land erfdien. Ingwifden batte fich aber ber Benneberger mit feinen Befdwerben an Lothar felbft gewandt und mußte auf einem Tage gu Strafburg por bem Ronige, bem Legaten, Ergbifchof Abalbert und vlelen Bifcofen feine Cache im gunftigften Lichte barguftellen. Er erreichte bamit wenigstens fo viel, bag man ihm Belt ließ, fich nach Rom gu begeben, um bort eine Wendung gu feinen Gunften berbeigufuhren. Aber faum hatte er Strafburg verlaffen, fo lief bort bie Rachricht ein, baß feine Anhanger Burgburg abermale überfallen und ble Ginwohner ju ber Erflarung genothigt batten, bag fie fich nach vierzehntägiger Baffenrube, wenn nicht ingwifden ein anderes Abfommen getroffen, . Gebhard unterwerfen murben. Die Rachricht erregte einen folden Unwillen in ber Berfammlung, bag ber Legat gegen Bebbarb, obmobl biefer entichieben feine Unichulb an biefen Borgangen betheuern ließ, fofort bas Unathem ichleuberte, und ale Erzbifchof Abalbert balb barauf mit bem Ronig felbit nach Burgberg fam, verfundete er in ber Stadt öffentlich bas Strafurtheil bes Legaten. Geitbem mar nabezu ein 3abr vergangen. Gebhart batte bie Reife nach Rom aufgegeben und fich auf feine Guter gurudgezogen. Als fich Ergbifchof Abalbert vergeblich eine neue Bifchofemabl burchzuseben bemubt batte, foll er fich fogar Berhard erboten haben, ihm gegen eine Gelbfumme wieder jum Bisthum ju verhelfen, aber ber Benneberger behauptete, auf biefes fcmabliche Anerbieten nicht eingegangen ju fein. Wie bem auch fei, Burgburg war noch gleichfam eine berrenlofe Stadt und Alles bort in



größter Berwirrung, als im August bes Jahres 1127 Lothar mit feinem Geer einrudte.

Der König war rechtzeitig gefommen; denn wenig später 1959n auch die Salafer mit strem Herer heren. Sie rücken bis ver bie Wautern, ließen sich aber auf eine Belagerung bes vom Könige bereits beiegten Plages nicht ein. Nachdem sie gleichjam zum Sohne besielben in gläunerbes Turnier vor ben Thoren abgedalten, sogen sie die ab, wie sie gesommen. Triebrich scheint nach Schwaben zurrägefehrt zu sein; Sonrab ging nach Nürnberg, von wo aus er balb barauf einen vergebischen Verfuch machte, sie auch Bumberge zu bemächigen. Das gange Siftransten war voll Unrube und Varteiung, und Jahre verglugen, ebe so wieder Rube genamen.

Auf die Mitte bes September hatte beihar einen Reichstag nach gepeler berusen, um mit ben Kürsten über die Mittel aur Herfellung bes inneren Friedens zu beraufen. Biele Kürsten stellten sich bert dem Abnige ein, namentlich aus bem oberen Loshfrienen und Burgund. Auf den nichten Jwed wurde freilich vurch die Berastungen wenig ober nichts erreicht, doch war es nicht ohne Bedeutung, das sich der Reich der Mittel geben der berauft geforen und geschieden. Die er ihnen in ben burguntlichen Unter.

2m 1. Darg 1127 mar ber junge Graf Wilhelm von Sochburgunt, ein Reffe Papft Galirte II., von feinen eigenen Leuten erfolagen worben; außer Sochburgund batte er auch ble Graffchaft Sitten gwifden bem Jura und bem großen Bernhart von ber Rrone ju leben getragen. Der nachfte Erbe nach bem in Burgund gultigen Bebnerecht mar ein Better Bilbelme. Rainalt mit Ramen, ber fich and fogleich in ben Befit ber gangen Erbichaft feste, ohne jeboch rechtzeitig bie Belehnung beim Ronige nachzusuchen. Lothar glaubte ben Caumigen ftrafen gu muffen unt ergriff überbies begierig bie Belegenhelt, um Bergog Konrab von Bahringen, ber in Burgund begutert mar und ale Schwefterfohn Bilbelme eine gewiffe Unmarticaft auf Die erlebigten Leben befag, burch Bobithaten fur fich ju gewinnen und von ben Staufern ju trenuen. Deshalb belehnte er bamale in Gegenwart vieler burgunbifden Großen Ronrad mit ben freigeworbenen Graffchaften. Freilich fam ber Bahringer, ber fich fortan auch mobi Bergog von Burgund ju nennen pflegte, bamit nicht in ben Befit jener leben; vielmehr entspann fich ein langer, niemale gang ausgetragener Streit um bieselben zwifchen ihm und Graf Rainald, ber sich minbestens in ber Freigraficaft fets zu behaupten wuste.

Fur Lothar mar bie Berbinbung mit ben Babringern um fo wichtiger, ale Bergog Beinrich ben Rampf gegen bie Staufer im oberen Deutschland mit nichts weniger ale gunftigem Erfolge fortfeste. Gin Ginfall in Comaben, welchen er um biefe Beit unternahm, batte fogar ben übelften Musgang. Als fein Seer über bie Bernit gegangen mar und bas Unruden bes Feinbes vernahm, lofte fich por feinen Mugen jebe Orbnung in bemfelben auf, und in haftiger Flucht fturmten Alle nach Saufe. Es mar bies mohl eine Folge ber Digftimmung, welche Seinriche burchgreifenbee Regiment im eigenen Berjogthume erregt batte. Alebalb brach auch ein Aufftanb in Baiern felbit aus, beffen Bemaltigung ben Bergog bann langere Beit beichaftigte. Dbicon Cympathien fur bie Staufer in Baiern fcmerlich weit verbreitet maren, bemmte biefer Aufftanb bod Beinrich, ben Rrieg In Schwaben und Dufranten fortguführen, und offentunbig mar es, bag minbeftene Liutpolt von Defterreich und Dietholb von Bobburg, bie machtiaften herren in ben bairifden Darfen, es mit ben flaufenichen Brubern blelten.

## Konrad von Staufen als Gegenkönig.

Lothar war von Speier nach Burgburg gurudgefehrt, um bort mit ben Erzbischofen von Maing und Magbeburg und einigen anbren



geiftlichen Furften bas Beihnachtefeft ju feiern. Bier erhielt er bie erfte Runde von Ronrabe Babl. Die verfammelten Bifcofe faben in bem Unterfangen ber Staufer einen Frevel nicht allein gegen Ronig und Reich, fonbern auch gegen bie beilige Rirche und fprachen fogleich feierlich bas Unathem gegen ben Ufurpator und feine Unbanger aus. Much bie Ergbifchofe von Erier und von Calgburg und anbere Rirchenfürften ftimmten alebalb bem Unathem ju und verbreiteten baffelbe meiter und weiter. Der gesammte beutide Rlerus ergriff mit Reuereifer bie Cache lothare und warf fich in ben Rampf gegen ben Ctaufer. Einft batte bie beutiche Rirche bie Begenfonige aufgeworfen und vertheibigt; jest ftant fie mit aller ihrer Autoritat fur ben legitimen Berricher ein.

Aber bie entichloffene That ber Staufer hatte ihnen boch manche neue Freunde gewonnen. Ramentlich erflarte fich Die Burgerichaft von Speier, mo bie Erinnerungen an bie falifden Raffer am lebenbigften fortlebten, jest ohne Baubern offen fur Ronig Ronrab; fie vertrieb ihren Bifchof und öffnete bie Thore ben Staufern, welche eine ftarte Befatung in bie Ctabt legten. Bie burd Rurnberg in Ditfranten, gewannen fie burch Speier in Rheinfranten einen feften Salt und Ausgangepunft fur weitere Unternehmungen.

Unter folden Umftanben erhielt ber geficherte Befit Burgburge fur Lothar unberechenbare Bebeutung, und er verließ bie Stabt nicht eber, ale bie er ihr einen Bifchof gegeben hatte, auf beffen Unbanglichfeit er unbebingt gablen fonnte. Unter bem Ginfluß bes Ronige und Ergbifchof Abalberte murbe bie Bahl Embrifoe von Leiningen, bee Bropftes ju Erfurt, burchgefest, und ber Gemabite erhielt bann fofort bie Regalien und bie Beibe. Der neue Bifchof, ber bieber in ber toniglichen Ranglei unter Abalbert gebient batte, mar eine Berfonlichfeit, welche bas vollfte Bertrauen Lothare befaß; auch ben Beift ber Burgericaft icheint er fich balb gewonnen ju haben. Der Benneberger fette auch gegen ibn ben Biberftant noch einige Sabre fort, aab fich aber enblich jur Rube.

Der Ronig, ber im Unfange bee Jahre 1128 nach Cachfen gurudgefehrt mar, feierte bas Ofterfeft (22. April) ju Merfeburg, und bier ftellte fich abermale auch ber bienftbefliffene Bohmenherzog am Sofe ein. 3mmer enger folog fic ber Bund amifden ibm und bem Ronige, ber bamale felbft einen Cohn Cobeflame aus ber Taufe bob. Der



britte in biefem Bunde mar Seinrich von Grolifch, ber in Gegenwart er fachischen Fairften damals bem Taufling, feinem Better, alle feine Milotien bereint ju vererben versprach. Der Bobmenherzog erbot sich bem Konig, seinem Gewatter, abermals gegen bie Staufer mit Herres macht zu unterftigen.

Der Aufbruch gegen bie Staufer mar erft auf ben 3obannistag (24. Juni) angefundigt; ber Ronig entichloß fic baber, gupor bie nieberlothringifden Begenben gu befuden, ba fic bie aufftanbige Befinnung bier weiter verbreitet und felbft Bergog Gottfried fich offen pon ibm lodgefagt batte. Das Bfingitfeft (10, Juni) feierte ber Rouig in Maden, mo fich viele fachfifde und lothringifde Bifcofe um ibn versammelten. Unter ihnen befant fich auch bes Ronige Stiefbruber Bergog Gimon, nicht unbetheiligt bei ben flaubrifden Birren, melde bamale gang Lothringen in Spannung hielten. 2m 2. Darg 1127 mar namlid Marfgraf Rarl in ber Rirche ju Brugge von feinen eigenen Leuten, melden bie ftrenge und fromme Beife ihres banifden herrn nicht behagte, beim Bebete ruchlos erfchlagen worben. Mues, mas mit bem alten Grafenhaufe irgendwie in Bermanbticaft ftanb, ftredte nun nach ber reichen Erbidaft gierig bie Sante aus, boch gelangte burd Bermittelung Ronig Lubwige von Franfreid gunadft Bilbelm Glito, ber Reffe Beinriche von England, in ben Befit. Richt lange batte er fich feines Glude ju erfreuen. Das berrifde unt gemalttbatige Befen bee Rormannen reiste aufe Reue ben Biberftanb ber Rlamlander, und eine Partei unter ihnen rief Theoberich von Elfaß. burd feine Mutter ben flanbrifden Grafen vermaubt, in bas ganb. Theoborich, ein Salbbruber bee Bergoge Cimon und ber Grafin Bertrub von Sollanb\*), ericbien im Marg 1128 in Flanbern; Bent und Brugge nahmen ibn freudig auf, mabrent Bilbelm Elito fich ibm gegenüber noch ju halten wußte, und bei Gottfried von lowen, bem Bergog von Rieberlothringen, Unterftubung fanb.

Dit bemertenswerther Entidiebenheit trat ber Rouig jest Gottfried entgegen; bas Gerzogthum Riederlothringen wurde ibm genom-



<sup>&#</sup>x27;) Zeieberich von Elias war im Sohn bes Brings Areberich von Oberteitpingen aus ber zweiten Specifichen mit ber fandrichen dertrub; derigo Einon und bie Gräfin Gertrub von delland fammen auf der erfien Ebe des Hersgeles Zeieberich mit Gebrig, der Willies der Gephinkungers Gebhard, ber Mitter Ledur, Ernelfen geleichte eine Der gelten.

men und Balram, bem Cohne Seinriche von Limburg, übertragen. Schon längft hate fich Balram einen hervorgenden Ramen gemacht und galt bei seinen Breunden für eine Zierde unter der Miterschaft bed Landes: Biele waren beshalb docherfreut, daß er die hetzigliche Kahne Cohfringen ersfelt, welche einft schon sein getragen.

Freilich mar Gottfriet von Lowen, ein machtiger Berr, beffen Tochter bem Ronig von England vermablt mar, bamit nicht vernichtet. Bielmehr gewann er gerabe in biefen Tagen ale Bunbesgenoffe Bilhelm Clitos bei Arpoele über Theoberich von Elfaß einen unzweifelhaften Sieg (21. Juni 1128), beffen Fruchte nur baburd verloren gingen, bag Bilbelm furge Beit barauf bei ber Belagerung von Halft (27. Juli) eine tobtliche Bunbe erhielt. Theoberich murbe nun von Ronig Lubmig mit Flanbern belehnt, aber er hielt es nichtsbestoweniger fur gerathen, fich mit Gottfrieb, feinem furchtbarften Begner, ju verftanbigen. Balb unterftuste er ihn fogar gegen Balram im Rampfe um bas lothringifche Bergogthum. Gin Gieg, ben Balram im Bunde mit Bifchof Aleranber pon Luttich am 7. Muguft 1129 bei Durge über Gottfried gewaun, ficberte ibm freilich bie bergogliche Gewalt in bem gante vom Rheine bis jur Beete, aber Gottfriet behauptete fich jenfeite ber Beete in ber Dadt und fubrte fogar ben bergogliden Ramen fort. Das Bergogthum Nicberlothringen ichien fich in feinem bisherigen Beftanbe fo gut wie aufgeloft ju haben, und man begann von Bergogen von Limburg und gomen ju reben.

Der König bat felbit nicht unmittelbar in biefe Angelegenheiten einegeriffen; ihn beichäftigte vollauf ber neue fleiging gegen bie Staufer, ber um Johannis, wie es bestimmt war, eröffnet wurde. Rach seinem Berferchen war ihn ber Bihmenheriog abermals mit einem Sere ur Hulte gefommen, aber wohl im Andeuten an ben traurigen Einbrid, weiden im Jahre zuwor die böhmische hille gemach batte, entifest er ihon am solgenden Tage mit Dant biefen bebenflichen Bundes artwosfen.

Den Gegentönig seibst sonnte Sothar für ben Augenbild nicht mehr erreichen; benn Koncad war schon im Frühigder 1128 and Septimer iber ble Alben gegangen. Am wenigten bie Vich, wie man wohl behauptet bat, reide ihn, einen andren Schauptale seiner Ihren unsymulugen; vielmehr locte ihn bie Aussicht, in Italien, wo sich spare Macht noch nicht sont entfalten können, mübelos Aucrefennung

au gewinnen und fich in ben Bests bes reichen Matsibilschen Spausguts au sein, an welches er als Erbe, Seinrichs V. Unfprüche hatte.
Als er in bie Lombardei hinaditieg, empfing sim bert ber Bann, melchen
ber Panst, bem Bestsiel der beutischen Tazibilsches solgand, am Siterfeit
au Nom gegen sin und seinen Brutter geschieutert hatte. Dennoch
nahmen die Maldinder, damale in offener Keindstellsseit gegen Bom,
nit Enthuskadmus den Gebannten auf und swangen ihren Erzbilsches
Unssten am Peterz und Paulstag (29. Juni) zu Wonze seinerliches
zu fahren und zu frönen; in Malsand selbst zu Enwörogie wurde
Sonnab dann noch einmal gefreit. Ansschie zu sie Annbrogie wurde
bes Gebannten den Unwilken Roms zu, sond aber in der Anskansliche
bes Ansschieder und in der Nacht des Stauferes gegen die Ertssein
bes Anslicher und in der Nacht des Stauferes gegen die Ertssein
bes Papites Schup. Kontrad, von Malsand unterflütz, begggnete im
ersten Augenbild Taum einem ernsten Biberstand unter den Sombarden;
das Kodurches Austlein sosien ihm aerwonnen.

Co groß bie erften Erfolge bee Begentonige in Italien maren, bie Sauptenticheibung bes Rrouftreite, in welchen er fich gegen lothar geworfen, lag bod in Deutschland, mo Friedrich gurudgeblieben mar, um ben Rampf fortjufuhren. Lothar ichien es jest bie erfte und wichtigite Aufgabe, fich ber Stadt Speier wieber ju bemachtigen : er rudte beshalb mit Beeresmacht vor biefelbe und begann um bie Ditte bes Muguft fie ju umfdliegen. Gleich ben Rurnbergern leifteten bie Speirer ben hartnadigften Biberftanb; über zwei Monate lag bas fonigliche Beer por ber Ctabt, ohne ben Muth ber Burger ju brechen. Gie ermarteten Entfat von Bergog Friedrich, aber immer vergeblich. Es mar ein harter Chlag fur biefen, bag fich bamale unter Bermittelung bes Baiernbergoge Marfgraf Dietbolb von Bobburg mit Lothar verftanbigte; mahrideinlich murbe ber Bobburger baburch gewonnen, baß fich feinem alteften Cobne Mathilbe, bie Comefter ber Belfen, verlobte. Wenn Friedrich bie Speirer in ihrer Bebrangniß fich felbft überließ, fo wird es nur gefdeben fein, weil er, von Baiern und vom Rorbgau aus jugleich bebroht, in bie bittere Roth ber Gelbftvertheibis gung verfest mar. Die Speirer murben endlich genothigt mit Lothar au perbanbeln; fie verfprachen, wenn ber Ronig von ihrer Stabt abjoge, fich von ben Staufern loszufagen und Beifeln fur ihre Ergebenbeit ju ftellen. Um ben 11. Rovember hob Lothar bie Belagerung auf und entließ fein Beer. Er hatte bie Stadt nicht betreten, mo man ungeachtet ber Gelfein bald genug bie gegebenen Berfprechungen brach.

Bon Elten begab fich Lothar nach Roln; er traf bort ben Ersbifchof nicht, ber fich abfichtlich, wie im Jahre guvor, ber Gegenwart bee Sofes entzogen hatte. Much anbre Berren hielten fich vom Ronige fern. Aber bies binberte ibn nicht, gegen bie Mufftanbigen unb Rubeforer Strenge ju gebrauchen. Graf Gerhard von Gelbern, ju Borme abmefent ale Reichsfeint angeflagt, murbe jest por bas Bericht ber Furften befdieben; er ericbien, gab aber jeben Berfuch ber Rechtferti. gung auf und überließ fich ber Gnabe bee Ronige, ber ihm eine Buße von 1000 Mart auferlegte. Lothare Energie machte Ginbrud. 218 er am 8. Dars su Duisburg Sof bielt, ericbienen icon Biele ber angefebenften Gerren aus ben niebertbeinifchen Gegenben und Friedland por feinem Throne, und enblich hielt auch Erzbifchof Friedrich fur gerathen, bem Ronige wieber naber au treten; es gefchab auf einem großen Fürftentage am 16. Dai ju Rorvei. Fur Lothar, beffen Berricaft fic noch befonbere auf ben Rlerus ftuste und ber fein Ronigthum von Gottes Gnaben ftarf ju betonen pflegte, mar bie Rudfebr bee Rolners an ben Sof von unfchatbarer Bebeutung. Es mar wenig fpater, bag Bergog Balram und ber Bifchof Alexander von Buttich, wie bereits ermabnt, Gottfried von Lowen im offenen Rampfe

<sup>\*)</sup> Es ift bie altefte noch im Stabtarchiv vorhandene Raiferurfunde. Giefebredt, Reifergeit. IV. 3

beflegten \*), und biefer Sieg befestigte zugleich Lothare Dacht minbeftens bis zur Geete.

Der junge Baiernbergog Seinrich batte inbeffen einen Berfuch gemacht, fich felbft und feinen Schwiegervater von ihrem gefahrlichften Biberfacher burd eine Gewaltthat ju befreien. Ale er in ber Faftengeit bee 3ahres 1129 fich auf feinen ichmabifden Gutern befand und erfuhr, bag Bergog Friedrich im naben Rlofter 3mifalten mit geringer Begleitung übernachte, eilte er im Duntel mit einer bewaffneten Schaar berbei und marf, obmobl er felbft ber Bogt bes Rloftere mar, in bie Bohugebaube ber Monche Feuer. Geine Abficht mar, feinen feinblichen Schwager in ben Flammen ju erftiden. Dit Gulfe ber Donche entfam jeboch ber Comabenbergog und fluchtete fich in ben Dunfter bes Rloftere. Mit gegudten Schwertern unterfuchten bie Leute Beinriche alle Binfel ber Abtei, erbrachen bie Bforte bee Dunftere, brangen auch in eine benachbarte Ravelle, mo bie Monche eben bie Boren fangen, und fturgten fich auf bie betenben Bruber. Aber fie fonnten Friedrich, nach beffen Blut fie burfteten, nicht erreichen: er hatte ben feuerfeften Thurm bee Dunftere erftiegen und mar bort gegen Schwerter und Flammen gefichert. Buthichnaubend verließ Seinrich enblich bas Rlofter, ben Monchen, Die fein Borhaben vereitelt, Tob und Berberben brobent. Diefe Drobungen bat er nicht ausgeführt, aber auch bie Gubue nicht geleiftet, welche ibm ber Bapft auferlegte \*\*). Dit qutem Recht murbe ibm in ber Folge bie Bogtei über bas Rlofter entzogen und feinem Bruber Belf übertragen. Uebrigens haben bie Monde von Zwifalten von Bergog Friedrich nicht ben Dant geernbtet, ben fie erwarten burften ; er vermuftete einige Jahre fpater rudfichtelos ben ihnen geborigen Ort Gunabeuren.

Schwertich hatte Lothar bas frevelhafte Untersangen seines Eidams gebilligt. Er seibst war seit seiner Rudefter nach Sachsen besonders werten ben bereit ben bericht ben bericht ben ber bei bei ber Better Belagernheiten beschäftigt. Henrich von Stabe, welcher bie sachsische Notenter inne gehabt batte, war balb nach ber Ruddfer von der Spelerer Belagerung am 4. December 1128 in ungen Jahren ohne Leibesetben gestorben; bie Nordmarf übertrug Lothar jest bem Grassen Ubo von Fredsebn, dem nachften Blute-

<sup>\*)</sup> Beral, oben @. 31.

<sup>\*\*)</sup> Ginen golbenen Reld bon funf Bfund Gewicht follte er ben Donden geben.

verwandten ber verstorbenen Markgrafen, bem Cobn jenes Rubolf, ber icon einft biefe Mark verwaltet hatte.

Der König hiett fich damals gewöhnlich in Goslar auf. Hier batte er das Dietzsch (2. April) geseiert; hierhin tehrte er auch zuwäld, nachem er Pflugfen (2. Aunf) der Einweidung der Servaliusstiede in Quedindung beigewohnt hatte. In der Mitte des Junivaren um ihn zu Goslar die Erzbischofe von Mains, Magbeburg, Bremen und Salburg nehf einer großen Jahl der gestlichen und weitlichen Kürsten Sachsen der einem keiner Reichen April wurden der weiter neuen Deceevablen nach dem Rhein und einer neuen Belagerung Speiers getroffen; dem nehen April und einer neuen Belagerung Speiers getroffen; dem neffenfandig war bereits, das bie Burger der Selat die gegebenen Bertprechungen gebrosche hatten. Berzeg Freierich selbt war weiter in der Saut zewesen und hatte zur Ermuthigung der Bürger seine Gemahlin mit einer farten Bespang zurüngstellien, während er selbs nach Schwaden

Roch am 17. Juni war Leihar zu Geblar. Menig später jeg er mit einem fahflichen her ean ben Abelin und eröffnete um bie Mitte bes Juli die zweite Belagrung Speiers. Nicht ober war er biebmal zu weichen entschloffen, als bis er die Stadt bezwungen und betreten habe.

Mit bewunderungemurbiger Tapferfeit vertheibigten bie Burger bie Ctabt; Die Bergogin befeuerte ihren Biberftanb. Monat über Monat verging, ohne bag lothar ihren Muth brechen tonnte. Coon verzweifelte er ohne ben Beiftanb bes Baiernbergoge an bem Erfolge und berief biefen mit einem Seere ju fich. Seinrich lag bamale por ber feften Burg Salfenftein, um ben Regeneburger Bogt Friebrich von Bogen ju ftrafen, ber burch bie Tobtung eines ihm ergebenen Minifteriglen ber Regeneburger Rirche ibn auf bas Sochite gereigt batte. Er überließ bie meitere Belagerung Falfenfteine feiner Schwefter Cophie, bie por Rurgem ihren zweiten Gemahl Markgraf Luitvolb von Steiermarf verloren batte und mit einem Geleit von 800 Rittern in bie Beimath gurudgefehrt mar; er felbft eilte mit etwa 600 Rittern nach Speier. Rur unter großen Schwierigfeiten gelangte er an ben Rhein und ichlug mit ben Geinen Speier gegenüber am rechten Ufer bes Hluffes fein Lager auf, um Friedrich, wenn er jum Gutfat ber Stadt vorruden follte, hier gu begegnen. In ber That erfchien Friedrich alebald und griff bei Rachigeit bas bairifche Lager an; aber heinrich, nicht unvorbereitet, trieb ihn jurud und verfolgte ihn eine welte Strede

Roch bas Beibnachtefeft feierte Bothar im Lager por Speier. Enblid, ba alle Soffnung auf Entfat fcmant, fant ber Duth ber Burger, und fie erboten fic unter Bermittelung bes Ergbifchofe pon Daing gur Unterwerfung. Der Ronig ficherte ihnen Straflofigfeit gu und erreichte bamit, bag fie um Reujahr 1130 ibm bie Thore offneten. Die beibenmuthige Gemablin Bergog Friedriche, Die Entbehrungen aller Urt mit ben Burgern erbulbet hatte, murbe bochgeehrt und reid. befdenft mit ihrem Befolge entlaffen. 216 Sieger gog ber Ronig bann in Speier ein und zeigte fich am Epiphaniasfeft ben Burgern in ber Rrone. Balb barauf ging er ben Rhein binauf bis Bafel, mo jest aud Bifcof Bertholb, bieber ein entichiebener Anbanger ber Staufer, biefen abfagen mußte. 216 Bothar in ben Tagen vom 6-8. Februar in Bafel refibirte, maren unter anbren gurften ber Ergbifchof von Befancon und bie Babringer an feinem Sofe; aud ber Bifchof Bruno von Stragburg mar jugegen, ber nach einjahriger Berbannung aus feinem Bifchofofis erft por Rurgem auf Bermenbung ber Ronigin und feiner Umtebruber bie Gnabe Lothare wiebergewonnen und bie Erlaubniß jur Rudfehr in feine Stabt erlangt batte.

Es war endlich ein entschiedene Arfolg, den Bothar den Stanfern abgerungen. Benn fich auch Rürnberg noch hiet, welches vom Ronige und Herzeg Seinrich in biefer Zeit auf Rue, wie es scheint, umfolissen werbe, so war den Friedrichs Macht im rehenlissen Franken umb am gannen oderen Rhein num gekrochen. Das Ofterfest (30. Mars) feierte der König in Bamberg und tehte bald nach bemielben nach Scachfen gurud. Wahren jeiner längeren Avoreinsteil waren hier Wirren ausgebrochen, weiche namentlich in dem Hilthen Theile bes Canbes und in den Narken den Ramberichen florten und das Einsteilenden Abstille bas fange erbeifichen ben Lamberichen florten und das Einsteilenden Schnie erbeisselber den Beiten florten und das Einsteilenden Schnie erbeisselber

### Lothars Mebergewicht.

Es ift bereits barauf hingewiesen, wie Lothars Rriegszug gegen Bohmen im Jahre 1125 jum großen Theil burch ben Schup bebingt war, ben er Albrecht von Ballenftebt und Konrab von Wettin in ben



Warfen gegen heinrich von Groliss und ben jungen hermann von Bingenburg schuldete. Der ungüdliche Ausgang bes böhnlichen Kriegs und bas bertraute Berhälinis, weiches sich draup jwischen bem Konig und herzog Sobelaw entwicktie und in weiches auch heinrich von Groliss, her Reste Sobelaws, geigen wurde, mußte dann mit Rospenbigseit auch auf die Sesalung der Warfgreim Albrecht und Bonrad jum Könige jurudwirfen. In der Konig nie bie Angeleit bie Anspräche bes Grolischerb und Wingendurgers auf die Marfen nicht mehr rücksiches der Geliefepen, sondern mußte sie durch eine Ausgeleidung au befriedbagen fücken.

Bir find uber ben Musgleich feibft ohne bestimmte Radrichten, aber fo viel ift flar, bag fich Albrecht in ber Oftmarf und Laufis gu behaupten mußte, mabrent in Deigen eine Theilung ber marfgraflichen Bewalt eintrat: Ronrab von Bettin und hermann von Bingenburg ericeinen bier neben einander ale Darfgrafen, und es mochte ale eine Enticabigung hermanne fur erlittene Berlufte gelten, bag er jugleich eine befonbere fürftiiche Bewait über Thuringen unter bem Ramen eines Lanbgrafen erhielt .). Bir wiffen nicht, welche Bortheile ber Groitfder, ber fich um ben Ronig fo große Berbienfte erworben batte, gemann, aber auch ibm fonnte es an Beweifen foniglider Gunft nicht febien, und feber Beminn fur ibn mußte ale eine Beeintrachtigung ber Ballen. ftebter geiten. Ran barf es bann vielleicht ale eine Art von Entfcabigung fur biefes Saus anfeben, wenn ber Ronig bamale Bilbelm pon Ballenftebt, ben Beiter Mibrechts, wieber als Bfaigarafen am Rhein in bie einft pon beffen Bater Siegfrieb beffeibete Burbe einfeste. obmobl ber Bfalgraf Gottfried von Calm noch lebte \*\*). Co maren wie zwei Martgrafen von Reigen, bamais auch zwei Bfalgrafen am Rheine anerfannt: eine booft auffallenbe Erideinung, meide allein

<sup>\*)</sup> In einer faiferlichen Urtunde vom 18. Juni 1199 erscheint unter ben Jengen Open und der Beite bei Beite und der Beite bei Beite bei Beite bei Beite beite beite Beite beite beite Beite Beitragente mom Meißen mit einer beinderen Unter gewalt fie Erkleite beite Beite Abfringen belleibet geweien zu fein, und nen war mohl nur der Rame filt bieletse.

<sup>\*\*)</sup> Blibeim ericeint als Bfalgref neben Getifried in faiferlichen Urfunden vom Jahre 1126 an. Er war ber Sofin ber Gertrud, ber einzigen Schneifter ber Aftigin Richinga, und auch biefe Berwandtichaft mag zu seiner ungenöhnlichen Erbeitung beigtregen baben.

burch bie zwingende Rothwendigfeit wiberftrebende Intereffen auszu-

Bie aber felten ein folder Ansgleich auf bie Dauer allfeitig befriedigt, fo mar es auch bier, und vor Allem fühlten fich bie Ballenftebter burd bie naben Begiebungen Seinriche von Groitich \*) gum Ronige beengt und bebrudt. Der junge Marfgraf Albrecht, emporftrebent und thatenburftig, erneuerte nicht allein feine alten Streitigfeiten mit bem Groitider, fonbern trat in feinem Bereiche Allen entgegen, Die fich großerer Bunft am Sofe ju erfreuen ichienen, ale er felbft bort jest zu erfahren meinte. Raum batte Ubo von Fredleben bie Bermaltung ber Rorbmarf vom Ronige erhalten, fo überfiel Albrecht bie bei Bolmirftebt an ber Dhre belegene Silbagesburg, eine Fefte Ubos, bei Racht und gerftorte fie burd Teuer. Gin anderer Angriff, ben er gegen bie Burg Gunbereleben bei Begeleben im Salberftabtifchen richtete, mar nur baran gescheitert, bag bie Getreuen bes Ronige noch rechtzeitig bem Marfarafen entgegentraten. Enblich ftief Ubo mit bemaffnetem Geleit am 15. Dars 1130 bei Midereleben auf Die Leute Albrechte; ein harter Rampf entfpann fich, in welchem Ubo felbft ben Eob fant, mehrere feines Gefolges vermunbet murben ober in Befangenicaft gerietben.

Bieleicht war es nicht obne Jusammenhang mit Albrechte gewalichdigem Austreten, baß im Sommer 1129 in Wagbeburg, wo ber Grolischer bie Burggraffcaft befleibete, ein Auffand unter ben Bürgern ausgebrochen war, der nur mit Wiche unterbrücht wurde. Albrecht eibst mochte es dagegen seinem Widerlager deinessen, wenn die Bürger von Jalle, die unter dem Einflug des Grolischer standen, im Jahre 1130 seine Mutter Eillfa mit dem Tade bedrochten und einen seinen Bernandten Konnad von Clässted mit mehreren Genoffene fülugen. In welche Bernsülberung durch ein aufgeregted Parteitreiben die Berhältnisse in Thuringen und den fächsischen Marten gerathen waren, geigte fich recht beutlich darin, daß dammald heintich Andere, der Sohn und Dampterbe des Orfers Autworf.

<sup>\*)</sup> Rit Martgraf Kourab erdneten fic bie Erchättife wohl icon bebabt icider, weit Kourab bem Greiticher bermandt war. Konrabe Bruder hatt fich mit Bertia, ber Schwefer Seinrich bem Greitich, bermählt. Kourab blieb immer in größer Gunft bei Lothar, gerfiel aber bald mit Albrecht von Ballenflebt.

träger, durch Meuchelmord fein Ende fand und der Thâter unentheckt blieb. Das Erdgut Heinrich Raspes ging auf seinem Bruber euderlicher; die Boglet über das Klofter Gosel, welche ihm jugestanden hatte, riß jedoch Albrechte Wutter Eilla an sich, welche damals in der Räche no der Sache an der Sache und Burden erdaute und sich mit männlichem Geifte gegen Kudwal, auch bechapten wuße.

Das Enbe Beinrich Raspes verlette unmittelbar ben Ronig, aber noch mehr emporte ibn, baß gleichzeitig einer feiner vertrauteften Rathe. Burchard von Loccum, burd Mort befeltigt murbe und ber Urheber bes Morbes fein geringerer Mann mar, ale ber junge Laubgraf Bermann von Bingenburg. Burcharb, ein Bafall hermanns, mar burch faiferliche Bunft boch emporgeftiegen und ju einer Graffchaft in Fried. land gelangt. Begen eines Burgbaus mar er barauf mit bem Bingenburger in erbitterte Streitigfeiten gerathen, und biefer ließ enblich feinen wiberfpanftigen Bafallen auf einem Rirchhofe überfallen und erfcblagen. Gin Frevel, welchen ber Ronig nicht ungeracht laffen fonnte und ber ibn in bie bebenflichen Buftanbe Cachiene einzugreifen auf bas Dringenbfte mabnte. Dem Bingenburger murbe ber Broces gemacht, bee Sochverrathee murbe er von ben ju Queblinburg verfammelten Rurften fur iculbig befunden, Die Reichsacht über ibn verbanat und qualeich ibm alle feine Burben und Guter abgefprochen. Die Landgraficaft Thuringen fam an ben Grafen Lubwig, ber baburch eine bervorragenbe Stellung unter ben Rurften bes Reichs gewann. Die Martgraffchaft Deißen erhielt nun in ihrem gangen Umfange Ronrab von Bettin, Die Bingenburg felbft und bie gu ihr gehörigen Guter fielen an bas Bisthum Silbesbeim gurud, beffen Leben fie waren. Bartnadigen Biberftanb feste ber geachtete Bermann noch bem Ronige und ben Furften entgegen. Er vertheibigte fich in ber Bingenburg langere Beit gegen ein wiber ibn ausgesanbtes Beer; erft am letten Tage bee Jahre 1130 ergab er fich bem Ronige, ber ihn bann nach Blantenburg am Barge in Saft bringen lief.").

Einem ahntlichen Schidfal entging bamals gludtlich Martgraf Auf Begen feiner Kehbe gegen Ubo von Fredleben scheint er gar nicht einmal jur Berantwortung gegoen zu sein; bie ertebigte fachsiche Arbemart verlieb ber König bem Grafen Kontrab von Plöste,

<sup>\*)</sup> hermann fam fpater frei und ericeint bann wieber in geachteter Stellung.

einem in jebem Betracht ausgezeichneten Ritter, einem Bermamten Beinriche von Stabe und Cohne jenes Belperich, bem icon Beinrich V. einft bie Bermaltung ber Darf übertragen batte."). Marfgraf Albrecht und feine Mutter verlangten und erhielten bagegen fur bie in Salle erlittene Comach volle Benugthuung. Die Reichsacht murbe über bie meuterifden Burger ausgesprochen, gegen welche ber Ronig ein Beer fanbte. Der Drt, ber noch nicht befeftigt mar, fonnte feinen Biberftanb leiften, und über bie Burger erging ein furchtbares Strafgericht. Biele erlitten ben Tob, Anbre murben gebienbet und verftummelt, Manche fuchten bem Berberben burch bie Rlucht au entgeben; ber Reft ber Ginwohnericaft mußte fich mit großen Belbfummen bie Gnabe bes Ronige wiebergewinnen. Albrecht mochte über bie Schonung, melde er erfuhr, triumphiren, boch follte auch ibn balb bie ftrafenbe Sand treffen. Roch ebe ein Jahr verging, murbe ihm burch ein Rurftengericht feine Darf abgefprocen, und Seinrich von Groitich murbe mit berfelben, wie fie einft icon fein Bater befeffen, vom Ronige belehnt \*\*). Db Albrecht neue Schulb jur fruberen gehauft ober alte Bergeben erft jest aufgebedt murben, miffen wir nicht; genug, bag er enblich boch bem Groitider weichen mußte. Er fugte fich in bas Urtheil ber Furften und bes Ronige und hatte biefe Fugfamfeit nicht gu herenen.

Muf einem Kurftentage zu Queblindurg, um die Zeit des Pfingseitee (18. Mai) hatte der Konig das Strasgericht über hermann von Wingendurg und die Jallenfer gehalten, und die heisemen Bolgen feiner Errenge gaben sich schnell in den schaffschichtingsschaften Gegenden auchtennen. Er feldt vertieß bald nach jenem Kuffeninge Sachfen und wandte sich nach dem oberen Deutschland; er wollte Balern desuchen, wo auch sein Schwiegerschip noch immer mit auffähndigen Basalten und Bürgern im Erreit lag.

Muf biefem Juge nach Baiern (cheint Lothar in Kranten teinem Biberftand begegnet ju fein. Murnberg gelobte auf Bedingungen, die wir nicht fennen, ibm Unterwerfung, ohne jedoch die Thore ju öffinen. Bereits im Juni war Lothar in Regensburg, wo er nicht nur mit seinem Schwiegerschne, sondern auch mit bem Bohmenhersge nur mit seinem Schwiegerschne, sondern auch mit bem Bohmenhersge wieder justammentraf. Sergig Heinrich hatte bereits bald nach feiner

<sup>\*)</sup> Bergi. 8b. III. S. 836.

<sup>\*\*)</sup> Es gefchab auf bem Reichstag ju Luttid in ben letten Tagen bes Mars 1181.

Rudther von Speier ben Kallenftein, die Burg Friedrich von Bogen, eenommen und mit feinen Leuten befeht, aber der Wiberfland ber Resgensburger Cinmohnerichaft muß fortgebauert haben; denn es wird ausbridlich berichtet, das ber Bohnenbergag während feines wöckenlichen Aufenbaldes zu iener Zeit in ber Sabel zwanzig Thim excflort habe. Sobeflaw fehrte balb darauf in die Heimath zurück; der Koing schein dagegen einen längeren Muerthalt in Baiern genommen zu haben, die endlich die Rude völlig bergeftellt wurde.

Rürnberg hatte sich noch immer nicht völlig unterworfen, und als ber König im Ditober wieder in Franken erfchien, besorzte man sogar einen neuen Kamps um biefen Plad. Wer bie Sorgen woaren vergebens. Wahrscheinlich schon im Laufe des Ditober, jedenstalls noch vor Weihnachten 1130 öffnete die Stadt bem Könige die Ahore. Die Sache ber Staufer war bamit auch in Diffranken und zugleich im Westentlichen sit das ganze Reich entscheben. Was a auch Friedrich in seinem Herzoglium noch undesteg, ja bisher nicht einmal ernstlich bort angegriffen, so hatte er boch eine Wussich mehr, mit Erfolg Loubar bie Herrschaft; selbs firetilg machen zu fönnen. Die Krone seines Bruters, die in Deutschland nie schwer gewogen, hatte hier alles Benuckt vertoren.

Und ingwifden hatte Ronrab auch in ber Combarbei bereits feine Rolle ausgespielt. Dem erften Staufer ift bas Glud in Italien fo treulos gemefen, wie ben Deiften bes Saufes in ber Folge. Muf bie Racht ber Dailanber geftust, hatte Ronrad querft weithin in ben Gegenben am Bo und in Toscana feine Dacht geltenb gemacht. Die meiften Stabte nahmen ihn bereitwillig auf und unterftugten ibn; auch viele Marfgrafen und Grafen boten ihm willig bie Banb. Biberftrebenbe murben mit Strenge niebergebalten; nur bie Furfprache ber Railanber rettete ben Marfgrafen Unfelm von Boeco von ber Tobeeftrafe. Muf einem Tage im Roncalifden Gelbe erließ Ronrab eine midtige Lebneconflitution, in welcher unter Unbrem bestimmt murbe, baß Beber feine Leben verlieren folle, ber nicht binnen Jahr und Zag ben Behndeib geleiftet, und alle Lehneveraußerungen ohne Ginwilligung bes herrn ungeachtet ber Beriabrung ungultig feien. Damale tonnte ber Staufer felbft an einen Angriff auf Rom und ben ihm fo feinblichen Bapft benten, aber nur ju balb follte feine Lage fich vollig ånbern.



Es war fein erftes Diggefdid, baß er fich nicht in ben Befit bes Mathilbifden Sausauts ju fesen vermochte. Die Bafallen und Befehlehaber in ben Burgen und Stabten, welche baffelbe bilbeten. hatten fic, ohne bas Erbrecht ber Staufer anzuerfennen, in bem Grafen Albert von Berona einen eigenen herrn gewählt, ber auch vom Bapfte ale folder gnerfannt gu fein fcheint. Ale Albert jeboch von ben Dais lanbern burd eine große Gelbfumme gewonnen murbe, um Ronrab bie Burgen Mathilbene auszuliefern, fagten bie Bafallen fich von ibm los und vereitelten im Ginverftanbnig mit Alberte Bemablin bie Unichlage Mailaube und Ronrabe; ber Beronefer verließ barauf bie Mathilbifden Lander und fehrte in feine Baterfiabt jurud. Der Staufer, von ber gehofften Erbichaft ausgeschloffen, entbebrte alebalb ber Gulfemittel, bie ibn in Italien allein batten fichern fonnen. Und allmablich begann nun auch ber Bann, welchen ber Papft gegen ihn ausgesprochen und welchen ber Legat Johann von Erema in ber Lombarbei verbreitete, feine Birfung ju uben. Muf einer von bem Legaten berufenen Spnobe ju Bavia erflarte fich bie Debrgabt ber lombarbifchen Bifchofe gegen ben Staufer und fprachen über ben Dailanber Ergbifchof, ber ibn gefront, ben Bann aus. Dit ben Biicofen traten mehrere ber bebeutenberen Stabte, Bavia, Biacenga, Eremona, Breecia, Lobi, offen auf bie Geite Lothare über und nahmen gegen Mailand eine brobenbe Stellung. Seitbem bewiefen fich bie Dailanber lauer und lauer im Dienfte bes "3bole", welches fie aufgerichtet und verehrt hatten, und Ronrat begab fich enblich nach Barma, ber einzigen Stabt, wie es ideint, welche ibm noch Giderheit bot. Der fonigliche Glant, welcher ibn querft umftrablt hatte, war ichnell verblichen.

Mit Rothweubligleit wirfte dann der Erfolg Bolhars vor Spietz, ben man in Italien schneil genug ersuhz, auch auf Konrade Lage ein. Die Schaar der Getreuen, welche den Staufer über die Alben begleitet, war bereits zusammengeschmolgen, und der in Italien gewonnene Angag hatte ihn nur zu schneil wieder verlassen. Auf neue Breunde war nicht zu rechnen, zumal seine Schabe sich singht erschöpts hatten. Er lebte sall in Lützigleit, und selfs die Albeit aus Widfley mussen werten der in der gewonnen der der scheint, erst durch Berewerthung eines glücklichen Fange, den Teitze, der nicht des Jahrs 1129 machte. Der Ersbischof Meglinder von Trier, der mit den andern derutschen Michorn der mit der die Etalufer ausgehreben batte,



wurde auf dem Wege nach Rom von Konrads Leuten ergriffen und dann nach Parma in Hoff gedracht. Ihn überließ der Gegenfolig dann den Parma in Hoff gedracht. Ihn 0.00 Pfinud als Uniterpfand, und ehe nach die Auchgen von 600 Pfinud als Uniterpfand, und ehe nach die Auchgene dewirft werden tennte, stard der Ergbifchof am 1. Ditober 1130. Etwa um diefelde Zeit wird Konrad nach Deutschand zurückgefehrt fein. Es geschah, wie wir hören, unter großen Bedrüngnissen, und er samd die Erfährlisse ihre nicht gunftiger, als er fie jenseite der Alene unterfassen. Er berachte einzig und allein von dort eine Krone zurück, die nach wertslosser war, als die man ihm in Deutschand gelieben. Hilferdisse sonnt aus den Brudere ist, der den der der den Verlagen von ihm nicht erwarten. Die Hertschaft, um welche die Brüder gefritten, war versoren; genug, wenn sie nur sich selbs dem Schiffbruche retteten.

Furmahr ichmere Beiten maren es gemefen, Die bieber Lothar in ber Rrone burchlebt, bie mubevollften feines langen Lebens. Ueber vier Jahre ftant er im Rampfe mit ben Staufern, und immer von Reuem erhoben fic, burd ben Thronftreit genahrt, gefahrliche Bemegungen in allen Theilen bee Reiche; felbft in Cachfen, feinem eigenen Bergogthum, mar bes Ronige Autoritat eben fo in Frage geftellt morben, wie bie feines Schwiegerfohnes in Baiern. Das Blud, ibm fonft fo treu, ichien ihm grollent ben Ruden gefehrt ju haben, und nur in vielen fauren Duten hatte er fich bie Gunft beffelben wieber errungen. Best enblich fonnte er fich ficherer Erfolge freuen, und biefe Erfolge maren in bobem Dage verbient. Richt allein burch feine raftlofe Thatigfeit und bie Festigfeit feines Billene maren fie gewonnen, fonbern nicht minber burch Besonnenheit und Umficht. Er batte es verftanben, unnubem Blutvergießen porgubengen. Richt eine offene Schlacht hat er, ber alte Belb, gegen bie Staufer gefchlagen. Lieber hatte er bie bobmifden Schaaren gurudgefandt, ale er ihnen beutiche ganber ju immer neuer Bermuftung preisagb. Um bie Belagerung zweier Stabte, Rurnberge und Speiere, hatte fich im Befentlichen bie Enticheibung bes langen Streite gebrebt.

Schwerlich wird fich behaupten laffen, bag ber junge Belfenfurft bie Autorität feines foniglichen Schwiegervaters gerettet habe, eher mochte heinrichs Dadir felbft erft burch Lothar in Baiern befestigt

fein. Wer eine febr machtige Bunbedgenoffin hatte unsfehler Lother in ber Liede gehabt. Dieseist und jenseits ber Alipen war sie für ih ihätig gewesen, umb bie Staufer hatten noch einnal empfunden, wie der Bann eine unwiderstehliche Waffe. Aber die Kricke pflegte für Dienste Gegendienste au fordern, umb dalb genug hat sie auch an Lothar ihre Korberungen gestellt.

#### 3.

### Lothar und bie Rirche.

### Die bentiche Rirche gur Beit fonorins II.

"Wir hoffen," fefrieb im Jahre 1130 ein ialeinischer Bischof abelden, bas mit euch gugleich bas Banner ber gesammten Kirche triumphirt hat." Und in der That kand damald Lethars Sache mit allen Interssen nicht nur der deutschen, sowdern der gesammten abende ländischen Kirche im engsten Jusammenhange; sein Sieg schien auch ihr Triumph.

Rachft ben friegerifden Tugenben wird von ben Beitgenoffen Richts mehr an lothar gerühmt, ale fein Gifer fur bie Rirche, ber fich befonbere in bem mirffamen Soute ihrer Rechte und ihres Befitftanbes fundaab. Bedurfte biefer fromme Gifer je eines Sporne, fo gab ibn bie fluge Richinga, bie Mutter ber Armen Chrifti, wie fle bie Bifcofe nannten. Die beutiche Rirche fubite fich giudlich, von ber Eprannei befreit ju fein, welche Beinrich V. gegen fie geubt hatte. Dit vollem Munbe murbe bie neue Freiheit gepriefen, in welcher fie mieber aufiebe und gebeihe. Rach welcher Geite bie Bifchofe auch ihre Thatigfeit richten mochten, fie fublten fich vom Ronige nicht nur in feiner Beife gehemmt, fonbern vielfach geforbert. Ronrab von Calaburg fuhr fort, fein Ergbisthum mit Chorherrnftiften ju erfullen, Die Beltgeiftlichfeit unter bie Orbeneregel ju bringen, feinem Rierus bie Bregrorianifden 3been fo tief einzupflangen, bag Rom bier in ber Folge feine entichiebenften Unbanger fanb. Dito von Bamberg unternahm aisbaib feine ameite Diffionereife nach Bommern und erhobte burd neue Rlofterftiftungen ber vericiebenften Obferpang immer mehr ben Giang feines Bisthums. Unbre Bifcofe mußten fic bes

Jochs ju entietigen, welches ihre eigenen Bafallen und Ministerialen ihnen in den wirren Jelien des Inwestliturfreits auferfagt hatten, und brackfen die Jeruntergefommennen Ginfünfte ihrere Kirchen vieber empor. Der Wel und der Retus wetteiserten damals in der Begründung neuer Aldber, und der Konig selbs begünftigte fichtlich diesen Eiser The Schäffelt; ihre Sistimungen mehrten sich und vorreich aum für ihre Abatigseit; ihre Sistimungen mehrten sich und wurder immer reicher. Doch im Bochlieben begann die gestigte Aruf der Sistimungen zu finten, und schon breiteten von Frankreich her die Congregationen der Ciftercienser und Pramonstratenser auch auf Deutschland ihren Ginfluß aus, wo sie sehe gliedlich Verlauer wurden.

Bie firchenfreundlich aber Lothar auch mar, ben Rechten, melde ber Bormfer Bertrag bem Reiche belaffen, hat er niemals etwas vergeben. Die Bifchofemablen fint in feiner Begenwart gehalten morben, bei zwiefpaltigen Bablen bat er felbit bie Enticheibung getroffen und ftreng ftete barauf gehalten, bag ber Ermablte bie Beihe nicht por ber Inveftitur empfing. Ernftlich hat er fich fogar mit bem Bebanten befchaftigt, bas alte Inveftiturrecht, wie es bie Ottonen und Beinriche geubt, ber Rrone wiebergugewinnen; nicht nur fur bie Dacht bes Reichs, fonbern auch fur bas Bobl ber Rirche mag er gemeint baben im Befit biefes Rechts beffer forgen au fonnen. Denn bie Rirche machte, um bie Bahrheit ju fagen, ben ichlechteften Gebrauch von ihrem Bablrecht. Die Rlagen über Simonie verftummten nicht, fonbern murben nur lauter; bie Babler richteten meift ihre Blide auf pornehme Rlerifer, bei beren Erhebung fie fich weltliche Bortheile ficherten; bie Bisthumer murben eintragliche Pfrunben fur bochgeborene Berren, bie entweber begierig bei ber erften gebotenen Belegenheit nach benfelben griffen ober, wenn fie bie Sand jurudhielten, es nur in ber Musficht auf eine gunftigere Stellung thaten; zwiefpaltige Bablen murben faft gur Regel und gaben bie Bergnlaffung, bag bie Rirden oft langere Beit ohne eine regelmäßige Bermaltung blieben.

Aus ber Gestigfeit, mit welcher Bothar an seinen Rechten sestigen, etflatt fich, baß ungegafete ber Wahlfereibeit messt bach um ich menchne Berfballichtein in bie beutschem Bisthimer famen. Bener Geigfrieb von Keiningen, ber im Jahre 1126 Bilico von Speler wurde, war ein entischebener Amhanger bes Konigs; die Staufer haben ihn schon im solgenben Jahre vertrieben. Um biefelbe Zeit gewannen Arbert

und Embrife bir Bledfamer Mannter und Waftpurg, Beibe recht eigentlich Bertrauensmanner bes Königs. Als am 1. Januar 1128 ber Bichof Albero von Lüttich, ber Bruber Gotifriede von Köven, bas Jeitliche fegnete, sam bas reiche Bisthum nach bem Abficken bes Konigs an seinen Alexander, der früher schon zweimal hatte zuräcktreten muffen"). Allesald ergeisf Alexander die Wassen gegen den entsehren derzog Gotifried und wussie sich gegen ihn im Kampfe zu behauben; als er dann aufs Reue in Rom wegen Simonie verstagt wurde, schüle ihn Rechar se lange als irgend thuntlich. Das Wichtigste aber war, daß Leichar zielch im Ansange seiner Regierung das Erzstichtum Augsbedurg an einem Annn brackt, der nich erne als eine ber seinhige Konigs bestied und Augsbedurg an einem Mann brackt, der nich erne als eine ber seinhige bestäuße Augsbedurg an einem Mann brackt, der nich erne als eine ber seinhige bestied und Augsbedurg an einem Mann brackt, der nich erne als eine ber seinhige bestied. Es war sein Geringerer, als Norbert, der welchasseiter von Konnonter von

Rorbert war im Aufange bee Jahre 1126 nach Rom gegangen, um vom Bapfte bie Regel feines Rloftere und bie Befigungen beffelben bestätigen ju laffen. Goon bort mar bie Rebe pon feiner Erbebung auf ben erabifcoflicen Stuhl von Dagbeburg, welcher burch ben am 20. December 1125 erfolgten Tob bee Ergbifchofe Ruger erlebigt mar. Aber bie Domherren maren, ale ber Ronig felbft fich Dftern 1126 wegen ber Babl ju Dagbeburg befant, unter fich uneinig; Rorbert fam, wie es fcbeint, bamale ernftlich nicht in Frage, mobl aber Ronrab von Querfurt, ein Better bes Ronigs, ohne bag man jeboch eine Ginigung erreichte. Die Babler murben beehalb vom Konige ju einer neuen Babl nach Speier im Unfange bes Bull befcbieben, und bier ftellte fich auch Rorbert ein; fcmerlich aus Bufall, mie man mobl geglaubt bat. In Speler mar es nun, mo ber papitliche Legat Gerbarb bie Aufmertfamfeit nicht ber Dagbeburger allein, fonbern befonbers auch bes Ronige auf Rorbert lentte; und einen fo tiefen Ginbrud machte ber beilige Dann auf Bothar, bag er ibm fogleich bie Regglien übergab. Um 18. Juli fam Rorbert nach Dagbeburg und fcheint bort erft formlich gemablt ju fein; am 25. Juli murbe er gemeibt. Barfuß mar er in bie Stadt gezogen und hatte im armlichften Aufzuge bann inmitten feines glangenben Gefolges bie erzbifcofliche Bfalg be-

<sup>\*) 8</sup>b. 111. G. 920, 927, 933, 950,

<sup>\*\*)</sup> Bergi. Db. III. S. 1010.

treten. Ale ihn ber Thurfteber bort nicht einlaffen wollte, batte er gu ibm gefagt: "Du fennft mich beffer, ale biejenigen, bie mich in biefen ftolgen Balaft treiben, in ben ich niemale hatte einziehen follen."

Manche glaubten, baf Rorbert nur ein beschauliches Mondeleben in Dagbeburg fubren werbe, aber fie faben fich vollig enttaufct. Denn fofort entfaltete er eine ftaunenewerthe Thatigfeit; eine vollftanbige Reform bee Ergftifte in weltlicher und geiftlicher Begiebung griff er mit jenem glubenben Gifer an, ben er bisher nur feinem Orben gewihmet hatte. Die entfrembeten Rirchenguter brachte er wieber bei und fammelte bie gerftreuten Ginfunfte bee Biethume; in ben Stiften und Rloftern fuchte er bie alte ftrenge Bucht berauftellen und bebiente fic babei ber Bruber von Bremontre, melde er mit nach Ragbeburg gebracht hatte, und benen er im Jahre 1129 bas bortige Marienflofter übergab. Much bie Diffion unter ben Wenben, melde fein Borganger fo lange vernachlaffigt, nahm er fogleich mit Uebereifer auf. Er fah es nicht ohne Reib, bag Bifchof Dito von Bamberg eine ameite Reife gu ben Beiben antrat (1127) und mitten burch bie Dagbes burger Rirchenproping feinen Weg nahm. Wenig fpater gab Rorbert bem langere Beit verwaiften Bisthum Savelberg, wo bas Chriftenthum nur noch wenige Befenner batte, in feinem gelehrteften und überaus meltgemanbten Schuler Unfelm, einem Botbringer, einen neuen Borfteber, und balb trat er fogar mit bem Unfpruch hervor, bag Dagbeburg nicht allein feine alten Guffragane im Wenbenlanbe, fonbern auch alle neugeftifteten Bisthumer in Bolen und Bommern unterworfen merben mußten.

Rorberte Thatigfeit ftanb mit ber Urt feiner Borganger in fo idroffem Biberfprud und verlette fo viele Intereffen, bag ber Biberftand nicht ausbleiben tonnte. Die fcneibige Beife, in welcher er ben Benben bas Chriftenthum aufgwingen wollte, erfullte fie mit bem bitterften Sag gegen ihn, und nicht minber groß mar in Dagbeburg felbft ber Ingrimm gegen ben neuerungefüchtigen Frembling. Rlagen über Rlagen ergingen nach Rom, und es fehlte auch nicht an Berfuchen, fich mit Gemalt bes unbequemen Dannes ju entlebigen, Bieberholt murben Dorbanichlage auf ihn gemacht und vereitelt; felbft Beiftliche maren bei benfelben betheiligt. Ale er ben burd einen Frevel beflecten Dom wiber ben Billen bee Domfapitele aufe Reue meibte, brach endlich am Abend bee 29. Juli 1129 ein offener Mufftanb in ber Stabt aus. Dan gwang Rorbert, fich in einen befeftigten Thurm ju fluchten, mo er alebann formlich belagert murbe. Rur burd bie Dagwifdenfunft Beinriche von Groitfd, bee Burggrafen ber Stadt, murbe er enblich befreit; ber Burggraf bestimmte jeboch ben Dagbeburgern einen Tag, mo fie ihre Befdmerben gegen ben Ergbifchof por ihm anbringen follten. 216 ber Tag fam, mar bie Stadt von Reuem in Aufftant, fo bag Rorberte Freunde ibm riethen, biefelbe ju verlaffen; er wich, aber er ließ ben Bann gegen bie Mbtrunnigen jurud. Buerft begab er fich nach Rlofter Bergen, bann nach Bebichenftein bei Salle; bod aud biefe Burg, bamale bereite bem Ergbisthum Dagbeburg geborig, folog ibm bie Thore; in einem benachbarten Chorberrnftift\*) fant er enblich Buflucht. Dennoch unterwarfen fich ihm bie Dagbeburger icon nach furger Beit wieber; mehr bie begutigenben Bufagen angefebener Manner, ale ber Bann, icheinen feine Begner gur Rachgiebigfeit bewogen gu baben. Erft öffnete fich Bebichenftein, bann Dagbeburg felbft bem Ergbifchof, beffen Regiment man fich fortan williger fügte. Richt lange nachher jog er fogar mit ben Daabeburgern aus, um einige Beiniger bes Rloftere Rienburg an ber Caale ftreng ju guchtigen.

Ein fo glaubendeifriger, ibatubiliger und unerschroedente Lichenith, wie heftigen Widerspruck er fonft erregen mochte, war gan nach bem Sinne bed Konigs. Er zog ihn balt tief in die Geichäfte bes Reichs, zu benen Robert burch seine vornehme Geburt\*\*), ausgegeichtet Bibung, ungewöhnliche Redrgade nud weitverzweigten Berbindungn in hohem Grade gerignet war; nicht allein in Rom, sondern auch bei den einflußerichften Bersonen in Frankreich und England fand ein in hohem Michen. Robert war bem Senige, nicht biefer ihm zu Danf verpflichtet: um so cher mochte Lothar auf die unbedingte Ergebenheit bee Erzbischof absten. Beiber Abstäten auf die unbedingte Ergebenheit bee Erzbischof absten. Beiber Abstäten und Plane fanden uberbeid auf im Verführung. Die Unterwerfung ber Bentent, die Ausbreitung ber deutschen herrichten berrichten betrachte, die Ausbreitung ber deutschen herrichten der Ausbreitung der Kanden der verschlichen Generalen werfallenen Etandpunkten aus, gleichnößig im Auge. Wie man von verschlichen Etandpunkten aus, gleichnößig im Auge. Wie man von betaber saget, das er Okto bem Großen in seinem Regiment nachftrebe,

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel ift bas von ben Groitschern gestiftete Anguftinerftift Ren-Bert ju Balle gemeint.

<sup>\*\*)</sup> Rorbert ftammt aus bem Saufe ber Grafen von Genneb im Limburgifden.

so fnupfte auch Rorbert in Allem, was er fur Magdeburg that, wieder an die Zeiten jenes ruhmreichen Kalfers an; felbit die Bauten, welche Otto hier unvollendet hinterlaffen, nahm er wieder in Angriff.

Ge fielt in innerer Berbindung mit biefen Bestrebungen Rorberels und bes Königs, wenn fich damals Erzbissch Abalbere von Bermen bie einzehäßte Legation bes Vordense mit verdoppeltem Eiste berustielle bemühre. Die Bergunftigungen, welche er früher von Calitet II. erhalten 7), waren im Rorben misachtet worden, seine Slagen darüber in Rom fruchteten werig und hatten nur endloss Erzbisschlein mit bem Erzbisschium Lund zur, Solge. Honorius II. schildte zwar einen Legaten nach Bermen, um bieie Erzbisschlein zu schilde, das da banit schiede, auch auch damit schiede in der flagen bei III. In der auch damit schiede kannel fich in der hauf damit schiede Romen, um bie der Auftrage bei III der hat der der flagen bei III. In der flagen fich der bei Bestehe flagen fich erzeicht zu sein. Im Ansange bes Jahre 1300 den fich nicht die dermals Malbero selbst in ach Nom, um fich die Kiefen Scandinarien wieber zu unterwerfen.

Und inzwifden mar auch ber Berfuch gemacht worben, bie Diffion Bremene unter ben benachbarten Wenben au erneuern; er ging aunachft von Bicelin aus. Diefer eifrige Rann, aus Sameln an ber Befer geburtig, jum Rlerifer auf ber bamale berühmten Schule ju Baberborn ergogen, mar bann langere Beit Borfieber ber Bremer Domidule gewesen. Aber in bem Lehrer ermachte Die Luft, noch einmal felbft Schuler ju merben; er ging nach Franfreid und fehrte von bort nicht allein mit erweiterten Renntuiffen, fonbern auch mit abnlichen Unichauungen gurud, wie fie unter Rorberte Jungern herrichten. Wie er es munichte, überließ ibm, ber erft jest bie Briefterweihe erhielt, und zwei anbren Prieftern, Die fich ihm angefchloffen, ber Bremer Ergbifchof bie Diffion unter ben benachbarten Bagriern und Abobriten. Der Abobritentonig Beinrich forberte bie Bestrebungen ber eifrigen Diffionare und übergab ihnen Die Rirche ju Lubed, Die einzige ju jener Beit in biefen Wegenben. Aber balb ftarb Beinrich (um 1120), und feine Cobne geriethen um bie Rachfolge in Streit; bae Abobritenreich fam in Berfall. Go mußten bie Diffionare bas faum begonnene Berf bamale aufgeben; boch fant fich nach furger Beit Belegenheit, baffelbe von Reuem aufgunehmen. Bicelin murbe vom Ergbifchof jum Pfarrer in bem holfteinichen Ralbera bestellt (1125) und mar bier bem Benbenlande nabe. Debrere Rlerifer und gaien fammelten fich alebalb bier um

<sup>\*) 8</sup>b. III. G. 949. Glefebrecht, Raifergelt. IV.

ibn und bilteten eine flößerliche Gemeinschaft, beren ausgesprochener zwed die Wission im Benvenlande war. Man haute im Aufange nur geringe Erfolge, aber die Bestrebungen ber Mauner von flatbera ober Reumänster, wie man alsbald ihr Liester nannte, waren boch nich ohre Bedeutung; auch sehlte ihnen die Gunft bes Bremer Erzbischofe und bes Konigs nicht.

Das Streben ber beiben fachfifden Ergbifcofe, ibre alten Diffions. iprengel wiederzugewinnen, fand mit bem Ctammebintereffe, melches in Lothar febr machtig mar, in vollem Ginflange, und er fublte fic fcon beobalb ihnen enge verbunden. Unbere mar fein Berbattuiß ju jenen Ergbifchofen, Die befonbere feine Babl betrleben batten. Die Soffnungen, welche fie an blejelbe gefnupft, faben fie boch nur in geringem Dage erfult. Gine Bablfreiheit ber Rirche, wie fie in ihren Wunfden lag, bestand nicht; auch fehlte viel baran, bag fich ber Ronia lediglich jum Berfgeng eines Ergbifchofe von Roln ober Daing bergegeben batte. Bir miffen, wie balb es gwifden bem Ronig und Briebrich von Roin junt offenen Bruch fant, und wie fich ber Roiner endlich bod jur Radgiebigfeit verfteben mußte. Abalbert von Daing bat feine Autoritat gwar beffer ju mabren gewußt, und auch ber Ronig mochte Grund haben, Die Empfindlichfeit blefes gefahrlichen Mannes nicht auf eine allau barte Brobe au ftellen; aber es ift barum nicht minber gewiß, bag auch Abalberte vertrautes Berhaltniß jum Ronige nicht von Beftant mar.

Go ift nicht ohne Interesse, Abatberts Stellung gum hofe bepiener in das Auge zu sassen. Jundost mussen auffällige Beramberungen berührt werben, welche seit bem Antritt ber neuen Regierung in der föniglichen Kanstei eingetreten waren. Der Kanster
hatte bisher eine der einsusreichsten Beilen am hofe bestielte; Abatbert seihr war in derschen emprogesommen. Benn man nun die
Kangler gang beseitigte und statt ihrer die Urfunden von Kteritern\*)
ohne einen klur beziehneten amtlichen Charafter unter hausgam, son
wülfurlichen Mackessei ausseitzet ise, so bezeichnet ies untraciafie einen



<sup>\*)</sup> Diese Klerifer werben gewöhnlich als tönigliche Rotare ober Seriptoren bezeichut. Die meisten find ben Eckbart, uechher Props von Eimbed, ausgesettigt, ber fich zuweiten als Unterfangter unterzeichnet. Die wenigen Urfunden, im beneu er als Rangter genannt wirt, find in bobem Grade verbädtig.

völlig veranberten Gefchaftsgang am Sofe und im Reiche. Das Bichtigite, mas bisher burd bie Rangler erlebigt mar, mußte nun unmittelbar an bie Ergfangler gelangen und fich ihr Ginfluß baburch verftarfen. Die Stelle bee beutschen Ergfanglere bat aber Abalbert mabrenb ber gangen Regierung lothare ju behaupten gewußt und fo ftete alle bebeutenben Wefchafte in Banben behalten. Die große Autoritat, Die ibm bieraus ermuchs, murbe aber baburd noch gefteigert, bag er fin ben erften Jahren nur felten von ber Geite bes Ronige wich, und Die Berbienfte, bie er fich um ihn erworben, nicht in Bergeffenheit fommen ließ. In ber That macht fic bie gur Unterwerfung Speiere um Reujahr 1130 überall Abalberte Eingreifen in Die Angelegenheiten bes Reiches bemerfbar. Bon jener Beit an finden wir ibn bagegen weit feltener in ber Begleitung bee Ronige, und nicht fo lange nachher erhebt er fogar in einem Schreiben an Otto von Bamberg laute Rlagen baruber, bag er Richte mehr über ben Ronig vermoge, ber burch feinen Sochmuth bas Reich in bas Berberben ju fturgen brobe. Much bas bezeichnet Abalberie Gefinnungewechfel, bag fich feine Richte Mgned") mit Friedrich von Staufen vermabite, ehe biefer fich noch por bem Ronig gebemuthigt batte; wenn ber Ergbifchof auch nicht ber Stifter biefer Che gemefen fein follte, jo wird fie boch taum ohne fein Biffen geichloffen fein.

Dan wird fich nicht verbebien, bag, wenn lothar bei ber Stellung, Die er einmal jur Rirche batte, boch ein nicht geringes Dag von Gelbftfanbigfeit ben beutiden Bifcofen gegenüber ju behaupten mußte, er bies nur baburd ermoglichte, bag er fich ungusgefent mit Rom im beften Bernehmen erhielt. 3mmer von Neuem ericbienen bamals papftliche Legaten im Reiche und mifchten fich in alle Ungelegenheiten ber beutschen Rirche. Lothar behinderte fie wenig, felbit wenn er mit ibrem Berfahren menig einverftanben mar. Go ließ er ce gefcheben, bag Bifdof Dito von Salberftabt, wegen Simonie in Rom verflagt, auf Befehl bes Bapite entfest murbe, obwohl er ben gestraften Bifchof in feiner Rabe bebielt und fich eifrig fur feine Berftellung beim Bapfte vermanbte. 216 im Jahre 1127 ber Ergbifchof Gottfried von Erier

<sup>\*)</sup> Agnes mar bie Tochter bes Grafen Friedrich von Gaarbruden, eines Bru-, bere Abalberte. Wann bie metfifche Bubith, Friedriche non Staufen erfte Gemablin geftorben ift, wiffen wir nicht.

von einem papitiden Legaten abgefest wurde, erhob ber Konig teine Ginwendung und wehrte auch nicht, daß ihm in Meginher ein Rachfolger beftellt wurde, ber durch übermäßige Etrenge alebald nicht nur mit seinem Alerus, soudern auch mit dem Hofe in Zervoltfulifte gerieth. Dagegen zeigten fich oft auch dbe Legaten in dobem Grade bem Könige willfaders, Alich allein unterflügten fie ibn unausgefend gegen die Staufer; anch gegen Friedrich von Roln lieben sie ihm ihren Bestand. Die Amseinstenlien, die von Nom aus gegen Ariedrich verschangt wurde, sann tur durch seine Buliebnung gegen bie krone veranlaßt sein, und für die Ausgebeung der Strafe iegte bann auch Lothar selbst, als der Kölner zum Gehorjam zurückfehrte, zuerst beim Papste Fütrprache ein.

lleberall machte fich in ben Angeiegenheiten bes Reiche fublbar, baß nicht allein ber Friede mit Rom bergestellt, fonbern bag bie Rrone fogar jest im Papit einen febr hulfreichen Bunbesgenoffen befige. Aber es mar boch feine gang uneigennutgige Bulfe, weiche Bapft Sonorius II. bem Ronige lieb; feine eigene Dacht war nicht fo gefestigt, bag er nicht auf ben Ronig ale Chupvogt bes romifden Biethume batte unausgefest feine Blide richten muffen. Rach bem großen Siege ber Rirche und ber gebietenben Stellung, weiche Caiirt II. eingenommen, mochte man feinem Rachfolger wobi ein glangenbes Bontificat verheißen, jumai ber Rangler Mimerich, ber quient unter Cailet bie Befchafte geleitet, Die Geele ber neuen Regierung blieb. Much lagen Die allgemeinen Berbaltniffe ber abenbianbifden Chriftenbeit bem Stuble Betri fo gunftig, wie faum je guvor; bie Bahl Lothare mar ein Ereigniß, von bem man fich nicht mit Unrecht bie größten Bortheile verfprad. Aber in ber unmittelbaren Rabe bee Bapftes fab man es nur ju beutlich, bag Sonorius bie fonigliche Autoritat feines Borgangere fehlte. Rur mit Dube murben bie Bierleoni in ber Stabt im Baume gehalten, und um ihnen gu begegnen, fonnte fich ber Bapft nie gang bem Ginfluß ber Frangipani entwinden, bie felne Babi bewirft hatten. Die Abeisfactionen maren machtiger in ber Stabt, ale er felbit. In ber Campagna griffen jugieich bie Grafen von Segni und Geccano ju ben Baffen, und mochte fich ber Statthalter Betri auch ftarf genug fublen, um blefe fleinen Bafallen nieberguhalten, fo fehlte es ihm boch an allen Suifemitteln, um einem machtigeren Biberfacher mit Glud entgegengutreten, beffen

gewaltigen Ehrgeig auch ein Calirt nur mit Dube hatte gugeln

2m 26. Juli 1127 ftarb ju Galerno finberlos Sergog Bilbelm von Apulien, ber ichmadliche Enfel Robert Guiscarbe, und fofort trat nun Graf Roger von Sicilien mit feinen Unfpruchen auf Die erlebigte Erbicaft bervor; er eilte nach Salerno, um fich bort bulbigen gu laffen. Richte hatte feit geraumer Beit bie papftliche Bolitif mehr beicaftigt, ale bie Bereinigung Siciliene mit Apulien gu binbern: ber Bapft mar beebalb entichloffen, jest Bilbeime ganber ale erlebigte Leben bee apoftolifden Stuhle einzugiehen und trat Rogere Unmagungen fofort mit bem Bann entgegen. Aber ale er mit ben Baffen in ber Sant bem Banne Rachbrud geben wollte, ale er mit ben normannifden Rittern Apuliens und mit Robert II. von Capua, ber bamale eben feinem Bater Jorban im Rurfteuthume gefolgt mar, gegen Roger in bae Felb rudte, murbe es fogleich offenbar, wie wenig er fich auf bie Rormannen gegen ben Grafen von Sicilien verlaffen fonne. Er mußte Roger Alles gemabren, mas er verlangte; am 22. Muguft 1128 belehnte ibn bei Benevent ber Papft mit bem Bergogthum; ausbedungen mar nur, bag bas Furftenthum Capua in feiner Selbftfanbigfeit erhalten murbe und bie Stadt Benevent Gigenthum bee beiligen Betrue verbliebe. Aber icon bie nachfte Beit lebrte, mie gefahrbet bennoch ber Befit Benevente mar und wie in bem großen Rormannenreiche Rogers fich eine ftete brobenbe Gefahr fur ben Papit erhoben; um fo mehr ju furchten, ale auch Dailand feine vorbem fo engen Begiebungen gur papftlichen Gurie geloft batte. Das Bapftthum ftanb in Stalien unter bem 3mange febr mibermartiger Berhaltniffe, und es begreift fich leicht baraus, bag man ju Rom nichts bringenber verlangte, ale bag lothare Dacht in Deutschland erftarte, bamit er möglichft balb über bie Alben fommen fonne. 3mmer neue Aufforberungen ergingen an ibn, in Rom gu erfdeinen, um bort, wie man fich ausbrudte, "bie Bollgemalt und bie faiferliche Burbe" au empfangen.

Bereits im Winter 1128 erwartete ber Papft mit Sicherheit bie Unfunft Lothars. Ale er fich in Diefer hoffnung taufchte, nahmen nicht allein bie Ungelegenheiten Italiens fur ihn eine immer bebent-

<sup>\*)</sup> Bergi. 8b. III. G. 951.

ildere Bentung, auch in Bom felbs biltete fich gegen ibn und die frangiseni, auf welche sich wesentlich noch immer seine Autorität flügte, eine machtige Kaction, welche nur auf seinen Tod wartete, um alle Wacht an fich zu reisen; an der Spike biefer Kaction flanden bie Pilertoni. Im Lateran seibs fablte sich der Laube nicht mehr ficher; er flüchtete sich in das Klefter S. Gregoric, binter die Indirem der Krangivani. Dier bauchte er ben legten Althem aus, und sein Zod war das Signal zu einem neuen strehlichen Schisma, welches bei der weltbeberrschenden Stellung, welche Rom im Insestitutfreite gewonnen, eine wiel weiter greisende Bedeutung batte, als alle früheren. Dies Kirchenspaltung berochte ben ganzen Jusammenbang der abendländischen Welt mit Mitschung.

## Das Schisma Anaklets II.

Babrent ber Bapft im Sterben lag, batte ber Streit um bie Tigra bereite begonnen. Die machtigen Cobne bee Rierleone \*) hatten für ben apoftolifden Stubl ihren Bruber Betrus, ben Carbinalpriefter von C. Maria in Traftevere, bestimmt und waren entichloffen beffen Babl unter allen Umftanben burdgufeten. Bieles fonnte auch ben Care binal Betrus felbft ben Dannern ber ftrenaften Rirchlichfeit empfehlen: er hatte feine Stubien in Franfreich gemacht und fich bort ben Gluniacenfern angefdloffen, batte fpater, von Bafcbalis II. unter bie Cartinale aufgenommen, Belafine in bae Eril begleitet und mar mit bem fiegreichen Calirt nach Rom jurudgefehrt, bann war er öftere mit wichtigen Legationen, namentlich in Franfreich und England, betraut gemefen. Geine Rechtalaubigfeit, feine Singabe an bie Intereffen bes apoftolifden Chible ichienen uber allen 3meifel erhaben, und jugleich befaß er eine felbft unter ben Carbinalen feltene Beltfenntniß; fein Reidibum und bie angefebene Stellung feines Saufes empfahlen ibn bem romifden Bolfe. Aber bie Babl batte boch auch febr enticbiebene Gegner; einmal faben bie Frangipani in ihr ben Ruin ber Dacht, welche fie unter bemt letten Papfte befeffen, und bann begriffen jene Manner, welche in ber letten Beit hauptfachlich bie Angelegenheiten



<sup>\*)</sup> Der alte Bierfeone, ber im Juveftiturftreite eine fo wichtige Rolle gespielt batte, mar am 2. Juni 1128 geftorben.

ber Curte geleitet batten, ber Anufer Almerich, ber Garbinal Jobann on Terma und ber mit ben beutifchen Berbaltniffen vielbefchaftigte Carbinal Gerbard von Bologna, daß man in ber Gefabr fande, ein römifches Abelspapfthum berzuftellen, wie bas ber Grescentier und Tufcusaner gewesen war, und damit alle Artladte ber unter so vielen Kampfen burchachetten Rederm zu verfretern.

Um ärgerlichen Auftritten vorzubeugen, mar noch in ben letten Lebenstagen bee Bapfies von ben Barteien, melde fich im Carbinal. collegium gegenüberftanben, ein Compromif getroffen worben, wonach acht Carbindlen bie Bormabl überlaffen merben follte: unter biefen acht mar auch Betrue felbft. Da aber unter ben Bablern fein gegenfeitiges Bertrauen berrichte, ließ fich auf biefem Bege nichts erreichen; noch ebe ber Bapft ftarb, hatte ber Compromif bereite feine Bebeutung perforen. Cobalb in ber Frufte bee 14. Rebrugr ber Bapft in C. Gregorio vericbieben mar, eilten beshalb ber Rangler Mimerich und bie ibn gerabe umgebenben Carbinale - unter ihnen maren funf jener Babler - bie Leiche porlaufig im Rlofter beimfenen und mablten bann mit ungebubrlicher Saft gleich jur Stelle einen aus ihrer Ditte; es mar ber Carbinglbigfon Gregor von G. Angelo, bem fie ben Ramen Innocens II. beilegten. Unverzüglich fturmten fie bann nach bem las teran, um bort jugleich bie Leide ju beerbigen und ihren Ermahlten in ben Befit bee romifden Biethume ju fesen. Ge mar nur bie Minberbeit ber Carbinale, melde bei biefer haftigen Babl und Beffteergreifung bes neuen Papftes mitmirften, boch legte man Gewicht barauf, baf unter ihnen bie Debraabl ber Carbinalbifcofe mar; noch einmal brachte man bas Privilegium in Erinnerung, welches biefen Bifchofen bas Bablbecret Ricolaus II. eingeraumt batte.

Wie aber batten die Pierteont eine fo breifte Ueberrafchung urds; innehmen follen! Schon in ber Mittageftunde besielben Tage vere jammellen fic bie Carbinale, welche an ber Wahl in S. Gergorto nicht Antheli genommen hatten, in S. Marco und ertoben ben Garbinal Bertus, ben Sooh ber Pierteone, unter ben Namen Annelf in der Deben ber Pierteone, unter ben Namen Annelf in in ben apphelischen Stufel. Waren seine Wahl und Grockeinn auch ben apphelischen Stufel. Waren seine Wahl wer berteutigten Wahler erfolgt und unter bem Gertritt bes Decamb ber Garbinale, bes Bischon wir Berto. Wie Innoceny und Analtet an einem Tage gewählt worten, erhölten fag ein auch an bemeisten Tage bie Weise

(23. Marg); Innoceng in G. Maria nuova, Anaflet in ber Rirche bes b. Petrus.

Jupvisichen war aber ber innere Krieg in Kom bereits entbrannt. Der größere Theil des Nests hatte sit Analtet bie Baffen ergriffen; nur die Frangipani und Gorff standen sitt Innocenz ein, und datiesigt sich, wie wenig sie ihren Gegnern gewachsen waren. Innocenz, der sich zu erft im Balabium, wissischen den Burgen der Arnasspani am Palatin, zu bergen suche, mußte sich auch Durgen der Arnasspani am Palatin, zu bergen suche, mußte sich alebaid nach Trastevere zurückziehen; auch hier nicht sicher, sich ist der Alle den Alle ber Alle einen Garbinale begeteten siene Aucht. Er räumte vorläusig Rom, wo Analtet, dem Rüchtlige Bunflück er gaben, wie Analtet, dem Rüchtlige Bunflück er ergangte. Die Arnasspani siehen sich sich nach sturzer zieht mit ben Piersteni in Mbsommen zu treffen genöbigt. Analtet derrichte in Rom; aber Innocenz und sein Ang

So war ein bekenfliches Schloma in ber Rirch ausgebrochen; um fo bebenflicher, weil nicht eine heretische Partei fich von ber Einbeit gelöß, sondern bie resonwirte Rirch felbig fich gespalten hatte. Der Etreit sichen fich gwar zumächft nur um perfonliche Interessen garet er sennte voch aus Abendant volltisch unt friedie beilg gereißen, wenn einzelne Rationen ben einen, andre ben andren Rapft anertennen sellten. Buf bie Dauer bing, wie jedem flar iein mußte, mehr von biefer Amertennung ber Boller ab, als von bem Rampf ber römifden Faationen: beshalb hatten sich auch verteifernd beibe Papfte sofort nach ihrer Erschung bie saallichen unt friedlichen Gewalten bes Abende

Ber Milen war von Bedeutung, auf weiche Seite König Leichar fich fellen würde. Gerade in ben legten Lebafte Berdandungen gepflegen. Er hatte fich für die Aufgebung ber Amehlungen gepflegen. Er hatte fich für die Aufgebung ber Amehlungensten bes Kinces und die Wiedereinspung Diede von Salberstadt verwender; Erhifchef Naubero von Bremen befand fich überdie seicht in Bom, um fich die norbische Segation zu sichern. Der alte Bapt hatte bereits angeordnet, das Cardinal Gerbart in diesen Angelegenspielen wieder nach Deutschland gefehn folle, als in der Angelegenspielen wieder nach der Deutschland gefehn folle, als in der Erd verlieft, und es dwar eine ber

[1130]

erften Sorgen bee Innoceng gemefen, biefe Anordnung feines Borgangere ausgnführen und jugleich lothare Beiftant ju beanfpruden. Coon am 18. Rebruar verließ Gerhard Rom und nahm Edreiben an ben Ronia und bie beutschen Bijcofe mit fich, in welchen fie bringend gur Romfahrt fur ben nachften Binter aufgeforbert murben: mit folder Seeresmacht folle ber Ronig fommen, baß er ben Frieben Italiens berftellen und alle Feinde ber Rirche und bee Reiche nuterwerfen fonne. Innoceng erflarte jugleich, bag er in Beging auf bie beutiden Berbaltniffe gang in bie Aufftapfen feines Borgangere treten merbe, und bies mußte um fo mehr Glauben ermeden, ale er felbit einft, wie ber perftorbene Bapft, an bem Bormfer Bertrage mitgearbeitet hatte"), und ale er benfelben legaten jest nach Deutschland ichidte, melder bei lothars Babl thatig gemefen mar. Die Guipenfion bes Erabiicofe von Roln erflarte Innocens, wie es lothar munichte, fur aufgehoben; bic Enticheibung ber Cache Ottos von Salberftabt überließ er bem Ermeffen bee Legaten.

Inmifden batte Anaflet jeboch ben Erzbifchof von Bremen, inbem er ibm fofort alle feine alten Privilegien ju bestätigen verfprach, für fich ju gewinnen gewußt; burch ibn hoffte er ben beutiden Sof ju beeinfluffen. Um Tage nach feiner Beibe (24. Rebruar) gab er bem beimfehrenben Ergbifchof ein Schreiben an bie beutiden Bijcofe und ein anbres an ben Ronig und feine Gemablin mit; in biefen Cdreiben zeigte er feine Babl an, ber er mit Unrecht bie größte Ginbelligfeit nadrubmte. Much er erflarte bie Guipenfion bes Rolner Erabifchofe fur aufgehoben und verfprach bemnachft einen legaten nach Deutichland ju ichiden, um bie Salberftabter Cache, wie alle anbren fur bie beutiche Rrone wichtigen Angelegenheiten im Ginverftanbniß mit bem Ronige und bem Ergbifchof von Maing ju ordnen. Much er bat um bie Unterftugung lothare, ohne jeboch bie Romfahrt ju berühren, unb verbieß nach bem Beifpiele feines Borgangere alle Freunde und Reinbe bes Ronige ale feine eigenen anzusehen. In ber That fprach er am 27. Dara feierlich nach bem Borgange bes Sonorius bas Anathem über ben Begenfonig Ronrab aus und verrichtete am folgenben Tage öffentlich Gebete fur bas Bobl Ronia Lothare und feiner Getreuen.

Balb aber gelangten febr ungunftige Radrichten fiber Anaflet

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. G. 986.

nach Deutschland. Debrere Bifcofe bee norblichen Italiene hatten fogleich Bartei gegen ibn ergriffen, por Allen ber Grabifcof Balter von Ravenna, ein Mann von bervorragenber Bebeutung. Diefer mar es, ber bann querft an Eribifchof Ronrat von Galiburg uber bas in Rom ausgebrochene Edisma nabere Mittheilungen machte, bie Babl Anaflete ale eine burd torannifde und fimoniftifche Mittel erfcblichene barftellte und ibm befonbere gum Bormurf machte, baf er ben angemaften Pontificat mit Rirchenplunberung begonnen habe. Cobalb Gribifchof Rorbert biervon Runbe erhielt, nabm er fich mit gewohntem Gifer ber Cache an und verlangte Berichte von bem ibm verfonlich unbefannten Balter von Ravenna und bem Bifchof Subert von Lucca, mit bem er aus fruberer Beit freunbichaftliche Beziehungen hatte. Die Berichte gaben übereinstimment Anaflet Coulb, baß er mit verwerflichen Mitteln feine Babl betrieben und fein Regiment mit Gewalttbaten eröffnet habe; auch bie jubifche Abfunft feines Befchlechte murbe ale ein unerträgliches Mergerniß bezeichnet. Muf bas Dringenbite forberte man pon Rorbert, babin ju mirfen, baf in furgefter Rrift ber Ronig mit Beeresmacht über bie Alben fomme, bamit bie Berefie fubifder Bosbeit, wie Balter fich ausbrudte, moglichft balb von Grund aus vertilat merbe.

Airdenstürften, wie Konrad unt Worbert, waren nicht mehr zweifel, batt, welche Bartel sie un wählen hatten; umvarender verhielt lich ber Koing selbit. Auf das vom Bremer Erubisso i überbrachte Schreiben gab er leine Antwort, aber eben so wenig tonnte der Cardinal Gerder bestimmte Erstärungen gewinnen. Aber nur um so ungestümer wurden die Korberungen ber beiten Papste.

Am 1. Das wandte fich Analtet mit einem neuen Schreiben, welches ein Errafburger Rlerifer überbringen sollte, an Bothar, melbete ibm seinen vollfichnissien Seig in der Seadt und verlangte die Anertemung des Koings, wosste er ihm bereifwellig Gegendbenfte vertseig, im noch dringenderes Schreiben erging bereifs wieder am 16. Mai. Der Papit dem benufpruckte diese Entgeles für die über dem Gegentönig verdangte Ercommunication, indem er zugleich Gestar ist bestimmt de Raisertwei nu Zuschät, der in einem besinderen Abm er auch die Fürfprache ber Königin in Anspruch. Am 18. Mai erties dann der römische Michen und beschächen der ihm er feiner Juruchhaltung einen siet umfinde führen und beschächen Brief, ihmem er sonz wenn der

Ronig noch langer bie Anerfennung verzogere, mit Abfall brobte. "Bieber." fdrieben bie romifden Serren, batten wir bich nicht fo berglich geliebt und fo wenig von ben Boblthaten beines Regiments empfunben, bag wir beine Raiferfronung batten munichen fonnen; erft feit wir bie innige Liebe bee herrn Papftes ju bir fennen, hangen wir bir von Bergen an und febnen une, alebalb beinen Burpur mit murbigen Gbren ju fcmuden." In gleicher Beife fdrieb ber romifche Rierus an Pothar. Musführlich fucte er bie Rechtmagigfeit ber Babl Anaflete ju begrunden und fubr bann fort; "Erfenne alfo ibn, ben wir einstimmig gemablt, ale ben fatholifden Rapft an und ermeife ibm nach ber Beife beiner Borfahren alle fdulbige Liebe. Gollteft bu biefe unfre Bitte nicht erhoren wollen, fo fei Gott une anabia; benn bu wirft une ohne unfre Coulb von beiner Geite entfernen." Diefe letten Schreiben überbrachte ber Magbeburger Gticho, ber mit Rlagen gegen Rorbert in Rom erfcbienen mar; er fubrte augleich ein befonberes Schreiben Anaflete an Rorbert mit fich, meldes gmar bie unsufriebenen Magbeburger Rlerifer in Coun nahm, boch auch qualeich bem Grabifchofe alles Gute verhieß, menn er nicht felbit feinem Glude im Bege fteben murbe. Die Rolge zeigte, wie geringen Ginbrud bie Griaffe Anaflete auf ben Ronia und Rorbert machten; ber Lettere. nach Rom beidieben, bachte nicht baran, fich bort ju ftellen.

Innocens, ber Gulfe meit beburftiger ale Unaflet, mar noch inftanbiger in feinen Befuchen. Bon Traftevere aus, mobi ebe ber Carbinal Gerbard noch gurudgefehrt mar, hatte er bereite am 11. Dai ein neues Schreiben an lothar, mit ber Bitte erlaffen, bag er feinem Biberfacher entgegentreten und im nachften Binter mit einem Seere nach Italien fommen modte; bie Innocens anbangenben Carbinale hatten biefe Bitte noch befonbere unterftust. Der Grabifchof von Ravenna follte biefe Schreiben überbringen, aber icheint feinen Auftrag nicht fogleich haben ausführen ju fonnen. Balb barauf mußte fic Innocens, wie icon ermabnt, nach Bifa gurudgieben, und von bort richtet er icon unter bem 20. Juni abermale ein Sulfegefuch an bie beutiden Rurften, mit beffen Uebermittelung berfelbe Ergbifdof und ber ingwifden beimgefebrte Carbingl Gerbarb beauftragt murben. Der Carbinal und ber Ergbifchof famen nach Deutschland und murben von Lothar freundlich empfangen, Die Enticheibung über bas Schisma aber ben Rurften anbeimgeftellt. Bir fennen bie weiteren Berbanblungen nicht, mössen aber annehmen, doß eine nade hülfe Annecen auch jest nech nicht in Ausstädt gesellt werden ist; denn im Ansange des September entjäließ er sich auch Bis zu vertassen, wm in Krantreich selbst Unterflüpung zu suchen; es wied nicht ohne Einstuß ans biesen Enlach zu serfen fein, dass sich inzwissen Ausland offen sie Annehmen Erzistät batte, verlicher dann auch den zu Sonneriuß Zeit gedamnten Erzistisch abs eine Seiner der Annehmen der State eine Seine dassen im Malland so wenig Innecenz, wie Eoshard Auserials an; die Interessen Beite des gannen sich eineste und verlieden.

Diefelbe Strafe, wie unter febr abnlichen Berhaltniffen einft ber flüchtige Gelafius, jog jest Innocens, und auch er fant in ben gallifchen Gegenden unerwartet bie gunftigfte Aufnahme. Dbwohl Anaflet feine alten Berbindungen am framofifchen Sofe erneuert, obwohl er befonbere ben Beiftant feiner Orbenebruber in Gluny in Unfpruch genommen hatte, fiel boch ber größte Theil Galliens alebalb feinem Biberfacher gu. Befonbere michtig mar, baf fic ber beilige Bernharb, bereite bie größte Mutoritat Granfreiche in allen geiftlichen Dingen, fofort mit voller Entichiebenheit fur Innoceng erflart hatte; nicht nur alle geiftlichen Brubericaften jog er nach fich, fonbern gewann auch bie Debraabt ber Bifcofe und felbft Ronig gubmig. Auf einer Berfammlung ju Etampes, noch ebe Innocens an ber gallifden Rufte gelandet, brachte es ber Abt von Clairvaur babin, bag faft ber gange norbfraugofifche Rierus Innoceng anerfannte, obgleich fich im Guben befonbere burch ben flugen und angefebenen Legaten Gerarb von Uns goulome") eine ftarfe Bartei fur Anaflet gebilbet batte, bie fich auf bie Dacht bes Bergoge Bilbelm von Mquitanien ftuste. Es machte einen außewrbentlichen Ginbrud, ale man bann Innoceng in Cluny auf bas feierlichfte empfing, ale ibm ber bodverebrte Abt Betrus bort bie aröften Sulbigungen barbrachte und ber Bapft am 25. October Die neue Beterefirche im Rlofter feierlich weihte. Wer follte fich noch mit Bertrauen Anaflet gumenben, wenn fich Gluny felbft von feinem eigenen Junger losfagte ?

In beufelben Tagen murbe eine fur Innoceng gunftige Entsicheibung auch in Deutschland getroffen. Es war im Detober bier

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. III. 6. 829.

abermald Walter von Navenna ale pahplischer Legat in Begletung bes Dischofed Jacob von Faenza erschieuen, und alebald trat eine Sonobe in Wärzburg pusammen, um über das Schisma zu berathen. Schöse, sehn Bischoff und mit ihnen wiele weltliche Türften waren zugegen. In Gegenwart bes Königk umb ebe ahpplischen Legaten verbandeiten fie über die bereutenkte Trage ber Zeit, und sie wurde bahin entdieben, daß man Ausocens siür den wahren Nachfolger Wetri erstartet. Den größene Ginstus der der beschieß batten außer dem pahplitchen Legaten unsfraglich die Erzbischöfe Arobert und Konrad grübt; der Legtere, begleitet vom Bischoff Gebert vom Wähner und ber wich von Gorze, überdrachte dam sigleich die frohe Bossichaft dem Papplie. Ger famd Innocenz zu Germeint, wo err gerate damats (18. November) sein erkes feleriches Geneich beitt.

Die Beighüffe biefes Concils ließen darüber feinen 3meifel, daß Innoceng gang in die Auflächen Gregore VII. und Utdans II. treten würde. In den erhaltenen Kannones, die kannals promulgirt wurden, werden der Stickat der Priester und die Unantastbarfeit alles Kirchengule start betont; es wurde dann im Besonderen die Stiuterlössenschaften Bische angegreisen verboten, welche unwerfürzt den Richen erhalten die ihren beiten sollten beiten follte. Bemerkeusverth sit auch die Erneuerung des Gottefriedens, das Erbot des Endbund bes weltstügen Rechts und ber Mehrlich für die Wonche und regulirten Chorherren, die Berurtbeilung der gefährlichen Rittertuniere.

Der Papft beeilte fid, die Gefantischoft Boing verbare durch eine Eefantischoft zu erwidern; es waren die Cardinale Gerhard und Anfelm, die er an den deutlichen hof entfeindet. Die Legaten trassen zur Zeit des Weishachtsscheffets, welches der König zu Gandersbeim beging, am hofe ein; sie gaden vor Allem dem ledhaften Bunisch des Papfte Auderuch, dennachts einer im Weise zu einer feine Ronig zusammenzust zu gummen. Rach längeren Verbandlungen wurde bestimmt, daß die Zusammenfunft im Wart, zu klutich fattiftenen solle. Inzwischen nahm Innoecen die Sultigungen der Könige von Frauftreich und England entlegen. König Ludwig empfing für zu Koller Beturn an der Leite, figte die Jöhe de beiligen Baters und gesteitet ist nach Orleans; weulg sahter erschien auch König Schnrich von England, edenschale burch Bernhard von Clairvaur gewonnen, mit vielen Blischen und Großen seines Reiche und brachte ihm

reiche Grickente dur. Gianquare Exfess, welche dem Auch des Pappkes gewaltig hoden, und noch ein größerer finnt ihm bewer. "Bir eilen," so schrieber einem seiner Andhänger, "nach Lättig; benn dorr will unser glorreicher Sohn König behar, vereint mit den Explischben, plischben und fürften seines Candes, über den Frieden der Kirche und die Wohlsabet des Vielche mit und verhandeln."

Unaflet fab, wie fich Granfreid, England, Deutschland feinem Biberfacher anichlos; um fo mehr muste er ba in Italien um fich au fammeln fuchen, mas fich irgent gewinnen lieg. Richts mar ibm aber wichtiger, ale Roger von Sicilien auf bas Engfte an fich ju feffeln. Deshalb mar er icon im Commer 1130 nach Unteritalien gezogen und batte eine perfonliche Bufammenfunft mit bem Bergog in Avellino gehabt. Durch eine am 27. Ceptember ju Benevent ausgestellte Urfunde batte er Roger und feinen Erben nicht nur alle foniglichen Rechte gemahrt und Glellien jum Gis bes neuen Ronigreichs bestimmt, fonbern auch jugeftanben, bag fich ber Rormanne von ben Erzbifchofen feines Reiche nach feiner eigenen Wahl felber fronen laffen fonne; er hatte überbies Capua und Reapel in Rogers Sand gegeben und ibm felbft bie Streitfrafte Benevente gegen alle feine Feinbe ju Gebot geftellt; feine andere Bedingung mar gemacht, ale bas Roger und feine Rachfolger fich ale Bafallen bes Bapftes befennen und ibm einen jahrlichen Bine von 600 Golbgulben gablen mußten. Ge mar bie gefährlichfte und eine allen Ueberlieferungen ber Gurie miberftrebenbe Bolitif, welche Anaflet einichlug, und nur Die außerfte Roth fonnte ihn ju berfelben treiben \*). Er felbft wollte fich bann gegen Enbe bee 3abre nach Mailand begeben; offenbar um auch bier und in ber Lombardei Rrafte ju gewinnen, mit benen fich Lothar begegnen liege. Denn fcon bamale fceint er ein beutiches beer erwartet ju haben, und wohl nur weil er erfuhr, bag feine Beforanif porgeitig mar, murbe biefe Mailanber Reife aufgegeben.

Anafiet mußte, bag er von Lothar fortan nur Teinbfeligfeiten gu



<sup>\*)</sup> Der heitige Bernharb fagte: "Um ben lacherlichen Preis einer unrechtmäßigen Kront bat fich Roger geminnen laffen." Roger tannte feinen Bertheil beffer; freilich bet man es balb vergeffen machen wollen, bag er bie Krone Siciliens junacht einem Begenbafte ab unten hatte.

erwarten batte, und es mar ibm aud nicht unbefannt, bas vornehmlich Erzbifchof Rorbert bas Teuer gegen ibn in Deutschland geschurt. In einem Schreiben vom 29. Januar 1.31 an Rorbert felbit bezeichnet er ihn ale einen Cohn bee Belial, ber ihn mit feinen giftigen Reben überall verleumbet babe; er macht ibm befonbere jum Bormurf, bag er mit ben Lugen bes Ranglere Mimerich ben Rouig, beffen Bertrauen er über bie Dagen migbrauche, befannt gemacht, ibu baburd getäuscht habe und nun im Bertrauen auf beffen Beiftand triumphire. "Bir ftaunen furmabr," fagt er, "bag ein ausgezeichneter gurft folche gugen unter feinen Sous nimmt, aber noch mehr barüber, bag ein fo frommer Ronig bir gestattet, gleich bem unverschamteften Sunde Die Sobe unfrer apoftolifden Stellung angubellen." Anaflet fab in Rorberte Berfahren zugleich perfonliche Unbantbarfen, ba er fich ibm fruber ale Freund gezeigt und namentlich ale Legat in Granfreich Die Aufange bes Bramonitratenferorbens begunftigt baben wollte. Rorbert und alle feine Unbanger entjegte er aller ihrer geiftlichen und weltlichen Burben unt ichloß fie auf ewig von ber Rirdengemeinschaft aus.

Kam es für das Schisma vor Allem darauf an, welche Entschliegung König benhor fajte, so it es eightig, wenn Anaftet in Nore bert seinen gehörlichjen Welferacher so. Herr Worbert debet seinen Erfolg doch nur im Jusammenwirfen mit Water von Navenna und dem helligen Bernhart gewonnen: diefer Triumviral brachte ed dahr das bie geftige Niebertage Anaftets noch vor Jadrefrit entficien war, welche äußeren Mittel ihm auch noch err Neichthum seines Haufer der neue König dom beileiten, der sich Beschnachten 1130 zu Kalermo freinen liefe, und eine ergeschere Parteit im Nationa zu Geber itellen mochte. Innocenz gatt dereits im Beginn des Jahre 1131 fast im gangen Abendande als der wahre Papit, Manftet date fortan nur die traurige Kolle eine Gegenaphete zu spielen.

## Lothar und Innocen; II.

Naddem Bothar bie ersten Monate bes Jahrs 1131 in Sachfen, meist in Goslar, verlebt hatte, begab er sich im Marz nach Edittich, um nach der Beraberbung hier mit Papit Immeenn zusämmenzutreisten. Eine ungemein gahlreiche und gläugende Bersamntung umgad bothare Thron: sich abe beutschen Ergischiebe um Glichefe, mie vielet weltsiche färften Sadjens, kotgringens und Baierns. Ein 22. Marz, einem Sountage, erfa auch Junocem, ein, in feiner Begleitung pert Gardinale, bifchöfe, "wölf Gardinale, ber Ergbifchof von Reims und eine endlofe Schaar nieberer Alteifler; auch ber hechgefeierte Abt von Clairvaur war in bem Chefolge ber Appfies.

Mui bas Seierlichje empfing ber Abnig ben Papfi; er führte ben Seiter, auf bem blefer einritt, am Jaume und hielt beim Alfteigen am Dome ihm ben Biget; bemüthig, wie einft ber junge Kontad bem fiegerichen Urban II. zu Eremona, leistete ber alte Artegsbelt jest bem flüchtigen Routifer bie Dienst bes Marfachafts. Uberaum gläuchen Geschenke wurden Innecenz zu Kußen gelegt, zu bessen sich bann Kest an Sest in Lüttich reiher. Am Sonntag Sklare (26. BRAzi) zog ber Papfi in seiterliche Verberession, die im Kom Siete war, von ber Atrobe bes 9. Martin zu ber bes 9. Lambert, las bort bie Messe und jeste felbst bem König und ber nieftlichen Lagenn zu erschein pstigten.

Richen bleim Beilidefelten gingen sehr ernfte Berfandlungen ber. Der Papit verlaugte vom Sohig bei Zurüdsschung and Rom und versprach ihm bagegen auss Neue die Kalisertsbung und die Bollsgewalt bes Kalisertsbung und die Bollsgewalt bes Kalisertsbung. Beine Wiede ein die hie halbe gie in Bessel ein Aussicht genommen. Eine wöllig bindende Zuge in Betreff ber zeit hat der Rohlig schwertlich errheilt, da die Lage in Betreff ber zeit hat der Kaliser der Steiche eine solche Laum möglich machte; benn noch hatten sich die betraffe ein einfehe aus mit der die Bestehen gilt der die Reiche eine Tollmart zieste, welche gerabe damale zu Kittich erfolgte, und sichen war Lochard Ausstraffen auch auf einen Daneutrieg gerichtet Man beschos derr, den Bischof-Estert von Münster nach Jaulien zu senden, um die bevorstehende Aufunst eines betutigen heres anzusännistig und die Kalistic zu schallen zu senden.



<sup>&#</sup>x27;) Do Elbert nach Jialien gelangte, fit prefettbelt. De er Mechfellungen bestegenfeinigs Michete, serties er, seutischeitlich in Offentente, pien fachge Briege und ging nach Böhmen. Mu 3. Wei 1131 fincen wir ibn in Brag, em 17. Just benn aber ju Schüpur; amb böh benzal fir Beitenmert, entlich gegend füche best Jahris in Stin, wo er am 9. Januar 1132 fach. Bergl. D. Meillers Megeften jur Ochfolich ter Schupturg erfühliche E. 32 mit 431.

Es lag in ber Ratur ber Dinge, wenn ber Bapft unter folden Umftanben in alle billigen Bunfche bee Ronige willigte. Dito von Salberftabt, von Rom abgefest und ercommunicirt, murbe nicht nur vom Bann geloft, fontern auch in feinem Bisthum wieber bergestellt. Liutarb, ein Rapellan bee Ronige unt furglich auf beffen Betrieb gum Bifchof von Cambrai ermablt, erhielt bie Anerfennung bes Bapftes trot ber enticbiebenen Abneigung, melde biefer gegen ibn empfant. Der Ergbifchof Abalbero von Bremen, ber gegenwartig mar und fich bemnach von Anaflet bereite losgefagt baben mußte, wird ohne 3meifel ju Lutid nicht minter gunftige Ausfichten fur feine norbifde Legation erhalten baben, wie fie ihm in Rom eröffnet maren. Der Rouig bielt fogar ben Moment fur guuftig, um bas Inveftiturrecht wieber in Unfpruch ju nehmen, wie es feine Borganger genbt. Inbem er bervorbob, welche Ginbuge bie fonigliche Gewalt burch ben Bormfer Bertrag erlitten, bat er ben Bapft, ibm ben fruberen Ginflug ber Rrone auf bie Befegung ber Bisthumer von Reuem guzugefteben. Der Papft und bie Carbinale erichrafen auf bas Seftigfte. Denn fie maren in ber Gewalt bes Ronias, melder mit ber ibm eigenen Enticbiebenbeit feine Forberung ftellte, und fie mochten an Beinrich V. und Bapft Bafchalis erinnert merben. Aber ber Konig ließ fich bewegen, bie Cache nicht weiter ju verfolgen. Man bat bem belligen Bernharb es ale befonberes Berbienft beigemeffen, bag er bie Rirde in biefem gefahrlichen Augenblid gefcunt habe; Bernhard felbft rubmt bagegen bie Feftigfeit bee Bapftes. Das Berlangen bee Ronige ift aber ficher auch bei ben beutfchen Rirchenfürften auf Biberftanb geftogen. Wir miffen, bag Danner, wie Abalbert von Daing, Rriebrich von Roln und Konrab von Calgburg, felbft in bem Bormfer Bertrage noch eine bemmente Reffel ber Rirche faben: wie batten fie in Luttid an ber meiter gebenben Forberung bee Ronige fcmeigen follen? Gelbft Rorbert, fo nabe er fouft Lothar ftant, wird bamale eben fo gut Worte gefunden haben, wie fpater, ale ber Ronig mit feinem Unfpruche aufe Reue bervortrat. Richt einmal eine bestimmte Bestätigung ber ibm nach bem Wormfer Bertrage guftebenben Rechte bat lothar bamale ju Luttich erreicht; er bat fie erft fpater in Rom gewonnen.

Die Eintracht gwijden bem Ronig und bem Papft fiorte jedoch biefer Jwifdenfall mit Richten. Die Spnobalverbandlungen, welche fich an bie Reichsgeschafte anfoloffen, zeigten vielmehr, wie innig fich Geleiches, aufgeget. U.

Reich und Rirche gerade iest verbunden fühlten. Die Rannens gegen bie vercheiligten Briefter werten erneuert, ihre Meffen bem Bolle verboten und gegen fie felbi mit bem Annahem eingeschritten; ber Bann wurde bann jugleich wiber Analtet und feine Anhanger, wie wiber ben Gegenfohig Kontad und Alle, die es mit ben Staufern hielten, feierlich verfünfigt. Bothar und Innocenz schienen bieselben Freunde und Beinde zu haben.

Im Anfange bed April verließ ber Papit Littid und tehrte nach Franfreid gurid. Aber am hoft bes Konigs bileb ber Carbinabifchof Manthans von Albano; biefer begleitete auch ben Konig, als er fich über Stablo und Spternach nach Trier begab, wo er bas Ofterfeit (19. April) feierte.

Das Trierer Ergbiothum mar ju jener Beit erlebigt. Alle Ergbifchof Degiuber am 1. Oftober 1130 im Rerfer gu Barma geftorben mar, mar bie Babl junachit auf ben Bropft Bruno von Cobleng aus bem Beichlecht ber Grafen von Berg gefallen; aber biefer batte fich pom Papite bie Erlaubniß ermirft, bie Babl ablehnen ju burfen; ohne 3meifel nur, weil er bamale bereite bas reichere Ergbiethum Roln im Auge hatte. Gine neue Babl mar in Trier nothig und follte nun in Gegenwart bes Ronige ftattfinden. Aber unter ben Bablern berrichte, wie gewöhnlich, 3wietracht. Der Abel und bie Burgericaft maren fur jenen Gebhart von Senneberg, bem man bas Burgburger Biethum entzogen; ber Rlerne mar Gebhard bagegen abgeneigt und hatte brei anbere Caubibaten aufgestellt, mit beuen er jeboch auch nicht burchbringen fonnte. Die Beiftlichfeit manbte fich barauf an ben Carbinalbifchof von Albano und ben Bifchof Stephan von Des mit ber Bitte, ihnen einen Mann gu bezeichnen, welcher bem Bapfte genehm fei und bem auch ber Ronig bie Inveftitur nicht verfagen werbe. Beibe bezeichneten ale bie geeignetfte Berfonlichfeit ben Brimieerius ber Deper Rirde Albero von Montrenil, einen Mann von festem Charafter und gang befähigt, um bas unter ben lepten Erzbifcofen jammerlich berabgefommene und unter ber Tyrannei feiner eigenen Bafallen fcmachtenbe Erzftift gu reftauriren.

Albero, ber in ber Gefdichte bes beutschen Reichs noch eine sehr bemerkenswerthe Rolle fpielen sollte, war aus einem vornehmen, aber verammen Geschlicht in ber Dioese Toul geboren: er verlebt seine Jugend in Gegenben, wo sich bie beutsche und jrauglische Mundaart



bamale begegneten, und frangofifch nach feiner gangen Bilbung war er nicht einmal ber beutiden Sprache vollig machtig. Frub batte er mehrere bedeutente Birunben in ben Bisthumern von Toul, Berbun und Des gewonnen und fich unter ber firchlichen Bartei bort burch Die fampfinftige Energie, mit welcher er ben faiferlich gefinnten Bifchof von Des verfolgte\*), icon jur Beit Beinriche V. einen Ramen gemacht. Unter vielen Gefahren batte er bamale ben Weg nach Rom gefunden, bort Strafurtheile gegen ben Bijchof und ble Stadt Des erwirft, bann auf eigene Sant einen fleinen Erieg gegen bie Deper geführt und endlich mefentlich baju beigetragen, bag in Stephan, einem Bruber bee Grafen Reginalt von Bar und Mouffon und Reffen Bapft Calirie II., Des wieber einen Bifchof erhielt, welcher ben romifc Gefinnten genehm mar. Albero galt feitbem ale eine Gaule ber Reform; er fant in bobem Aufeben in Rom, und man batte vollen Grund ibn bort bod ju balten, ba er jeben Aufpruch bes Bapfithums mit allen Mitteln, Die ihm fein erfinderifcher Beift barbot, bereitwillig unterftutte. Der berricbenben Richtung auf flofterliche Stiftungen bulbigte auch er und errichtete fur regulare Chorherren bae Rlofter Beldamp auf feinem eigenen Grund und Boben. Mit allen burch firdlichen Gifer und Gelehrfamfeit in Deutschland und Franfreich ausgezeichneten Mannern trat er in Berbindung und fnchte fie an fich ju gieben. Gegen fie mar er bie Freigebigfeit felbit, und mit gleich offenen Santen fpenbete er ben Urmen.

3m Uebrigen war Albere für feine Person teinewegs ein Spiegel jenes enthalsamen Lebens, welches die heiligen Manner ber 3cit serberten. Er hielt ein glangendes haus und liebte die Freuden ber Tasse, die er bis in die Nacht anskhoute; durch seine heitere und wisige Unterhaltung wußte er seine sabtreiden Guffreunde über die Stunden zu täusiden. Da ergählte er wohl jene wunderbaren Geschinden, wie er sich als Migerin verstellede durch die Reinde geschlichen und den Wegern das pühplische Interdiet durch die Seine geschlichen und den Wegern das pühplische Interdiet urch die Statt getragen und alf bem Altar des Doms niedergefegt, oder wie er, von Spienrich V. versolgt, unter den mannigfächten Bersteidungen doch den Weg nach komm gefunden, ja sogar als ein lahmer Betiter eine Zeit lang den hof des Anliers begleitet und unter dem Tiss gefessen, als sich ber

<sup>\*) 86.</sup> III. G. 891. Der bort genannte Archibiaton Alberins ift biefer Albero.

Raifer mit feiner Genabsin gerabe über bie gegen ihn zu treffenten Magiregein beratben habe. Unglaubliche Dinge, aber bie kuft an Ge-sabren und Abenteneru, die aus allen biesen Geschichten bervorseuchtet, saf ihm tief im Hersen, und er wugie sie zu befriedigen. Er lieben offienen Etreit, aber noch lieber verlegte er sich auf listige Anschälges seine Wibersaber wussten bavon zu sagen, wie best Streiche er ihnen gespielt. Er bebachte lange, was er unternahm, aber sobalt er die Sade angriss, war er bed Erfolgs sicher; wenn sich ber Gebalt er die Sade angriss, war er bed Erfolgs sicher; wenn sich ber Gebalt er die Sade angriss, war er ben in das Garn gegangen und verloren. Albere wünsche, gerabe dann war er ihm in das Garn gegangen und verloren. Mibere wünsche, das alle Welt von ihm sprach, und tausent der Genderbarteiten bes slugen Mannes sollten vielleicht nur dagu bienen, seinen Raunen in dem Kunde kert Vette berumputragen.

Gin munberfamer Seiliger, balb an einen Silbebrant, balb an einen Robert Buiscart erinnernt, aber man fab gunachft nur auf bie Eigenschaften in ibm, welche auf Silbebrant binwiefen, feinen Gifer fur bie Freiheit ber Rirche und bie Berrichaft Rome. Coon mehrmale hatte man baran gebacht, ihm ein Biethum ju übertragen. Go war auch Magbeburg, ebe es Rorbert erhielt, ihm jugebacht worben. Die fachfifden Berhaltniffe icheinen aber Albero wenig angegogen gu baben; bagegen mar er bas Erzbisthum Trier ju übernehmen nicht abgeneigt. Fraglich mar allerbinge, ob ber Ronig in bie Bahl willigen werbe. 216 ber Legat und Bifchof Stephan ibn beshalb befragten, außerte er gwar, bag er bie Babl, wenn einhellig, anerfennen wolle, aber offenbar munichte er fie wenig, fei es bag er in Albero einen zweiten Abalbert von Maing fab, ober bag ibn bie Teinbfeligfeiten bebenflich machten, in beneu fein Stiefbruber Bergog Gimon feit langerer Beit mit bem Deger Brimicerine ftanb. Dennoch betrieben bie Freunde Alberos bie Bahl. Aber nur ein Theil bes Trierer Rlerus mar fur biefelbe ju gewinnen, und ber Abel und bie Burger maren gegen biefen Canbibaten noch enticbiebener, ale gegen bie fruberen. Bie gegen Gube April verweilte lothar in Trier, ohne bag bie Bahl au Stande fam, und ber Ronig beschieb enblich bie Trierer au fich auf einen bestimmten Termin nach Daing, um bort bie Cache gum 216fdluß zu bringen.

Um 2. Mai war ber Konig zu Reug und begab fich balb nachber nach bem Elfaß. Bergog Friedrich hatte bier wieber Fortschritte gemacht und mit seinen Unfangern viele Lirchenguter verwüftet. Der Konig jog ihm mit einem Beere entgegen, brachte es aber nicht babin, bag fich Ariebrich ibm im offenen Rampfe ftellte; Lothar beanuate fich beshalb einige Burgen bes Staufere belagern und brechen ju laffen. Das Pfingftfeft (7. Juni) feierte er ju Strafburg und war bann nach furger Abmefenheit am 24. Juni abermale in ber Ctabt. Die Treue berfelben mar fur ihn von ber größten Bebeutung, aber burch bie Rudfuhrung bee Bifchofe Bruno, ber mit ber Burgerichaft und ber Beiftlichfeit in ftetem Unfrieden lebte, war fie auf eine barte Brobe gestellt. Der Ronig felbit mußte munichen, baf ber Bijdof mieber entfernt murbe, und auf einer Brovincialfonobe, Die ju Daing balb nachher in Gegenwart bee Ronige und bee Carbinale von Albano gehalten murbe, eutfagte eublich auch Bruno felbft ber bifcoflicen Burbe; ju feinem Rachfolger murbe ein gemiffer Gebhard bestellt, ber fich beffer ju behaupten mußte. Bu Daing fauben fich bamale auch Befanbte von Trier ein, um bie ingwifden mirflich burchgefeste Babl Alberos bem Ronige anzuzeigen und Die Inveftitur fur ben Bemablten ju erbitten. Aber bie Babl mar nur von einem Theil bes Rlerus erfolgt: bie beanfpruchte Ginbelligfeit fehlte, und lothar fuhlte fich beshalb nicht bewogen bie Bitte ber Trierer ju erfullen. Unverrichteter Cache febrten bie Befandten beim; um biefelbe Beit mirb fich auch ber Carbinal von Albano jum Bapfte nach Franfreich. jurudbegeben haben.

er eine biutige That ju vachen gewillt, burch welche ein bantisper geniglohn, ber ihm en verbunten, tab Eeben eingebist patte. Ge woar Anut, ein Sohn jenes Königs Erich, ber im Jahre 1103 auf ber Artunfahrt gehorben war. Beim Tobe seines Baters war Anut noch unmunubig geweien, und die Artunfahrt gehorben der Rumen bei fich an sich geriffen; als er baun zu manntliden Jahren som wort ver ben Rachtellungen, die ihm sein heim Deim wurd befin Sohn Wagnus bereiteten, ju ebstar geschächte und erft nach inngerer zielt untägescher, als ihm das Herzegithum Schledwig als ein dansiches Bernigsgeber, als ihm das Herzegithum Schledwig als ein danische Seben zugesagt wurde. Die Bermittelung Lothard mag hierbei wirschan geweien sein; unweifelgsei aber verbante er es biesen allein, vennt ihm spater auch das Reich des Abertienstonigs Heinrich justel, nachdem bessen unmittelbare Rachsonmentschaft in den Wieren Sawiens

Schon hatte ber Ronlg bie Romfahrt im Muge, junachft aber mar

seine Senigsfrone von Sethar erhalten, von dem er auch seine wendtchen Lander zu Behn trug. Wenn Lothar, wie außer Iweisel Reht,
an eine Herfellung der alten Jäckfischen Macht im ganzen Norden
bachte, so wird er bade große Herfungen auf diesen jungen, ihm
agus ergebenne Tänenfürften gefreit haben. Dei Riese und Wagnus
erregten dagegen die vermehrte Macht Lunds und seine Reskotage zu
deltsewig in der Konen vor seinem Deim erfähen und finn die gewohnten Spren verweigerte, sannen biefer und sein Sehn auf ben
Untergang des läftigen Rebendublers. Dem Gebanken solgte nach bei
That. Am 7. Januar 1131 wurde Annd de jarreftet, nierlich
von Kingischt auf Secland, aus einem hinterfalte übersallen und erklagern, der eicht unter best unter bestretet, diesen

Anute Tob brachte ben gaugen Norben in gewaltige Bemegung. In ben flawifden lanbern, welche er beberricht, erhoben fich zwei einbeimifde herren, Pribiflam und Riflot, ber erftere ein Better bes Benbenfonige Beinrich, und riefen bas Bolf auf, um bie beutiche Berrichaft abgufcutteln; fie theilten bie ganber Beinriche unter fic, indem Riflot bie Berrichaft über bie Abobriten, Bribiflam über bie Bagrier und Bolaber ergriff. Gegen Lothar mochten fie auf bie Unterftubung bee Danenfouige rechnen; aber icon mar biefer feiner eigenen Rrone nicht mehr ficher. Gine Emporung brach gegen ibn und feinen Cobn auf Geeland und in Chonen aus, unt man bot Erich Emunt, einem Salbbruber Anute, bie banifche Rrone an. Erich nabm fie an; aber nur mit ben Baffen ließ fie fich behaupten, ba Riele und Magnus fich im Befit von Jutland und Echleswig befanten und willig ju weichen feineswegs gefonnen maren. Erich rief beshalb fofort Ronig Lothar gu Gulfe, und ee bedurfte faum biefee Rufe; benn Lothar war burch ben Morb feines Bafallen und Gunftlinge perfonlich perlett, und es lag ihm überbies bie Bebauptung und Befeftigung ber fachfifden Dacht im Rorben am Bergen.

Mit 6000 Rittern brang im Spaffommer 1131 Lothar über die banliche Gernge vor. Bei ber Stadt Schleswig, wo das deutsche Seer am Dauerwirt ein Loger bezog, sieß auch Erich Emmud mit einer Riette zu ihm. Die Thore des Dancoirt hatte inzwischen Magnus besch, und bald sührer Kohng Miels feldt ein Anertes Herre Roning Miels feldt ein Anertes Herre Roming Miels feldt ein Angeltes derer aus Juit-nach bier bem Sohne zu. Dennoch fam es nicht zum offenne Mampfe,

sondern man fnürste alebate Unterkantlungen an. Das Ergebnis war, daß Magnus demütsig in Leibare Lager erschien, ihm eine Summe von 4000 Marf jastite und fich als seinen Basiliken bekannte. Die Timen sollen spaar verlangt haden, daß and König Niels personik Gestar ellebig aut ein Reich ven ihm zu Leben nehme, Lethar selbg aber die zurückgewiesen haben, um seinen Bundesgenöfen Erich nicht zu sehr zu verlegen. Dinehin war das Absommenn, welcher erich nicht zu sehr zu verlegen. Dinehin war das Absommenn, welchese ermit dem Dinen geröfen, das Erich andstellig. Denn Lethar dates ieinen Einfluß im Noeden gesehlt, Erich blieb seinem Schiffal überlassen um felnes Bruders Word ungerächt; Andeben der Kriebe mit ben Danen geschossen, wann ungerächt, Andeben der Kriebe mit ben Danen geschossen, wannte fich end verlagegen die slamischen Hausischen Fahren fich als Basilaten des deutschen Konigs bestemt is bewähligt und mussten sich als Basilaten des deutschen

Wahrend Bothan fich diefer ichneilen Erfolge freute, seierte der Bapft in Frankreich neue Triumphe. Um 18. Oktober 1131 eröffnete er ein greiße Geneil zu Weims, auf dem eina breihundert Bijchöfe und Arbie anweiend waren. Auch Schilg Ludwig, der wenige Tage zuwer durch einen ungläuflichen Jufall seinen Atteilen Scho Philipp verloren hatte, sam nach Reims und sand einem Teof der den, hab ber Bapft seinen zweiten Sohn Ludwig, einem zichnjahrigen Anaden, jest fronte. In den Verfülligen des Gonells wurden zum großen Theil nur die Sahungen von Clermont weierricht und eingeschaft. Am achtusse ein geltungen wurden, wie in Lüttlich, abermals felestlich bei bremnenden Kerzen die Analisem gegen Analise und Kontad von Staufen nehft allen ihren Anhängern verfündet und bann die Kerzen gelöfcht.

Auf bem Concil hatte fic auch Explisch Vorbert eingefunden; er überbrachte bem Papfie ein Schrieben Lönig Lothars, worin biefer die Mischt fundgad, sein Berfprecken getreuilich zu erfüllen, und ihm antändigte, daß er bereits die Riftungen zur Romsabrt begonnen habe. Avorbert benügte ungleich die Gelegenheit, um sich die alten Privillegien seinen Kirch vom Papfl bestätigen zu lassen; er Gl sogar im Geheimen damals die Erlaubniß nachgefucht und erhalten haben, auch das Domitift in Wageburg nach ben Sahungen ber Prämonstratenfer ummygeschalten.

Dbicon Bothar fich mit Ruftungen jur Romfabrt bereits beidaftigte, waren biefe boch feinesmege icon fo weit vorgefdritten, bag er noch in biefem Bahre batte über bie Alpen geben fonnen. Er begab fich vielmehr gegen Ente beffelben in bie rheinischen Gegenben und feierte bas Weihnachtofeft ju Roln. Sier mar am 25. Oftober Ergbifchof Friedrich gestorben, und Die Babl feines Rachfolgere follte in Begenwart bee Ronige ftattfinben. Much papftliche Legaten ericienen in Roln; es maren ber Bifchof Bilbelm von Paleftrina, Die Carbinale Bobaun von Crema unt Guibo. 3hr Sauptgefcaft wirt gemefen fein, bie Ruftungen bee Ronige ju befchleunigen, bod nabmen fie auch an ben Bablverbandlungen Antheil. Abermale maren bie Babler uneinig, boch hatte fich bie Debrgabl fur ben Propft Gottfrieb von Kanten enticbieben. Der Ronig erflarte inbeffen, angeblich burch Gelb gewonnen, bie Bahl Gottfriebe fur ungultig und begunftigte bann in Gemeinicaft mit ben Legaten und ben Gurften bie Buniche jenes Bruno von Berg, melder vor Rurgem bae Ergbiethum Trier gurud. gemicien batte und ale Propft von G. Gereon auch ber Rolner Rirche angeborte. Der Ginfluß, welchen Lothar auf Brunos Erhebung geubt, hatte er balb zu bereuen; benn biefer zeigte fich faum bienftwilliger, ale fein Borganger. Rein geringer Berluft fur ben Ronig mar es, bag bamale Bifcof Efbert von Dunfter, ber in hobem Dage fein Bertrauen befaß, aus ber Beitlichfeit abichieb.

Nach einem nur furgen Ausentlatt in Diftranfen, bei bem er im februar 1123 mit bem Sohmenbertog guismentrate, und in Sachfen, wo er mehrere Hoftigen biett, tehrte ber König in ber Jaftengeit nach Köln zurück und sierte bann das Dietrift in Nachen (10. April). Am sienem Sofe waren nicht nur bie bereite ermschnten pahflichen Legaten, sondern auch der Bischof Manthaus von Albano. Seiteren batte zu melben, daß der Bapft bereite Krantreich verlaffen und die Ripen überschieften bade; das Dietrift seitere er zu Affi. Um sie mehr werben die Legaten auf die Beschleunigung der beutschen Krütungen aber.

Biele lothringische fturften umgaben ben Them bes Bonigs in Aadern, und es mufte ibm von Michightel fein, ihre Erteiligetten auszuragen, um bas Land bauernd zu beruhigen. Der Streit um bas herzoglum Rieberlobringen war ison vorfer zu einem vorläufigen klichtig germmen. 3m 3cher 1131 hatten fich bei herren, welche fic bei Duray geschlagen, in Luttic ju Arietensberhandlungen zuammengesunden und wirtlich ihre handel ausgetragen. Indem Watenn von Limburg die herzogliche Würde und ben berzoglichen Ramen bebaupetet, scheint Beltve jugleich doch auch Gottfried von Kowen stülchweigend zugestanden zu sein; so gab er sich zur Aube und is nachher selbst mit dem Könige wieder in freundschaftliche Beziedungen getreten. Aber ob bleifer traurige Erreit entlich bestellt war, schlet zu neuen Handel, und es ist leiber Lothar nie geglück, beie gang zu bestelltigen und einem gesicherten Rechtspulaud herzustellen. Riegends hat sich seine Austreite weriger bespilgen können, als in ben niederrheinlischen Gegenden.

In Machen murbe endlich minbeftens bie Trierer Bahlangelegenbeit, melde ben Ronig fo lange beidaftigt, burd feine Rachgiebigfeit jum Abichluß gebracht. Die Trierer Beiftlichfeit hatte fich nach ber von lothar verweigerten Anerfennung ibrer Babl an ben Papft mit ber Bitte gewandt, fich bee icon fo lange vermaiften Biethume anjunehmen, und ber Bapft, bem Albero bie ermunichtefte Berfonlichfeit war, hatte bie Bahl nicht nur genehmigt, fonbern auch ben Deper Primicerius jur Unnahme berfelben bewogen und ihn im Darg 1132 ju Bienne tros bes Mangele ber fonigliden Juveftitur felbft geweibt. Bleich nach feiner Rudfebr von Bienne batte bann Albero, ber fic ben Benuß feiner vielen bieberigen Bfrunten in Lothringen noch auf brei Jahre vom Bapfte batte beftatigen laffen, feine Autoritat in Erier mit aller Entichiebenbeit geltent gemacht. Dit einer ftarfen bemaffneten Schaar gog er gegen bie Stabt, um pon ibr Befin gu ergreifen; ber Rierus tam ibm in Proceffion entgegen, und felbft ber Burggraf Lubmig, bieber ber arafte Bebranger bee Erzftifte, bielt fur gerathen fic bem neuen Berrn ju fugen, obgleich er ibm noch por Rurgem ben Tob gebrobt, wenn er in Trier einziehen follte. Dies mar furz vorber gefdeben, ebe fich Albero jum Ronig nach Machen begab, um bie 3no veftitur ju erlangen. Der Ronig verweigerte fie erft febr bestimmt, ba er bie Bahl nicht anerfannt und fich Albero überbies gegen bie Beftimmungen bes Bormfer Bertrage por ber Inveftitur Die Beibe batte ertheilen laffen; bann begnugte er fich aber boch mit ber Entfoulbigung bee Ergbifchofe, bag er nur gezwungen bie Beibe angenommen und bie Rechte bee Reiche baburd nicht habe beeintrachtigen wollen. "Der König würke fich gemich," fagt Alberes Biegraph, bem erzibifche hartinkliger wiberfest haben, wenn er nicht gewuft hatte, baß biefer fallig ware das gange Reich gegen ihn in Aufflund zu bringen." Go erhielt Albere die Jaweilitur. Aber faum war dies gescheben, sie frat er seinem allen Wierfacker, dem Gerage Emon, tem Salberuter bes Soligs, mit der größen Rudificistessigkeit entsegen. Diefer batte fich Gingriffe in die Gerechtsame der Rirch bes beiligen Devotat zu Thiouville erlaubt\*); am Oftersch liebe erhob fich nun Albere im Anderen Mainfer wer bem König und bem gangen Dese gegen Simon, versinderte gagen ibn als einem Temperatuer die Erromnumication nub nötisigte ibn während der die eine Temperatuer die Erromnumication nub nötisigte ibn während der Mochte er Galiebe. Binnen Kurzem war der neue Erzbissof im Arier und im gangen oderen Verbringen ein überaus geschiederte Gerre und im gangen oderen

Mis Lothar bas Bfingftfeft (29, Dai) ju Rulba feierte, mar es ohne Zweifel icon beichloffene Cache, mit ber Romfahrt nicht lauger ju gogern. Der alte Ronig mar in raftlofer Thatigfeit, um bie Ruftungen ju beichleunigen, aber in Babrbeit fant er Benige, bie feinen Gifer theilten, und auch bie Berbaltniffe maren einem großen friegerifden Unternehmen in ber Berne noch menia gunftig. Die Staufer maren noch nicht unterworfen, und ihre Ungriffe richteten fic jest vorzugeweife gegen bie meififden Befigungen in Comaben. Bergog Briebrich batte im Sabre 1131 Altborf und Ravensburg mit bemaffneten Schaaren überfallen, Die Ortichaften umber und auch Memmingen eingeafdert. Um Rache ju uben fiel Bergog Beinrich im folgenben 3abre in Schwaben ein und vermuftete von Daugenborf an ber Donau bis uber Burg Staufen bin Alles mit Reuer und Schwert. Ulm mieb er nur beshalb, weil er furg juvor icon bie gange Umgegent verheert hatte. Und jugleich erhoben fich auch in Baiern von Reuem innere Streitigfeiten. Um 19. Dai 1132 ftarb nach furger Umteführung Bifchof Runo von Regensburg, und Friedrich von Bogen, ber Bogt ber Rirche, ber alte Biberfacher bes jungen Bergogs, bemirfte, bag ein Regensburger Rierifer aus bem machtigen Gefdlechte ber Grafen

<sup>&</sup>quot;) Simon war fonft feineswegs ein Feind ber Rirche; er fant in naben Be-

von Dieffen und Wolfrathebaufen, heinrich mit Namen, ju Runos Nachfolger geradit wurde. Der hersog, wohl wiffend, bag biefe Babl
einer neuen Rebellion ber Megneburger faß gleichbedentenb war, that
Alles, um fie tudgångig ju machen: bennoch gelang es bem neuen
Blidof, von bem Salburger Ergbifde ohne vorgangige Imseltitur bee
Konigs die Beifes zu erlangen.

Unter solchen Umfanten fennten ber Baleenherigs umb seine Balten feilid ben Koulg nicht iber bie Alpen begleiten. Aber auch in ben theinischen Gegenden bielt man fich vom Juge fern; vor Allem selbs bie Bischofe, welche an ber Jurufführung bed von ihnen anerlannten Papiked bech bas nächfte Jurufführung bed von ihnen anerlannten Papiked bech bas nächfte Jurufführung bed von ihnen anerlannten Papiked bech von der Gerbaltniffe seinen Bischom eine Meter auch Abalbert von Main; blieb zuruft, umt selbst Brume von
Koln, ber in seinem Mante als Ersfanzier Italiens einen besonderen
Sporm Alter sinen soffen werbe berable ber Konig auch bie Salum
niß besonders verargt zu baben scheint. Der hohe deutsche klerus
seigte kamals mur gerluge Opserfreubsgleit für den averstellschen Stude
web gereichte Studenten Kristen.

Aufger einer besmiften Schaar 300 Ritter unter Jaromit, einem Reffen herzog Sobeflame . Reiken fich unfres Biffens nur Sanfafen; von ten geiltlichen Kürften bie Grzbifdofe von Magteburg und Permen, die Bifdofe von Denabrid, Aaberborn, halberfabt und havelberg, die Aebe von Nienburg und küneburg von den weillichen Kürften der Martgard konrab von Abgete und Brachterfabt von Ballenfiedt, der fich die Gunft bes Sonigs burch biefen wird bei der wieder gewinnen wollte. Bon Fürsten auferfabt Sachfens wird allein ber Mit von Gubba als Beilindimer bed Juge erwähnt. Das gang: her bet Gings berahd nur and 1300 Ritten. Es mußte faft als ein tollftines Wochturer gelten, daß find der alt konig mit so geringer Erreitmacht "".

<sup>\*)</sup> Cefe bezeichnend ift es, bog man im Riefter Grafenrath bei Aochen es febr ubet empfand, bag ber Propft Friedrich bem Könige nach nom felgte, und bies bie haubtveranlassung war, veehalb ber Propft hater guruftreten mußte.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich I. unternahm 22 3abre fpaler feine Romfabrt mit 1800 Rittern und that fich nicht menig barant ju gut, fie mit fo ichwocher Mocht glidlich burchgesschipt zu haben. Benn er meinte: nie fei Aebnliches gehört worben, so irrie er, wie der Beragna Getbars eigt.

Roger entgegenwarf; einen leuchtenberen Beweis feiner Singabe an bie Rirche batte er furwahr taum ju geben vermocht.

Das Weft ber Simmelfahrt Maria (15. Auguft) feierte Lothar in Burgburg; menige Tage fpater brach er in Begleitung feiner Gemablin jur Romfahrt auf. Bie er, inbem er außen neuen Gefahren entgegenging, jugleich babelm bebenfliche Buftanbe jurudließ, zeigte fich bereite, ale er am 28. August nach Augeburg fam. Er begte Berbacht gegen ben alten Biidof Germann und bie Ginmobnericaft, jumal einige Mugeburger nicht lange guvor ben Bifchof Ago von Mequi, ber vom Papft an ben faiferlichen Sof gefdidt mar, in ber Rabe ber Ctabt überfallen und ausgeplunbert hatten. Jubeffen fant er in Mugsburg bie befte Aufnahme. Der Rlerus und bie Burgericaften empfingen ibn mit allen Chrenbezeugungen; Bifchof hermann brachte felbft fofort jenen ublen Sanbel por bem Ronig und ben Furften gur Sprache und brang auf bie Beftrafung ber Uebeltbater. Babrent man aber noch hieruber verhandelte, entipann fich auf bem Darft in ber Borftabt bei einem Raufgeicaft ein Streit, bei welchem Rriegefnechte bes Ronige betbeiligt maren, und aus einer geringfugigen Urfache ermuche furchtbares Unheil.

Tumult erfullte nicht nur bie Borftabt, fonbern balb alle Stragen Mugeburge: bie Gloden murben angefclagen, bie Burger und bie Rrieger bee Rouige liefen in Baffen gufammen, und boch mußte Riemant ben Grund ber allgemeinen Beftirung. Much ber Ronig ericien mit großem friegerifden Befolge; er argwohnte Berrath und beftartte fich in biefem Argwohn, ale er bie Bafallen und Dinifterialen bee Biethume fich por bem Dome wie in Edlachtreibe orbnen fab. Diefe, ebenfalle Berrath befürchtent, maren berbeigeeilt, um ben Dom und ben Rlerus ju icunen. Bergebene fucht ber Bifchof, ber fich mit bem Rreuge in ber Sant gwifden bie Rriegefchaaren warf, bas Blutvergießen ju hindern: ber Ronig rudte muthentbrannt mit feinen Rittern auf ben Dom los. Un ben Pforten befielben richteten fie unter ben Bafallen bee Stifte und ben Rlerifern ein furchtbares Bemebel an; vom Mittag bis jum Abent wurde gefampft. Rur unter ben größten Befahren entfam ber Bifchof felbft; an Sanben unb Sugen murbe er von ben Geinen in Die Gafriftei gegogen. Ingwifden mar auch in ber Borftabt gwifden ben Ronigliden und bem Bolfe mit Erbitterung gefampft und auch hier viel Blut vergoffen worben.



Feuer und Schwert wüchteten innerhalb und außerhalb ber Stabt macen; die Lirchen und Klößer wurden erbrochen, gepfündert, in Schutshausen verwandelt, die Wönde und Nonnen mißbandelt, Männer und Beiber bis auf die Haut ausgezogen, die Kinder getöbtet oder fortgeschlepps. Die größen Gräuel sollen die Bohmen vernbt haben, welche ber König am Kampf theilnichmen ließ, nur die Rolowser, die damold guerft als böhmische Goldwert, die damold guerft als böhmische Goldwert in Deutschland geschen wurden und welche die Deutschland in siener Zeit Anderen nannten?

Die Racht batte bem Rampfe ein Ente gemacht, aber auch mabrend berfelben blieb ber Dom pom Beere bes Ronias umftellt, fo bag ber Bifchof nicht von bort in feine Bohnung gelangen tonnte. Er lag verlaffen und weinent auf ber Strafe, bis fich enblich Ergbifchof Rorbert feiner annahm und ibn in feine Berberge brachte. Um anbren Morgen fiel auch ber Dom in bie Sant bes Ronige, und pon ben Rlerifern und Dienftleuten bes Sochftifte ichleppte er barauf, fo plele er wollte, in Gefangenicaft fort. Er bezog an biefem Tage ein Lager auf bem Lechfelb, fehrte aber icon am folgenben Morgen gurud, um Mugsburg auch fur bie Folge unicablich ju machen. Er begann ble Befeftigungen ber Stabt abgutragen und feste blefes Berf ber Berftorung bis jum 2. Ceptember fort. Au biefem Tage verließ er, feines Erfolges froh, wie Bifchof hermann an Dito von Bamberg fdrieb, enblich bie ungludliche Stabt. Bergebene batten ihn bie Bis fcofe an feiner Seite gur Dilbe gemahnt; bie Berfohnlichfelt, welche er gegen Speier und Rurnberg ermiefen batte, verleugnete er bier völlig, und nicht eber legte fich fein Born, ale bie Mugeburg fo gut wie vernichtet mar. Dan muß glauben, er wollte ben Schreden als Badter feines Throne in Deutschland gurudlaffen.

Eine alte, wohlhabenbe und burch viele helligthumer berühmte Stadt war zu fläglider Durftigfeit beradgebracht "), und biefer Berluft machte fich um fo mehr fuhlbar, als fait gleichzeitig mehrere andere State burch ein eigentbumliche Berkangnis von furchbaren Teuers.

<sup>\*)</sup> Die Bolowger ober Rumanen, ein Boit iftrlifder Abstammung, machten fich bamals burch Raubfige melbin furchbar; ibre Wohnsite waren an ber Wolga und ber Robtlifte bes ich waren Dieren Debtiffe bestehen.

<sup>\*\*)</sup> Desolata est civitas nostra, civitas sancta et antiqua, civitas hactenus dicta Augusta, sed nunc dicenda potius Angusta vel Angustia. So scrib Bischof Ormann an Otto ben Bamberg.

brunften beimgefucht maren. 2m 11. April 1132 brach ein Brant in Regeneburg aus, nach welchem von ber erften Stabt Baierns faum mehr ale vierzig Saufer fteben blieben. Much Baffau, Giditebt und Briren litten burd Teuerenoth ichwer gu berfelben Beit, und im Jahre gupor mar Utrecht faft bis auf ben Grund eingeafchert morben.

Richts meniger ale erfreuliche Buftante ließ gothar in Deutschland gurud, als er an bie Alpen jog, um bas Beriprechen, welches er in Luttich bem Bapfte gegeben, ju lofen. Bar er ber romifchen Rirche vericulbet, fo gabite er bie Schuld nun mit Binfen gurud.

## Lothars Romfabrt.

Die Rudfehr Innocenge II. nach Italien, nachbem er bie Unerfennung Deutschlands, Franfreichs und Englands gewonnen, batte bort gunftig fur ibn gewirft. Balter von Ravenna batte immer einige Bifdiofe ber Combarbei unt ber Romagna in ber Treue ju erhalten gewußt, und ju biefen alten Aubangern bes Bapftes fanben fich nun neue. Rachbem Innoceus bas Diterfeit in Afti gefeiert, burchzog er bie ibm geneigten lombarbifden Stabte im Rorten bee Bo unt nahm bann einen langeren Aufenthalt in Piacenga, mo er in ber Ditte bes Buni fein brittes großes Concil bielt. Die Berhandlungen find nicht überliefert; wir horen nur, bag ce von vielen Bifcofen ber Combarbei. ber Romagna und ber Marf Ancona befucht mar. 3mar bielt Dailand noch feit ju Ungflet und mit Dailant einige anbre Stabte, aber im Gangen mar bas norbliche Stalien bereits fur Innoceng gewonnen, ber bann im Juli und August in Gremona und Bredeig refibirte.

Und ingwifden hatte fich auch in Rom felbft wieber eine Bartei fur ibn erhoben; an ihrer Spige ftanben Leo Frangipane und Betrus Latro, letterer aus bem Gefdlecht ber Corfen. In Rom ober boch minbeftens im Romifchen maren jugleich als Legaten bes Papftes ber Carbinalbifcof Conrat von ber Cabina unt ber Carbinal Gerharb mieberum thatig. Eine nicht geringe Ermuthigung fur biefe Bartei mar, baf Ronig Roger, auf bem offenen Schlachtfelb am meniaften gludlich, im Commer bee Jahres 1132 eine große Rieberlage erlitt,

79

Als er feine fdniglichen Rechte in Apulien mit Nacherund geltend machen wollte, erhob fich dert ein Auffiand unter den Baronen; derauf geliffen auch der Fürft Nobert von Capua und der Graf Rainulf von Allife, Wogere eigener Schwager, gegen ibn zu den Waffen und jagen ihn und fein Ager unweit Noecera am Sarno am 24. Juli in wilbe Flucht. Roger mußte nach Salerun, später nach Sictlieu zurüdtlehren, und Maaflet war feines Brifandes, auf welchen er am meisten gerechnet, vorläufig fo gut wie deraubt.

Aber nicht Allie, die fich in Italien Innocens jugewandt, saben beschalb der Anfumst des deutschen Konigs mit Freude entgegen. Die Gembarten gatten sich gegen bie Sertschaft des Gemiefers gesträubt, und noch geringere Reigung hogten sie für Lothar. In Pavia, Placeusa und Eremona war Innocens anertannt, und bech tauchte geraden in beschen Schleten der Gedenst auf, sich mit dem siehten Walliamd wertragen, um gemeinsam der deutschen Derenfahrt zu vertragen, um gemeinsam der beutschen Geschen Zeit, "die Gabet von den wier Cliefen, wor der bei der field, ist begegnen. "Miemald vergesse nur, sowie der bei der geschen der bei der Gieren, wor der bei der fiel, als fiel gusammen fannben, die aber zersteischt wurden, sobald sie sich trennten." Jum Glück Gothars ist ein solcher Bund nicht zu Stanke gesommen, wielmehr fichlich sich aerze Germann balt auf des Enate fin der

Der Papft mar um biefelbe Beit, ale Lothar bie Alpen überftieg,

<sup>\*)</sup> Roch nach einem Menichenalter fangen bie Beiber von Crema Spotllieber auf golbar.

über ben Bo gegangen und hatte ju Ronantula einen langeren Aufenthalt gemacht. Er war im Mittelpunft ber Dathilbifden Sausguter, und er icheint von bemfelben bamale formlich Befit ergriffen au baben, wie benn auch erft gu jener Beit Rom mit feinen Unfpruchen an bie Erbichaft ber großen Brafin offen und bestimmt bervorgetreten ift. 3m Unfange bes Rovember begab fich Innoceng nach Biacenga gurud, um in ben Roncalifden Felbern, mobin ber Ronig eine Reicheverfammlung berufen batte, mit ibm aufammengutreffen und vereint bie Ungelegenheiten ber Rirche und bee Relde ju berathen. Ueber bie Beichluffe bee Roncalifden Tage ift Richts befannt. Rad bem Schluffe ber Berfammlung gogen lothar und ber Papft gufammen mit bem Beere nach ben ganbern, Die einft bie große Grafin beberricht batte. Sier follte Lothare Beer übermintern. Aber es fant bort nicht bie befte Aufnahme; Reggio verfcblog bem Ronige bie Thore, ebenfo Boloang, obwohl man bier boch ben Bapft mit feinen Carbinalen beberbergte. In fleinen Orten im Bolognefifden mußte bas beutiche heer mahrent bee Decembere und Januare lagern; in Debicina feierte ber Ronla bas Beihnachtofeft. Benige Tage nach bemfelben fant ber treffliche Ronrab von Blotfe ben Tob; auf einem im Auftrage bes Ronige unternommenen Ritt traf ihn ber Bfeil eines Deuchelmorbere. Die fachfifde Nordmart erhielt barauf Albrecht von Ballenftebt, ber fich burch trene Dienfte auf biefem Buge bie tonigliche Gunft in vollem Dage wiebergewonnen batte.

Es war Bohars Abstatt, sokalb bie bestere Zahresgelt einträte, vom Bolognefischen aus dem Apennin zu überschreiten und das her burch Zusschen gegen Rom zu sühren. Der Papft ellte dem Könige woran, um ihm die Wege zu bereiten. Ueder Pontremosi ging er word, um ihm die Wege zu bereiten. Ueder Pontremosi ging er dach Pilz, wo wir ihn bereits am 23. Januar sinden. Er fam nach der Sadt, die ihm in seinen Bedrängnissen am treusten bestigsfamden hatte und auf deren Unterstützung er am sicheren rechnen sonigsfamden batte und auf deren Unterstützung er am sicheren rechnen sonigsfamden batte und auf heren Bedrängnissen am sich in angebenernen Tereitsglesten der Seiden früher hatte er sich die langandusernen Bereitsglesten der Stier, und es gelang ihm nicht allein den duskeren Frieden berzussellen, ohnern auch die firdlichen Bitren zu befriegen, welche of of der Gegenstand denagender Sorgen sit die früheren Pahyle gewesen waren. Pilza besselt der Primat über Sardsinken, und es wurten ihm überdies Bischum Pleimat über Sardsinken, und es wurten ihm überdies des Bischum Pleimat über Sardsinken, und es wurten ihm überdies des Bischum Pleimat über Sardsinken, und es wurten ihm überdies

Genua, bieber unter Malland fiebend, wurde ju einem eigenen Erzviolthum erhoben und ihm Bobblo und das neueingerichtete Bisthum Brunato, wie ebenfalls drei Biethimmer in Corfica unterfiellt. Jum Danf für biefe Entigledbungen vertprachen bie Genuefen und Bisaner, den Bapft mit allen ihren Araften zu unterführen und ihre flotten, wenn er gegen Rom zöge, an die Auften des Alredenstaats zu entfenden. Der beilige Bernhard, damals wieder im Gefolge bes Papift, mar Deemberts auch die den Werksandtungen mit Gemut afhila gewesten.

Begen Gube bee Rebruar überftieg Lothar mit feinem Beere ben Apennin. In ben erften Tagen bes Dars batte er bann mit bem Bapfte ju Calcinaja, fuboftlich von Bifa, eine Bufammenfunft. Gie beichloffen fofort gegen Rom porgubringen; ber Bapit follte ben Beg an ber Meerestufte nehmen, mabrent ber Ronig bie große Beeresftrage im Inneren verfolgte; ju Biterbo wollten fie wieber gufammentreffen. Rach biefer Berabrebung trennten fie fich noch einmal auf furge Beit. Der Bauft ging über Groffeto und Corneto nach Biterbo, wo er nach Oftern wieber ju bem Ronige und bem Beere flieg. Lothar hatte bas Dfterfeft (26. Dary) in einem fleinen Orte, ber St. Flavianus genannt wirt, gefeiert und in bem naben Balentano Raft gemacht; bem Beere batten fich ingwifden bie Bifcofe von Barma, Eremona, Mba, Afti und Ivrea, wie einige italienifche Bafallen angeschloffen, fo baß man es auf 2000 Ritter icante. Auf einem großen Ummege rudte lothar nach ber Bereinigung mit bem Bapite baun gegen Rom por. Bei Orta ging man über ben Tiber, nahm ben Marfc burch bie Cabina von Rarni aus, sog Rarfa poruber und gelangte fo eublich, wohl ber alten Romentanifden Strafe folgent, in bie Rabe ber Ctabt. Bei G. Manefe por bem Romentanifden Thore folug man bas erfte Lager auf. Es mar gegen Enbe bee April, ale Lothar und ber Papft Rom erreichten.

"Wir stehen am Eingange ber Stadt," schrieb damals der heilige Beruhart am König Hinrich von England, "das heil sieht vor der Thür, und die Gerechtigkeit ist auf unster Seite; dauma fragt aber ber römische Abet wenig. Daher verfähnen wir Gott mit der Gerechtigteit, treten aber mit Kriegsmacht unsten Kanden entgegen; nur sehl

<sup>\*)</sup> Bernharb mar feibft in Genua und rühmt bie Aufnahme, welche er bort fanb. Erft im Marg ju Corneto tam ber Friebe jum förmlichen Abichluft.

es uns an bem Röthigiten für die, die wir nöthig haben." Bernhart verlangt, was er nicht ausbrickt, vom englischen Rönig Gelbunter-führung für die Kriegsschaaren, weiche Junecens vertheitigten. Aber Innocens hatte noch Anhänger in Rom, die sich auch ohne baren Lohn für ihm erhoben. Der Präfert Thebald, Petrus Barre und ander Gerren ans ber alten Stadt und Taabtevere erschienen im Lage und versprachen dem Papite mit bem Könige bie Thore zu öffnen.

Ohne Wilbertjant zu begegnen, jogen Papft und König so am Sonnag Rogate (30. April) in bie alte Stade ein. Der Papft nahm wieber Bedhung im Lateran, Louiser begge ben Palass auf dem Benetit, wo eigi Otto III. erstbirt batte. Der größere Theil bes Hererb blieb ungerhalb ber Cabat bei E. Paul; benn auch bief haupftige war ben Deutsche soglich übergeben. Das Pfugifiet (14. Mat) seierte ber König im Kateran und bog in selertidier Procession, mit ber Kronn achfondlich wo bet nach S. Sabina auf Bem Mentlin.

Innocens hatte wieber Eingang in Rom gefunden, aber bamit war Unaffet feineswegs befiegt; noch behauptete er manche Burgen in ber alten Stabt, überbies bie Leoftabt mit ber Engelebnra und bem Batican. Aber ohne Ausficht auf normannifche Unterftugung, ringe von Gefahren umgeben, glaubte er boch einen offenen Rampf vermeiben zu muffen und fucte vielmehr burd Unterhandlungen ben Feind aufzuhalten. Schon gleich nach Dftern, ale ber Ronig noch gu Balentano verweilte, hatte er Gefanbte an ibn gefchieft und eine Unterfudung ber Babiporgange verlangt, ju melder er fich felbit ftellen wolle; ber Rouig hatte bie Cache bamale ben Carbinalen in feiner Begleitung jur Enticheibung porgelegt, biefe fich aber babin erftart befondere auf Rorberte Untrieb foll es gefdeben fein - bag allgemeine Synoben bereite Innoceng anerfannt und Anaflet verworfen hatten und Gingelne nicht wieber untersuchen fonnten, worüber bie Befammtheit bereite enticieben. Dbwobl auf fpatere Botichaften Augflet feinen anderen Befcheit erhalten hatte, fchidte er jest boch abermale einige feiner Anbauger an ben Ronig und verlangte aufe Reue elne Untersuchung ber Babl; bie Unterbanbler verpflichteten fich eiblich Burgen ju ftellen und ihre Thurme ale Pfant bafur ju übergeben, baß Unaflet fich jebem richterlichen Spruche fugen murbe.

Um Blutvergießen ju vermeiben, entichloß fich ber Konig jest auf bas Berlangen ber Pierleoni einzugehen und vermochte auch bie



Anddanger bes Innocen, ju Kom in eine neue Unterfudung zu willigen. Des günftigen Ausgangs sicher, stellten sie bem Könige nicht alltein Bürgen, sondern übergaden ihm auch bie Thürme ber Frangipani und bes Phrius Latre. Dennoch erfüllten bie Analfeilaner jest bie gegebenn Bersprechungen nicht, sogen vielnecht abstädisch bie Unterfudung hin; es war slar, daß sie mit allen Unterbandelungen nur die Knicktung ausgalten wollten. Der König stagte beshalb jene Unterhandelungen der die den die den

Inwissen fam von mehreren Seiten Bothar und Innocem hulfe. Robert von Capua und Nainuli von Alife, die eine Ausdah inneran nischer Barone gegen Woger in die Waffen gedracht hatten, erschienen im Kateran und sührten 300 Kitter mit sich. Geichgelig seitle sich Garbinal Gerhart, der in Benevent Gingang gefunden, mit angesiehenen Beneventanern ein. An der Meererblijfe zeigten sich die Schiffe der Phisare und Genucien) und beseigten Civila vecchia. Man brang in Robrar unverstässlich in Kopers Beste dieugstellen. Were er ließ sich um so werterstäßich in Kopers Beste dieugstellen. Aum brang sich in Kom mit den Pierstens einem entspeltens Kaumf aufgenung süchte, in Kom mit den Pierstensi einen entspeltens Kaumf aufgunden. Auch mocht er gerecht Bedensten tragen, das Schisma in Blutte der Könner zu erstüten. So blieb der Gegenpapft uniberwunden, und da die Petersblirche in seinen Handen von, wurde auch die Kaliserfröhung von Zag zu Tag verzigeret.

Schon stand man im Anfange des Juni: die in Rom so verderbeiliche beiße Jahreszeit brad an, und die Deutschen verlangten nach der Schmath. Der König wollte aber nicht ohne die Kalifertren unrücketeren. Endlich entschloß er sich auf den Bunsch der Kürtlen, den besondere Verdert bestirentete, an ungewohnter Seile, im Vateran sich frömen un siesen. Am Senntag den 4. Juni 1134 ertbeite bier Innocenz Lothar und sieher Mendelich in Leiter in der Verlagen und siehe Burther und siehe und siehen Angelie und siehe den keutscher Erfeit der Verlagen auf. Die date noch ein keutscher Grünk in so hohem Alter die Califertionen Ebren empfangen "9).

64

<sup>\*)</sup> Genua schidte acht Schiffe; bie Zahl ber pilanischen Schiffe ift unbefannt.

\*) Auch unter Lospars Nachfolgern bat nur ber neue bentiche Kaifer in vorgerückterem Alter ben Kaifertiet ersangt.

Wenn auch an ungerohnlicher Erelle, sand die Krierlickfeit boch sonft unfres Wissens auch altem Brauche fatte. Und der Pforte der Kriche geschet dem Papthe und seinem Nachselm Sickerheit für Leid und Leben, Amt und Kreiselt, ferner Erhaltung oder Wiskerteitlung alter Regallen des h. Betrus. Eencius Frangidane sprach die Formel vor, sein Nesse Onto und andre vornehme Kömer dienten als Zeugen der Handlung. Der Cit, der erhalten ist, unterschiedte sich den den verentlichen Bestimmungen wenig von denen, die früher der jung Konrad in Gremona Urdan II., dann Heinrich V. in Sutri Passalls II. gelesse die die stein "; er enthielt weder ein bestimmtes Gerichsis der Naumschaft der Zeuen, and wurde er in die Jand des Paptkes geschworen. Ju Allem siudet sich Kiches, was zu zener anspösigen Darfellung Anlaß der, welche man später im Audienziglat

Erft ver ber Pforte beiswört Roms Rochte und Chren ber König, Birt dann ber Kapften Salall und erfält von bieten bie Krone. Rach ber Ardnung lehrten in feierlicher Proceffion, vom Papfte begleitet, Kaifer und Kaiferin vom Lateran nach dem Aventin zuruch.

Aber nicht allein um bie Raiferfrone mar es lothar au thun. fonbern er verlangte vom Bapfte noch anberen Bohn fur bie geleifteten Dienfte. Es ift überliefert, bag er bamale noch einmal, wie in Luttich. bie Burudgabe bes alten Inveftiturrechte beanfprucht habe. Rach biefer Ueberlieferung foll ber Bapft Aufange jur Rachgiebigfeit geneigt gemefen fein und allein Rorbert ben Grauel verhinbert haben, inbem er bas Anbringen bes Raifers und bie Schmachbergigfeit bes Bapftes gugleich befampfte; es ift freilich fcmer ju glauben, bag Junoceng in Rom weichmuthiger ale in Luttich gemefen fei, und mehr ale Rorbert mußte bie Erinnerung an bas Diggefdid Bafchalis II. ihn antreiben bem Billen bes Raifere ju miberfteben. Bebenfalle murbe bie von Lothar beauspruchte Menterung bes Bormier Bertrags vom Bapfte jurudgemiefen. Inbem er aber bies that, bestätigte er jest ausbrudlich bie bieber geubten Rechte bem neuen Raifer und vereitelte bamit bie Soffnungen aller berer, bie auf volle Freiheit bei ben Rirchenmablen feit Lothare Erbebung bingearbeitet batten.

Die wichtige Urfunde, in welcher ber Bapft am 8. Juni biefe



<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. 111. G. 662, 809, 810, 819,

Bergunftigung bem Raifer verbriefte, ift erft neuerbinas befannt geworben, und in ber einzigen bieber aufgefundenen Abichrift find leiber einige nicht leebare Stellen. In ber Ginleitung betont ber Bapft bie Berpflichtung bes apoftolifden Stuhle fur bie Erhaltung ber faiferlichen Dacht ju forgen, und wie Lothar bies um fo mehr verbient babe, als ale er feit langen Jahren Werfen ber Frommigfeit obgelegen und gulest bie barteften Beidwerben auf fich genommen habe, um bie Schismas tifer ju vernichten : beehalb und weil er, ber Papft, von lothare Erbebung großen Bewinn fur bie fatholifde Rirde und bie Chriftenbeit erwarte, babe er auf ben Bunid und Rath ber Bifdofe, ber Carbinale und vornehmen Romer ben Ronig, ben driftlichften Furften und ben pornehmlichften Bertheibiger ber Rirde unter ben bevorzugten Gobnen bee heiligen Betrue, auf ben Gipfel bee Raiferthume unter Anrufung bes beiligen Beiftes erhoben. Er verleibe bemnach, inbem er bie Dacht bee Reiche nicht minbern, fonbern vielmehr mehren wolle, ibm bie faiferliche Bollgewalt und bestätige ibm burch biefe Urfunde bie berfelben guftebenben tanonifden Gewohnheiterechte. "Bir verbieten aber," folieft bie Urfunde, "bag irgent Jemant, ber im beutichen Reiche jur bifcoflicen Burbe ober gur Leitung einer Abtei gemablt wirb, bie Regalien in Befit au nehmen mage, ebe er fie nicht von bir begehrt und bir geleiftet bat, mas er nach bem Rechte fculbig ift\*)."

Am bemfelben Tage ftellte ber Rapft bem Raifer noch eine anbre werthvolle Urfunde aus, burch welche er ihm das große Jausgut ber Grafin Machife uberties. Und her rähnt er im Eingang, nachem bie beilfamen Folgen ber Eintracht zwischen Rirche und Reich hervorzeschen, die Gefinnung bes Kaifers, ber sich schon von früher Jugend aus die im Freumb ber Reichen und Singe ber Gerechtigtig gezigt und besonders in den lehten Zeiten im Dienste bes heiligen Petrus viele Anftrengungen und untermessisch Gefahren, ohne seine Person und beim Bernsch zu zu denen, befanden dade. Deshalb gedühre es sich, sagt der Papst, daß er nicht nur nach seinem firchtichen Amte, somdern auch in weitlicher Beziehung die faljerliche Gewolf mehre. In beiter Erndaume, beiste de dan wir deligen über auch in weitlicher Beziehung die faljerliche Gewolf mehre. In beiter Gerbaume, die kieße den mehrete, abertraam wir dir

<sup>\*)</sup> Wie man bie wohl absichtlich unflar gesaßten Ausbrück auch beuten möge, so wie ift boch sieder, daß der Bapft bem Raite jedes Recht einräumte, welches heintig V. nach bem Wormer Betriege ausgesib batte.

bas Allobium ber feligen Grafin, meldes befanutlich von ibr bem beiligen Betrus geichenft ift, und ertheilen bir in Gegenwart von Ergbifcofen, Bifcofen, Mebten, Baronen und Furften mit bem Ring bie Inveftitur, jeboch nur unter ber Bebingung, bag bu alljabrlich einen Bine von 100 Pfunt Gilber une unt unfreu Rachfolgern gahleft und bag nach beinem Tobe wieber bas Allobium in bas volle Eigenthumerecht ber romifden Rirche unverfürzt und unverweilt gurud. febre. Wenn mir ober unfre Rachfolger in bas Land fommen follten, fo muß bie Aufnahme, bie Berpflegung und bae Beleit mit folden Ebren gescheben, wie fie ber apostolifche Stuhl bestimmen wirb; auch muffen bie Burgvogte und ber Stattbalter bes Lanbes uns unt unfren Rachfolgern ben Gib ber Erene leiften." In einem Bufat, welchen bie Urfunde erft im Jahre 1137 erhalten haben wirb, gefteht ber Bapft aus Liebe ju Bothar auch feinem Schwiegerfohn Bergog Beinrich von Baiern und beffen Gemablin bas lant ber Dathilbe unter ben gleichen Bebingungen ju; neu ift bier aber bie wichtige Bestimmung, baß ber Bergog Mannicaft und Treue bem Bapft und feinen Rachfolgern ju fdmoren habe. Ausbrudlich wird abermale hervorgehoben, baß auch nach Seinriche und feiner Gemablin Tobe bas gant wieber in bas volle Gigenthum ber romifden Rirde unverfürzt, wie porber ausbebungen, gurudfehren muffe, wie benn am Schluß noch einmal mit ganger Edwere betont wirb, bag bei allen biefen Bestimmungen bas volle Gigenthumerecht ber romifden Rirde gemabrt bleibe.

Umverkennbar boten biefe Urtunben bem Kalfer außererbentlich Drie eine bestätigte ihm allerbings nur Recht, bie er langst übet, aber sie waten ihm mehrfach befiritten und vom Anpti felbs bei ber leiben Befesung bed Trierre Erzibisthums nicht geachtet worden; bie andre gab eines ber reichften Bürfenthumer Italiens in seine han, ohne bessen Besse inne feine Staten für Littleng für bie Krone jenseite ber Alpen faum noch gu behaupten war. Aber biese Jugetfahnbeitste Alpen faum noch gu behaupten war. Aber biese Jugetfahnbeitste Alpen faum noch gu behaupten war. Weber biese Jugetfahnbeitste muftig gerafte Bebenken erregt baben würde. Leistet er auch für bas Land ber Matsfilte feinen Seignsten werde, den um es den gene um erhören, bag er sich abssiebe von nurehore, Dager est dehasselb von konnellum vom Pappte überriagen steige überbies erkannte er erst burch biesen Alt bie Schenkung ber Nathilbe als rechtsgiltig an und sanctionirte damit Ansprücke de Papstithums, wedese ihm eine politische stellung im niedtigen Institut von un-



berechenbarer Bedeutung in Ausstäckt fteilten. Allerdings gab es taum ein andres Mittel für Lothar, sich und die Seinen in den Besig des Machibilischen Allodiums zu bringen: denn ließ er die Schentung nicht als zu Recht bestehend zuleten, so gehörte ienne Allodium umbestritten zu der großen salissen Erfchaft, auf welche Agnes und ihre Nach-tommenschaft allein Anspruche erseben fonnten. Zedenfalls gewann aber der Papit, indem er Gothar senes Jaggefändniss machte, sich ein Anneckt auf das Hausen und gewahn aber der Papit, indem er Gothar senes Jaggefändniss machte, sich ein Anneckt auf das Hausegut der großen Grafin, welches faum noch anzusechten war, und Lothar hat durch die Annahme der Berteibung zu emblossen Wirtern den Anlas gageben.

Und noch gefährlicher war, daß Sechar fich Rechte, die nach feiner eigenen bieberigen Auffassung vertragemäße dem Reiche zustanden, jest personlich vom Napfte dehatägen ließ, daß er ferner auf die Borfellung einging, als ob es von der Gunft des Apptes abbing, die eilesteiliche Gewart bem deutschen Sonige zu verleisen oder vorzumenfalten. So hatten wahrlich bie Ottonen und Heinriche das Imperium nicht verstanden, und die michevolle Arbeit des Enzierthum einber im Erinnerung zu bringen. Vorhare gange Regiment war aber nun einmal von dem Gedanfen getragen, daß das Anierthum eine es, um feine Ausgabe zu siefen, faculich alle Wacht an sich zu siehen habe, doch augleich siefen feine ikeale Khhangiefti von dem avossolissien Studie und ber Kricke ausgleich siefen währen.

Der Bapft losnte nicht allein bem Kaifer, sondern auch ben fadfigen Bijdosein wie aufvofernden Dienfte. Reinem war er under vers-pflichtet, ale Grabifdof Robert, ber in der That die eigentliche Seele bes gamen Unternehmens gewesen war. Er am meiften hatte Cochar un Monfabrt angeseuert, trop seiner lövperlichen Schwäcke hatte er bann alle Uniternagungen des Jugs auf fich genommen und eine außer-ordentliche Thätigfeit entjaltet, vornesmitig als Mittelsperson wolfchen Sothar und bem Papfte. Eine glangende Ancerennung hatte er dafür sichon wer der Aussellerfronung gewonnen; benn Lothar, voll Unmuth über die Sulmigfeit des neuen Erzbifdoss von Koln, hatte blesm der Etalanistenat für Judien entgogen und dem fo beinhöheftigenen Magdeburger Erzbisso in diertragen. Um Tage der Raisertrönung seich erhielt Nordert dam eine noch wichsigere Bergünftigung, indem ihm

merns verlich und damit der Magheburger Lirdenprowing nieber die Ausdehnung gab, welche sie einst den Ziten Ottos des Großen gehabt batte. Zehn neue Suffragant sollten nach der hierüber sür Roerbert ausgestellten Bulle Wagedeburg untergeben werben und das Ergbisthzum Mensen ist aus dann Sebertung auf Mertopele Gelend verlieten. In dem Eingange der Bulle rühmt der Rapft mit Recht, daß sich durch seine Transsale, seine Werlodungen oder Drohungen Roerbert babe dabliten lassen, seine Person als eine fest Rauer der Tervannei des Gegenpapites entgegenaustellen und unablässig dahin zu arbeiten, daß die Gestige bei der Geschigen und der der Gelt welchen der Geschiefen der Berlichen für den Gesportung gegen den beiligen Fettung geromen würden.

Coon einige Tage juvor (27. Dai) hatte ber Bapft auch bem Erzbifchof von Bremen eine Urfunde ausgestellt, in welcher er ibm alle Metropolitanrechte, welche Bremen einft im Rorben geubt, wieber guerfaunte und bamit bie Gelbftftanbigfeit bes gunber Ergbisthums vernichtete; es gefcah bas, wie ausbrudlich ausgesprochen wirb, auf Berlangen Lothare, und jugleich erließ ber Bapft Schreiben an bie Ronige von Danemarf und Schweben, wie an ben Bifchof von gunb und bie ichwebiiden Bifcofe mit ber bestimmten Dabnung, fich ber Bremer Rirche wieber ju unterwerfen. Die vom Papfte ben fachfifden Erzbifcofen ausgestellten Bullen ichloffen eine vollige Revolution ber firchlichen Berhaltniffe in ben norbifden ganbern in fich. Es mar barauf abgefeben, noch einmal nicht allein bie Benbenfanber, fonbern auch Bolen und gang Ccanbinavien von ber fachfifden Rirde abbangia ju maden. Freilich zeigte fich balb, baß baju mehr geborte, ale ein Baar Bergamentblatter und ein Baar Giegel. Die anberen geiftlichen . herren, welche ben Bapft nach Rom geleitet hatten, murben auf anbre Beife belohut. Der Bifchof von Baberborn erhielt g. B. einen befonberen Chrenfdmud, ber Abt von Rulba bie Erneuerung ber alten Briviligien feines Rloftere.

Um bie Mitte bes Juni verließ Lothar mit feinem Serer Bom. Der Bapft blieb unter bem Schupe ber frangipani gurud, in beren Gemalt ber größte Theil ber alten Stadt war, während bie Mertleoni auch ferner bie Leoftabt und St. Beter behaupteten. Der Raifer scheint feinen Rudgug auf bemielben Bege genommen zu hoben, auf bem er getommen. Am 15. Juli war er am Aluffe Taro bei Parma und befäligte burch eine Urfunde bie Schenfungen ber großen Gräfin und bes Grafen Albert bem Riefter Polirone; am 30. Juli erneutet er au S. Leonardo im Gebiet von Mantna den Burgern biefer Stadt unter Belobung ihrer Treue die Privilegien Heinricks V. Beibe Utr funden zeigen, wie er von dem kande der Mathilbe fofort Besthe trartiff.

Dhe weltere hemmnisse erreichte der Kalfer den beutschen Boben. Bm 23. August war er dereite in Freising, wo er durch eine Urtube dem Richer Benediktebeurn steine alten Artikeleine nurüchged; es war dies gleichsam eine Strafe sür das Bisishum Augsdurg, dem in lehter Zeit das Kloster unterworfen gemesen war, und erneuerte noch einmal den Andensten am jenes traurige Zeitdrungswert, mit welchem Voshar seine Romsakrt begonnen hatte. Bischof dermann war ingwischen am 19. Marz nach einem langen unheitvollen Bontifikat gestorben; zu seinem Rachfolger war, wie es schein, einhellig ein Augsdurger Domberr, mit Kannen Walter, gewählt worden.

Das Seit ber Geburt Maria (8. September) feierte Bothar ju Burgburg und eine große Jahl gesistlicher und weltlicher Aufrein eilten herbet, um ben neuen Ralfer zu bazüßen. Besonberts waren es firchliche Angelegenheiten, welche Lothar hier beschäftigten. Er ertheilte bie Investillur nicht nur Walter von Augsburg, sonbern auch Seinrich von Regensburg, indem er bie Unregelmäßigfeit der Weise bes Lestene um bes Briebens in Balern willen übersah. Wächtiger war, wie das Blicthum Basie damals von Neuem beispt wurde. Nach dem Tabe Blifcho-Bertholds wer fiber im gewisser bei genählt worden, der aber früher firiditide Strafen auf fid gezogen und manden Anflog geboten date; biefem berweigerte Lothar die Amseitiur, und unter feinem Einfluß wurde dann ber ihr Maubert von Rienburg, welder die Romfahrt mitgemacht date, jum Bischof von Bafel gerühlt und erheitel fojert ble Rogalien. Ben ein sim vom Papite bestätigten firedlichen Rechten machte Lothar bierbei den ausgiedigten Gebrauch, jum nicht geringen Berdruß des Gribischof Abalbert von Mainz und feiner Gefinnungsgenoffen.

In Wahrheit waren es feine Triumphe, welche Lothar in Italien avongetragen, mit wie großem Rechte man auch den Muth, die Stant-haftigfeit und Umstat des alten Königs inmitten endofer Geschren feitern mochte. Mit gant unzureichennen Etreitfrässen wer er ausgezagen und dente auch in der Vombarbei nur geringe Unterstüdung gefunden. Michham und tanglam wand er sich gleichfam verkoblen mit seinem Keinen Heinen Heinen Heinen Berer burch ble Lander auf beiben Seiten bes Apennin, dis er endlich vor Nom gelangte. Keine einzige größere Stadt kat er auf diesem Wege unfres Wissen betreten; er vermiede es wobl aus Beschapfig wor Erreifgietien mit ben Mitgeschäften, die ihm verberblicher geworden wären, als ihnen. Nur seiten hat er sich in einen Kampf eingelassen gegen die fleinen Eichte, die ihm bie Ihm vereren. Die einzige Wassenstell ie und bekannt sie, war die Westenschaft und von dem winzigen Grema zu er nach von Westenschapfie er Wocken ab, dene es und von dem winzigen Grema zu er nach von Westenschapfie gern ab der Wocken ab, dene es und von dem winzigen Grema zie er nach ver Wocken ab, dene es und vendenen winzigen Grema zie er nach ver Wocken ab, dene es un kenntenen. Much in Rom seibt acknan

es ihm nicht, ben Gegenpapft und die Pierteoni au vernichten: nut ein Theil ber Staft fiel in schne Jand, und lieber ließ er fich im Lateran trönen, als dag er fich mit Blut ben Beg nach St. Beter babute. Ohne Walland entgegengeireten zu fein, wo man noch immer ben Gegenfonig anerkannte, ohne nur die Grenzen Rogers berührt zu haben, ber fich ihm zum Hohne König von Siellen nannte, hatte er ben Rückweg angetreten.

Mahrlich nicht gerade eine ruhmvolle Romfahrt, aber man baf ben Geminn berfeiben boch nicht unterschäben. Richts Gertinges war es, haß Leider burch bas Machilbiliche Land festen Kuch in Italien gewonnen hatte, daß ihm seine stradigen Rechte im teutschen Reiche, best eine Merb anter er welleicht in den Augen der Reiche, bei überrolegend von sirchlichen Anzeiche neben das er die Gestlich in den Augen der Beitgenoffen, die überrolegend von sirchlichen Anteresien bewegt wurden, baburch gewonnen, daß er sich wegen des apostolischen Euchse so wieter Muchen unterzogen; so erst erschien er jener Zeit als der driftlichfte Knifer, als der wahre Schupwogt der römischen Kirche. Bon der Komsant nuchschen Bechaft Machien Nuch und das gegen und zuge und erfallten weithin das Abendland. Und auch in den inneren Angelegenseiten Deutsschand bei ein goldener Keis.

## 5.

## Lothars Gludbjahre.

# Wachfende Macht des Raifers.

Bahrend ber Abwesenheit Lothars von ben beutschen Landern hatten die Staufer zwar faum an Boben gewonnen, fich aber dehaupten gewußt. Es war ihnen günftig, daß die Besselfen, benen hauptschaftig ihre Bestämpfung oblag, in andre Berwickleungen gerathen waren und beshalb gegen sie nicht frei die Sande gebrauchen konnten.

Bie es ber Baiernherzog erwartet hatte, war die Erhebung Seinrichs von Diesien auf ben bischöflichen Stuhl von Regensburg bas Signal zu neuen inneren Rampfen in Baiern gewesen. Der

Bifchof, ber miber ben Billen bee Ronige und bee Bergoge gewählt und geweiht mar, bacte fich im Bertrauen auf feine machtige Bermanbtidaft und auf ben Bogt Friedrich, ben alten Biberfacher bes Bergogs, mit Gewalt im Amte gu behaupten und ruftete fich in Regensburg jum Biberftant gegen jeben Angriff. Balb ericbien auch ber Bergog por ber Stabt mit bewaffneten Schaaren, vermuftete bie Umgegent, nahm bie nabe bifcofliche Refte Donauftauf\*) und legte feine Leute ale Befatung binein. Die Stabt felbft blieb aber unbezwungen, und ber Bergog mußte fich ales balb gegen Dito von Bolfrathebaufen, einen Reffen bee Bijcofe. wenben, ber ingwifden bie Baffen fur feinen Dheim erhoben und bei einem Ueberfall bem Bergog felbft nach bem Leben geftellt batte. 3m Unfange bee Rebruar 1133 fiel Beinrich in bas Gebiet bee Grafen ein, welches fich weithin burch bas bairifde Gebirge vom Burmfee und ber oberen 3far bis jum Innthal ausbehnte; mit Reuer und Schwert murbe baffelbe verbeert und bie Burg Ambras \*\*) niebergebrannt. Ginen Angriff auf Bolfrathehaufen felbft gab ber Bergog wegen ber eintretenben Kaftengeit auf, jog aber wenig fpater mit feinem Bruter Belf, ber ibm eine Bafallenichaar von ber ichmabifden Mip jufubrte, aufe Reue gegen Regeneburg, entfeste feine Leute in Donauflauf, welche feither von ben Regeneburgern unablaffig bebrangt maren. führte fie fort und ftedte bie Fefte in Brant. Gleich nach Dftern jog er bann mit einem ftarten Beere wieber auf Bolfrathehaufen gu. Der Bifcof batte aber bie Raftengeit benutt, um alle feine Bermanbten und Freunde gu feinem Beiftanbe aufzurufen. Gie leifteten bereitwillig feinem Rufe Rolge, und zu ihnen gablten bie erften und tapferften Danner bes Baiernlaubes; nur Pfalggraf Dito von Bittelebach weigerte fich bem inneren Rriege feinen Urm gu leiben. obwohl er ber Schwiegervater Ottos von Bolfrathebaufen und ein naber Bermanbter bes Bogte Friedrich mar. Dit einem großen Beere, bem fich auch Marfgraf Liutpolb von Deftreich, ber Stiefpater ber Staufer, angefdloffen batte, jog ber Bifdof jum Entfas von Bolfrathebaufen beran und foling an bem naben Ifarufer fein lager auf. Bergog

<sup>\*)</sup> Neben ben Ruinen von Donauftauf erhebt fich jest bie von Ronig Lubwig I. von Baiern errichtete Balballa.

<sup>\*\*)</sup> Die belannte Burg bei Innebrud.

Beinrich ruftete fich nun gur Schlacht, und fie mare unvermeiblich gemefen, wenn fich nicht Bfalgraf Dito ale Friedenevermittler gwifchen bie fampfbereiten Beere geworfen batte. Er vermochte querft ben Bogt Briebrich fich bem Bergog ju untermerfen; Friebrich fiel bem jungen Beinrich ju Fugen und erhielt Bergelhung. Darauf fab fich auch Graf Otto genothigt bie Gnabe bes Belfen angufleben. 3hn traf ein ftrengerer Spruch : er murbe vom bairifden Boben verbaunt und nach Raveneburg in bas Glent gefanbt; feine Bemahlin fehrte unter bie Dbhut ihres Batere jurud, und Bolfrathehaufen murbe, nachbem es ausgeplunbert, ben Rlammen übergeben. Go murbe ber Friebe in Balern hergeftellt; und man bat es bem Bittelsbacher nicht vergeffen, baß er feine eigenen Bermanbten nicht fconte, um bie unfelige 3mietracht ju erftiden. Much ber Bifchof von Regensburg verglich fich balb barauf mit bem Bergog und erfaufte fich Bergeibung fur bas Befchebene, inbem er ihm bie um ben Inn gelegene ber Regenes burger Rirche geborenbe Grafichaft \*) ju Leben gab.

Jupvischen war auch heinriche füngerer Bruber Weif in andere, bebenftliche Streitigleiten gerathen. Der Pfalgraf Gottfrieb von Calm, einer ber reichsten herren Frankens und Schwabenk, war gestorben \*\*), ohne manntiche Erben zu hinterlassen. Die Pfalgrafschaft am Rheine, so weit er sie nach ber Teheilung in ben lesten Jahren neben bem Ballensteder Wisselm minegehabt batt, fiel Otto von Klued zu, einem Schwe jene hermann von Urremburg, ber einst heitrich IV. als Gegenfonig zur Seite gestellt war, einem Schwager ber Kalferin Afchinga\*\*\*). Die großen Moblem und Leben Gottfriede erhielt ber jungs Welf, ber erst von Kurzem Ula, die einzige Zochter Gottsfriede geheitathe batte. Graf Albert von Löweusseln, ein Resse Gotter Gottsfriede gehein ihr die von ber großen, langst erhosten Erbschaft ganz aus-geschlossen sohn von fich daber gegen Welf alebalt in den Kampf, ber mächtigte sich mit List der Burg Calw und ließ dort eine Besausg zurück dann übersiet er Sindschlingen, seigte es im Alse und brachte

<sup>\*)</sup> Diefe Graftichaft umfaßte bie Gegenben um Rattenberg, Sopfgarten und Rufftein, besonbere am rechten Innufer.

<sup>\*\*)</sup> Gottfrieb ftarb am 6. Februar 1131 ober 1132.

<sup>\*\*\*)</sup> Otto von Rined war mit Gertrub, Richings Schwester, vermählt, ber Bittwo bes Ballenstebter Siegfried und Ratter jenes Wilhelm, ber neben ibm ben plaigrafilichen Nomen fichret

Ronrab von Babringen mar beim Raifer, ale berfelbe im Oftober 1133 in Maing renbirte; er begleitete ibn bann im Rovember nach Bafel, wo fid aud mehrere herren aus ben burgunblichen und ober lothringifden Begenden am Sofe einstellten. In blefer Beit wird ber Raifer ben Frieden gwifden Bergog Konrab und ben jungen Beif bergestellt und fich felbft jugleich bie Babringer wieber enger verbunden baben. Die Staufer bielten fich in Schmaben gwar noch immer aufrecht, aber nicht nur bie Welfen und Babringer, fonbern auch alle Bifchofe bee lanbes maren ihnen entgegen und ber Elfag ibnen fcon völlig verloren. Der Rampf gwifchen ben Grafen Albert und Belf bauerte in Schmaben noch einige Beit fort, gewann jeboch balb eine fur ben letteren gunftige Benbung. Belf nabm lowenftein ein und rudte barauf gegen Calm, um es Albert wieber ju entreißen. Da fügte fich endlich Albert und gewann baburch mehr, ale er mit ben Baffen hatte erreichen fonnen. Belf gab ihm Calm und einige anbre Ortschaften ju leben und feste baburd ber langen Rebbe ein Biel.

Der Kaifer ging gegen Enbe bes Jahres in bie Gegenden am Unterrhein und feierte bas Weihnachisfeit in Koln. Ihn beschäftigten besonders Sandel in ben friefischen Gegenden, die feine eigene Familie

<sup>\*)</sup> Bei Cannftatt.

<sup>\*\*)</sup> Bfalggraf Gottfrieb mar mit Bergog Konrads Schwefter Lintgarb vermählt gewefen.

nabe berührten. Bertrub, Die Stieffdwefter bes Raifere, melde fur ibre unmundigen Cobne Theoberich und Alorentius langere Beit Die Graffchaft Solland vermaltete, batte bie einft bem Darfgrafen Efbert angehörigen, bann bem Bisthume Utrecht übergebenen friefifden Gaue pon Oftrachien und Bestrachien von Ihrem Bruber jugewiesen erhalten. Aber Die Friefen wollten fich ihr nicht unterwerfen und zeigten fich bann noch wiberipanftiger gegen ben jungen Grafen Theoberich, ber fie mit launifder Barte behandelte. Deshalb boten fie bem florentius, ale er mit Mutter und Bruber gerfiel, eine Buflucht in ihren Mariden und unterftusten ibn, ale er mit gewaffneter Sant in Solland einfiel. Der Raifer gebot ben babernben Brubern bie Baffen niebergulegen. Blorentius fugte fich, aber nach furgefter Frift marf er fich in andere ibm perberbliche Sanbel. Er hatte Die Sand eluer reichen Erbin. Beilviva mit Ramen, ber Richte Gottfriebs und hermanns von Ruif, aus einem machtigen Grafengeschlecht am Rieberrhein, ummorben, bie Dheime maren jeboch feiner Werbung entgegengetreten ; baraus ermuchien gehaffige Bermurfnife unv endlich eine gehbe, in welche auch ber Biichof Unbreas von Utrecht, ein Bermanbter ber Ruifer Berren, bineingezogen murbe. Aber ber Bifchof ftant mit ben Burgern feiner Statt in üblem Bernehmen, und biefe öffneten beshalb Alorentius gern ibre Thore, fo oft er Ginlag begehrte. Als er einftmale wieber in bie Stadt eingefehrt war und fie forglos nur mit geringer Begleitung verließ, fließ er unfern berfelben ju feinem Entfeten auf Die Berren von Ruif mit großem bewaffneten Gefolge. Biber ritterliche Gitte murbe er pon ibnen überfallen und faut ein flagliches Ente (26. Oftober 1133).

Im höchften Jorn über biefen Borgang war ber Kaifer nach köln gestommen. Er gurnet bem Bischofe, obwohl biefer unbetschillt angestommen. Er gurnet bem Bischofe, obwohl biefer unbetschillt werten und lieh ben Riagen, melde einige bem Anathem verfallene Ministerialen ber Utrechter Kirche gegen ihn vorbrachten, willig sein Ohr, rubte auch nicht eher, als bis sie ber Bischof ohne alle Gemughtung loshprach; erit bann börte er bie Rechtschigung bes Bischofe an. Die Brüber, welchen ber Morb besonders zur Laft siel, wurden vor ein Fürstengericht beschieden und mußer zwölle mit bis bei Bischon und mußer zwölle Bischon wir für den bei feit den bei bei en fide entsieben wurden.

Bahrend bes Aufenthalts bes Raifers in Roln war ein Tumult in ber Stadt ausgebrochen, und er verließ biefelbe, ehe bie Rube noch hergestellt mar. Wir wiffen nicht, weshalb bie Rolner mit bem Raifer ungufrieben maren. Burnten fie ihm noch megen ber Ginfegung bes Erabifchofe Bruno? Dber ergriffen fie gerate Bartei fur Bruno, bem ber Raifer bas Ergfangleramt Italiens entzogen hatte und auf beffen Betrieb ihm bas Pallium porenthalten murbe? Gewiß ift, baß auch Bruno felbit ju ben Difvergnugten gehorte, und noch erbitterter, ale er und bie Rolner, mar Ergbifchof Abalbert von Maing. Die Entichiebenheit, mit welcher ber Raifer in bie firchlichen Ungelegenheiten eingriff, icbien bem Dainger gang unertraglich; in ben ichmerften Riggen ergof er fich gegen Otto von Bamberg und anbre Bifcofe über bie Unterbrudung ber firchlichen Freiheit und forberte fie ju gemeinfamen Sanbeln auf. "Beffer," fcbrieb er, "bas Neußerfte bulben, ale eine fo ichmachvolle Erniebrigung und Beichimpfung ber Rirche rubig anfeben." Aber es maren nicht mehr bie Tage, mo bas Bapftthum mit bem Reiche in unverfohnlichem Saber lag, und Abalberts Bornausbrude maren jest minber gefahrvoll; auch ber Groll eines Roiner Ergbifchofe und ein Tumult ber Roluer Burger hatten geringere Bebeutung, ale in ben Tagen Beinriche V. Das Cpiphaniasfeft feierte ber Raifer gleich barauf mit bem größten Glange in Nachen; eine große Babl ber beutiden Surften verberrlichten feinen Sof, faft alle Blicofe waren anwefend und faben ben Legaten bes Bapftes, Carbinal Berharb, jur Geite bes neuen Raifes thronen.

Mitten im Winter fehrte Volhar darauf in feine fächstiche Schunds juricht. Im 25. Januar (1124) war er in Goblar umb date wenig später mit dem getreuen Bohmenherzog Sobeslaw in einer benachbarten Burg — wahrscheinlich Plesse bei Gebittigen — eine Jusammenkunft. Den herzog begelietet ein ungarischer Bische, Reter mit Namen, der Geschoe falt deu Kalife brachte und seine Salte agen den Bolenerzog beanspruchte. In Ungarn war im Jahre 1131 König Stephan II., Kolomand Sohu, ohne Leibeserben zestenen. Seine Mhisch von frühre gewesen, die Nachfolge im Neiche seinem Habberuber Boris, dem Sohne einer tuffssichen Aufrih, zuwenzehen, und er datte kehölde denschen mit Judith, einer Tochter des Bolenbergogs Boleslaw, vermählt. Weer wenige Jahre vor seinem Zohe von ischem Sohne der Berbergenfeit an des

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. III. G. 795.

Licht gezogen und fur ben Thron bestimmt. Bela II. fam fo an bas Regiment; Die Sauptftuge feiner Dacht mar ber Bohmenbergog, ber Bemahl feiner Comefter Abelbeib. Aber Boris, ber fich nach Rugland jurudaegogen, marf fic alebalb in ben Rampf um bie ibm fruber perbeigene Rrone. Dit ruffifden Chaaren, unterftust auch von bem alternben, aber noch immer rubrigen und fampfluftigen Bolenbergog, fiel er in Ungarn ein, und Ronig Belas Lage murbe in hohem Grabe gefahrbet. Ginfalle bee Bobmenbergoge in Edleffen genugten nicht, um ben Bolen bauernt von bem Rriege in Ungarn abquieben. Bela batte fic beebalb aud um beutide Unterftusung bemubt, gunadit um bie bes Marfgrafen Liutpolt von Defterreich, mit bem bie Ungarn erft menige 3abre guvor \*) unter Bermittelung bes Ergbifchofe Ronrab von Salgburg einen Frieben abgeschloffen hatten. Dit beutschen Rittern jog Liutpolbe Cobn Abalbert, mit Belas Comefter Bebmig vermablt, feinem Edmager jur Bulfe, und bie Defterreicher trugen bas Deifte bagu bei, bag am 22. Juli 1133 ber Bole in Ungarn eine fcmere Rieberlage erlitt und bes blinben Konige Dacht fich ju befeftigen anfing. Aber ftete befurchtete Bela neue Ginfalle Boleflame und munfchte beshalb auch bie Deinung bes Raifere fur fich ju gewinnen. Der ungarifde Bifchof erhob vor Lothar und ben Furften bie fdwerften Unidulbigungen gegen ben Bolen, und bie machtige Suriprace bes Bohmenbergoge ftant ibm gur Geite; ber Raifer verfprach bie Ungelegenheiten Ungarne nach ben Bunfchen Cobeflame und Belae gu orbnen und entließ ben ungarifden Gefanbten mit reichen Gefdenfen.

Wie sehr biefe ungarisch-volnischen hande ben gaugen Often Guropas bewegten, unmittebarer berührten boch ben Kasser felch bie noch immer höchst verworrenen Berghltnisse bed ben fichen Relche. Erich, Knube Bruber, batte trot bes wischen Wagnus und Lothar gefchossenen Friedens den Kamps um bie Krone sortgefess, aber mit sehr unguintigem Ersolge. Er sah sich zulest fast allein auf Schleswig beschähnlit; bie Stadt, in ber sein Bruber viele Freunde gefabt, bot him noch im Unglid eine Zusuchssfalte. Weber auch sier wurde er albsalt von Magnus angsgriffen, welcher die Stadt von allen Seiten unschloss. Die Hilfe bes Grechen Woolf von Holteln, welche sich Erich mit Gelte Artauft, blieb ersolgtoß, da die Verbelbinger, che fie noch mit Gelte Artauft, blieb ersolgtoß, da die Verbelbinger, che fie noch

<sup>\*) 3</sup>mifchen 1125 unb 1127.

Glefebrecht, Raifergeit. IV.

ben Entfat leiften fonnten, von Dagnus vollstanbig gefchlagen murben. Erich mußte enblich auch Schleswig raumen und irrte nun unftat umber; icon verlies ibn auch fein eigener Bruber Sarald und ergriff offen fur Rouig Riels und Magnus Bartei. Um ben Berrath gu guchtigen, folog Erich barauf feinen Bruber in eine Burg ein, Die berfelbe nabe bei Roesfilbe auf Geeland befag. Die Rolonie beutider Raufleute und Sandwerfer in Roedfilbe unterftutte Erich bei biefem Unternehmen, und Saralt fab fic baburd genothigt Die Burg au raumen. Er eilte nach Butlant, gewann fich bie Sulfe bee Ronige Riels und fehrte bann unverzüglich nach Geeland gurud. Erich murbe aus ber Bufel verjagt und in Roesfilte bann an ben Deutiden, Die ibn begunftigt batten, Die graufamfte Rache genommen. Manche murben ermorbet. Unbere graflich verftummelt, Die Uebrigen aus bem Lante getrieben. Ale ber Raifer von biefen Borgangen borte, erfaßte ihn gemaltiger Born, und er beidloß jofort aufe Reue gegen bie Danen ju ruften, um bas Blut ber Dentiden ju raden. Aber Kouig Riele wollte bas beutide beer nicht wieber au feinen Grengen feben und fanbte Magnus nach Cachien, um ben Raifer gu begutigen.

Alls Bothar bad Dierriet (16. April) in Haltersfaht, von aahierichen äinigen umgeben, feiertich beging, ftellie sich Magnus vor ihm
ein, um jede vertangte Genugthuung zu leisten. Er brachte große
Eummen Gelbes mit sich, befaunte sich abermals als Bajal bes Kaijers
und geiebte eitlich, bas weder er noch seine Nachsolger ohne Justimmung kesselte jemals bie Kegierung Danemarts antreten wurden;
als Burgichaft für biese Beriprechungen erbot er sich Geizeln zu siellen.
Der Kaijer legte zulest bed mehr Werth auf bie Unterwerfung Dane
marts, als auf bie Musprache Erichs und eine Bergeltung site bas in Roestlibe vergoffene Blut; er nahm nicht nur bie Worte des Magnus
gnadig auf, sondern zah ihm auch sogleich das Königreich Janemart
sietetis un Eeden, indem er ihm eine Krone aus fe Saud seinenart

Im foniglichen Schmude trug Magnus bem gefronten Raifer bas Schwert in ber Dietprecession vor. Es war ein imponitenter Anbister bei beith gibt bei men meinte, das sich Anneuern och nie so tiefe vor einem Laifer gebengt habe. And ber Bremer Erzbischof war gegenwärtig, und wenn jemals, sonnte er damals hoffen sich bab weieber alle jene Suffragane, von welchen das papstiche Privilegium sprach, unterworfen zu seiten. Und wie volle naber Soffmungen ließen

fich noch an eine Serfiellung ber beutschen Herrschaft im scanbinavischen Averten fnüpfen! Wit wissen, daß Lasifer Lothar ben Gothlanbern, welche nach Sachsen hanbeiten, gewisse Privilegien verbeisste 3:30 bei hand war Wagnus gieichigun als Erdheil seiner Mutter zugefallen, und wahrscheilich das er banals vom Kaifer iem Urtumbe erwirft.

In Cachfen herrichte feit mehr ale Jahreefrift ein ungewohnter Buftant ber Rube. hermann von Bingenburg batte fich in fein Befdid ergeben und erwartete rubig beffere Tage. Albrecht von Ballenftebt hatte bereite ben lohn fur feine treuen Dienfte in Italien erbalten; im Unfange bes 3abre, mabriceinlich in Nachen, murbe er mit ber Rorbmart belehnt. Ceine Blide manbten fich fest auf bie wenbifden Begenben; aber faum minber wichtig fur bie Berfiellung ber beutiden Berrichaft im Wenbenlande, ale Albrechte Erhebung, mar bie Berbindung, in welche ber Raifer um biefe Beit mit bem glaubenseifrigen Briefter ju Ralberg trat. 216 er im Dai unter Begleitung feiner Tochter und bee Baiernherzoge Luneburg, bas alte Befisthum ber Billinger, und bas nabe Barbemif befuchte; ericbien por ibm Bicelin und legte ibm bie Diffion unter ben Wenben bringenb an bas Berg; qualeich rieth er ibm, um bas Chriftenthum und bie beutiche Berricaft im Bagrierlande fur alle Folge ju fichern, ben bart an ber Trave fich erhebenben Melberg ju befeftigen und eine Befagung auf benfelben gu legen, wie Mehnliches bereits fruber Rnub verfucht batte.

Die Ertundigungen, welche ber Saifer einzeg, erwiefen, baß biefer Auch nicht zu verachten sei. Deshalb ging er alebalb selbs über die Elbe und entbet die Rockelbinger zum Bau ber Burg auf bem Medberg, Much die Wenbenfürsten Petkliaw und Ristlot mußten doei bistfreiche hand eiffen. Sie thaten es wieferfredent; benn fie süblten, daß sie an ihrem eigeneu Werberben mitarbeiteten. Der eine soll zu bem andren gesigs daben: "Dieser Bau, prophecifie ich bir, wird eine Zwingharg werten für bad gange kand. Ben fier wie hant zuerst Plon, Albenburg und Lübed unterwerfen, hann über die Trave gehen und auch Rageburg mit bem gangen. Pelabersend bet Trave gehen und auch Rageburg mit bem gangen. Pelabersend bet Trave zehen wird das gefammte kaub ber Mobortien is vie Saine ber

<sup>\*)</sup> Sie murben ben Gothlandern burch eine Urfinnbe Beinrichs bee gomen bom 18. Oftober 1163 erneuert.

Deutschen fallen. Zener fleine Mann mit bem tahlen Scheitel, ber bort beim Kaifer siedt, hat und alles blefest Unglud bereitet." Der Bau ber Burg wurde ichnell vollendet und eine ftarte Befapung unter hermann, einem Getreuen bes Kaiferd, hincingelegt. Man nannte bie Burg Sigeberg ischt Tegeberg); bei berfelben ließ Lothar ein Rofter anlegen, zu bein Unterhalt er mehrere Drifdaigen anwies. Diefes Klofter und bie Lübscher Kirche wurden Bielin übergeben, und ber Albere und bei Lübscher Kirche wurden Bielin übergeben, und ber Beiger befahl Priblifam bei dem Bertuft seiner Gnade alle Bemühungen ber Priefters für bie Bundbreitung des Ghriftenshums fräftig zu unterstützen. Gs war seine Absieht, wie er seinh außerte, das gange Bolt ber Wendben wieder dem chriftigen Glauben zu unterwerfen und dann aus Bielin einen mächtigen Bische zu unterwerfen und dans Bielin einen mächtigen Bische zu unterwerfen und dann aus Bielin einen mächtigen Bische zu unterwerfen und dann aus Bielin einen mächtigen Bische zu werden.

Nach fursem Ausenbalt febrte doften über bie Elbe gurtdt; and S. Mai war er im Braunischweig, wenige Tage barauf in Merfeburg, we er bas Pfingstiet (3. Juni) feiette. Außer ben Jürich Sachsen und Thiringens waren auch ber Garbinal Gerhard, Erzhische Wabert von Main, Serzeg Seirrich von Maleru und Wartgard Dietebt von Bohburg am Hofe. Den Umfanden nach mußte bie Frage, wie die Staufer enthich vollig zu unterwerfen seien, im Jürsteurath damals in den Berbergumb treten.

Der Carbinallegat und Erzbifchof Malbert werben, wenn auch sehre geweien fein. Wahrfickeiluld füllt in biefe Zeit ein merkwürdige Schreiben Mabfrickeiluld fällt in biefe Zeit ein merkwürdige Schreiben Ababerts an Die von Bamberg, bessen von ihr bei geste ein merkwürdige Schreiben Ababerts an Die von Bamberg, bessen bie ber ber Grabischof, "wie wir mit ber größten Anstrengung und allem Fleise uber ein beiner und anderer Firsten Gegenwart und bemidt haber besse alle auch geste die beiter und anderer firsten Gegenwart und bemidt haber beise allem kalle nicht irgenweit Aufrag zu hefeitigen \*\*). Aber es grieb bem Kalifer nicht irgenweit Aufren kant zu here hier bein zu beschiedung bat, kann ber menschiedung Erspand uicht ergründen. Jedoch starten wir mit dir, daß nach biefer wieberbolten unbesonitenen Uederhoung ein um so härterer und som kallen eintreten wird. Benn es ben Kalifer

<sup>\*)</sup> Beral. oben 6. 51.

<sup>\*\*)</sup> Atalbert umgab mit Otto und vielen anbren Fürsten im Oftober 1133 gu Maing ben Raifer und icheint icon bamale Ausgleichungsversuche gemacht zu haben.

noch belieben sollte einen verfährbigen Rath anzunchmen, so werben wir gern mit dir nach unsern erästen dahin arbeiten, Alles zum Wohl bes Anteilandes und zur Ghre bes Reichs beizulegen; andremfalls werben wir thun, was und allein möglich sit "). Indessen werben wir nach Arhien beine Kieche, unser anden Russen und unser Nichten beine Kieche, unser anderen Michrieber und unser Freunde zu schüene beine Kieche, unser anderen Michrieber und unser Freunde zu schüene beine Kieche, unser anderen Michrieber und unser Freunde

Bic aber Malbert und Antre auch gesonnen fein mochten, ber aufer entichieb fich basite, aufs Leue bie Waffen gegen die Stauser ju gebrauchen. In Schwaden, wo fich biefe allein noch bebaupteten, wollte er sie selbbi jest von Franken ber angreifen, während gleichzeitig Derrag Schrind von ber Bonan ber vorbringen sollte.

### Unterwerfung der Staufer und Reichsfriede.

Am 15. Anguft sank Lotkar mit einem Herre bei Witzplurgbereit auf bie schwählichen Grenzen lodzugeben. Verher schon hatte
sich Jereg Scintrid gegen Ulm gewante, wohln sich bie flauseinichen
Brüber siehe geworfen und bie Burger in die Wossen gerusen hatten
Willein die Brüber bielten es bab für geranden den Midglus perlassen,
beim Abrüden sührten sie wöhls der angeschensten Burger mit sich,
die ihnen als Gesich sie krouden der verten beiten beiten beim Abrüden sührten für der der bei der bei der die Gesichen bei Gelagerung
begann, entging aber daburch nicht bem traurigsten Schiffal. Es
wurde dem here bed Baiernberrogs zur Pischerung preisgegeben
und mit Ausnahme eer Kirchen saft Mice mit Teuer zerhört. Ulm
bet ispt basselbe Bilt der Verwüstung, wie zwei Jahre früher das
ungläckliche Wild der Verwüstung, wie zwei Jahre früher das
ungläckliche

Anmissen burdigg ber Kaiser, ohne einem Wiberstante zu beegenen, verheerend bas Schwabensand; eine Burg der Statier nach
ber antren wurde genommen umd gebrocken und eine solche Berheerung
über das Land gebrackt, daß man bort meinte, nie Mchissensand
einem früheren Schig erstlien zu haben. In bieser Berhängsib verließ die Wehrsahl ihrer alten Anhänger die Staufer und suchte beim
Kaiser Berselbung zu gewunnen, die ihnen auch bereitwollsig gemährt
wurde. Nachem Bosch von gefren Telle Schwabend burtsiggen,

<sup>\*)</sup> Mhalbert meint: er werbe Mles Gott anbeimftellen und fich gurudgieben.

raumte er bas iconungsios vermuftete Land und fehrte noch im herbft nach Granfen gurud.

Serzog Friedrich job jest, dog weiterer Wiberfand unmöglich feit, eine Kraste waren erschöpft und die wenigen ihm noch treuen Kreunde in verzweistlete Lage. Er beschlös fic alle zu unterwerfen und begab sich steht nach Fuber wei ben ben ben ben be ben be Elbis nach Fuber der Aufret, die feine Verwandte wart, ju Außen und dat sie um Verzeichung, indem er durch sie auch die Guade bes Kasser der fic de er Ansfert, die Kidinga doten auf feine Villen und erweitle, das sie der anweiende Legat vorlaufig vom Bann löse und daß der Kasser, das in der anweiende Lette nach Andborung der Fürsten auf dem anchsen Keichstag wieder zu Graden angenommen zu werden; mit den seierlichsten Ciben gelebte Friedrich bem Kasser weige Treue und versprach sich auf dem

Der Erfolg bes Kalfers in Schwaden weltte aud auf ben Richer pein jurid. Als Louber bas Beihnachtofeft ju Machen inmitten eines reichen Kraues gestiltiger und verlitider Jürften und jur Seite bes pahptlichen Legaten Diemein, bes Cardinalbifchofd von St. Rufina, mit greßem Glause fetert, erschienen auch Kliner Bürger vor ihm, erbaten und erhielten Berzeibung für ihre Stadt. Dagegen fam es hier, wir wissen nicht, aus welchem Grunner, zwissen bem Kalfer und Explisched Bruno vom Khin zum officum Bruch; freilich muße sich ber Kussisched balb genug jur Nachgiebigfeit entschließen und an sich erfahren, wie schwer es sei, einem Kalfer, bem siets ber Legat zur hand war, Widerstand zu gereiten.

Nach einem furzen Bestuck Sachsens in den erstem Wonaten des achte 1135 begadd sich der Kaiser nach Bamberg, wohin er auf Mittisaften (17. Mar.) senen großen Reichstag berufen haute, auf dem sich Friedrich stellen und unterwerfen sollte. Die gablreichste und glängendbe Bersammtung fand er dier, die noch jemale seinen Ihren umgeben; sich sammtliche Fürsten des Reichs datten sich eingestellt. Der Cardinalelössfehr von St. Nuffina und alle deutsichen Erzhischsfe mit ihren meihate Suffragannen sich damates Bamberg in seinen Mautern; aus dem gangen

<sup>\*)</sup> Richinga-und Friedrich fammiten beibe von ber Kaiferin Gliefa, heinriche III. Gemablin: Riching geborte zu Gifelas Rachfommenfchaft aus ber erften Che, Friedrich zu ber and britter Che.

Bebiete bes beutiden Reids trafen bie Bergoge, Grafen und Berren aufammen; ber Raifer felbit ericbien mit feinen ftattlichten Bafallen, mit einem großen ritterlichen Gefolge in ftrablenben Baffen. Die gange Autoritat, melde gothar gewonnen, fprad aus biefer überaus imponirenten Berfammlung. Ergbischof Bruno gab inmitten berfelben ben letten Gebanten an Biberfeslichfeit auf und naberte fich wieber feinem machtigen Gebieter. Much Bergog Friedrich erfcbien, obwohl er noch eine Beit lang von Reuem gefdmanft batte, mit ben Geinigen, marf fic öffentlich bem Raifer ju Ruffen und bat bemuthig um beffen Gnabe. Bothar gemahrte nach bem Rath ber Furften bem Staufer unter ber Bebingung polle Bergeibung, bag er vom Papfte felbft bie vollftanbige gofung vom Banne geminne und gur Befreiung ber Rirche bas faiferliche Beer im nachften Jahre nach Italien gu begleiten gelobe. . Es blieben ibm fein Bergogthum, feine Buter und leben; auch fogar Die falifde Erbicaft, fo weit fie nicht ftreitig gemefen ober bereite uber biefelbe anbermeitig verfügt mar. Lothar zeigte fich ale ein groß. muthiger Gieger.

Die Bebingung, welche Friedrich auferlegt murbe, zeigt beutlich, bag ber Raifer icon bamale mit einem neuen Kriegegug nach Italien umging. Bieberholentlich hatte ber Bapft wieber Lothare Gulfe in Unfpruch genommen, und biefer batte fie ibm fur bie Beit jugefagt, mo ber innere Friebe in Deutschland vollig hergestellt mare. Deshalb lag auch bem Papft jest Richts mehr als bie Musfohnung bes Raifere mit ben Staufern am Bergen, und es gefcab ungweifelhaft auf feinen Betrieb, wenn fich ber beilige Bernbard felbit nach Deutschland begeben und fich auf bem Bamberger Tage fur bie Staufer thatig ermiefen batte. Bie febr aber auch ber Abt von Clairvaur in gothar bringen mochte fofort perfonlich bem Bapfte ju Gulfe ju tommen, ber Raifer begnugte fich fur ben Mugenblid bamit, ben in Bamberg anwesenben Marfgrafen Engelbert von Iftrien, ben Cohn bee gleichnamigen Bergoge von Rarntben, einen jungen und muthigen Ritter, gur Unterftugung bee Bapftes nach Bifa ju ichiden; Engelbert murbe zugleich bie erlebigte Martgraficaft Tufcien übertragen.

Sothar hegte unadift feinen anderen Gebanten, als bie völlige Serftellung bes inneren Friebens in Deutschand. Roch auf bem Reichstage gu Bamberg legte er ben Grund gu einem Friebenswerte von ben beilfamften golgen. Rach bem Billen bes Kaifers und unter allgameiner Jufimmung der Jürsten wurde wirftide im allgameiner Briede und zehn Jahre verfündig in wie beschweren. Zo deier allmaßlich in allen Theilen ted Reichs zur Geltung fam und in Bolge besselben, wenn auch nur auf einige Jahre, die Febben aufhörten "), erreichte der alle Kaifer mehr, abe seit der Jedien Schriebel all. liegend einem seiner Berganger geglücht war. Roch nach einem Wenssenalter bat man teier glücktichen Kriedendseit gerbacht. "Jur Zeit Lolpard," schrieb da ein schöfflicher Priecher, "begann ein neues Lich zu scheinen, nicht in Sachsen allein, sondern im ganzen Deutschalb wir schein, leber-stug und keine wissen wie den bei bet den bestehe wissen keine und eine Auflen eine den den kirche.

Alles brangt fich jest zum hofe des liegerichen, friedfertigen Kaifers. Gine gläugende Berjaumtung umgad ihn Oftern (7. April) zu Lweldindurg, eine noch gläugendere Phinglier (26. War) zu Magdedurg, wo der Kandriete vom Kalfer perfolich in Sachsen eingesübert wurde. Die Gürfen beetigten ihn zurft, dann das Bolf. Gleichzeitig wurde der Kriede auch in den anderen Besten des Bolf. Gleichzeitig und beschweren; in Schwaden geschad es durch Sectog Kriedrich, Kür die Sicherung der inneren Rube war es nicht ohne Bedeutung, daß selb Gottfried von Löwen damals Boten an den Kaisen noch Magdedurg jandte. Auch von den umwohnenden Bestern hatten sich abstreiche Geschadt, war ihre Aufgrahelt, um ihre Angelegenheiten der Entscheidung des Kaisers anheimungseben.

Noch immer verwirten die Throniteitigleiten in Ungarn alte Ranber bes Diens. Der alte Bolenhergog Beleflam war abermals in Ungarn eingefallen, hatte aber eine neue Rieberlage ertitten; im so sübbarre wurde ihm ein verherender Beutegug gegen sein kand, weechen ber öbbennehregog nach gemechter Bestiegung gegen sein kand, Boleflam entschieß nich beshalb schweren Heise unschießte an ben Kaiper au schieden und die Bermittelnun bestieden in Anspruch zu nehmen. Die Geschwich, welche auch den Behmenherzeg am Hofe des Anigers trassen, werden leine trößliche Antwort erhalten baben; aber der Bestieren feste erreicht, word der Belenstrie absold in Bersein, wos er noch nie gethan hatte, vor dem beutschen herrische und beine Borladung stellte und damit auch die Theonwirten in Ungarn ihrem Ende untgegengingen. Much von ere Danten waren Gefande in Magebeurg

<sup>\*)</sup> Rur im unteren Sothringen icheint bie Rube nie gang bergeftellt gu fein.

erichienen; fie melbeten von bem Ausgange bes langen funeren Rriegs. Magnue hatte ein ungludliches jabes Ente gefunden. Rachbem er fich bie Gunft bes Raifere erworben, hatte er Erich Emund aufe Reue in Coonen angegriffen, aber Bfingften 1134 bei gund eine vollftanbige Riederlage erlitten, in beren Folge er felbft mit ber gabireichen Beiftlichfeit, bie ihn umgab, bas leben einbufte. Erich verbanfte feinen Gieg vornebinlich breibunbert Deutschen, Die an Magnus Die Roedfilber Graueithaten rachen wollten und rachten. Wenig fpater nabm auch Dagnus Bater Ronig Riele ein trauriges Enbe. Er fucte eine Buflucht in Schieswig und fant guerft bort bei ben Burgern eine icheinbar freundliche Aufnahme; aber faum hatte er bie Stabt betreten, fo murbe er überfallen und mit feinen Begleitern ericbiagen. Erich Emund, ber fich balb auch feines treulofen Brubers Sarald ju entlebigen mußte, trug nun unbestritten bie mit fo vielem Blut gewonnene Rrone. Es ift im 'hoben Grabe mahricheinlich, bag bie banifden Gefantten in Dagbeburg bem Raifer, Eriche fruberem Bunbesgenoffen, nur bie Untermurfigfeit ibres Ronige verfichern follten. In feinem anbren 3mede merben auch bie menbifden Gefanbten gefommen fein, Die in Dagbeburg gleichzeitig por bem Raifer ericbienen.

Bon größter Bebeutung fur bie Berbaitniffe bee Ditene mar ee, baß fich ber Polenbergog feibft auf bem nachften Reichstage einfant, melden ber Raifer ju Maria Simmelfahrt (15. Muguft) in Merfeburg bieit. Much ber Bobmenbergog batte fic, ber Labung bee Raifere folgend, wiederum eingestellt und ber Ungarntonig Gefanbte gefchidt, burd welche er Lothar feine Bereitwilligfeit melben ließ, fich mit feinem gangen Reiche ber faiferlichen Enticheibung ju unterwerfen. Boleflam mar vom Raifer, melden ber Bobmenbergog aufgeregt batte, übel empfangen worben, bennoch wollte er jest ben Frieben um jeben Breie. Er erbot fic beebalb nicht nur ben rudftanbigen Tribut fur gwolf Jahre - er betrug jahrlich 500 Pfunt - ju gablen, fonbern auch unverbruchliche Treue bem Raifer eiblich ju geloben und Bommern nebft Rugen von ihm ju leben ju nehmen. Auf biefe Erbietungen murbe er ju Gnaben augenommen, leiftete bann ben Bafalleneib unb trug in ber feierlichen Proceffion bem Raifer bas Schwert por, wie einft Boleflam Chrobri an berfelben Stelle Raifer Beinrich II. ")

<sup>\*)</sup> Bergl. 2b. II. 6, 117.

Keine leichte Arbeit war es, so erbiterte Bilerfacher, wie ber Bolenmub Bohmenherzog waren, gu verfohnen; aber wenigstens ein Wasffenfillstand wurde zwischen ihren gu Stande gebracht, dem bann zwel
Jahre spater ein seiner Kriebe solgte. Erft indem fich Boleslaw jest
won Boris guridison, wurde Selas Sperickoit in Ungarn vollig gefichert; ber blinde Köusg verdanfte es bem Einschreiten bed Kaisers
und wor fich bessen berwisch. Seit mehr als einem Jahrehundert hatte
bie faisertliche Autorität im Dien nicht eine gleiche Geltung gehabt,
wie in blesen Tagen. Durch umflatige Benuhung ber Berhältniffe
hatte Lothar ohne Wasffengewalt erreicht, was heinrich V., sich von
Ampf in Kampf fützen, henads gewinnen fonnte.

Befonbere Aufmerffamfelt erregten in Merfeburg ein bober Sofbeamter und ein Bifchof, welche ber Raifer von Conftantinopel gefchidt hatte und mit benen auch Gefanbte bes Dogen von Benebig erfcbienen maren. Gie erhoben bie ichmerften Rlagen gegen Roger von Sicllien, ber nicht nur gang Apulien und Calabrien an fich geriffen, fonbern fich auch ber Befigungen bes Ralfere in Ufrica bemachtigt und burch Biraterie ber Stadt Benebla einen Schaben von 40,000 Bfunben augefügt hatte. Die faiferlichen Gefaubten forberten Rothar auf, Die Bermegenheit bes Rormannen, ber fich ben foniglichen Ramen beilege, ju guchtigen und verfprachen ibm, wenn er benfelben angreife, von Conftantinopel Unterftugung burch gablreiche Schiffe, große Beered. ichaaren und bebeutenbe Gelbfummen. 3bre Worte unterftubten fie burd bie fostbarften Befcheufe: Golb, Gbelfteine, Burpurfleiber und bis babin in Deutschland unbefannte Specerelen; Baben, welche bie merthvollen Spenten ber Bobmen, Bolen und Ungarn verbunfelten, felbft bas fonft von ben Deutschen fo bod gefchapte Belgmerf. Lothar, beffen Bebanfen ichon ohnebin mit einem neuen Bug über bie Mipen beichaftigt, mar uber bie Befanbtichaft ber Briechen hocherfreut; er erwies ihr bie größten Ehren und fanbte mit ihr ben gelehrten Bifchof Unfelm von Saveiberg, ben Junger Rorberte, nach Conftantinopel.

In der besten Stimmung gingen die deutschen Kurften von Merfeburg; es batte fich ihnen die Racht des Relads wieder einmat recht beutlich vor Augen gestellt, und fie alle woren mit Geschen sast überladen worben. Mit schweren Herzen schied bagegen der alte Polenkerzeg; er nahm seinen Weg zunächt nach Silvesbeim zum Grads Richt Geberhadt, wecker ert wor wenigen Zabern auf ber Relmfer Spinder vom Kapite betilg gesprocken war und bessen Verebrung sonat eine außererdentliche Berbreitung sand. Auf dem Rückwege besucht ber Herzeg dann auch Maglebaurg, wo ihm der Kalser eine ungewöhnlich sieettliche Aufnahme bereiten ließ; es wurden beim Einzug des Bolen de Golden geschutet. Dei einem ungefrönten Manne war das nicht geschesten seit sietem Tage, wo hermann Mitting zum großen Deredung Kalser bei eine machte. "Raum hat sich arüber," sogt ein gleichgeitiger Amalit, "Kalser Dito berubigen konnen, und doch war der Sachsenderung ein viel böher siehender Mann, als diese Same."

In Lothare Geele mochte bamais ber Bebante noch fortieben, alle Bisthumer Polens bem Eribisthum Magbeburg ju unterftellen, aber ber Mann, ber mit feiner raftlofen Thatigfeit allein biefem Bebanten leben ju geben vermocht batte, mar bereite aus ber Beitlichfeit gefdieben. 2m 6. Juni 1134 mar Rorbert in Magbeburg geftorben und nach bem Bunfch bes Raifere im Marientiofter beigefest morben. Dine Frage batte Rorbert ju ben einflugreichften Berfonlichfeiten ber Beit gehort, und fein Tob ließ mehr ale eine Lude: bie Bramonftratenfer verloren in ihm ihren Stifter und Bater, Bapft Innoceng II. ben tapferften Borfampfer, ber Raifer ben Mann feines vollften Bertrauens, Die Magbeburger Rirde einen Bifcof, ber fein altes Privilegium ungenutt fcummern ließ. Auf bie erhoffte Musbehnung ber Dagbeburger Broving bie in ben fernen Often mar, wie fic balb zeigte, tros Boleflame Unterwerfung faum noch ju rechnen; foon im Jahre 1136 beftatigte ber Papit ble Brivilegien bee Ergbisthums Onefen, und bamit mar eine Abbangigfeit ber polnifchen Rirchen von Dagbeburg nicht weiter vereinbar. Richt von feinem . Ergftift batte Rorbert bie öftlichen ganber wieber abbangig gemacht, aber burch feinen Orben hat er boch auf biefelben lange fortgewirft; balb verbreiteten fich bie Bramonftratenfer weithin über bie flawifchen Begenben jenfeite ber Elbe, und fie baben ju beren polliger Chriftianifirung mit ben Ciftercienfern mobl am meiften beigetragen. Der Radfolger Rorberte im Grabisthum Magbeburg murbe Ronrab von Querfurt, jener Better bee Raifere, beffen Babt er fruber gurudgewiesen batte; pon Konrabs geiftlicher Birffamfeit verlautet menig, mehr wirb von feinen Rriegethaten berichtet.

Die Soffnungen, welche fich an Lothare Regiment im Dagbeburger

Erzbischum gelnüpft, daten sich nicht erfüllt, und auch bie des Erzbischess von Bremen in Beug auf die Legation im Nerben zerrannen schnell genug. Ein beutscher Alteriter aus der Auchener Gegend, her mann mit Namen, der nach manchen zurichten nach Danemart kan, war es, der dem Erzbischef von Lund die hand das, mit der erzbeiten Archie in Kom wieder zu gewinnen; zum Dant dafür erbielt her mann das Bischum Schlewig. Schn im Jahre 1139 sonnte der Erzbischof von Lund eine Spince aller Bischof der fenntlaussischen Sahrer nach seinem Sich berufen und mit ihnen in Gegenwart eines päpflichen Legaten berathen. Roch burch mehrere Jahrschute haben bie handurger Erzbischefe die eingebühre Legation im Norden wieder zu gewinnen gestuch, aber immer verzeblich.

Bon bauernberem Erfolge maren bie Bemubungen Lothars fur bie Bebung mehrerer fachfifder Rlofter. Go begunftigte er bas von feiner Edmiegermutter gegrundete Megibienflofter in Braunichmeig und bas Michaeloflofter ju Luneburg, bie Stiftung ber Billinger; er felbit weilte gern, wie in ben alten Raiferpfalgen ju Goslar, Queblinburg und Merfeburg, fo auch in ben helmathlichen Gigen ber Brunonen und Billinger ju Braunfdweig, Luneburg und Barbewif, mo er ben Belfen ble Statte bereitete. Um meiften aber hat fich bas Undenfen bes Raifere an bas Rlofter Ronigolutter zwifden Braunfdmeig und Selmftebt gefettet. Sier auf feinem ererbten Grund und Boben bestand ein Ronnenflofter, von feinen Borfabren begrundet, im Laufe ber Jahre aber febr in Berfall gefommen. Der Raifer befchloß es in ein Moudeflofter umgumanbein und bann für baffelbe einen ftattlichen Daufter gu errichten. Um 15. Juli 1135 legte er felbft ben Grunditein ju bem Bau; burd eine Urfunde vom 1. Muguft benfelben 3ahre gab er bem Rlofter große Freiheiten und beftimmte bie Rechte bes Abis und ber Monde. Der erfte Abt murbe aus bem Rlofter Bergen bei Dagbeburg geholt, welches Rorbert befonbere geliebt unb gepflegt batte.

Rech immer hatte fich der Gegentfenig nicht unterworfen, aber er fonnte nichts Anderes mehr bedenten, als wie er fich am sicherften in Lothar einen gnäbigen Herrn gewinne. Alls der Kaiser nach Michaells nach Michaels nach Michaels auch kontakt. In der Saisen auch Kontakt. Anderen ihn der Saisburger Erzbischof werfaus von Banne gelöß, nahte er sich unter Bermittelung der Kaiferin bem Kaifer, fiel ibm ju Aufen und bat um Bergeibung; er ersielt fie unter übnitiden Bedingungen, wie sein Bruber. Auch er follte die volle Absolution beim Papfte nadijuden, auch er dem Kaifer nach Italien solgen, umd gleich Friedrich erhielt auch er alle feine Witer umd Lehen jurich. Err Kaifer ehrte ibn sogar burch reiche Geschenlte und gewann balb solches Bertrauen zu ihm, daß er ihn zu seinen Bannerträger mubtte und ihm die erste Stelle unter ben Krürten amwie

Um biefelte Zeit vermahlte sich Lenzab, ber bereits das 40. Lebensjahr überschritten hatte, mit der jungen Gertrud, einer Schweste bes in Baliern und frausen reichsgatterten Grassen Gechart von Sutzbach. Durch ihre Mitgist vergrößerte sich der bereits so ausgedehnte Besit den beinden. Gertrud war eine fromme Frau und bezt eine besondere Berechung gegen ben Alt Vabun wom Grau, eine Schüler bes heiligen Bernhard. Das Kloster Gbrach, unsern von Bamberg, war erst fürzlich nach ber Ordnung der Gistercinste von en Brüdern Richoin und Bern, faugienschen Mitgistalen, begründet worden; um die Ausstaltung der armen Abtei erwarben sich Konnad und Gertrud so große Berdiensse, daß sie als die Missister

## Dorbereitungen jum Kriege gegen Roger.

Enblid war erreicht, was ber Papft, ber heilige Bernharb und alle ihre Bestungsgenoffen langst gewänsigh haten. Denn von Tag zu Tage fteigerte sich ihr Bertangen, ein beutsches here wieber bie Alben übersteigen zu sehen, um bem noch immer andauernden Schönne in Ende zu machen und die Racht Rogers, durch welche es haupt läcklich erbalten wurde, zu vernichten; sie wußten aber, daß doshar Deutsfaland nicht eher wieder verlassen würde, als bis sich die Staufer ihm völlig unterworfen. Da dies jeht erreicht war, flanden ihre Hoffmungen in voller Blüthe.

In der That soffie der Raifer jest einen neuen heeredzug über die Alpen fest in das Auge. Balb nach dem Maßisbaujer Tage meldete er dem Papfte die Unterwerfung der Staufer und feine Absicht, mit den Fairften Beispachten zu Speier über den Artigsbug zu berathen; er verlangte, bag ber Rapft Legaten borthin feube und ein Ausschreiben erlaffe, in welchem er unter ernften Drohungen bie Bifcofe und Aebte jum Dienft ber Rirche und bes Relche antreibe.

Bor Allem mar es eine Cache, welche Lothar noch por feinem Auszuge erledigt wiffen wollte. Aufe Reue maren bie alten Streitigfeiten gwifden Otto von Salberftabt und feinem Rlerus ausgebroden; Otto mar abermale beim Bapite verflagt morben, und Diefer hatte ihn trop ber Berwenbung bes Raifere im Dai 1132 fur immer bes Umte entfest. Der Papit batte barauf eine Reumahl angeordnet; biefe vergogerte fich aber ungebubrlich lange, fiel bann amiefpaltig aus und agb ju einer neuen Appellation ber Minberbeit an ben Bapft Unlag. Gur Lothar mar es von ber größten Bichtigfeit, bag bas Biethum an einen ihm ergebenen Dann fam; benn bas faiferliche Unfebeu in Cachfen beruhte, wie er felbft in einem Schreiben an ben Bapft fagt, befonbere auf ber Salberftabter Rirde, und bie Beidichte ber Bifcofe Burdart und Rubolf zeigt binreichent, mas er bamit meinte. Er war ber laftigen Bermidlungen mube und verlangte besbalb, bag ibm ber Bapft bie Befehung bee Bisthume unter Beirath bes Ergbifchofe von Maing und ber Mainger Guffragane geftatte unb einen Carbinal fenbe, beffen Rath er fich jur Beilegung biefer Birren bebienen fonne.

Der Reichstag ju Speier wurde zu Weispnachten gebalten und bemielben die Momfahrt berathen. Unter anderen Türften bes Reichs hate fich auch Erzisicof Mibero von Trier eingeftelt, der blesmal einen besondern Gifter für den taliertlichen Dienst an den Taglegt. De im deppticher Legal in Speier ungegen war, wissen wire nicht, aber wenig später bezind sie Speier ungegen war, wissen wie nicht, aber wenig später bezind sie der Garbinal Gerhard, der alle Unterhändler des Hapstes, wieder am falferlichen Hoft, wohn mit ihm waren er vertrieben Fürft Weber von Capua und Richard, der Bruber bes Grasen Rainulf von Alife, nach Deutschland gefommen, um die Hilfe des Kaliferd zu erbitten. Der Kalifer berfprach noch im Laufe des Jahres unt Gerechmacht in Italiein zu erfehren.

Unter ber Beshisse bes Carbinals weurde nun endlich auch die Gaberstäder Angelegensche erteibig. Die beiten frühern Wahlen wurden für umgütig ertlärt und am 1. März 1136 zu Gostar in Gegeuwart bes Kaisers, bes Ergaten, des Ergbischofe von Maing und bes Bischofe von we "Dietoschen eine neue Wash getroffen; fie fill auf

Rubolf, ben Bicebom ber halberstäbter Rirdje, ber am 12. April bann ju Erfurt vom Mainier Erbifchof confectirt murbe.

So waren Streitigfeiten, welche ben Kaifer und das Sachfenland lange beichäftigt hatten, endlich glüdtlich beseitigt, aber noch wichtiger sir die Bolge war, wie der Kaifer um diestles Jeil über die großen Reichstefen bes Heinrich von Groifich versigte, der auf dem Wege and Speice erteauft und an 31. Occumber zu Maling gestoen war. Die Oftwarf erhielt Konrad von Wertin, so daß sie mit der Mark Meißen nun ducernd vereinigt wurde; die Burggargichaft Wagebourg fam an Burchard, einen Better bes Kaiferd, den Auchter des Erhöfiches Konrad. Die Gigengüter des Verfierdeuen — es gespierte dagu namentlich Bauhen – sielen nach seiner Bestimmung großentheils an den Bohmenherzeg und bessen die er Den gegentheils an den Bohmenherzeg we bestim es den bestime um 700 Marf Silber.

Das Dfterfeft (22. Darg) feierte ber Raifer ju Machen. Un feinem Sofe mar ber fürglich ermablte Bifchof Albero von Luttich. ber unverzuglich Inveftitur und Beihe empfing. Er mar ber Rach. folger jenes Alexander, ber bem Raifer gegen Gottfried von lomen fo gute Dienfte geleiftet, ben er aber bann vergebene gegen erneute Anflagen feines Rierus ju fcuben verfucht batte. Bie Otto von Salberftabt und ju berfelben Beit mar aud Alerander feines Bisthume abermale entfest morben ; er ftarb nicht lange nach bem Berlufte befielben. Die Berren von Ruif batten fic bem Gericht ber Fürften nicht, wie fie verfprochen, geftellt, beshalb- gaben fich jest bie amolf Burgen berfelben in bie Sant bes Raifers, ber glimpflich mit ihnen verfuhr, aber ftrenges Recht an ben Morbern feines Reffen ubte. Muf frantifdem Boben fprach er uber fie ale Franten bie Acht aus und übergab bann bie Bollftredung berfelben feinem Reffen Theoborid, bem Bruber bes Ermorbeten. Die Ruifer murben von Saus, Sof und Land vertrieben, fehrten aber nach Jahr und Tag beim und gemannen fich endlich Friede mit Theodorich, indem fie fich ale feine Bafallen befannten.

Der Kaifer ging nach Sachfen gurid und hielt gu Pfingsten (10. Mai) gu Merfeburg eine Burfenversammlung, bei welcher auch ber Ergbifchof von Salgburg und Pfalggraf Otto von Willeldsbach gugegen waren. Lothar war icon gaug mit ber heerfahrt beschäftigt, und bie Berathungen ber um ihn vereinigten Furften werben fich abermale befonbere auf biefelbe bezogen baben. Er eröffnete bamale, mie es fcheint, bem Papite bie Ausficht, fcon am 25. Dal mit ihm gufammengutreffen. Aber ber Ausgug vergogerte fich langer, als er glaubte. Erft ale ber Raifer Beter und Paul (29. Juni) gu Godlar felerte, febrte Unfelm von Savelberg aus Conftantinopel gurud, und es mar um jo midtiger, feine Botidaft abjumarten, ale ber Ralfer es biesmal hauptfachlich auf einen Angriff gegen Roger abgefeben batte und bei bemfelben auf bie Mitwirfung ber Griechen rechnete. Unfelm icheint bie beften Berfprechungen von Conftantinopel gebracht ju baben. Der Aufbruch murbe nun auf Maria Simmelfahrt (15. Muauft) feit bestimmt; an bicfem Tage batten fich Alle, ble mit bem Raifer felbit ausgieben wollten, in Burgburg einzufinden. Bu Dicaelis (29. September) follte bann bie Beerichau auf ber roncalifden Ebene gehalten merben; borthin mar ber Ergbifchof von Arles und mobl auch bie anderen burgundifchen Großen beichieben.

Wit bem größien Krafiauswande hatte ber Kaifer gerüßet und felbs das Erichensigentbum für bie Anoftattung feines Heerd an jugeriefen fich uicht geschent; 600 Mart Silber, welche ber fürzlich vere ferdene Graf Friedrich von Stade bem Klofter Ressenfig geschen geschen nahm er, wie mir hören, für die Rüftungen bert vom Altare. Anch bie andern Fürften batten große Anstrengungen gemacht; herreg heine dach 100, aber im Laberde in ur 67 Ressigne, Biele Biddiefe und Andie Ood, der im Laberde in ur 67 Ressigne. Biele Biddiefe und Resichbatte waren gewillt in Berjon bem fallerlichen herre zu folgen und hatten die Mittel ihrer Kirchen zu einer flattlichen Ausbrütung nicht gefonen.

Bur bestimmten zeit erschien ber Kaifer in Burgburg und verwellt hie mehrere Sage. fine genß Jad gefülder um breitlicher Bürften fleiten fich bier am hofe ein: die Erzbischöfe von Main, Roin, Trier, hamburg und Magebeurg, bie Bischöfe von Warme, Speler, Erzschburg, Gonstan, Palef, Clisschie, Regensburg, Bamberg, Burgburg, Jess, Merfeburg, hauckberg, Utrech, ber gelehrte Ab-Bibald von Stable, die Abet von Butba umd Lüneburg, der Herzsch heitung der Beiern, die Marfgrassen denrad von Meißen und Alberecht von ber Nortmarf, Landprass tunwig von Thüringen, Phalagraf Due von Alnen, die Greifer der Genenchura, Biblissie Schwalenberg, Ernst von Gleichen, Christian von Worneburg u. f. w. Sie waren sast alle gerüßet sesont mit dem Herer ausgusiehen. Auch Konrad von Staussen erigbien, um sein Woort zu sien. Sein Bruder, Herge Frieden, wollte tahzeim bleiben, ohne Iwsisfel vom Kalfer selbst sienen Verkrockens entbunden.

Der Ralfer ordnete in Burgburg bie Reichsgefcafte fur bie Dauer feiner Abmefenbeit in und nicht naber befaunter Beife. Roch einmal manbte er feinen Blid bier auch auf Die menbifden Gegenben gurud, mobin er ibn fo oft in feinem langen leben gerichtet. Bor Rurgem hatten fich bie Benben wieber geregt und bie Savelberger Rirche gerftort; an ihrer Spige ftanben bie Cohne bee Birifind, eines wendifden Sauptlings, ber fich in Savelberg gegen Dtto von Bamberg auf feiner zweiten Diffionereife febr freuntlich erwiefen batte. Der verbeerente Bug ber Wenben batte fich bann uber bie Elbe ergoffen; Cachfen mar arg von ihnen heimgefucht worben, bis fie Darfgraf Albrecht endlich jurudwies und felbit in ibrem ganbe angriff. Bis in bie Gegenben an ber unteren Beene ift Albrecht bamale und vielleicht fcon fruber vorgebrungen. Auf Albrechte Berwendung verlieh ber Raifer nun in Burgburg an Dito von Bamberg ben Eribut von vier menbifchen Gauen an ber Beene, Die gur Rorbmarf gehörten, und fugte noch ben eines norblich angrengenben, ibm felbit unmittelbar untergebenen Baues bingu. Es maren Gegenben, in benen Otto und feine Begleiter guerft bas Chriftenthum angepflangt, bie erften Rirchen gegrundet batten: Diefe Rirchen felbft murben ibm und Bamberg nun fur emlae Beiten übergeben, und ber Eribut mar ohne 3meifel jum Unterhalte beifelben beftimmt. Gine wichtige Beraunftigung ermirfte Marfgraf Albrecht gleichzeitig auch ben Magbeburger Raufleuten, Die nach ben wenbifden Gegenben hanbelten, inbem bie brudenben Elbgolle ju Elben, Mellingen und Sangermunbe fur fie ermaßigt und nach ber Gutfcheibung ber Furften firirt wurben. Albrecht mar es auch gemefen, ber fcon gmei Jahre gupor ben Queblinburger Raufleuten vom Raifer eine Beftatigung und Erweiterung ibrer Brivilegien verfchafft batte.

Als die nethwentigften Reichsgefchafte ertebigt waren, verabschiete ber Kaifer die guründleisenben Burften, wie Maulbert von Waim, Malbero von Bremen, Dlo von Bamberg und Andrec. Er felbft rudte mit bem Herte weiter vor, sorgsam seber Gewalubatigseit besieles eine Berte Bewalubatigseit besieles eine Berte Bewalubatigseit besieles.

ben wehrenb. Gin argerlicher Streit entftand jeboch balb gwifden ben Rolner und Dagbeburger Stifiovafallen. 3bre Sabnentrager gerietben in Streit, wem ber Blan gur Rechten neben bem faiferlichen Bannerführer gebuhre, und an bem Saber ber Fahnentrager nahm fofort auch bie gange Bafallenicaft Theil. Dit gegudten Schwertern gingen bie Rolner und Magbeburger auf einanber loe, und es mare ju einem Blutbat gefommen, wenn nicht ber Ralfer in ben Baffen berbeigeeilt und mit raicher That unter ftrengen Drobungen bie ethibten Ritter getrennt batte. Babriceinlich bing ber Streit mit bem Ergfangleramt in Italien gusammen, welches Rorbert befleibet batte und jest an Bruno von Roln, ba er bem faiferlichen Seere folgte, gurud. gegeben murbe. Db ben Rolnern ober Magbeburgern ber beanipruchte Ebrenplas bamale vom Raifer augesprochen murbe, erhellt nicht aus ben Quellen. Done weitere Comierigfeiten gelangte bas Beer etwa um ben 1. Geptember bie an ben Brenner und flieg im Etid. thal nach ber lombarbifden Chene binab.

Bier Jahre waren es, feit Leither bieselbe Straße gezegen wor, aber wie viel hatte fich in bieser furgen Beit verandert! Damals ließ Leithar binter fich ben innern Krieg, seine Remightet sonnte als ein verwegenes Abentuere geiten. Best verließe er Deutschland, wo man ihn als den großen Frietensberinger verles; er hatte seine Biberjacke gedemütigig umd im Nerden und Often bem Kaliserthume bas langentiechter Ansehen zurüdsgegeben. Damals führte er ein schwaches, im urt aus Sachie eitig zufammengerafite here mit sche jest sojent ibm zahlreiche und wohlgerüstet Schaaren aus allen Theilen bes Reichs, und sein Bannerführer war jener Enufer, der damale ibm zum Soch bie Krone Deutschandt und beilen trug.

Abermale sam Leibar von ber Rirche gerufen und um sein ben Appire gegebened Wert zu löfen, aber jest so wenig wie früher lag ibm allein die Beendigung bes Schieme am herzen. Wem ibm auf bem erften Jug auch die Kaisertene und bei Erdfagt ber großen örfaft wer Augun sichweben, so galt ber jedge zugleich der Fertellung bes fassertiden Ansihens in Julien, vor Allem ber Archerung jenst großen Rormannenreichs im Suben, wo sich ber Rachsomne eines Tanxeb von hanteville mit einer angemaßen Konigsfrom schmidte und über Gegenden gebet, welche einft ben beutschen Königen unter worfen waren. Rachgu hundert Jahre waren es, baj Kassier Spisie Jaier beimer ber ber bette bet bette bet bette bette bet worfen waren. Rachgu hundert Jahre waren es, baj Kassier Spisie rich III, juleşt über Salerne, Capua und Apulien versigst hatte, und bem Gelächfinis war noch nicht entichmennen, vie Otto der Große und fein Sohn jadfische, Here bis in die stillelichsten Gegenden Istaliens gestübet und sie unserworfen hatten. Auch hier war das Wert Ottos Gerführt und sie unserworfen hatten. Auch hier war das Wert Ottos der Geregen aufgenden, der entsprehen fachsten ben alten Chen weiter und beingen. Sin Preis, weckher dem greifen pelten losbar genug schien, um nach den Rampsen eines halben Jahrsunderts noch einmal den Wafferund; ju erhoben um mit Gereedmacht in weite Gerne zu ziehen. Der Greis versieß den Boben der Scinnals, und nur noch einmal dat er ihm stevends berührt.

#### .

#### Raifer Lothars lette Rampfe.

## Ronig Roger und der beilige Bernbard.

Much in Italien woren in bem furgen Zeitraume, feit ber Alifer bad Land verlaffen, große Berauberungen eingetreten. Reue Wachte rangen bier nach freier Eriftent, und bas Schiema, welches für bie anderen Theile bes Abenblandes nur noch von geringer Bedeutung foien, war gerade auf bie Entwidelung biefer Machie von febr erbeblichen Einfluß.

 Sein Regiment war ftreng bis jur hatte, aber nur um Debrung und Recht in feinem Reiche berguftelten. Er vermied es gern, im Waffenspiel altes auf einen Wurf zu fesen, jumal ihm in biefem hoben Spiel cas Gild felten holb war, aber nie fehlte er auf dem Plat, wo raches Enthefeteiten etwas entigheiten tenuent. Raftis blaig, bis zur Erfchöpfung seiner Körpertrafte, wußte er jeden Bertuft, dem er ertitt, funell wieder auszugleichen und schlesslich doch fich zu berdaupten.

Gine überaus ichmierige Aufgabe batte fich Roger in ber Unterwerfung Cubitaliene gefest. Robert von Capua, ein leicht erhipter, bod etwas weichmuthiger gurft, mochte nicht fonberlich ju furchten fein; um fo mehr war es ber tapfere Graf Rainulf von Alife, ber felbft nach bem Bergogthum Apulien trachtete. Er batte fich mit einer Schwefter Rogere vermahlt, aber biefe Che mar bie Beranlaffung ju ben bitterften Bermurfniffen geworben und Rainulfe Gemablin enblich ju ihrem Bruber nach Sicilien gurudgefehrt. In vielen Dingen ftant Rainulf ungweifelhaft bem Ronige nach, aber gerabe bie Gigenfchaften befaß er, Die Roger fehlten : ritterlichen Ginn, Leutseligfeit und por Allem Rriegeglud. Rainulf mar es vornehmlich gemefen, ber Roger bie Rleberlage am Garno beibrachte, bann bie Emporung ber Barone Anuliens erregte. Aber es maren nicht allein bie Barone, Die jubelnb bas 3od bes Siciliere abicbuttelten; auch bie Stabte an ber apulifden Rufte, burd Saubel bereichert und voll Freiheitstrog, - Bari por allen - erhoben fich einmuthig gegen Roger, ber ihnen gur Geite fefte 3mingburgen jerrichtet und biefe mit faragenifdem Kriegevoll befest batte. Roch einmal regte fich auch Reapel, um feine alte Freiheit wiederzugewinnen; ber Dagifter militum Gergius, ber Lette bes alten Berricberhaufes, mar auf bas Eugfte mit Rainulf verbunbet. Und foon hatten fich auch Bifa und Genua entichieben fur Innoceng erffart, ibre Rlotten gegen Unaflet gefenbet und bamit auch gegen Roger offen Bartel ergriffen. Co vielen Wiberfachern gegenüber, ftanb ber Ronig pon Sicilien in um fo bebenflicherer Lage, ale er ju einem Gegenpapft hielt, in bem faft bas gauge Abenbland bereits ben Untidrift feben wollte, und er felbft feine Rriege jum größten Theile mit ben Caragenen Giciliene fubren mußte: man ichmabte ibn nicht allein ale einen blutburftigen Tyrannen, fonbern auch ale einen Abtrunuigen und Unglaubigen.

Rein geringes Blud mar es fur Roger gemefen, bag lothar im 3abre 1133 nicht bem Rathe Rainulfe folgte, fonbern einem Rriege in Gubitalien bamale geffiffentlich auswich. Denn faum batte ber Raifer Rom verlaffen, fo erlabmte ber Mufftanb und binnen Rurgem mar faft gang Apullen wieber in Rogere Sant; mit gewohnter Strenge ftrafte er bie Aufftanbigen und vermehrte bie 3mingburgen im ganbe. Mue Soffnungen Rainulfe, Roberte und Gergius maren vernichtet, menn fie nicht neue energische Unterftubung von Bifa gewannen. Robert ging felbft borthin, um bie Burger ber machtigen Geeftabt in bie Baffen au bringen; feine Berbungen unterftutte Innocens, ber gleichzeitig bier abermale ein gefichertes Afpl fuchte und fant. Dit einem großen Untergehmen ging Bifa um: bunbert Schiffe wollte es im Marg 1134 gegen Roger austaufen laffen; aud Genua hatte Unterftubung jugefagt, und felbft auf ben Beiftant Benebige murbe gerechnet. Aber bie Bunbesgenoffen blieben aus, und auch bie Musruftung Bifas entfprach nicht ber urfprungliden Abficht. Go fcheiterte Alles, und im Laufe bee 3abre 1134 murben Rainulf und Geralus fo gefdmacht, baß fie fich Roger wieber unterwerfen mußten. Um einem gleichen Schidfal ju entgeben, verließ Robert Campanien und fuchte bort eine Buflucht, mo fie ber Bapft gefunden hatte. Roger beberrichte Italien nun bis an bie Grengen bes Rirchenftaats, und in Rom faß ein Begenpapft auf bem apoftolifden Stuble, ber fich nur burch bie Dacht"bee Giciliere behaupten fonnte und gang in feine Saub gegeben mar.

Da burchudte wie ein Blis im Arthlicher 1185 Intien bie Rund, baf Roger au Ralermo von einer todtlichen Arantheit ergriffen sel, und auf dem Auße solgte die falfche Rachticht von seinem Tode. Sofort eilte Robert mit zwanzig Schiffen Blick nud 8000 Mann wieder m bie Kübe Campaniene; augleich erhoden fich Rainuts und Sergius auf Reue und boten Robert die Jand. Aber unerwartet erschien ber Tedbtgasaubte im Juni mit Herremacht in Salerno und wußte Campanien zu schieden. Ball geberchte ism hier Alles wieder. Rur den Wieders albeite Rund geberchte im beier Ruse der Bieberfland Reapels vermochte er nicht zu brechen; benn die Stadt wurde von Plfa unterführt, welches albedalt zwanzig neue Schiffe ber betrachgen Wandesganschin zur Schiff fantet.

Ingwischen mar gegen Roger ein Mann in Die Schranfen getreten, beffen Teinbichaft er am wenigsten furchten mochte und ber boch einer feiner gefährlichften Gegner murbe. Es war ber beilige Bernbarb. Ein gewaltiger Born hatte ihn gegen ben Gicilier ergriffen, in bem er mit Recht bie einzige Stupe bee verhaften Begenpapftes fab, und aller Orten trat er ihm mit ber gangen Energie feines raftlofen Beiftes entgegen. 3m Jahre 1133 hatte Bernhard ben Frieben gwifden Genua und Bifa vermittelt; ein 3abr fpater, ale er borte, bag Roger bie Benuefen an fich gieben wolle, richtete er au biefe ein einbringliches Schreiben und mabnte fie von bem verberblichen Bunbe und von Reinbieligfeiten gegen Bifa ab. "Gaet, pflanget und hanbeit," rief er feinen alten Freunden gu, "und wollt ibr ja im Rriege eure Tapferfeit zeigen, fo thut es nur nicht gegen eure Rachbarn, fonbern gegen bie Reinbe ber Rirde. Bertheibigt bie Rrone eures Reiche gegen Sicilien; bort werbet ihr gerechtere Eroberungen machen." An Raifer Lothar fdrieb er um biefeibe Beit: "Es ift freilich nicht meine Cache, Rampfruf ju erheben, aber es ift - beffen bin ich ficher - bie Cache bee Bogte ber Rirde, gegen bie Buth ber Schismatifer bie Rirche gu icunen, und es ift bie Cache bes Raifers, feine eigene Rrone gegen ben ficilifden Ufurpator ju vertheibigen. Denn wie es fiar ift, bag jur Schmach Chrifti ein Jubenfind jest ben Stuhl Betri eingenommen bat, fo verhöhnt ben Raifer ohne 3meifel ber Dann, ber fich gum Ronig von Sicilien ju machen gewagt bat." Richt viel fpater ging Bernhard, wie bereits ermahnt ift, felbft nach Deutschland, um bort ben inneren Rrieg beigulegen und ben Raifer ju vermogen, jum Cous ber Rirche über bie Alpen gu gieben. Er erreichte jeboch, wie wir miffen, bamale nicht mehr, ais bag ber junge Engelbert von Iftrien bem Bapft und ben Bifanern jur Gulfe gefanbt murbe; ber Raifer felbft fonnte nur Berficherungen wiederholen, wie er fie icon fruber gegeben hatte.

Bernhard begab fich darauf felbft nach Alfa, wohin ber Papit eine große Synobe berufen hatte. In den Aggebalten, und 56 Bifchofe aus fant allen Eindern bes Abendundes batten fich eingefunden; nach aben die Bichellen wes dernlichte katten fich eingefunden; namentlich war ber tranzistifche Rierus achtreich vertreten, obwohl könig kudwig die Theitenachme bestiellen wegen manche Eingelffe bei Papite in die Ungelegendeiten ieines Reichs ungern fah und fogar gang verhindert fatte, wenn er nicht burch Bernhard beguitgt ware. Wit großer Entschiedendeit trad ber Bapft roh seiner beträngten Lage auf ber Synobe auf,

Richt minter wichtig, ale biefe Dagregeln bes Concile, mar es, baß fich auf bemfelben mehrere angefebene Beiftliche Dailanbe Innocens unterwarfen. Allmablich batte fich gegen Ergbifchof Anfelm, ber mit Babigfeit noch immer an bem Begenpapft und Begenfonig fefthielt, boch eine ftarfe Bartel in ber Stadt gebilbet und fich mit bem beiligen Bernhard in Berbinbung gefest. Dbwohl ber Ergbifchof enblich fur gerathen bielt bie Ctabt ju verlaffen, mar bie Burgerichaft noch gefralten, und es ericbien beshalb auch jest noch faft ale ein Bagnis. bag jene Beiftliche nach Bifa gingen, um fich offen vom Chisma losjufagen. Gie verlangten, bag ber Bapft ju ihrem Coube und ju ibrer Rechtfertigung mit ihnen Gefanbte nach Mailand ichide, welche Die Abfebung Unfelme bort formlich verfunbigten, Die Rronung bee Staufere fur ungultig erflarten und bie Stadt wieber vollig in bie Gemeinschaft ber Rirche und bes Reichs aufnahmen. Der Bapft ichidte bierauf ben Carbinalbifchof Matthaus von Albano und ben Carbinalpriefter Guito von Bifa nach Mailand; in ihrer Begleitung fam auch ber beilige Bernhart, ben bie Burger icon fruber in ibre Stabt eingelaben hatten, bortfin.

Der Abt von Clairvaur, so dufritg, feine außere Erfacinung war, feilte boch bie Legaten gang in ben Schatten; bie Raifander verebrten ihn wie einen Propheten, wie einen Engel Gotteb. Was er that, erfdien bem aufgeregten Bolle als Bumber; nichts gatt in ber Gegenwart eines folchen Gottebannes für unwalche Maffier verwandelte fic in Bein, die Gidibridigen richteten fic auf, die Kranten fahlten ich plosse grunt, die defen wurden vertrieben. Der Beilige batte die Malianter gan; in feiner Gewalt; er machte, wie ein Zeitgenoffe sogt, aus ber State, was er wollte. Gan Maliand hille fic nun in Sad und Afce, aller Schwurd aus ben Krichen verschwunden. Als of der Busse genug gehan, reicht Bernhard bem Bolfe bad Abendwalt, und Alle gelobten fortan treu zu Annocen; und dem Rasifer zu balten: ber foliematifte Erzelisch wurde, und ben ben bei bei ber bei bei ber ber bei bei ber ber bei bei ber verwielle.

Rein größeres Gild folien es für die Maldnbere zu geben, als wenn fle ben heiligen immer bei fich zu fessen bermöchten. Sie stüttnten nach ber Riche S. Lorenzo, wo er wohnte, und braugen in ihn bas Erzbisthum in ibrer State selftst zu übernehmen. Aber fie erwirften damit nur, haß er schou am antern Tage bie Edate versies. In Maldand wurde first darauf Robalt, Risofor von Alba, auf ben erzbischflichen Stud erhoben: die Schwierigsteten, weiche ber Bertaufdung seines allen Bischums mit bem neuen im Wege ftanden, gesang es unter Berndards Bermitsetung zu bestietigen. Der entspikaffeligen auf auf der unterfommen, wurde aber die ferrara geinngen genommen und Innocen, ausgesiesert, der ihn, wahrscheinlich als ein beutliches Zeugnis seinen Sieges, feinen Anhäugern nach Res sandte: dort ist jener Anielm, welcher ein ersten Stater in Italia gefrönt, in der Gewalt des Fetrus Latter in Italia gefrönt, in der Gewalt des Fetrus Latter an 14. August 1136 gesteben.

Bernhart hatte sid ven Mallant nach Paria, Piacema und Errona begeben, und überall weitte seine Ersteinung anf die gleickt Beise; überall meinte man Icksen und Bunder bed Historien gut seine Ungweischaft war seine Bliste bei diese Reise vornehnlich, die sein lichgen Ernie Bomadrien ausgussben um im Interesse ber girde zu vereinigen. Die Maisander hatten auf seinen Betrieb bie tranken ionwarrischen Gesangenen aus den Kerten entlassen, und mindelnet in Piacema beade es dernahrt dabin, daß man daggen die gesangenen Mallander freigad. Aber die entgesich de befehrenden Schiede gerößen Wunderfrähren überfrieg. Die alten Kampfe dauerten, obwed nicht mehr wie früher burde kas Schiema genährt, dennoch ununterfröcken son um der und verten von Malland undes jenden ununterfrechen fort und verten von Malland undes jenden ununter

wiederholentlich erilit die Stadt von Eremona, Placenza und Kandidwere Riedertagen. Besonders trugen die Gremonesen trob vielsacher Bedrängnis – benn auch mit Crema, Parma und Mantua lagen sie gleichgeitig in Feshe – damale den Kopf hoch; sie trobten auf ihr Blud und die wachsende Macht des Raisers, ihres alten Bundesgenossen.

Bel der engen Berbindung des Kassers mit Cremena war selehb Bernhard nicht ohne Bedenten, od die durch ihn herbelgesührte Unterwerfung Mallands am saliestlichen Hofe so aufgenommen werden würde, wie er es wünschen mußte. Er wandte sich dechald brieftlich an die Kasserin und sellte ihr vor, wie er ganz und sieren Anneisungen in der Sache gedandeit, wie die Mallander vollständig Konrad adgesagt und Leichar anerkannt, auch auf dem Bunsch des Papstes sich zu ihrer Genngsbuung erboten hötzen, welche der Kasser bengtieren sohnen in der die Aufferin sich der Mallandern gnädig zu erweissen und nicht die Ausschlächen, die er ihnen des habe das ihr von die kasserin sich die Ausschlächen, die er ihnen des habe der die kasserin sich absen.

Wie fehr fich Bernhard auf guttlichem Bege einen geordneten Justand im nörblichen Judlen berugkelten bemühte, zeigt fich auch darin, daß er fich für Zussiftnus, einen Sohn bed Murtgarden Rallavicini, damals eifrig beim Papste verwandte; und boch war dieser bei einer Graucklich teheftligt gewesen, welche das größen Auffehen erregt und ben Papst selch empfinktlich verletz hate. Umweit von Bontremoli waren namlich viele von Wisa beimeterende frangolische Bischofe und Rebte, unter ihnen auch ber Abt von Gluny, von bewassente Schauer underfalen, ausgeplüchvet und nach Bontremoli in Sofig gefrach worden; erst das Einschreiten bes Papstes batte Ihnen die Freiheit zurückgegeben. Ueber die Bestrafung ber Schuldigen sind wir nicht unterröcktet.

Während Bernhard unermüblich für Innocen; und Leichar, gegen handte um Koger in ber Lembarbei arbeitete, hatten auch bie Niamer ben Kampf in Unteritalien fortgeset und im Sommer 1135 ihre Flotte bert der Bundf, obwohl bereits seit illagerer gelt unter normannsscher herrichaft, war noch immer burch ihren ausgebreiteten hande für Bisa eine gefährliche Rebenbuhlerin: beshalb ennyten iset die Risaner den Krieg, um einen bettlichen Etreich gegen biefelbe zu führen. Alls sie wussen, do in

Bu fehr ungelegener Beit geriethen Die Bifaner bamale in neue Streitigfeiten mit ihrer Rachbarftabt Lucca. Marfgraf Engelbert, ber ju ber Beit ber großen Spnobe in Bifa eingetroffen mar, icheint ben Rathichlagen bee beltigen Bernharb, fich auf bas Engfte an bie Bifaner angufdließen, nur gu willig gefolgt gu fein: fo gefcab es, bag er mit Lucca, Bifas Erbfeinbin, bie Lothar auf feinem erften Buge burch Die Beftatigung ihrer Privilegien ausgezeichnet hatte, alebalb in offenen Rampf gerieth und im Unfange bee Jahre 1136 bei Aucecchio eine vollftanbige Rieberlage erlitt, mofur er fich auch in ber Folge burd ben Beiftand ber Bifaner faum einige Genugthuung verfchaffen fonnte. Der Raifer mar über bie Feinbfeligfeiten gwifden Bifa und Lucca bodlid ergurnt und ideint bauptfadlich ben Bifanern bie Schuld berfelben aufgeburbet gu haben: ber beilige Bernhard manbte fich beshalb brieflich an ihn und trat fur Bifg ein, welches vielmehr Engbe ale Ungnabe verbicut habe. "Belde Ctabt unter allen," fdreibt er, "ift gleich treu, wie Bifa, welches auszlicht und beimgleht und wieber aufbricht, wie es ber Raifer befiehlt. Baren es nicht bie Bifaner, welche jungft ben einzigen machtigen Feint bee Reiche von Reapel verjagt baben, welche im erften Anfturme Amalfi, Ravello, Scala und Atrani, fo reiche, fefte und bieber unbezwingliche Stabte, eingenommen baben?"

Ale Bernhard dies fchrieb, war er nicht mehr in Italien, sondern weilte wieder in Frankreich, aber auch hier unablaffig thatig, um die

lesten Rest des Shisma zu beseitigen. DEr hinterließ in Julien den Ruf eines großen Propheten, mächtig in Worten und Werken, wenn es sihm auch noch nicht gefungen war, die heillofe Afthenhaltung gang zu heben, die Gegare des Papites und des Kassiers dellig zu übervälligen und den gehaßten Sicklier zu verderben. Sechon aber rüftete sich ein Anterer für ihn einzutreten, dem gerade die Racht zur Seite fand, werlde dem gesistlichen Mann sehlte: die Racht des Gedwertes.

Es waren, wie wir wissen, nicht allein ber Kapit und Vernbard, nicht allein Robert von Capua und ber Bruber Rainulfs, die Sothar gegen Voger in die Waffen gerufen hatten; auch der Kaifer von Conftantinopel und die Krubilf Benedig hatten den mäckligen Gebeiter infeitet der Alben zur Juste aufgeferdert gegen den Seilliet, bessen wachsende Macht eine Gefader für Alle wurde. Diese Macht zu gerideren, beise alle Gesche der in besteht die Allein war vor Allem jest die Alficht des Kaifers, aber um bessehe war von Allem jest die feine Gerrichaft im nördlichen Justerichen, mußer er zumächs seine herrichaft im nördlichen Istalien gegen alle Anfechtungen sicher zu stellen juden. Niemand wußte bessehe, als er selbst, wie wenig dies um seine Juste auf seinen weren Juste ernig diese unt seinen Juste ernfacht war.

# Unterwerfung Italiens durch Lothar und Gerzog Seinrich.

Schon als der Raifer in das Erfchbal hinabflieg, zeigte fich, bas ein Italien noch andern Geinden, als dem Gieiller, zu begegnen hatte. Bereits bei Teient sieß er auf Wiberfandt; die Prücken über den fluß waren abgetragen, und man juchte dem Hoere den Beber de fand sich eine fluhrt, und nachden bet lebergang zu wedern. Beer es sand sich eine fluhrt, und nachden bet Beroueser Rlausse erwied sich eine Beider geripten. In der Beroueser Rlausse erhollt die Keinde geripten bei Beroueser Rlausse erhollt die Beroueser Rlausse erhollt der geript gebod beim erften Angeist die klause, ergriff jedoc beim ersten Angeist die klause, ergriff jedoc beim ersten Angeist die klause, ergriff jedoc beim ersten Angeist die klause, erwei des fluhr geschot der und bem Tellen und zum Theil geschote wurde. Berona sichs, weden ab dem ersten Juge dem Knister die Those geschöllichen, seigte sich biebmal dem ersten Juge dem Knister die Those geschöllichen, seigte sich biebmal

<sup>\*)</sup> Ramentlich in Aquitanien.

weniger hartnadig: es empfing vielmehr lothar mit ben ibm gebubrenben Gbren,

Bon ber Eisch wandte fich ber Kaifer jum Mincio und schlug am Genande bes Gurdafes ein Tager auf. hier feierte er mit großem Glanze das Keit bes beiligen Mauritius (22. September). Biele (ombardische Eroße fiellten sich zur Hulbigung ein: auch der Bische von Mantua, der früher sich nicht hatte beugen wollen, sucher jektemutig die Anabe bes Kaifers. Die nahe Burg Garba unterwarf sich, und Verhar gab sie feinem Schwiegerschn Heinrich und Leben.

Am 28. September befant fich ber Kalfer zu Pogole am Minich umb iog dann mit bem Herre jum Bo, auf beffen tinfem Ufer bei Correggio Verbe, Guaffalla gegenüber, er ein Lager bezog. Her empfing er Gefaubte tes Dogen von Benedig und erneuerte am 3. Ottober bie von seinem Borgängern mit ber Reveblif abgefaloffrienn Berträge. Es wird ihm damads ohne Iweifel auch eine Unterführung gegen Woger vom Dogen versprocken sein, bod verlautet in der Kolge wenig von einer töhnfäligen Minierfung Benedigs. Die Gembarben, welche sich im heere bes Laifers befauben, erhielten den Befehl das sierennen. Die Stadt ergab sich sogleich, aber ie Aufraf und der der Folge fielen Rittern angegriffen wurde. Auch Guaffalla wurde Herregabschen Rittern angegriffen wurde.

Gine schwierige Aufgabe erwuchs bem Kaifer, als bie schwidten Dürgerschaften von Mailand und Geremona mit den schwerften gegenseitigen Beschuldigungen dumate vor seinem Richterstuds erschienen. Der Kaiser verlaugte unnächt die Muslieferung der gefangenen Mailander von den Geremonessen und emplande es sehr über, die sie beische ihm troßig verweigerten. Ein Kürftengericht sprach darauf über fie, date als eines Bundesgenoffen des Kaifers, als Keinde der Auchgene bei Acht und aus, umd ber Erzibischo von Mailand mit mehreren seiner Eustragame, die fich im Lager befanden, verhängte in sehr somsten gefeste mitten unter den Massen über nicht geben der Grabischen und verhängte in sehr formlesse Westen unter den Massen über über für einer der Erreibeites.

Von Correggio. Berbe fandte ber Raifer feine Gemahlin in Begleitung tes Bifchofe Anfelm von Savelberg nach Reggio, und biefe State, welche früher ihm felbe die Thore geschlossen, nahm jest bienftwöllig seine Gemahlin auf. Un feiner Statt übte Richinga bann in Reggio bie Rechte bes Reiches aus; an Ihrer Ceite ericbienen ble Martgrafen Berner und Friedrich, benen bie Ruftenlanbicaften von Rimini bis an bie Grengen ber Rormannen untergeben maren \*). Lothar feste inbeffen feinen Beg burd bas Bebiet von Cremona fort; Die Stadt felbft griff er nicht an, brach aber mehrere Teften in ber Umgebung und vermuftete weithin Die Bengungen ber Burger. Um 9, Oftober mar er bei Cafal Maggiore und nothigte biefe Burg fich ibm ju unterwerfen. Er ellte banu nach ber roncalifchen Cbene, mo ibm ein Seer von 40,000 Mailandern erwartete, bereit ibm gegen Cremona ju bienen. Der Raifer fuhrte es junachft gegen St. Baffano, eine febr fefte Burg ber Cremouefen in unmittelbarer Rabe Roncalias; nach febr tapferer Gegenwehr ergab fich bie Burg und murbe gerftort. Daffelbe Schidfal hatten Coneino und einige aubre fefte Blate Eremonas auf ber Befffeite feines Gebiete. Darauf febrte ber großere Theil bes mailanbifden Beere beim; ber Ergbifchof aber und eine gabireiche Rittericaft begleitete ben Raifer nach ber roncalifden Chene jurud, mo er ein Lager aufichlug und bie in ben Rovember vermeilte. theile um fein Beer vollig ju fammeln, theile um ale Richter und Befengeber Italiens feine Raiferpflichten ju uben.

Bir fennen nicht bie Sobe ber Streitfrafte, Die fich um lothar bier aufammenfanben und bie er jum Kriege gegen Roger vermenbete. Bir wiffen nur, bag ibm auf feinem weiteren Buge folgten ber Batriard von Mquileja, Die Ergbifcofe von Roln, Erier und Magteburg, Die Bifcofe von Bafel, Conftaug, Toul, Utrecht, Luttich, Regeneburg und Merfeburg, bie Aebte von Julba, Lorich, Reichenau, Murbach, Stablo und Luneburg, Die Bergoge Beinrich von Baiern, Rourad ber Ctaufer und Ulrich von Rarnthen, ber Marfgraf Ronrad von Meigen, Die Bfalls grafen Otto von Bittelebach und Otto bei Rhein, ber Graf Boppo von Unbede und fein Bruber Bertulf, ber Graf Otto von Bolfrathe. baufen, ber Graf Gebhard von Burghaufen in Baiern, ein Bermanbter bes Raifere von Geiten feiner Mutter, Die Grafen Berner und Ubals rich von Lengburg, ihr Bermanbter Graf Rubolf von Baben, ber

<sup>\*)</sup> Die beiben Dartgrafen maren Brfiber, Die Gobne jenes Berner, ber bon Beinrich IV. eingefett mar und julett im 3abre 1120 genannt wirb. Bergl. Bb. III. S. 746. 925. Beibe nannten fich auch Bergoge von Spoleto; ob fie aber je eine factifche Gewalt im Bergogthum ausgefibt baben, ift fraglic.

heffliche Graf Gise, Graf Abeit von holftein und ein Graf Seigrirch. Bon lialienischen gerenn werben genaum ber Martgard Manfred von Saluszo, ber Graf Gutte von Bantrate und ber Graf Malaspina, wahrscheinlich ein Seitenwerwandere ber Gies; pieter schlossen auch bei Martgarfen Archeind und Berner bem Juge bes Kaiser an. Bon Burgund scholen und Werter und geringe Unterstäupung erhalten au haben. Identials war es bas flattlichte heer, welches seit einem Aufre in Jackenstalle war es bas flattlichte heer, welches seit langer It inten Angier in Jaulien gefolgt war.

Die Quellen berichten von ber gefegehenben Thatigfeit Lothard auf befem ronaufifden Tage. Und ist nur ein Gefeb Lothard er balten, burch welches ben Afteraallen unterfagt wurde, Sefen ohne Erlaubniß ihrer Lehnsherren auf irgend eine Beise zu veräußern, wie bies auch nach konnabe Berbot noch geschen mer, und zwar zum fich geringen Schaben sie bas Reich, do bie großen Reichsvassillen in nicht geringen Schaben sie bas Reich, do bie großen Reichsvassillen fo nicht nehr bie ersterteilde Mannischaft zum fassetischen Seere zu sellen vermochten. Diese Gesch wurde am 6. November erlaffen, und am Tage barauf ließ ber Kaiser bas Lager abbrechen.

Er wandte fich junachft gegen Bavia, wo man, feitbem er Dais land nabe getreten, eine feindliche Saltung gegen ibn angenommen hatte. Coon am Abend bes 7. Rovember lag er bei garbilago an ber Dlona in unmittelbarer Rabe Bavias. Um folgenben Tage es mar ein Conntag - famen bemaffnete Chaaren aus ben Thoren ber Ctabt und forberten einen Ungriff beraus. Bergog Ronrab ging fogleich gegen fie vor, warf fie gurud und machte gablreiche Gefangene; jugleich mutheten ringe um Pavia bie faiferlichen Schaaren mit Feuer und Comert. Die Bavefen geriethen baruber in um fo größere Beforgniß, ale fie ben alten Sag ber mailanbifden Ritterfcaft gegen ihre Ctabt fannten. Gie fchidten beshalb ihren Rlerus in bas Lager bes Raifers, um beffen Gnabe ju erfichen. Die Bitten bes Rierus fanben Gebor, und ber Raifer bestant nur barauf, bag Bavia bie Mailanber, welche es noch in Saft hielt, fofort frei gebe. Es gefchab in ber Frube bes 9. Rovember, und noch an bemfelben Tage gab auch ber Raifer ben Bavefen, welche Bergog Ronrab gu Gefangenen gemacht hatte, bie Freiheit wieber. Bum Unglud zeigte fich anbern Tage Graf Dito von Bolfrathebaufen mit einigen Rittern vor ber Stadt, bie Burger übermuthig jum Rampfe berausforbernb. Dan ichloß zur Giderung ber Stadt bas Thor, aber Dtto und feine Benoffen fürmten becan umb suchen es mit Beiten zu erbrechen. Der Gewalt septen bie Bürger nun Gewalt entgegen, umb im hibigen Kampf am Ihore fiel burch einen Pielischus Beraf Ditto seihft umb nit ihm Abalbert, ein vornehmer Sachse. Sobalb ber Kasser bestehend, mit ihm Abalbert, ein vornehmer Sachse. Sobalb ber Kasser bie berahmt ist seinem gaugen herer gagen bie Wauern au. Die Bürger bemühlen sich ihre Unschlaub zu erhärten umb brachten es minbestens bahin, baß er gegen eine Jahung von 20,000 Talenten ber Stadt Schanung versprach. Boch an bemischen Tage zog Lodar von Pavia ab und nahm seinem Weg durch malsandisches Gebeit nach Abbiate graffe, von vow die maliandischischen Mitter mit ihren getösten Gesangenen nach Saufe gurd gertangenen nach Saufe gurde gertangenen

In ben naditen Boden burchjog ber Raifer bie Begenben auf beiben Geiten bes oberen Bo bis gu ben Alpen bin. Bercelli, Turin und Gamunbio") ergaben fich ihm nur miberftrebenb; ber Graf Amabeus von Maurienne unterwarf fich erft, nachbem ber Raifer mehrere Burgen beffelben gerftort hatte. Es mochte im Aufange bes December fein, ale ber Raffer bann in bie Gegend von Biacenza gurudfebrte, Die Stabt, welche ihm bisher noch nicht ihre Thore geöffnet, gab jeben Biberftanb auf, fobalb er jum Angriff gegen fie poridritt. Barma, eine alte Gegnerin Gremonas, empfing fofort freudig ben Raifer; er überließ ben Burgern eine benachbarte Burg mit ihrer Befatung, bamit fie beffer fortan ben Eremonefen Stant ju halten permodten. Auch bie Mailanber führten, obwohl ber Bapft bas Interbict ibres Erabiichofe aufgehoben batte, ben Rampf gegen Eremona unperbroffen fort, nahmen Genivolta und andere Burgen und vermufteten mehr ale einmal bae Gebiet ber feinblichen Rachbarftabt. Es gelang ihnen fogar ben Bijdof berfelben in ihre Bewalt zu befommen, bem aber nach einigen Monaten aus ber Saft zu entflieben gludte.

Der Raifer nahm an ben Kampfen gegen Gremona unmittelbar februm weiteren Autheil. Im 17. December war er im bifchoftlichen Sprengel von Reggio und nahm biefes Biethum in feinen befonderen Schutz; es geschah auf Bitten feiner Gemafin, mit welcher er hier wieber zusummentraf und in ber Folge vereinigt blieb. Das Weihnachis-

- 15 ti

<sup>\*)</sup> Gamundio war ber bebeutenbfte ber Orte, ans benen fpater Aleffanbria am Tanaro ermnche.

jest feierre er ju Bigheria, das Epipbaulissfeit ju Trabacianum, weit feinem Orten im Gebiete von Riacenga. Um 10. Januar 137 lagerte er bei Fontana proca im Gebiete von Reggio, am 21. besielben Monats im Gebiete vom Robeina und jog harauf jesgen Bologna, verdieche sienen Geboeten auch jest noch Tero bet. Der Kassier schulg ein Lager vor der Statt auf und ließ eine nahe gelegene Burg, in welder viele Bolognesien Justudt gesuch hatten, sofort angreisen. Der erste Stutten scheider keine mit verfährter Mannicasis hatte besseren fichtletete, aber ber zweite mit verstärtter Mannicasis hatte besseren Krisch; die Burg wurde genommen, und 300 Bolognesen verloren im Kanpte das Geben. Balb barunt graph sich Bologna, die Bergeblicheit längeren Wiberinanbes ertennend. Der Kalfer 190 mit bem Here bann süblich weiter und feierte Maria Keinigung (2. Kebruar) zu St. Gasklano am Montone, einem bamats bedeutenben Orte, wo Gesanke von Ravenna zu ihm famen, um ihm die Ergebenselt auch ihrer Statz zu beseigen.

Obwohl ber Raifer nicht in Mailand bie Rrone empfangen, Bavia nicht betreten und in Biacenga ben Gingug nur erzwungen hatte, obwohl Cremona noch immer im Biberftante beharrte, fonnte er fich boch bereite ale herrn ber Combarbei und ber Romagna anfeben. Er befchloß jest gur Fortfegung feines Unternehmens bas Beer ju theilen. Bergog Beinrich follte mit 3000 Rittern nach Tufcien geben und bort junachft bas faiferliche Unfeben berftellen; benn bie Muflehnung gegen Engelbert mar bier fo allgemein geworben, baß Diefer bas gant hatte raumen muffen. Rach ber Abficht bes Raifere follte Bergog Beinrich bann mit bem Bapfte burd ben Rirchenftaat und Campanien vorbringen und ju ibm erft wieber in Apulien ftogen. Mit bem Sauptheere wollte er felbft inbeffen burch bie Darfen porgeben; bei ber Ergebenheit ber Darfgrafen ichien ber Beg bis an bie Grengen ber Rormannen bier faum große Gefahren mehr gu bieten. Go trenuten fich Lothar und Beinrich; ber lettere überftieg vom Thale bee Montone aus auf einer ber Sauptstragen jener Beit ben Apeunin und führte feine Echaaren in bas Dugello; ber Raifer ging junachft nach Ravenna, wo er von ber Beifilichfeit und bem Abel ehrenvoll eingeholt wurde. Rach einem etwas langeren Aufenhalt in biefer Stadt verfolgte er banu feinen Beg burch bie Darfen, auf welchem er in Babrbeit mehr Sinberniffe ju überminden fant, ale fic ermarten ließen.

Buerft fließ bas Beer bei einer Feleburg, welche icon fruberen Raifern tapfere Gegenwehr geleiftet haben foll, auf Wiberftanb. Gie wird Lutigan genannt; mahricheinlich ift Longano, unweit von Rimini, bamit gemeint. Inbeffen wurde icon beim erften Sturm biefe Burg genommen. Much Fano und Ginigaglia ergaben fich nach einigem Strauben. Beiter rudte ber Raifer gegen Uncong, murbe aber balb inne, bag er bier eine bartnadigere Begenwehr ju bestehen haben murbe. Ale Erzbifchof Ronrad von Magbeburg und Martgraf Ronrad von Deißen ben Bortrab bes faiferlichen Beeres beranführten, murben fie mit Sige von ben wohlgerufteten Burgern angegriffen und nur baburd gerettet, bag ber Raifer ihnen rechtzeitig gur Gulfe fam; erft nach großen Berluften - 2000 ber 3brigen follen auf bem Blate geblieben fein - gogen fich bie Unconitaner in ihre Ctabt gurud. Lothar umichloß Uncona barauf von ber gand, und Geefeite\*), und icon nach furger Beit untermarf fich bie Stabt; Die Stellung von bunbert Lafticbiffen mit Rriegebebarf murbe ihr ale Strafe auferlegt.

3m Unfange bee Upril mar ber Raifer in Fermo, mo er auch bas Dfterfeft (11. April) feierte. Rach bem Fefte rudte er gegen eine benachbarte Burg, welche Rirint \*\*) genannt wirb, beren Befannn fich feinblich ermies, aber alebalb jum Abgug genothigt murbe. Gin Streit, ber bamale gwifden ben Gadfen und Baiern im faiferlichen Beere ausbrach und bei bem ber Ergbiichof Ronrad von Magbeburg mit feinen Bafallen von ben Baiern überfallen und ausgeplundert murbe, gewann burch ben berbeieilenben Marfgraf Konrab von Reigen eine fur bie Baiern uble Wenbung; fie murben auseinanbergetrieben und mußten ibre Beute gurudaeben; ein pornehmer Baier, Rithard mit Ramen, verlor bei biefem Sanbel fein Leben. Spoleto unterwarf fich bem Raifer, ohne, wie es fcheint, einen Biberftand nur verfucht gu haben.

Intem ber Raifer barauf ben Eronto überfdritt, betrat er bas von ben Rormannen befeste Grenggebiet, welches bie Darf von Teate bilbete; es ftant unter grei Martgrafen Thomas und Matthaus, Bafallen eines in biefen Gegenben fehr machtigen herrn, bes Balatinus

<sup>\*)</sup> Die Benetianer ober Ravennaten milffen ben Raifer mit Schiffen unter-

<sup>\*\*)</sup> Der Rame ift offenbar entficlli und fomer an beuten.

Giefebredt, Raifergeit. IV.

Bitheim. Als ber Raifer am Tronto hof hielt, erschien Wilhelm seinsteil mit seinen Basilen vor ihm, unterwarf fich und leistete ben bechaefe. Auch bei Wönde bee Gasaurischen Rolleres an ber Pescare kellten sich ein und erhoben gegen einen gewissen Mudo über schwere Bedrungen Ange. Der Raifer nötigte Guldo burch einem Eid von weiteren Bechligungen bes Alofter abuiglechen. Er versprach damals seiten mit einer Gemahlin das berühmte Aloster zu besuchen, vermiet aber nachber den Umweg und ging auf geraber Etrage nach Termoll, wo die Herren ber Umgegen fich ibm zu bubligen beeilten.

Bon Castel Pagano aus schickte ber Kaifer Herzog Kontab gegen bie Burg Ragnano vor; sie unterwarf sich, sobald bie Deutschen mit Sturmurf anrüdern. Unmittebar draugt jog Kontab gegen ben Monte Gargano mit seinem damals burch eine flauliche Burg geschützen, Seiligthume. Drei Tage sang hielt Kontad bie Burg unterward gegen ben Ungert: erst am vierten Tage, als ber Kaiser nachtückte und biefvet zum Angrif schitt, ergab sie sich, und noch an bemischen Tage unterwarf sich auch das benachdarte Siponto (8. Mai). Der Kaiser jog en Berg hinauf und verrichtete zeine Anbach in dem Tempel des h. Michael, einem ber geseiertelten Babsschlafteter jener Zeitz sien here rutbereit niene großen Schop, welchen der getrag Simon von Talmatien im Heiligten einem großen Schop, welchen der getrag Simon von Talmatien im Heiligthum niedergelegt hatte und der in der Wurg und in einer Capelle am Suße des Bergs geborgen war, und schleppte ihn als gute Bette fort.

Bei Troja, Cannae und Barletta gog ber Raifer mit bem Beere porbei, obne bie Stabte felbit au betreten. Angriffe ber Ginmobner murben abgefchlagen und gabireiche Gefangene gemacht, bie man theile tobtete, theile graufam verftummelte. Ge verbreitete bies folden Schreden, bag ale ber Raifer fpater auf bem Buge nach Delfi noch einmal in biefe Begent fam, bie Burger ihre Stabte verliegen und in bie Berge floben. Das beutsche Beer ging eilend auf Eranl los und murbe bier von ben Ginmohnern jubelnd empfangen. Much biefe Stadt batte lang und fcmer von ber Befagung Rogere in ber neben ben Mauern errichteten 3mingburg gelitten : gleich bei ber Unfunft bes beutiden Beere erhoben fich beehalb bie Burger und gerftorten ble Burg. Bon ben 33 Schiffen, welche Roger jum Entfan gefandt batte, murben acht in ben Grunt gebohrt, worauf bie anderen bas Beite fuchten. In ben letten Tagen bes Dai sog ber Raifer von Trani nach Bari, bamale ber Sauptftabt Apuliene. Jubelnb murbe er auch bier empfangen; benn bie reiche und immer unrubige Burgericaft munichte nichte fehnlicher, ale bas Joch bee Giciliere abgufcutteln. Bur Geite ihrer Stadt batte Roger feine ftarffte Refte gebaut und eine febr jablreiche, meift aus Caragenen bestebenbe Danufcaft bineingelegt; icon por ber Unfunft bee Raifere hatten bie Burger Die Belagerung biefer Burg begonnen und begrußten nun freudig Die UnterftuBung bes beutichen Seeres bei bem ichwierigen Unternehmen.

Man ftand unmittelbar vor bem Pfingstfeste (30. Mal), als ber Kaifer in Bari einiga, und er hatte beschlossen die Kestkage hier zu verweilen. Es waren zugleich Tage frohen Wiederschens; benn zu gleicher Zeit mit ihm traf sein Tochtermann Herzog heinrich ein, und auch ihm war inzwischen nicht Geringes gelungen.

Schon im Mugello hatte herzog heinrich bas Schmert gebrauchen mein. Der hier mächtige Graf Guibe hatte fich gegen ben Marfgrafen Engelbert, wie fan die Gerten Aufeitens, aufgetehnt und erft, nachdem heinrich mehrere seiner Burgen gebrochen, entschloß er fich jum Gehorfam zurüczliechten und folgte bann bem beutschen here gegen floren, Auch in Bieron, muße heinrich dem Gebrafme erft mit bewassnetze hand erzwingen; nur so gelang es ihm ben vertriebenen Bischon in bei Bedart zurüczliechten bei Aufen bei in ber Aufen das und beime Elifan bei Aufen bei Men bei bei Men bei ben Gelen bei Aufen die Mensen wir fin der Mensen werden beraus in Bu Groffeto ftieg Papft Innocens, ber im Unfange bes Dars Bifa verlaffen, ju Bergog Beinrid, und begleitete fortan, wie ber beilige Bernhard, bas beutiche Seer. Dan jog gegen Biterbo, mo ble Burgericaft in Barteien gefvalten mar unt gerabe ber bieber einfluß. reldere Theil berfelben bem Gegenpapft anbing; biefe berrichenbe Bartei hatte bereits bas faiferliche Balentano gerftort \*) und machte Diene fich fest auch ben Dentiden zu miberfegen. Aber bie Borftellungen bee Bapftes brachten bie Burger von Biterbo balb gur Rachgiebigfelt, Ueber bie Buffe von 3000 Bfund, welche fie gablen mußten, entivann fich jeboch ein beftiger Streit gwifden bem Bapft und bem Bergog; jener beanfpruchte fie ale Landesberr, Diefer ale Rubrer bes Seers und wußte fie fich ichlieglich ju fichern. Der Bapft fab feitbem bie Deutschen, obwohl er felbft fie gerufen, mit nicht geringem Diftrauen an; es wurde ibm beutlich, bag fie nicht nur in feinem, fonbern auch im eigenen Intereffe bie Waffen ergriffen hatten und bag Bergog Beinrich noch gang anbre Abfichten begte, ale bie Berftellung ber Rirdeneinheit.

Um Oftern lag bas beutsche her noch bei Biterbo, von wo es baun feinen Marfc nach Gutri nahm. Der Bifchof blefer Stabt, ein

<sup>\*)</sup> Bugleich einen andren benachbarten Ort, ber Forum imperatoris genannt wirb.

Ansanger Analiets, wurde vertrieben und an seine Statt ein gewisser Johannes, ein Kaplan bes Able von Fulda, eingeset, Man kam beim weiteren Berrücken in die Räche Rome, aber umging die Etabt aus Besorgnis, dort durch Einmisseung in die inneren Kämpse der Bactionen zu lange ausgehalten zu werben. Der Ther wurde überheitten; Alloano ergab sich, andem die Bortabt gerfrött war, und mit Albano saft die Anadem die Bortabt gerfrött war, und mit Albano saft die gange Campagna. Am 6. Mai war man in Anagni und überschritt gleich darauf die Genegen des Artikenthymus Gapna; kad som Seiller beanspruckte Gebeit war nun auch von herzog heinrich betreten. Dhne Wiberstand rückte das beutsche here bis S. Germann vor, wo ein Lager bezogen wurde. Die Deutschen

Bibermartige Streitigfeiten im Rlofter hielten bier langere Beit ben Bergog auf. Bor einigen Mongten mar ber Abt Cenioreetus geftorben und bei ber Babl feines Rachfolgere eine Spaltung eingetreten. Ein Theil ber Monche batte einen gemiffen Rainalb aus Toscana gemabit, ber ju Roger und Anaflet bielt; Die Uebrigen einen anbren Rainalb, geburtig von bem naben Collemento und ben Grafen bee Marferlandes entitammt, fur ben fie bie Anerfennung bes Raifere ju ermirten fuchten. Inbeffen behauptete fich fur ben Anfang ber Todcaner und meinte felbft bem anrudenben beutichen Beere mit Sulfe eines gewiffen Gregor, ben er mit feinen Leuten in Golb genommen, begegnen gu fonnen. Ale Innocena von G. Germano aus Gefanbte in bie Ubtei fchidte, um bie Unterwerfung ber Donche gu forbern, murben iene bort von bemaffneten Schaaren in bie Rlucht gejagt, und qualeich vermufteten bie Leute Gregore alle Fluren am Barigliano, um Beinriche Beer ein langeres Bermeilen unmoglich ju machen. Der Bergog ließ barauf alle Bugange ju ber Sohe von DR. Caffino fperren, boch vergingen elf Tage, ohne bag fich biefe Dagregel ale erfolgreich bemahrte. Um größeren Beitverluft ju vermeiben, fnupfte ber Bergog enblich mit bem Toscaner Unterbanblungen an und verfprach ibm bie Abtei gu belaffen, wenn er fich bem Raifer unterwerfe; biefer ging barauf ein und gab überbies bem Bergog einen golbenen Reich ale Befchent, jugleich Beifeln fur bie Bablung einer Cumme von 400 Pfund. Go wurde jum nicht geringen Mergernif bes Papftes bie Cache geordnet, ohne bag feine Autoritat gefichert mar, und balb wehte von DR. Caffino bas faiferliche Banner.

114 , 146

Der Papft und ber Balernferigs braden barauf gegen Capua uf. Der Herigs hatte biefer Etabt eine firenge Jüdrigung jugebocht, aber Bürft Robert, meldere bem beutischen Here Jüdrigung jugebocht, aber Bürft Robert, meldere bem beutischen Here Jaupfflatt, so mem mehr auf bie Erhaltung als bad Berberben seiner Jaupfflatt, so menig fie ihm auf Teuze bewirfen, bebacht er zohler schlie 4000 Phinh, um ben herzog zu befriedigen. Als er unter bem Schup der beutischen Wassen in sein kand und fie Capua war Rogerd herrichgit wenig beliebt gwerfen, und die noemaantlichen und langebarbischen, Schreit war Robert wieder noemaantlichen und langebarbischen, Schreit war Robert wieder herr in bem gangen Auffentikum, wediede er aus ber Jand bed Herzog und beste Apries juridempfing und ihnen bann nach Benevent solent

Um 21. Mai traf bas beutiche Beer vor Benevent ein. In ber Stadt berrichte ber Unbang Unaflete und bee Giciliere, geleitet vom Carbinal Crefcentius und bem Ergbifchof Roffemaunus; Die entichiebenften Unbanger ber Gegenpartei hatte man vorlangft verjagt, unb fie batten in Reapel ein Afpl gefunden. Cobald bie Deutschen ibr Lager hinter bem Berge G. Felice aufgeschlagen, fchidte ber Bapft ben Carbinal Gerhard ab, um Unterhandlungen mit ben Burgern anaufnupfen, und biefe Botichaft verfprach ben beften Erfolg. Aber am folgenden Tage anberte ploglich ber Bergog bie Stellung feines Lagers, welches er in die Ebene am Cabbato, ber fich bei Benevent in ben Calore ergießt, verlegte und faft bie an bie Dauern ber Ctabt porrudte. Sieruber erichredt und Berrath furdtent, entichloffen fic bie Beneventaner ju einem Musfall, an bem fie fich auch burch bie erneuten Bemuhungen bes Carbinale Gerhard um einen gutlichen Ausgleich nicht hindern liegen. Der Bergog trieb aber Die Stadter ohne Dube jurud und nahm eine großere Angahl berfelben gefangen. Diefer Digerfolg brach ben Duth ber Stabter. Schon am folgenben Tage es war ein Conntag - ericbien eine Gefanbtichaft ber Burger por bem Bapft, gelobte Unterwerfung und ermirfte bagegen bie Freigebung ber Befangenen.

Ingebifden fuchte ein racheburstenber Beneventaner, Jaquintus mit Ramen, ber aus bem Eril heinfichre, bie Deutifden zu überreben, bag bie Elabi erführnt und geplündert werben mußte. Beuteluft, wielleicht auch Ungufriedenheit mit bem foonenben Berfahren bes Papite

machte bie Deutschen bem Jaquintus willfabrig; fie rudten fofort gegen bas nachftgelegene Thor an und rufteten fic, ba fie es verrammelt fanben, jum Sturme. In größter Befturgung unterließ ber Bapft Richts, um ben Bergog ju vermogen bas Beer von ber Ciabt gurud. gurufen. Er erreichte feine Abficht, und Benevent entging baburch einem traurigen Schidfal. Jaquintus aber ließ bie Rachgier auch jest nicht ruben. Durch einen Abzugefanal gelang es ibm mit einigen verwegenen Genoffen noch an bemfelben Tage in Die Ctabt ju bringen und im Balaft fic bes Carbinale Crefcentius ju bemachtigen. 216 fie ben Carbinal bann burch bie Strafen ichleppen, um ihn in bas Lager bee Bapfice gu bringen \*), begegnet ihnen Bernarb, ein Sofbeamter Unaflets, bod ju Rog und mit gablreichem Befolge. Dennoch magt Jaquintus Sant an Bernart ju legen. Es entspinnt fich ein bibiger Rampf, in bem Bernard eutfommt, Jaquintus aber eine tobtliche Bunbe erbalt. Geine Rachgier mar nicht befriedigt morben, aber bie Stadt mar bem Begenpapft unt bem Sicilier entriffen. Schon in ber folgenben Racht verließ Erzbifchof Roffemannus heimlich bie Stabt. Tage barauf fehrten bie Erilirten gurud, und alle Burger fcwuren in bie Sant bee Carbinale Gerhard bem Bapfte Innoceng Gehorfam und Treue. Er felbft betrat bie Stabt nicht, legte aber ben Burgern por feiner Abreife noch ihre Bflichten an bas Berg und verhieß feine balbige Rudfebr.

Mit bergog heinrich und bem beutichen heere 20g Unnocen am 25. Mai weiter, um ben Kaifer noch vor Pfingsten zu erreichen. Rur bei Troja scheint man noch auf Wiereftand gestofen zu fein; benn herzog heinrich ließ biese Etadt von feinem heere pfündern. Berwültungen und Brandschagungen hatten seinen Weg bezeichnet, aber sein Auftrag von gludtich erfallt.

Mit außerorbentlichem Glange sietete ber Kaifer das Pfingifreit in Bari. In der berühnten Kriche bes heitigen Ricolaus hielt der Lapft sielb vor bem Kaifer umb seinen Buffen das Hochaut. Während des Gockaut. Während bes Gottebleinste glaubte man zu fehen, wie fich aus der Luft eine goldene Krone sent, über ihr eine Taube schweck, unter ihr ein Beifprauchsige dampfe und bereinnende Kerzen frochlien: man beutete

<sup>\*)</sup> Innoceng ichidte ben Garbinal Crefcentius fpater in ein Rlofter.

biefe Ericheinung auf ben Bund ber Lirde und bes Reichs und ihren gemeiniamen Triumph. In bie Riffreuben midden fich aber auch Trauerflidige, Am Pfingstheiligenabent war Erzhildof Bruno von Köln nach furger Kranftelt geftorben. In ber Kirche bes heiligen Ricclaus fand er feine Rubeftatte. In feine Stelle wurde sogleich huge, ber Defan bes Kölner Domfiffe, eingefeh, ber aber schon nach Monatsfriff Bruno in bas Grab soglet,

Nach bem Pfingstiefte wurde vom Kaifer bie Belagerung von Rogere Burg bei ber Endt mit bem größen Eifer anggriffen. Man ichtig vor berieben ein Lager auf und beraumt bie Mauerm mit gewaltigen Maschinen. Lange tropte jedoch die Burg ben vereinten Angriffen ber Deutschen und ber Barefen. Die Besqung wechte fich diernus tapfer, und mander Teutsche sand vor der Burg ben Zod; unter Andren giel hier ber Graf Siegfried. Erft als die untergradenen Manern ausgummendrachen, gab bie Besquing ben Wilkelmald auf Bis auf ben Trund wurde dann bie Burg artifort, bie Mannischaft, größeren Theis auf den Trund wurde dann bie Burg artifort, die Mannischaft, größeren Theis auf de Aragenen bestiedent, theils niedergemehett, feitst im das Weer gestürzt. Bon den Gesangenen sollen sünssmitzt rings im einen ausgedvannten Berm im Krange aufgestubit sein, nur wenigen ließ man dos Leben. Die unmenschicke Arlegssichtung der Vormannen war verrussen, aber die beutsche gab ibr an Grausamseit hier faum etwas nach.

Der gall ber großen Kefte bei Bart wirfte wie ein Donnertschlag anf bie normannische Wett; Rogers herrichaft schien, im tiessen Beneventauer seiner Zeit, "Galabrien und Sicilien halten vom Siegesterweit von der und judeit dem Rachen bes graussem Tyannen entriffen zu sein. Die gange Meercestüfte bie nach Tarent, wie auch Galabrien trachtet nur banach bem Kassier is balt wie möglich zu hultigen. Woger seines Per fich nitgende bieher den Wettenschließen geseigt hatte und nach seiner Ert ben günftigen Moment zur Ueberrassung und sieder den Wetten Deutschen geseigt hatte und nach seiner Wett ben günftigen Moment zur Ueberrassung und sieden geseigt hatte und nach seiner Wett ben günftigen Woment zur Ueberrassung und sieder flegestenunferen Keinbes abzuwarten schien, verlor seint Russung unt Testen. Er versprach, wenn Leichar seinen Sohn mit Apulien bei ehnte, große Geststummen und zuselle die flecherten Bürsschaften für

<sup>\*)</sup> Suge ftarb am 30, Juni an Delfi.

beffen Trene gu geben. Aber ber Saifer wies solche Anerbietungen mit Entichiebenheit gurud; er wollte, wie versichert wird, nicht bas driftliche Land in ber Gewalt eines balben Seiben belaffen.

Nad monatlidem Aufenfhalt in Bart brach Lechar, vom Papfe begleitet, nach Trani auf. Er gebackte von bort nach Melft zu ziehen, wohln er zum Betere und Paulistag die Barone Abulinen befchieben hatte, um über die Jufunft ihres Lankes mit ihnen zu beratfen. Unrewattet siehe nach einem Laufer noch einmal auf Wibrefhand. Bierzig Bewassfinete waren von der Eadt auf Aumhschaft ausgefährt; sie geriethen mit dem deutsche herer in Streit um wehrere von ihnen wurden getebet. Kambigerücket rüften darauf die Melftamer zu hanf gegen das faiserliche Speer aus, wurden aber mit einem Bertuft von mehr als berühuntert Toben zu mehren dere mit einem Bertuft von mehr als berühuntert Toben zu knurden aber mit einem Bertuft von mehr als berühuntert Toben zu unschließen. Doch der Muth der Ginvohnerschaft brach sichnell zusammen. Man öffnete die Leiche ein zu unschließen. Doch der Muth der Einwohnerschaft brach sichnell zusammen. Man öffnete des betuffe derer auf ben Johen und be Euthe ein zu misselligen und Kapfe zu eunschließen ab betuffe derer auf ben Johen um bei Eaber ein, möhrent

Die Saupter ber Geriftenhofti feierten bas fieft ber Apostelfürten (29. Juni), wie fie beabfichtigt hatten, in Melfi. Bon ben Berhandlungen mit ben Baronen, bie bert gepflogen, ift Richts befannt; iebenfalls sam es nicht zur Bestellung eines neuen Herzogs von Aputien, bie Lethar schon bamads in Musfickt geftellt haben foll. Welchen Bang aber auch bie Berfamblungen nahmen, es mußte fich bereits in ihnen zeigen, wie wenig Lapft unb Laifer ungeachter ber Dunbedsgensfinighaft in ihren Ministen uber bie Muglecynsteine Ialliens übereinflimmten, welche Riuft zwischen bem beurschen Reich und ber papitifiden Gurie, zwischen bem faiserlichen Sper und ben römischen Garbinklen befannt.

Benig spater ichrieb ber Papf an ben Met Peter von Clump; so habe ihn Gest gesquet, baß es von Rom bis Buri faum eine Stadt ober Burg gebe, welche jetz nicht tem heiligen Peterus und ihn unterworsen sei. Aber so wenig, wie vorher Herzes heinich, sah sich ber Kaifer ledzlich als einen Diensmann von Papstes an, bem er metbeutscher Kreit umb beutscher Plut Istlein zu unterwerfen habe, vielmehr meinte er mit gutem Recht, baß er und baß Reich über bie gewonnenen Kander auch mit zu versügen habe. Die Missimmung best beutschen Geref gegen ben Appf umd bie Konling seitzette fich von Lag ju Lage; man moß es ihnen und bem Enhischefe von Teite, ibrem ungertrennlichen Genofien, vornehmlich bei, wenn fich tros bes Einberuche ber heißen Lahresgelt ble Ridfelte verähgerte, wenn ber Arteg nicht jum rassen Bhefregelt ble Ridfelte verähgerte, wenn ber Arteg nicht jum rassen Bhefregelt ble Ridfelt justen Begre bei Reife sin bie innge verhalten Butt ju gewolfinnem Musbruck. Die beutichen Rrieger griffen zu ben Basfern, um das Butte Papiese, ber Garbindle umb bes Triecres zu bas werzeigen. Mur die Lagunissienkungt bes allen Kaijers wehrte einer Gräuellbat obne Gleichen: er warf sich nicht eines werfinden Anschen den Auffahr

Unmittelbar nachber brach Lothar von Melfi auf und verlegte fein Lager in Die frifden Gegenben am Lago Befole, einem fleinen Bebirgofee, ber feinen 21bfluß jum Branbano bat. Sier an ben Grengen Apuliene unt Calabriene im Gebiet von Botenga ließen Raifer und Papft bie beißeften Wochen bes Commere porabergeben. Dbwohl in einem lager, lebten bie Saupter ber Chriftenbeit boch auch bier feinesmegs in völliger Gintracht, und por Allem gaben bie Angelegenheiten bee Rloftere Mr. Caffino ju neuen 3miftigfeiten Unlag. Muf ben Befehl bes Raifere mar ber Abt mit einigen Donchen im Lager ericbienen; jum großen Mergerniß bes Papftes, welcher bie Caffinefen, weil fie bem Begenpapft noch nicht abgefagt, ercommunieirt hatte. Der Bapft verlangte jest, baß fich ber 21bt mit feinen Begleitern von Anaflet in aller Form losfage und ibm felbft nicht nur ben Gib bes Behorfams, fonbern auch Lebnstreue ichmoren folle. 216 fie fich beffen weigerten, brang er auf bie Entfetung bes Abte und erhob felbit gegen ben Raifer wegen bes Empfange pon Gebaunten bittere Bormurfe. Aber er brachte es bamit nur babin, bag ber Raifer eingebenbe Berhandlungen barüber eröffnen ließ, ob bie Caffinefen bie verlangten Gibe ju fdworen verpflichtet feien. Diefe Berhandlungen jogen fid vom 9. bie 18. Juli bin, ba ber Papft mit großer Sartnadigfeit bie vollstanbige Unterwerfung bes Rloftere beanfpruchte, ber Raifer aber bie Freiheit ber von Altere ber bem Reiche untergebenen Abtei ju fdugen beftrebt mar. Die Gache fam enblich baburch jum Mustrag, bag ber Papft von ber Entfesung bes Abte und bem Gib ber Lebnstreue Abstand nahm, bagegen mußten ble Caffinefen Unaflet eiblich abfagen, wie Innoeens und feinen tanonifch gemablten Rach. folgern Beborfam ichmoren.

Eines ju berfelben Zeit mit ben Caffinefen trofen im beutichen. Cei übertrachten Seihar präcktige Gefenbet wer Anglent umb beglüchnichten Geihar präcktige Gefedenke umb beglüchnichten ihn wegen der glämenden Fortiforite feiner Waffen. Aber Richts werlautet von einer chaffächlichen Hille, welche Conftantinopel ihm ut Fortifenung beb Kampfel und weiteren Borringen geberten hatte. Und wenn es je die Abstat gehard geweien fein sollte, Regers Wacht auch in Calabrien und Sieliten anzugerifen, so war sie beertik aufgegeben. Geine Bilder eichteren sie wiemther jest unf Rapel und Salerno, wo inzwischen die Ligharer, geleitet von dem Abs Wischen Salerno, wo inzwischen die Pistaner, geleitet von dem Abs Wischen Gemeinen und unterstützt von dem Genuesen, fraktisch des Auswischen Salerno, bestehn den Verlieben Geschen und unterstützt von dem Genuesen, fraktisch des Auswischen Salerno hatten.

Etwa im Juni maren nach bem Buniche bes Raifere bie Bifaner mit hunbert Schiffen aufgebrochen und por Regrel ericbienen, wo Sergius und bie Burger, langft von Roger umichloffen und bart bebrangt, ber Befreiung harrten. 216 bie pifanifche Flotte erfcbien, gab Roger bie Umlagerung Reapels auf und ging nach Galerno gurud, um por Allem biefe feine Sauptitabi auf bem Reftlanbe gegen einen feinblichen Ungriff ju fichern. Die Bifaner gogen barauf junachft abermale gegen Amalfi, mo man fich ihnen in Erinnerung ber fruberen Leiben' fogleich unterwarf, ihnen alle Cdiffe jur Berfugung fiellte unb große Gelbsummen gabite, Ravello und Scala wurden gerftort und bie Einwohner fortgefchleppt: in brei Tagen (13-15. Juli) hatte fich bas gange Gebiet von Amalfi unterworfen. Es war bie Abficht bes Raifere, bag barauf fogleich mit aller Dacht und von allen Seiten bie Belagerung von Calerno begonnen werben follte. Deshalb hatte er vom Lager am Lago Befole Bergog Beinrich mit taufent Deutschen nach Campanien entfenbet, mit ihnen auch ben tapferen Grafen Rainulf, ber fcon in Upulien gu ihm gefommen war und feine befonbere Gunft gewonnen hatte. Aber Bergog Beiurich hatte an einem Engpaß, ber burd Rogers Bogenicuten vertheibigt mar, Edwierigfeiten gefunben; erft ale ibm bie Bifaner 500 Counen jur Gulfe faubten, gelang es ibm burchaubrechen. Unverzuglich bezog er bann ein Lager vor Salerno, por welche Stadt gleichgeitig auch Robert von Capua und Gergius von Reapel rudten, mabrent bie bunbert Cdiffe Bifas mit 80 genuefifden und 300 amalfitanifden Sahrzeugen ben Safen fperrten.

Ronig Roger hatte felbft ingwifden bie Stadt verlaffen und feinem

Die Belagerung Salernos batte am 24. Juli begonnen und wurde befonbere von ben Bifanern mit rubmlicher Ausbauer unb vollem Graftaufwand betrieben; fie bauten einen gewaltigen bolgernen Thurm an ben Mauern, ber fich jum Schreden ber Galernitaner boch uber biefelben erhob. Ingwifden brach auch ber Raifer felbft mit bem Bapft und bem Beer nach Galerno auf. Um ben 1. Auguft verließen, fie ben Lago Befole, nahmen bie Strafe uber Avellino und G. Severino - lettere Burg mufte erft gur Unterwerfung mit Bemalt gezwungen werben - und erfdienen nad menigen Tagen por Calerno. Best gaben bie Ginwohner bie Soffnung auf mirtfame Bertheibigung auf; ber Rangler Rogers rieth ihnen felbit gur Uebergabe. Schon am folgenten Tage nach bes Raifere Anfunft - mabriceinlich am 8. Muguft - traten fie mit ibm in Unterhandlung und unterwarfen ihm ihre Stadt; gegen Bablung einer großen Gelbfumme verfprach er Schonung berfelben und gemabrte ben 400 Rittern Rogers freien Abgug. Der Rangler hatte fich icon vorber mit ben Baronen, welche fur Roger bie BBaffen ergriffen, in eine fefte Burg uber ber Stabt gurudaegogen.

Die Plianer waren über den Friedensischus, der ohne sie zu etande gebracht war und nur dem Kasser Bortheite bot, gewaltig entrüstet. Sie verdrannten den von ihnen errichteten Hurm und wollten sogleich nach Sause-junfaldehren; nur die Borstellungen des Abapste bieten sie zurüch ohne jeden die die der Kangler zurückgesgen, die Jand geboten hätten. Bielmehr traten sie, als Kaiser und Papst balt nach Narich die die fich der Kangler zurückgesgen, die Jand geboten hätten. Bielmehr traten sie, als Kaiser und Papst balt nach Narich die findenfahrt 15. August Verlaren vertießen, durch den Angler mit König Roger selbs in Berhandlungen und fidelisen mit ihm ühren Brieden. Am 19. September kehrten sie dann mit großer Beute nach ihrer Backerfabt zurück; ausgezogen als

Bundedgenoffen ved Kaifers und Papfte, samen sie als Freunde des eleitliers heim. Der Abfall der Stadt, die so wader für Kirche und Reich gesoden und welche Bernhard einft als die treusse verschen und einem volligen Umschwung der Berhätmisse gerühmt hatte, soden uns einem völligen Umschwung der Berhätmisse Katlend dieuwweisen.

#### Lothars Anordnungen in Italien.

Bon Stadt ju Stadt, von Eroberung ju Eroberung mar ber Raifer geeilt; bis ju ber Linie, welche im Guben burch Caleruo, bas Gebiet von Botenga und Bari bezeichnet ift, war ibm gang Italien mit Ausnahme von Rom und Cremona unterthanig geworben. Er batte fich etwa biefelben ganber, Die feine Borfahren einft fur bas Reich in Anfpruch genommen, aufe Reue mit bem Schwerte gewonnen. Er beabfichtigte nicht weiter vorzubringen, aber es fam ihm barauf an, biefe ganber bauernb bem Reiche ju fichern. Doch gerabe bier geigte fich, wie bie Berhaltniffe feit Silbebrands Beit veranbert maren; ber Cuben Italiens, einft bem Reich unterworfen, mar feither bem romis iden Biethum lehnepflichtig geworben, und Bapft Innocens ichien nicht gewillt irgent ein Recht bes apostolifden Stuble bier aufmaeben. Daburch gerieth ber alte Raifer in Bermidelungen, Die ihm bei feiner Stellung gur Rirche am fcharfften an bas Berg greifen mußten unb ibn fast unvorbereitet trafen. Bum Rampfe gegen Roger hatte er fich geruftet, nicht ju Streitigfeiten mit bem Bapfte, feinem Schutling.

Schon gleich uach der Abreise von Salerne, als Kaifer und Papit mittinander in S. Severino verweilten, gab die Beiepung des Herzogeihums Abulien, welche iest dringend wurde, zu hestigen Ausstrüten zwischen ihnen Angle. Sie galten nicht der Perion des neuen Herzoges, die sich in dem Warsen Raimist von seich darben dem indidigerer Maun war nicht zu finden, und er besah in gleicher Weise die Gung keinen, aber die große Ange war, ok Aufler der Papit den neuen Herzoges, gut belehnen hobe, und die Krage blich, so heltig sie erdberer wurde, bennoch unenstächeden. Die endliche Edsung wurde spätzere Jeich vorbehalten, wo die betreffenden Urfunden eingeschen werden tönnten, die aber in der That auch feinen neuen Auflichtig zu bieter vermochten, dan tein mie verbanden, die Abru tof nur eine verbalfige Abfunft in eine america

samen Belefnung, welche die Unflatspit der Berhälmisse erst ergie einem Zeben zum Bewussseiseln bringen musse. Als Kaise und Vappl gemeinsam die berspolitike Bahne Naimuss übergaben, indem der Kaiser sie am Schoft, der Pappl an der Spigs blett, do mochten die Salatiener, welche im Naimuss den der Spigs der Seine Socialiselnessen. Salatiener, welche im Naimuss der der den begen der Mickelen jahren, in lauten Jubel ausbrechen; für das beutsche here musste es ein überaus fläglicher Aubliss sien, welcher zum hohn heraussserberte, wenn man den Erbeinen gebeient sonnte.

Rach biefer feltfamen Belebnung febrten Raifer und Bapft nach Benevent jurud und ichlugen am 30. Auguft außerhalb ber Stabt am Calore bei ber Rirche bes heiligen Stephanus ihr Lager auf. 2m 1. September ging bie Raiferin in Die Stadt, um ihre Unbacht in ber Sauptfirde ju verrichten und Gefdenfe ben Beiligen bargubringen. Bei Menfchengebenfen hatte man feine Raiferin in ber Ctabt gefeben und empfing Richinga beshalb mit ben ausgesuchteften Chrenbezeugungen; feit Raifer Beinrich III. im Jahre 1047 vor Benevent erfcbien, hatte fich, wie man fieht, bie Stimmung ber Burgericaft grundlich geanbert\*). 2m 3. Ceptember bielt baun ber Bapft mit großem Glange feinen Einzug. Um folgenden Tage verfammelte er Rierus und Bolf. Er gab ihnen befannt, bag er einem gemiffen Gregor bas Ergbisthum gu übertragen beabfichtige, und befragte fie, ob fie Ginmenbungen gegen biefe Babl gu erheben batten; ba folde nicht erfolgten, weihte er felbit am nachften Conntag (5. September) in Gegenwart bee Batriarchen von Aquileja und vieler beutider Bifcofe ben Ermablten. Dbwohl Bothar felbft bie Stadt nicht betrat und feinerlei Regierungerechte bort in Unfpruch nahm, notbigte er boch auf bie Bitten ber Burger und bie Furfprache bee Papftes bie ummohnenben Barone laftigen 21b: gaben, welche fie bieber von ben Beneventanern erpreßt, ju entjagen.

Bon Benevent aus traf ber Kalfer auch Berfügungen, um Rainulf in felimem neuen derzoghbum zu fiderei; beun icon war König Noger leift in Apulien erichtenen ube findte bie verterenn Albes wiederzugewinnen. Der Kalfer überließ beshalb 800 beutiche Ritter ben neuen herzog, ble bann auch sofort unter ber Fuhrung feiner Brüber Richard und Alexanter in Gegenden vordrangen, welche ber Jug bes Kalfers nicht berührt batte. Alexanter nahm burch Lift Verenna;

<sup>\*)</sup> Bergl. 8b. 11. 6. 429.

mit Salife ber Burger von Bari und von anderen Saldten entsehen bie Brüdver bas von Roger belagerte Wonopoli und gewannen furz barauf auch Brindifi. Co wurben Ralmulfs Brüdver für ben Mugenblid bes gangen Applitens mächtig, während er felbit zunächft noch an ber Seite bes Aufers blieb.

Am 9. September verliesen Kalier und Papit Benevent und begaben fich nach Capna, wo Türft Nobert sich wieder auf turze Zeit
seiner eereben Herricate erfreute. Den Kasser beschäftigten damids
aufo Neue ledhat die Angelegutheiten von W. Casssino; denn der Abi
atte sich, sobald er in sein Eloster zurückgelehrt war, aufs Neue in
Berdindungen mit dem Sciller eingelassen, umd die Emissung des
treulosen Mannes schien nun zur Rosswendigstei geworden. Lostar
schieden Mannes schien nun zur Rosswendigstei geworden. Lostar
schiede kohafte fogelich einige Ritter in dos Assser, den Abt zu
üderwachen, und sam mit dem Papite am 13. September selbst nach
S. Germano, wo sie der Mts, obwohl saum noch ein freier Mann,
in seiertischer Vorzession empfina.

Coon in ber Fruhe bes andren Tage flieg Die Raiferin ben Berg jum Rlofter binauf; ber Raifer blieb jurud, um fic nach Reftesfitte es war Rreugerhohung - erft fronen ju laffen, folgte aber noch im Laufe bes Tage feiner Gemablin. Er brachte mit ihr bie foftbarften Befchente bem b. Benebict bar, gab aber jugleich feine Abfichten gegen ben Abt ju erfeunen, Much ber Bapft, ber felbft in G. Germano jurudgeblieben mar, boch Beruhart von Clairvaur und einige Carbinale in bie Abtei gefenbet hatte, brang von Reuem jest auf bie Entfernung bes Abte; nur mar er febr ungufrieben, ale er pernabm. bag ber Raifer felbft bie Untersuchung gegen benfelben in bie Sanb genommen babe. Der Bapft beftritt bas Recht bagu bem Raifer, unb biefer ftellte nachgiebig alebalb anheim, mehrere Garbinale mit ber Untersuchung ju betrauen. Dies geschab, und bie Carbinale erflarten feierlich am 18. Ceptember bie Abfegung Rainalbs; er felbft legte Ring, Stab und bie Drbeneregel auf Die Gebeine bes f. Benebict nieber.

Lebhafteren Streit, als Rainalds Absehung, rief die Bestellung seines Rachfolgers bervor. Der Papst beanspruchte auch biese als sein Recht; die Monge berriefen fich baggen auf die ihnen burch Privilegien verbürgte Wahlfreibeit, und ber Kaiser wußte sie in ihren Briviliaien zu ichien. All die bie Wonde der bann auf einen Kremben,

einen Mann bes faifertlichen Bertrauens, die Wass ju lenken beschoffen, machte bet Pasph auss Reue bie größen Schwierigkeiten. Damats soll ber Kaiser bem appelbilischen Bater gebroht haben, bas, wenn er die Wasskfreicheit der Gassinneien antastetz, ein undeisbarer Bruch zussches Kirche und Reich die Solgs sein werte. Nobegebrungen wis entbick der Pasph, und nun ließ der Kaiser sollsche den Abl Wissald von Stablo zu sich bescheiten, auf welchen die Mönche von Ansang an ihre Bilde gertücker batten.

Bibalb, ein Lothringer von Geburt, batte ale Jungling im Rlofter Bafor an ber Daas bas Bewand bes heiligen Benebict genommen; burch ungewöhnliche Begabung und große Kenntniffe jog er balb bie Aufmertfamfeit auf fich und murbe in Die faiferliche Ranglei aufgenommen; nach langeren Dienften in berfelben mar er in einem Alter von breiundbreißig Jahren im Jahre 1130 jum 21bt bes großen Rloftere Stablo gemablt morben. Dem Raifer auf feinem gweiten Buge nach Italien folgent, hatte Wibald wichtige Auftrage mit Gefchid burchgeführt, namentlich bie pifanifche Flotte nach Reapel und Calerno geleitet. Bor Rurgem mar er auch in DR. Caifino gemefen und batte bort bie Stimmung in bem Dage fur fich gewonnen, bag fich bie Buniche bee Raifere und ber Caffinefen jest barin begegneten, ibm bie Leitung bes großen Mutterfloftere ju übergeben. Um 19. Geptember in Bibalbe Abmefenbeit faut bie Babl ftatt; icon am folgenben Tage ericbien er felbit in ber Abtei und murbe vom Raifer fogleich mit bem Scepter belebut. Um 21. Geptember flieg bann lothar mit bem Ermablten nach G. Germano binab, um ibn bem Bapft ju empfehlen und beffen Bestätigung ju ermirfen.

Acht Tage lang hatte der Kalfer in M. Gassen geweilt, und die Gassener musten nicht genug seine Krömmigkeit und seinen Rebensswandel zu rühmen. Der junge Daton Petrus, ein Wönd des Alosters aus dem Geschlicht der Grasen von Ausaum, der östers in der umgebung des Kalfers war und sich seines bespiedern Bertraumen der rühmte, ergahlt in der Chronis des Klosters: "Stets hörte der Kalfer, wenn ich im Bager bei ihm war, schon beim Grunen des Wergens eine Wesse sich die Bertretenen, dann eine zweite für sein sere und zum dritten die gewöhnliche Tagesmesse. Daraus wusch er mit der Kalferin den Wiltmen und Wälssen der die Feine der und der mit der Kalferin den Wiltmen und Wälsse der debann weite er zu eigner Verfon der

Urmen. Rach folden Liebeswerfen borte er junachft bie Rlagen über bie Bebrangniffe ber Rirche an, und erft bann manbte er fich ju ben weltlichen Befcaften bes Reiche. Go lange er aber in unfrem Rlofter mar, ging er alle Rachte burd bie Bellen und Birthicaftegebaube umber, wie ber Abt ober Defan ju thun pflegen, und unterfuchte, ob jeber nach ber Regel lebe; in ber Frube befuchte er bann querft barfuß alle Rirden in ber Mbtei. 3mmer fab man ihn von Bifcofen und Mebten umgeben, um fich von ihnen Rath ju erholen. Er mar ber Stab ber Blinben, bie Speife ber Sungrigen, ber Eroft ber Trauernben, bie Soffnung ber Gebeugten, und jebe einzelne Tugent leuchtete in ibm fo ftart bervor, bag baneben bie anbren faum noch Raum gu haben ichienen. Die Briefter ehrte er wie feine Bater, Die Rlerifer wie feine herren, bie Armen wie feine Rinber und bie Wittmen wie feine Dutter. Unhaltenb im Gebet, ausbauernb in Rachtmachen, opferte er feine Thranen Gott, nicht ben Menfchen." Dbwohl im Raiferornat, meint Betrus, habe Lothar bod gezeigt, bag er auch bie Baffen geiftlider Rittericaft fuhre, und befonbere preift biefer fein Lobrebner, wie er oft vom Morgen bis jum Abend bringenben Geichaften obgelegen, ohne irgend etwas ju genießen, ja fich felbft in ber Racht faum Rube gegonnt habe. Der Diafon Betrus mar ein eiteler Mann und giemlich leichtfertiger Schriftfteller, und manche Buge bee von ihm entworfenen Raiferbilbes mogen gefliffentlich ju ftart gezogen fein, aber im Großen wird baffelbe bem alten, bem Grabe jumanfenben Raifer gleichen.

Bon S. Germano braden Raifer und Papit, begleitet von Abt Bibate und mehreren Gaffinesen, sogleich nach Aquino aus, wo sie eine große Bersammlung ber Barone Campaniend erwortete. hier leifteten Herzog Rafnult, garft Robert und bie andren herren, wolche Sefen von W. Gassine trugen, auf ben Bessel ber allere ben neuen Abte ben Leshneib. Der Kaiser bemauen Abte ben Leshneib. Der Kaiser bestätigt hier am 22. September noch durch ein großes Privilegium alle Bestquam und Rechte ber von Wisabn neugenvonnenen Abtei und sertigte zugleich auch für Stablo, welches jener nicht ausgab, an bemselben Tage eine Urtured au.

Kine Frage ift, dog Wisdalt einen wichtigen Plag in dem Berbeitigungssyften einnahm, welches Lothar für diese füblichen Gegenden gemählt hatte. Man gedachte daran, wie hundert Jahre früher Konrad II. den Richer von Mlaich jum Abt in Monte Cassino eingeseht vielebren, Kalegni, 197. hatte. Was damals jener bairifche Monch in Gemeinschaft mit Walmar von Salerno und Raimulf von Averfa leiften sollte"), war jest Wischt in Gemeinschaft mit einem anderen Rainulf und bem Fürften Robert von Cavna zur Aufgade gestellt.

Bor Allem glaubte aber lothar fur Die Giderung Italiene baburch ju forgen, bag er Bergog Beinrich, feinem Schwiegerfobne, eine moglichft ausgebehnte Dacht in bem Lanbe überließ. Bergog Beinrich erfcbeint in jener Beit urfunblich ale Martgraf von Tufcien, mabrent Engelbert nicht mehr ais foicher genannt wirb. Der Martgraf Engelbert, ber fpater meift in Baiern lebte, muß alfo feine Umtegemalt in Enfrien aufgegeben baben, und biefe auf ben Schwiegerfobn bes Raifere übertragen fein. Um biefelbe Beit icheint auch ber Papft auf ben Bunfch bes Raifere Bergog Beinrich bas Lant ber Mathilbe gu Leben gegeben gu haben. 3m Befit eines Theile ber Eftenfifden Berrichaft, bee Mathilbifden Sausgute und ber Marfgraficaft Tufcien befaß Beinrich allerbinge eine Macht in ber Salbinfel bes Apennin. mit melder er felbft bem Ronig von Sicilien gefahrlich merben fonnte. Es mar ficher nicht ohne Bufammenhang mit ber Bergog Beinrich angewiesenen Stellung, wenn ber Raifer bamale gegen alle Gewohnheit einen bairifden Bifchof, Beinrich von Regensburg, jum Erzfangler Italiene machte.

Rachbem ber alte Raifer biefe Anordnungen, um bas unterworfene Italien bem Reiche zu fichern, getroffen hatte, trat er ben Rudweg an. Die heimtehr nach Deutschland mar ihm zugleich ber Gang zum Grabe.

## Beimkehr und Ende Lothars.

Mis Abt Wibato ju Aquino bed Kalferd Guft war, sagte blefer über Tifche zu ibm, bem Manne feines Bettraune : "Geute webe de best bent felt, bei fich mit bei peife." Das Wort wor prosperifch, und Beibe schieben unter trüben Ahnungen. Wibatb fehrte nach Monte Caffino gurüch, wo er nur wenige ruhige Tage noch verfeben sollte; benn ichon regte sich Nogerd Anhang wieder in ber Nahe ber Abel, welcher ibn bath gang aus berfelben verbranate.

Raifer und Papft verließen unmlttelbar barauf Aquine und bas

<sup>\*)</sup> Bergl, 8b. II. G. 335.

Bebiet ber Rormaunen. Bereint burchzogen fie bie romifche Campagna. wo es an willigem Gehorfam gegen Innoceng noch immer fehlte. 216 fie nach Baleftring famen, liegen fie eine benachbarte Burg, ein perrufenes Rauberneft, erfturmen und bem Erbboben gleich machen; bier fant ber beffifche Graf Gifo ben Tob und in frember Erbe bas Grab. Bon Baleftring aus verfolgten fie bie Etrage nach Tipoli, wo ber Graf Ptolemaus von Tusculum vor bem Raifer ericbien und ibm ben Lehnseid leiftete; bann ging es weiter nach ber Abtei Sarfa. Debrere berfelben von Unaflet entrogene Guter murben ibr fest gurud. gestellt, und ein Ort ber Umgegend, ber fich wiberfpanitia geiate. bem Reuer übergeben; in ben Alammen fanben viele Ginwohner ben Tob. Es maren bie legten Dagregeln bes Raifers, um bie Autoritat bes Bapftes ju befestigen. Rad Rom ibn jurudjuführen, fonnte er fich nicht entschließen. 3m Borgefuhl bee naben Tobes, wollte er fich nicht noch einmal in Die traurigen Streitigfeiten bes romifchen Abels vermideln, Die ihm icon fruber qualvolle Tage bereitet batten. Much Bergog Beinrich icheint nicht banach geluftet gu haben, ferner ale Bortampfer bee Bapftee aufautreten.

Ju Garse trennte sich ber Papit vom Kaifer und vom beutsche beere. Manche in demselben trugen werthvolle Anertennungen für bie der Kriche geteistenn Diemste davon, aber Niemand wurde reicher belohnt, als der Erzhischof Albero von Teter. Durch eine Bulle vom L. Ottober 1137 ernannte isn der Papit zum Legaten des appstolischen Studyls in Deutschand und bestellte ihn damit zum Nachfolger Ababerts von Main, der am 23. Juni biefes Jahres gestorden mar ihr Erzierer zeigte bold, daß er die Legation nicht schiecker mach werden, wußte, als vor ihm der Mainzer Erzhischof. Kontad von Magebaurg, der Sich alle rüftiger Kriegsmann in Italien bemögte hatte, erhielt auf eine Wite am 2. Ottober eine Urtunde, netche die Greune wolfden Waßedwarzer und dem Meißenen-Sprengel regelte; von dem alten Missionssprengel Magebaurge in Pommern und Volen schein nicht mehr die Kreine zu werden.

Den Kaifer verlangte nicht minter schnlich, ale sein beer, nach Deutischand. Er nahm feinen Weg jundach von Garfa auf Narni und Amelia beite Orte mußten erft jum Gehorfam gezwungen werben – ging bann über ben Tiber und jog bei Oriete vorüber nach Aregio. her farb Bifchof Abalbert von Baset und vourde hier

auch beftattet. Dan wird einft ben Rudweg bes beutiden Beeres an Epitaphien baben verfolgen fonnen. Rach Ueberichreitung bee Urno jog es burch bas Dugello nach ber Romagna. 3m Dugello murbe ber Rachtrab von ben Bewohnern bes Gebirge überfallen; man fing bie Bermeffenen ein, ichnitt ihnen bie Rafen ab ober verftummelte fie auf anbre Beife und gab ihnen bann wieber bie Freiheit. Es mar bie legte Grauelthat in biefem Rriege, in bem nur gu viele Opfer ber Radluft und Graufamfeit gebracht maren. 216 ber Raifer gegen Enbe Des Oftober nach Bologna fam, entließ er ben großten Theil feines heeres. Um 6. Rovember mar er bereits über ben Bo gegangen; er befant fich an biefem Tage in Begleitung feiner Gemablin, ber Bergoge Beinrich von Baiern, Konrab von Staufen und Ulrich von Rarnthen, bes Batrigreben von Mauileig und bee Ergbifchofe von Magbeburg ju Cenefelli bei Daffa. Rlagen bee Domftifte von Berona. melde bier an ibn gebracht murben, ließ er burch feine Bemablin ents fcbeiben.

Das Martinsfest (11. November) feierte ber Kaifer, obrobst ish e Krafte icon mehr und mehr vertleßen, boch noch mit allem Glange in Trient. Aur langsam sieheint man mit bem Hingterbende bis Beise haben fortiegen zu tönnen, aber er tam noch über ben Beremter und erreichte ben beutichen Boben. Als man bann bem Lechthal zugag, um nach Augsburg zu gelangen, nahte lange gestrüchtet und boch überrafische bie letzt Stunte bes Kaifers. Er fand am 3. December in einem schlichten Bauernhaufe zu Breitenwang auf Tiroter Erde, nahr einem schlichten Rechts vom Haupteingange ber Breitenwanger Kirche sieh Reutte. Rechts vom Haupteingange ber Breitenwanger Kirche sieh Mente. Under eingen am er Aussenwand berielben eine eisterne Gedenstafel für Mathe einem eine Steinen Keigerungsjubliaums gestiftet. Nach alter Ubetrischerung zeigte man noch bis vor einem Wenschnalter ein ver allenen Schligte am Ende ber Steits als ben Raum, wo der feigereich Kaifer seinen Keigtmaducht. Im Jahre lasse wirden ausgehaufen fein ver reiche Kaifer seinen letzten Utstem ausgehaufet. Im Jahre 1838\*\*)

benftafeln nicht geringe Berbienfte erworben.

<sup>\*)</sup> Gegenüber auf per inten Seite bei Eingangs fast ber Keifer von Ochferreich im Jahre 1808 eine Abniche Gebentlaef ifte Rafter Nagnitians I. anbeingur lassen, welche bie Berbienste bes jegbluftigen Ortru um bie bertige Gegenb rühmt. "Diefe Jahr gab mir, als ich Geriternamz seinsiche, ber bortige Beden nab Platres derr Joseph Schussen, nu bei fich mu bie Aufrichjung ber ermöhnten Se-

mußte bae Gebalf abgetragen werben, und an feiner Stelle fteht jest ein ichlichtes Steinbaus, meldes fid burd Richts non anbren bes Ortes auszeichnet.

Ale ein getreuer Cobn ber Rirche, wie er bienieben gelebt hatte mar ber Raifer in bas Benfeits binubergegangen. Die fein Tobeslager umftebenben Bifcofe batten ibn mit ben Sterbefacramenten perfeben. Much bee Reiche hatte er noch in feinen letten Mugenbliden gebacht. Die Reicheinfignien bat er ba feinem Schwiegerfobne, bem Bergog von Baiern übergeben, und ihn bamit, fo viel an ihm, ale feinen Rachfolger im Reiche bezeichnet. Db er ibm auch bas Bergog: thum Cachfen, welches ihm lange jugefagt mar, fterbent übergeben, ift zweifelhaft. Aber feine Frage ift, bag Lothar Alles, mas er befag, bem Belfen, bem Gemabl feiner einzigen Tochter, bestimmt batte. Benige Tage nach bem Raifer (20. December) ftarb in Gomaben einer feiner treuften Gefahrten auf biefem letten Buge, ber Bifchof Meingot von Merfeburg; auch er mar frant aus Italien beimgefehrt und erreichte bie Beimath nicht mehr.

Die gurudaebliebenen beutiden Rurften batten fich gu Burgburg versammelt, um ben Raifer festlich ju empfangen. Statt feiner fam bie Tobeenachricht, und balb jog bie Raiferin mit ber Leiche ihres Bemable burd Dftfranten nach Cachfen, um fie im Rlofter Lutter beiaufeben. Bier in feiner eigenen Stiftung, auf fachfichem Boben, murbe lothar am letten Tage bee 3abree 1137 in Gegenwart ber Furften Cachiene und Thuringene feierlich bestattet; bas Tobtenamt bielt ber Bifchof Rubolf von Salberftabt.

3mifden Braunfdmeig und Belmftebt am fuße bes reichbemalbeten Elme liegt jest bae Stabtden Ronigelutter. Bon ber alten Abtei ift bie mit brei Thurmen gegierte Rirche noch mobl erhalten, umfchattet von uralten machtigen ginben. Gie ift eine breifdiffige Bfeilerbafilica, welche ebenfo burch ihre Große wie burch bie Bollenbung ihrer Formen ju ben berrlichften Baubenfmalen Rieberfachfene aus alter Beit gablt. In ber Mitte ber Rirde ift bas Raifergrab. Die Blatte, melde fruber baffelbe bebedte, ift im 3abre 1708 burd ben Ginfturg ber Rirdenbede gertrummert worben und burch einen Carfophag von blauem Marmor, mit ben Bilbern bes Raifere, feiner Gemablin und feines welfifchen Eibame, erfest morben. In bem Rfeiler rechte pom Grabe lief Abt Johann Sabricius eine fteinerne Bebenftafel fur ben Raifer mit latei.

[1137]

nijder Inichrift andringen; an bem gegenüberstebenten Pfeiler bangt ein aus bem sechgeschten Jahrhundert ftammendes Delbit, welches ben Kaifer in Baffen und in ber Krone barftellt. Alls man bas Grab im Jahre 1618 öffnete, fand man in bemselben ein Schwert, einen goldenen Relchsapfel, eine silberne Schale und eine in der Eride gerbrochene Beitafel mit der Jahforist:

"Lothar von Gottes Gnaten römischer Kaiser, bes Reiches Mehrer, regierte 12 Jahre, 3 Monate und 3 Tage; ein in Christe allzeit getreuer, wahrhafter, befländiger, friedfertiger Mann und ein unerschrodener Arieger, flard ein 3. December auf ber heimfehr von Kpullen, nach Riederwerfung und Versgung ber Saragenen."

#### 7.

## Die Ergebniffe ber Regierung Lothars.

Lothar hat ber Nachwelt einen hochgeachteten Ramen hinterlaffen. Missainftige Stimmen, bie gegen ben Lebenben laut geworben, vers immen, bie gegen ben Lebenben laut geworben, vers mit bei bei bath, und einhellig hat man nach feinem Tobe gepriesen, wie er ben inneren Arieg niedergefämpst, ben Lanbfrichen hergestellt, das Anfeigen bes Reichs nach außen gewahrt und die Kintracht mit er Rirche erhalten habe. Gerabe baburch, daß die nachsflosgenbe Zeit trübselig war, trat seine Regierung in ein um so belleres Lich.

Welche Biele Lother auch in frühren Jahren werfolgt, im Befige ber höchften Gerwalt hat er bie Herftellung ber beutschen Kaifermacht fest im Aug-gehabt. Wie sie einst von Cachsen aus begründer war, so wollte er sie auch von bort aus wieder erneuern, um die Christenburch beit au eitigen, die Arichen burch Recht unt Gefeigen, die Arichen burch Recht unt Gefeig zu fichern. Das Kaiserthum Ditos des Großen in seiner wollen Arafi wieder aufgurichen: in dem Gedanten saßte sich Alles quismmen, was ihm als Konig um Kasifte beschäftigt bal. Dahin zielte es, wenn er den Achssische Erdschaften sie Wissenschaften einer Bernach und Benehm mit den Wassennen iste Wissenschaft werden und Bien wiedezugeschnen sie trem er den Jahren und Wenten und Bien wiedezugeschnen fürdebt, werm er den Jahren und Wenten wiedezugeschnen fürdebt, werm er den Polenberags ihm das Chwert vorzutragen nöbigle, wenn er den Kantfrieden den der wieder ihren gescherte, jedem ihr den Verken kanten wird richsfables Ertenge sicherte, jedem

iefohjtertilden Gebahren im Reiche – auch bem beb boben Alterus –
ich widerfieste; bahin zielte es nicht minder, wenn er als Schuphert
ber idmitschen Altrae im Jaulien einschritt, seine Rechte als Konig
Jauliens im weitesten Sinne saßte und auf Gegenten ausbehnte, in
welchen seit mehr als zwei Wenschantern bie deutsche Sperifabri
nicht mehr affahrt war. Wie bel Dite, verbanden sid auch bei Leitger
alle Beitrebungen für das Reich auf bas Englie zugleich mit ben
Gergen sür das digene Spaus. Dauernd wellte er biefielts und bei Leite
ber Althen die Wacht seines Geschlichte festsellen, bem Gemahl seiner
Zochter einen Best hinterlassen, der ihn und bessen Machtommenschaft
bod über jebe andre mehrlich Gernal terböbe Genter und bes

Bethar felbit hat ersabren, wie schwere bie von ihm ergriffene Bulgabe zu lösen war, wie besonders in den neuen Rechten und Ansprichen der er einsigen Litche frühre ungekannte Schweitrigkeiten besanden, aber er mechte bossen, das die fliche Kraft seines Eikand im Bert vollenden werde, was er erst in spatreen Jahren datte des ginnen können. Daß in der Stellung, welche er halb freinstillig, halb gewungen gegen das Papstigtum einnahm, indem er sich der idealen Debermacht eisstehen untererbeite, an sich ein unslehetere Bietespruch iag gegen seine Absicht, das Kalserthum in alter Macht und herreilichset untererbeiten, wie ihr untsleheter Bieterpruch ing ergen seine Absicht, das Kalserthum in alter Macht und herreilichsein der gekommen.

Wie bem auch iet, ber laifertiche Rame fant bei feinem Tebe wieber in Chren; man pries die Erfolge bes alten Kaifere; ja icon begann man wieder eine Uedermacht ber beutichen Krone zu fürchten, wenn sie auf bas haupt seines sieden Schwiegerschnes fame. Ran irfrütetet zu viel; benn es zeigte sich nur zu balt, baß die Raisermacht von Lothar nicht so geseigt war, als man wähnte. Aber seht wurde man irren, wenn man beshalb meinte, baß Richts in ben Rampsen, Ruben und Sorgen biefel sangen vielbewegenen Leben erreicht, alle seine Spuren schwen erreicht, alle seine Spuren schwen erreicht, alle seinen Eputen schwen wie viel und web wenig von bem, was Lothar vollbrach, seinen Zeb überdusett und berkampsiert bat.

Der leste Ariegogung Lothars nach Italien ift von ben Zeitgenoffen besonders verherrlicht worben; mit hellem Scheine umleuchtete er bas icon bem Grabe zugeneigte Saupt bes greifen Beiben, wie bie finfenbe



Sonne die Bergesspissen moch einmad, ebe das Dunktel einbeicht, in roliges Licht taucht. Wenn es aber die Abschaften des Kaisers dei biesem Juge gewesen waren, die normannische Wacht im Italien zu brechen, die leisten Keste des Schistma mit deutscher Macht zu vernichten umb seinem Greich dauern eine gedelende Setzlung amb zienfeils der Albern zu sicher, so wurde dies Alles mit Nichten erreicht, vielungs nachmen bald die Jusie in Italien eine Wendung, dei welcher der allerische Einfung bott mehr als je arfahlet wurde.

Roch ebe Lothar ben Boben Italiene verlaffen, batte Roger berelte bas Deifte, mas er verloren, wiebergewonnen. Cobalb er ben Abjug bee Raifere aus Campanien erfuhr, ericien er por Salerno, welches ihm ohne Bergug bie Thore öffnete, nahm Rocera ein unb überfiel Capua, mo er iconungelos haufte. Gein Unftreten erregte in Benevent- und Reapel bie großte Befturgung. Bergog Gergius traf mit bem Sicilier ein Abfommen und leiftete ibm Beeresfolge; auch bie Beneventaner fagten aufe Reue Bapft Innocens ab und ichloffen fic Roger und bem Gegenpapft an. Um 15. Oftober jog ber Ronig bei Benevent vorüber nad Monte Cerdio, um in Apulien einzubringen. Bergog Rainulf ruftete fich jur Gegenwehr. Die Burger von Bari, Erani, Troja und Delfi bilbeten mit einer Echaar von 1500 Rittern bas Beer, mit bem er bem Ronige entgegentrat. Bergebens bemubte fich ber beilige Bernhard Blutvergießen ju hinbern; am 30. Oftober fam es bei Ragnano unmeit Ciponto ju einem blutigen Rampf. Der Ronig erlitt eine vollftanbige Rieberlage; breitaufent ber Geinigen fielen, unter ihnen auch ber Bergog von Reapel. Sofort mußte Roger Apulien raumen. Dennoch blieb gang Campanien auch ferner in feiner Bemalt. Der Furft von Capua hatte fcon aufe Reue bas Beite gefucht. Um 2. Rovember perließ auch Abt Bibalb bei Racht Monte Caffino; er gab in aller form feine Stellung auf und überließ ben Monden feinen Rachfolger zu bestimmen. Ginmutbig mablten fie jest ben fruber gurudgebrangten Rainalb von Collemeggo, ber fich alebalb mit Roger verftanbigte. Die Berthelbigungemagregeln, welche Lothar fur Campanien getroffen, hatten fich fcon nach wenigen Bochen ale pollig ungureidenb gezeigt.

Aber in Apulien mußte herzog Rainulf, von ben Seeftabten gut unterflußt, fich feine Stellung zu fichern. Er rudte mit einem heere fogar gegen Benevent, welches auch nach Rogers Rieberlage auf beffen Seite blieb. Um 1. December lagerte Rainuts bei Pabula unfern Benevent, boch gelang es ihm nicht bie Giabt zu unterwerfen. Impisifien war Abpft Innecenn nach Rom zurückgeleber. Mit Stuffe ber Frangipani tonnte er fich jest bier bebaupten. Das Schisma war bereits im Ersterben, und ber hellige Bernhard, uoch immer an ber Seite bes Appfts, war ganz ber Mann, ber abtrunnigen Partei mehr und mehr bie Lebensfrafte zu entieben.

Der Abt von Clairvaur glaubte jest bie Stunde gefommen, mo fic auch Roger fur bie firchliche Ginbeit geminnen liefe. Er begab fich felbft nach Calerno, um ibn von Unaflet ju trennen. Aber ber Ronig verlangte, bag brei Bertreter von jebem ber beiben in Rom ftreitenben Bapfte por ibm erfcbienen und ihre Unrechte ibm barlegten; bann erft merbe er fich barüber enticheiben tonnen, ob er fur Angflet auch ferner einzutreten babe. Die Bertreter beiber Bapfte erfcbienen - fur Innocens fein Rangler Mimerich, ber Carbinal Gerharb und ber beilige Bernhard felbit; fur Angflet fein Cangler Matthaus, ber gelehrte Carbinal Betrus von Bifa und ber Carbinal Gregor acht Tage lang bauerten bie Berbanblungen, boch auch nach Abichlus berfelben vermeigerte ber Gicilier eine bestimmte Erffarung. Er beabfichtigte fich jum naben Beihnachtefefte nach Balermo gu begeben: bort, meinte er, muffe er erft bie Bifcofe Siciliens über bie Sache boren, und verlangte beebalb, bag ibm je ein Carbinal beiber Dbebiengen folge. Go gefcab es; aber auch in Balermo vergogerte fich bie Enticheibung, und ebe fie noch getroffen mar, ftarb unerwartet am 25. Januar 1138 ber Gegenpapft felbft in Rom.

Die Picticoni fedwantten, ob fie im Schisma weiter beharten oolten, und verlangten von Roger Anweisung, ob ein neuer Gegenpapft aufzuwerfen fei. Der Sicilier ermuthigte fie day, und in der Mitte ben Garbinale aus ihrer Mitte den Garbinale aus ihrer Mitte den Garbinale aus ihrer Mitte den Garbinale Deeger auf den pahftiden Stuht, dem fie den Namen Bictor IV. deligeten. Aber in der Stadt selbst wollte man von einem neuen Gegenpapfte Richts wissen. Mecht, als früher die deutsche herer, wiette jeht der Cifer und die Vereignanteit des Abis von Clairvaux. Bernhard brachte es dahin, daß felch die Pierteen inach turzer Zeit den Wicker des dahin, daß felch die Pierteen inach turzer Zeit den Wicker den Mitgaben, ihr Erwählter die pahpftlichen Inssignen ablegte und sich Annecen unterwarf; ihm folgte der ganze schischand kernel. Sonn zu mehr die wieder einem Piscop ist ganze denko

Selbst ber Scicilier muste Junceens jest in jeiner gestütigen Burbe anerkennen, aber daran fehlte viel, daß er deshald auch igsteld seinen Frieden mit ihm gemacht hatte. Im Sommer 1138 erschien er adermals mit einem Herer auf dem Kristandes; abermals griff, er Physician an, wurde ader von Rainulf zurüdgeweisen, der ihm bei seinem Rüchzuge bis nach Campanien folgte. Der Rapst selbst wollte Natuuss damale mit einem Herer unschen, erfrante jedoch zu Midano und muste da Unternehmen aufgeben. Im meinzelm Burgen in Campanien und mehret im Beneventanischen bat sich dann der Kamp ist in den Witter gedrechte, im Campanien und kante von der einer offenen Keltssladet wuste der Rönig beisend ausgemeckspen. Als Roger nach Seitlien besinderte, war Rainulfs Wacht in Apnilien ungedrochen, in Campanien begann man seine Wastfer zu sürchten, und der ihre Begrebe fannt 6 mig ur Seite.

Am 4. April 1139 bielt Innecens eine große Spnode im Bem, auf weicher er ble Ordinationen best Anaftet und feines Andologere für uiditig erflürte und Könlig Noger mit allen seinen Anhängern aufs Reue mit bem Banne befegte. Der Papft mochte sich durch seinen und kantulfe Erfolge ermutigig stiden. Aber gleich derauf traf fin ein surchiginen Anter Schlog. Am 30. April sarb Herreg Natuulf zu Troja im frichtighten Alter au einem higigen Fieder. Er hinterließ das Andonkenteines uniderreinfildem Kriegenannes, um selbst alte Witerlacher islem fie fin Ende betrauert haben. Nie hat es der für den Schiglich in eine freudigere Andorfeit gegeben, als die vom Tede seinen Schweitermannes. Am 25. Mai vertieß er Relermo, ellte nach Salterno und siel dann unverzüglich mit herredmacht in die Capitanata ein, wöhrend sein Son Moger die Sechädet Gpulliens angeiss. Mit Mushahme vom Bart, Troja, Arriano und einigen steinere Bulgen war de bei de gange Capitanata und gang kyptifen in seiner Gwealt.

Bugwifden hatte aber ber Papft felbft gegen ben Sicilier bie

Baffen ergriffen. Begleitet von bem vertriebenen Furften von Capua und Richard von Rupecaning, einem Bruber Rainulfe, brach er in Campanien ein; es folgte ibm ein Seer von taufent Rittern und jabireichem Sufvolf. 216 er nach G. Germano fam, begegneten ibm Boten bee Siciliere, um Friebeneverbanblungen angefnupfen. Bapft wies fie nicht jurud, boch verlangte er eine perfonliche Bufammenfunft mit bem Ronige. Roger fam in ber That mit feinem Sobne und friegerifchem Gefolge nach G. Bermano; acht Tage murbe bier verhandelt, ohne jeboch eine Ginigung ju erreichen. Gie fcheiterte pornehmlich baran, bag ber Bapit bie Berftellung bee Rurften pon Capua beanfpruchte, in welche Roger unter feiner Bebingung willigen wollte. Die Unterhandlungen murben enblich abgebrochen, und ber Ronig verließ G. Germano; er manbte fich in bie Berge, mo er feine gange Streitmacht fammelte, um, wie er porgab, bort einige Burgen ber Borelli ju belagern. Das heer bes Bapftes aber mar unvorfichtig genug fich auf ber Strafe nach Capua in gelofter Orbnung meiter porgumagen. Man legte Feuer in einige Drte bei G. Bermano; bie Burg Gallucio murbe eingenommen und vom Bapfte befest. Da vernahm man, baf ber Ronig ploslich mit flattlicher Dacht in bie Gegent von G. Germano gurudgefehrt fei und in ber Rabe bei Dignano lagere. Diefe Radricht verfette ben Bapit und bie Geinen in bie großte Befturgung; nur barauf maren fie noch bebacht, wie fie ichleuniaft ben Rudaug antreten tonnten. Aber faum maren fie aufgebrochen, fo überfiel fie aus einem Sinterhalt ber jungere Roger mit taufent Rittern, Robert von Capua, Richard von Rupecanina und bie meiften Romer entfloben; Biele fanben ben Tob in ben Bellen bes naben Rluffes; Unbre geriethen in Befangenicaft, unter ihnen ber Bapft felbft, fein Rangler Mimerich unt mebrere Carbinale, Gie murben gu bem Ronig nach Mignano geführt, ber von ben Gefangenen nun ben Frieben erzwingen fonnte.

Es war am 22. Juli 1139, als der Papit se in die hand seines allen Witerfachers siel. Drei Tage daraus wurde der Kriede im alten Witerfachers siel. Drei Tage daraus werden der Begit von Mignano geschlossen, in welchem der Papit dem Geliller, wie dieser verlangte, gang Campanien vom oderen Liris an überlies. Der Booft stellte ihm überdies eine Urfunde aus, welche im Wessenstichen die Jugeständnissis des Analies welcherfold, doch in einer Form, welche mit Verseugnung der ungwesstähnstellen Thatsdacen glauben

macht, daß ieme Jugeschandtisse an dem König nicht vom Gegempaffe, sondern bereist von Honorius II. herrührten; bie Berhältnisse in Reapel und Benevent wurden in der Urfunde nicht besondere berührt. Darauf erschien ber König mit seinen beiden Söhnen Roger und Alphons vor dem Kapste; sie sielen ihm zu Küßen, erhielten die Alphons vor dem Kapste; sie sielen ihm zu Küßen, erhielten die Alphons vor dem Kapste; sie sielen ihm zu Küßen, erhielten die Alphons vor ihm die sielen ihm den Königen der Königerich Siellien, das derzigsgehum Apulien und das Kürstenthum Capua; Apulien hatte der König bereits seinem ersten Sohne Woger, Capua dem aweiten Alphons überlassen. Der Papsk bielt dann ein seierliches Hochaut er werden der königen Jasobus — und verles der ihm Brieden, dem er Dauer versprach. Wie sehr er ihm Bestand würssichen, wehr nach verlangte man danach in den vom Ariege schwer heimgesuchten

Bereint gogen barauf ber Bapft und ber Ronig nach Benevent, um auch bort bie Berhaltniffe zu orbnen. Die lenten Schiematifer mußten bier weichen; ale feinen Statthalter feste ber Bapft ben romifden Subbiaton Johannes ein. Bu Benepent empfing ber Ronig eine Gefanbifchaft Reapels, welche ibm bie vollige Unterwerfung ber Republif anzeigte. Die Stadt, welche burch fo viele Jahrhunderte ihre Gelbftftanbigfeit bemahrt batte, murbe nun mit ihrem Gebiete ein Theil bee Rormannenreichs. Dann brach Roger von Benevent auf, um auch ben letten Biberftant in Apulien au brechen. Eroja magte feine Begenwehr weiter gegen ben Sicilier; auf feinen Befehl grub man fogar bie Leiche bes tapferen Rainulf aus bem geweihten Grabe aus. Um fo bartnadigeren Biberftant leifteten auch fest noch bie Burger von Bari, obicon fie ber Bapft felbft jur Unterwerfung aufforberte. Unter Rubrung eines gemiffen Jaquintus vertheibigte fic bie Stabt faft smei Monate gegen ben Ronig; erft im Unfange bee Oftober fiel fie, und an Jaquintus und feinen Unbangern ubte bann Roger bie graufamite Race.

Rach Salerne gurüdgetehrt, hielt ber Konig über alle feine Balerne berfelden nach Balerme briefager fitenges Geticht und ließ bie gefährlichften berfelben nach Balerme bringen; auch er felbs ging Minfange bes Rovember nach feiner Haupficht gurüd. Er hatte ben gangen Suben Italiens bis an bas ömiliche Gebiet fich unterworfen; Lanber unter feinem Sexpeter vereinigt, perdie feit ben Zeiten ber Gobien und Kampbarben

aus einander geriffen waren. Bas er burch Gemalt gewonnen, finder er fortan durch bie Strenge bes Gejeges zu erhalten und zu verbinden. Ein schare und ftrenger Wille erhielt fortan ben Frieden in Gegenden, welche seit Jahrhunderten unter den ftatigen Beschungt kleiner Madeie Unstägliches gelitten hatten. "Jest ruthe," wie ein Mann ieuer Ziel jagt, soweigend bas Land vor Rogere Angesicht." Das große Normannenreich im Suben wor geschänften, und zwei Jahre nach Leiben Eode war hier Alltes vereilett, was er mit seinem lepten Juge nach Italieu erreichen geboff batte.

Bir wiffen, wie Lothars Stellung jum großen Theile auf feine engen Begiehungen gur romifden Curie beruht batte. Aber feitbem ber Bapft feinen Frieden mit bem Sicilier gemacht, mußte auch Rome Berhaltniß jur beutiden Grone ein anbres werben. Db fich ber Sicilier ale Lebnsmann bee Bapftes befannte, in Babrbeit fant boch ber romifde Bifchof in ber Abbangigfeit von feinem machtigen Bafallen, und fo lange er willig biefes Berhaltnif ertrug, bedurfte er taum noch bee Chupvogte jenfeite ber Alpen. Innoceng mar aber gewillt, ben Frieben, ber ibm abgegmungen mar, unter allen Umftanben gu balten. Mle er nach langerem Aufenthalt in Benevent ju Unfang bee Oftober 1139 wieber in Rom eintraf, fehlte es nicht an folden, bie ibm begreiflich ju machen fuchten, bag ibn jener erzwungene Friebe ju Richts verpflichte; bennoch erffarte er fich bestimmt fur bie Aufrechthaltung bes Bertrage. Der Gicilier felbft prufte im nachften Jahre bart bes Bapftes Befinnung, ale er feinen Cohnen Muftrag gab, bie Begenben in ben Abrugen ju befesen, und ale bie normannifden Seere bie an ben oberen Liris rudten. Der Ronig fam bamale felbft nach G. Bermano und munichte eine neue Bufammenfuuft mit bem Papite, aber biefer entgog fich berfelben und verlangte einzig und allein bie Achtung feines Gebiete; Roger entließ barauf bas Beer, um ben Papft ju berubigen. Mufe Reue murbe biefer nicht viel fpater in Mufregung verfest, ale er vernahm, bag Roger bie Ginfuhrung feiner neuen nicht vollwichtigen Gilbermungen auch in Benevent verlangte. Er beichwerte fich barüber, aber bat mit feinen Beichwerben unfres Biffens wenig erreicht.

Es war Innoceng genug, bag er nach so vielen Irrfahrten und Rampfen nun wieder ruhig in Rom refibiren und bie Berhaltniffe ber Stadt und ihres Gebiets ordnen tonnte. Die Romer boien ihm ba-

mals die Sant, um tad widersaufige Evoli ju bewingen, gerieben aber in ben gewaltighen Jorn, als er daun ohie fie mit ben Twolfen ein Absonmen traf, welche jeben Bortheil für ihre Commune aussisches Geruftanten Wirren, welche noch ble legten Tage bes Abaptes trablen und welche auch feinen Angelogen ble fichererten Edmpfe bereiteten, in benen fie weber bei Siellien noch bei ben beutigen Konigen eine so bereitwillige Sulfe sanben, wie Lothar ber betrügten Konigen eine so bereitwillige Sulfe sanben, wie Lothar ber betrügten

Bon Allem, was ben alten Raifer in Italien beichäftigt, hat taum Anderes merklich nachgemirkt, als fein Lehnsgefe umd feine Bemibungen, das große haushalt Mathilbens in bie hand ber Welfen ju bringen. Bei weitem mehr hat Sothard Regiment bie spatere Entwidelung ber beutiden Wertbaltniffe beeinflußt.

Ueber breifig Jahre hat Sadfre unter ber Hertfägil Velhars effanden. Die im Anneftiuntfreite aufgelöfte Orduung bes Eanbes hat er erft als herzog, dann als König und Kaifer hergestellt; benn auch in ber Krone blieb er immer noch in vollem Sinne ber Sadfigier bergag. Seit ben Tagen herfiride und Dieso I. hatte das fächfisch Gergoglum nie wieber eine ähnliche Wacht erreich, wie unter Lechar, Bich allein auf die inneren Justande wirtte bies, sondern nicht minder nach aufen. Die gebietende haltung, welche Lodden einem nicht minder nach aufen auf ber Arch, welche er auch der Behirfen Gergogitum sich welche nach der Richtlichen Gergogitum sich vollen auf der Konten der ben der Allein Gergogitum fahret. Wie weit er auch nach dem Stehen vorbrung, am einet eine Blide bech immer nach dem Rorben gerichtet. Es in descidnend, das irgand einer siche Russelläte weiter nach dem Rorben wählte, als irgand einer sieher Wospfalte weiter nach dem Rorben wählte, als irgand einer sieher Wospfalter weiter nach dem Rorben

Au nicht Geringeres hat, wie wir wissen, Longe gerach, als die herrichaft ber Sachsen in demselben Umfange berzustellen, den sie unter Otto dem Großen gewonnen hatte. Es ftand damit im Justammenhange, daß er den schöftlichen Erzibisthümern ihre alten Missionssprengel wiederzusgewinnen bemühr wer. Eine so umschiechte friedliche Restauration war nicht an der Zeit und konnte nicht glüden, aber gang ohne Erfolg sind die Wissendern Londer im Roten keinesburgs geweien. Wenn die Mendenvoller, seit mehr als einem Jackbumbert ber Gefrifenfeit und bem beutiden Reiche entfrembet, bald wieder in ben Berband ber beutiden Rirche gegogen und ber beutiden Berfadaft unterworfen wurden, so sit bas jum nicht geringen Theil Bothar beigumeffen. Wiederchenflich hat er als Herzog und Sonig feltst bas Schwert gegen bie Wendenftamm gezogen und bem sachsiehen Ramen bei ihnen mehr Adhung verschaft, als er feit geraumer Zeit beselffen. Aber auch an ben Eroberungen Aberdabt des Baren jeuseits ber Elbe, wie an ben Michaelbeitebungen Ottos von Bamberg und ber Manner von Reuminiter bat Letoka Anheil genommen, und be fast fich zulest boch Alles, wodurch in biefer Zeit bie Ghriftansstrung und Berramatikung bes Wendenlandes angebahnt wurde, in seiner Person zu-fammen.

Roch einmal muß hier Ottos von Bamberg und feiner Diffionsarbeit gebacht werben.

Dit ben in Bommern gestifteten Gemeinden mar ber Bifchof nach feiner Rudfehr von ber erften Relfe in Berbinbung geblieben, aber nur ju balb batte er von bort bie übelften Radrichten erhalten. Die Bogenpriefter hatten auf bas Bolf ben alten Ginflug wiebergewonnen und benutten ihn, um Ottoe Stiftungen gu vernichten ober boch ju gefahrben; balb lagen ble Abalbertefirchen in Stettin und Julin in Erummern. Dit ber firchlichen Reaction ging Die politifche Sand in Sand. 3m gangen ganbe regte fich eine lebhafte Opposition gegen bie polntide Berricaft; man entzog fich nicht nur ben gegen Bergog Boleflam eingegangenen Berpflichtungen, fonbern feste auch bie alten Burgen wieber in Stant, um ibm begegnen ju fonnen, ja man icheute fich nicht fein eigenes Geblet anzugreifen. Der Bommernbergog Bratiflam fab fich in biefe Bewegung wiber feinen Billen bineingeriffen, und feine lage murbe eine fehr bebenfliche, ale ju berfelben Beit, mo ibn Bolen mit einem Rriege bebrobte, auch feine Befigungen am linfen Dberufer von ben belbnifden Lintigen angegriffen murben, mabrenb ibm Stettin und Julin wegen feiner driftenfreundlichen Befinnung ben Behorfam verweigerten. In folder Betrangnig verlangte er Ottos Bulfe, und ber Bifchof entichloß fich tros feines Altere noch einmal bie Beschwerben ber langen Reife auf fich ju nehmen, um Bommerns Bergog und ber gefahrbeten Diffion am baltifden Deere beigufteben, Richt nur bie Erlaubniß bes Papftes holte er ju ber neuen Reife ein, fonbern auch Ronig Lothare, beffen Oberhoheit ber Bommernbergog

bamals anerkannt zu haben icheint. Lothar begunftigte auf alle Welfe Ottos Unternehmen, welches feinen eigenen Rlanen im Wenbensanbe forberlich war.

Es lag in ben feinbitigen Verhältnisen, weiche aur Beit wifchen Bommern und Bolen bestanben, wenn Dito diesmal seinen Weg nicht durch Botelams Cand nahm und auf die Unterstützung verzichtete, weiche er bort frühre gefunden hatte. Bon Sachsen aus wollte er Durchgang gewinnen zu jenen bem Bommernherzog untertworfenen ganbern am linten Oderufer, welche er auf der erhen Reis noch nicht hatte detreten fonnen; sier sollte in Weatlisaw erwarten und dann weiter geletten. Die gangen Rosen ber Keistausfulgun gebernahm ber Bischof selbs; zu seiner Begleitung hatte er sich den Briefter Ubaltich von der Keglbienlirche und einige andere Priester und Kleriker erwählt.

Um grunen Donnerftag (31. Dary) 1127 brach Otto gleich nach ber Deffe von Bamberg auf und gelangte bie Grais, einem Sofe ber Bamberger Rirche, mo er bas Beft bes folgenben Tage beging unb bann fofort nach Rirchberg bei Bena eilte, um bier Dftern ju halten, Um Oftermontag ging er nach Rainereborf an ber Unftrut, mo er por Rurgem eine Abtei nach ben Cluniacenfer Ordnungen eingerichtet hatte und am anbren Tage bie neuerbaute Rirche meibte. Die nachften Tage brachte er auf ben Befigungen ber Bamberger Rirche in Cheibungen und Ducheln gu, große Reifevorrathe beichaffenb, welche er bann auf ber Caale ju Salle verlaben ließ, um fie ju Schiff nach Savelberg ju bringen; auch fontbare Beidente murben ju Salle eingefauft, wie er fie fcon auf ber erften Reife mit fich geführt und mit großem Bortheil vermenbet batte. Auf ber meiteren Reise berührte er auch Magbeburg, wo er von Ergbifchof Rorbert gwar mit ben größten Ehren aufgenommen murbe, aber boch balb erfennen mußte, wie menig Diefer einer fremben Diffionsthatigfeit im Often neben ber eigenen gewogen mar. Rorbert ließ Richte unverfucht, um ben Bamberger von ber Reife abzubringen, boch maren alle feine Bemubungen vergeblich; icon am Tage nach feiner Anfunft feste Otto bie Reife wieber nach Savelberg fort.

In havelberg, wo fast alle driftlichen Ordnungen untergegangen maren, feierte man gerade bas fest bes Goben Gerovit. Der Bifchof icheute fich beshalb bie Stadt zu betreten und lief Wirtlind, in beffen

Gewalt ber Drt mar, ju fich vor bas Thor befcheiben. 216 biefer fam, machte ber Bifchof ihm Bormurfe, bag er ale Chrift folde Granel bulbe. Wirifind, ber bereits vorher auf einem Tage ju Merfeburg in Gegenwart Lothars bem Bifcofe ficheres Geleit burd fein Gebiet verfprochen hatte, enticulbigte bie beibnifden Brauche bes Bolfe und ben Abfall beffelben von Chriftus mit ber Barte Rorberts, unter beffen beidmerlides 3od man fic burdaus nicht beugen molle; menn aber Dtto in feiner Dilbe bem Bolfe Borftellungen machen wolle, meinte Birifind, merbe baffelbe fich willig fugen. In ber That prebigte Otto barauf por bem Thore bem Bolfe und brachte es minbeftens babin, bag man bas heibnifche Reft abunftellen verfprad. Der Bifchof befchenfte Birifind und beffen Gemablin reichlich, erftant noch mehrere Reifebeburfniffe und vor Allem breifig Laftmagen, ba er feine Borrathe nun ju Lande fortichaffen mußte. Beiteres Geleit, welches er von Birifind beanfpruchte, verweigerte biefer, ba ber Beg alebalb burd bas Gebiet ibm feinblicher Stamme führte.

So jogen die Bamberger auf eigene Gefahr weiter. Jundofft amen fie an einen bisten Wald, nach funf Tagen dann an einen großen See, die Mirth. Das anwohnende Bolf zeigte heißes Bere langen die Taufe zu empfangen, aber Otto glaubte fie au ben Magbewarger Erzhifchgie verweisen zu muffen, zu bessen Mirther nichts hören und berubigten sie much erzhischen fich nur, als Dito später zu ihnen zurückzuschen. Done Berach, wend der Appft und bir Erzhische ein werflatzleien. Done Gefährbung gelangte Otto weiter die Zemmin, die erste Burg Gerzog Wraissand gegen das Litutgenland; fier wollten der Dischof und der Serzog ausmannettesten.

Demmin war gerade bamals durch einen Angeriff der Littlen bedroch, under Bische dem mitten in das Artigegetimmel hinein. Demmo fam der bei dem Demminern freundlich Aufmadme; nicht minner bei dem Herrage, der nach zwei Zagen sich einstellte. Umverniglich unterahm Bestäfilm einen verbererneben Ertespag durch das Kultignfand, fehrte aber sich in weitigen Tagen nach Demmin zurüft und geleitete nun mit großen Ghren der Mellich auch fleden. Im anch das Gepählefilchen dertigen auf der Renen zu schäffen, bedurfte es beriefet Tage.

Bu Ufebom war ber Boben fur bas Chriftenthum icon vorher burch einige Briefter bereitet worben, welche Otto auf feiner erften Diefebrecht, Raffenat, 1V.

Reife in Pommern unrüdgelaffen batte. Er begegnete baber feinem Biberftand in ber Stabt und bielt fich bert langere Zeit auf. Jur Pfingstell (22. Mai) berif ber Pommernberag hierber and bie Sauftlinge aus ben benachbarten Stabten. Er empfabl ihnen Dien man mit allen Ghren aufnehmen müffe; benn er ei ein Abgejandter bes Paupfte und König beiharts und fiehe bei allen Kürtlen bebeutschen Reiche in bebem Anieben; geschähe ihm irgent ein Belt, jo würde beihen mit Seeremacht in Rommer- einfallen und Alles zu Grunde richten. Der herzog sorberte ungleich bie Hauptlinge auf bas Spriftenfum anzunehmen, und biefe entschöfen fic auch alsohalb gur Tanfe.

Otto ichicfte barauf je amei von feinen Brieftern aur Brebigt in Die benachbarten Orte. Rach ber reichen Sanbeloftabt Wolgaft gingen bie beiben Priefter Ubalrich und Albmin, benen er felbit mit bem Bergog unmittelbar folgen wollte. Bene Briefter fanben aber guerft bie Stimmung in Wolgaft fo feinblich, bag fie nich glaubten verbergen ju muffen; erft ale am anbren Tage ber Bergog und ber Bifchof erichienen, gewann ber bem Chriftenthum geneigte Theil ber Ginwohnerfcaft bie Dberhand. Acht Tage lang prebigte und taufte nun Otto ju Bolgaft und brachte es babin, bag bie Beibentempel bier gerftort und ber Grund ju einer Girche gelegt murbe, ju beren Dienft er einen feiner Priefter gurudließ. Der Bergog trennte fich barauf vom Bis fchofe, ber fich junadit nach Gugfom begab. Sier hatten bie Ginmobner erft por Rurgem einen febr ftattlichen Gobentempel errichtet. Gie munichten ibn erhalten au feben und maren es gufrieben gemejen. wenn man ibn in ein driftliches Gottesbaus vermanbelt batte. Aber Dito bestand barauf, bag bas Bebaube abgebrochen und bie Bogenbilber verbrannt murben. Die gange Ginmobnericaft empfing bann Die Taufe, und es murbe fogleich mit bem Bau einer Rirche begonnen. 216 Canctuarinm und Altar fertig maren, erfolgte bie Ginmeibung, ju beren Feier ber Befehlehaber in ber Stabt, ber bereite in Demmin getauft mar, alle feine driftlichen und beibnifden Gefangenen freigab. Damale famen zu Otto Boten von Mucheln und Scheibungen, welche ibm Gelb, Gilber, fontbare Gemante und manche Reifebeburfniffe nach feinem Auftrage von bort guführten; mit ihnen erfcblenen aber auch Befanbte bes Marfgrafen Albrecht und ber fachlichen Rurften, melde erforiden follten, ob ber Bifcof nicht ihrer Unterftugung beburfe. Unfraglich hingen Albrechts und ber Sachfen Beforgniffe mit einem wichtigen Geschäft zusammen, welchem fich ber Bifchof in ber nachften Beit zu unterziehen batte.

Gewaltige Furcht herrichte in gang Pommern, ba ber Bolenbergog mit großer heeresmacht bereits an und über ble Grengen bes lanbes gerudt war. Bergog Bratiflam und alle pommerichen Berren manbten fich beshalb mit ben bringenbften Bitten an Otto, bas brobenbe Unwetter abzumehren. Gie baten nicht umfonft; ber Bifchof eutschloß fich, mabrent er ben Priefter Ubalrich in Ufebom gurudließ, fich felbft in bas Lager bes Bolenbergogs, feines Freundes, ju begeben. Dit einigen Begleitern und mit Gefandten ber Pommern machte er fich auf ben Beg; fein ganges Gepad ließ er bei Ubafrich in Ufebom gurud. Dtto fant ben Bolenherzog über bie Bunbbruchigfeit Bergog Bratiflams und ber Bommern gewaltig entruftet; bitter beschwerte er fich jugleich über ben Rudfall in bas Seibenthum, wie er namentlich in Stettin eingetreten mar. Der Bifchof fuchte bagegen Bratiflam ju entichulbigen, berichtete über bie neuen Erfolge ber Diffion und wie fie befonbere burd Bratiflam ermoglicht feien; er erflarte, bag er felbit Billene fei, jebes Schidfal mit bem Bommernherzoge und bem Bommernlanbe ju theilen. Boleflaw murbe baburd milber gestimmt und außerte entlich: um bes Bifchofe Billen wolle er thun, mas felbit Ronig Lothar nie von ibm erreicht baben murbe; wenn ber Bergog perfonlich vor ihm erfcheine und ihn um Bergeihung bitte, werbe er vom Kriege abfteben und fich bei bem fruheren Bertrag beruhigen. Der Bommernherzog felbft murbe nun befchieben und ericbien in Begleitung bee Prieftere Ubalrich. 3mei Tage murbe bann noch vergeblich verhanbelt, aber am britten brang bie verfobnliche Stimmung burch. Die Bergoge fußten fich und erneuerten ben alten Bertrag im Ungeficht ihrer Betreuen; bann jog ber Bole mit feinem Beere ab. Die Berftellung bes Friebens mar Ottos Werf, ber barauf mit bem Bergoge nach Ufebom gurudging; erft jest, nachbem alle Befahr befeitigt, fehrten bie Befantten ber facifiden Rurften in bie Beimath gurud.

Otto blieb; benn er war noch auf die weitere Ausbehnung ber Miffin bedacht. Ueber bas haff wohnte an ber Uder bis zu ihrer Bundung ber trobige Stamm ber Udraner. Je hartuddiger bliebefer bem Geffinetubum miberfitrebt hatte, besto mehr verlangte Otto auch ihn zu besuchen. Der herzog fuchte vergebens ihn zuruckauhalten.

Als aber Ubalrich, weicher bem Bischofe ben Weg bereiten wollte, burch einen Sturm an bem Gestäbe ber Udraner zu landen versindert wurde, sah Duo barin ein Zeichen, baß Gett selbs bie Wission unter biesem Bolte jeht nicht welle, und gab sie auf. Nun erft entschoß er sich die Gemeinden wieder aufzusuchen, weiche er auf ber ersten Reise begründe batt.

Bor Allem icbien es bem Bifchofe bringent, nach Stettin zu geben, wo nicht nur ber großere Theil ber Ginwohnerschaft in bas Seibenthum jurudaefallen war, fonbern wo man fich auch, geftust auf einen Bund mit ben beibnifden Bewohnern ber Infel Rugen, ber Berricaft Bratiflame entzogen batte. Alle Bemubungen ber Begleiter bee Bifchofe, ibn von bem gefährlichen Unternehmen abzuhalten, maren fruchtlos. Die Aufnahme, welche er guerft in Stettin fant, mar allerbinge wenig ermuthigenb; wiederholentlich murben fogar Unichlage gegen fein Leben gemacht. Aber eine Minberbeit unter ben Stettinern war bod bem Chriftenthume treu geblieben, und mit Sulfe berfelben wurde allmablich ber Biberftant ber Gogenpriefter und ihres Unbangs gebrochen. Die gerftorte Abalbertofirche erhob fich wieber, bie letten beibnifden Beiligthumer fielen, ber Gieg bee Chriftenthume mar entfdieben. Run verlangte man auch von Otto, bag er ber Stabt mieber bie Gnate bee Bergoge gewinne. Much bagn erflarte fich Dtto bereit und machte fich, von einer Gefandtichaft von Stettinern begleitet, im Anfange bes Auguft auf ben Weg nach Rammin, wo ber Bergog fich bamale aufhielt.

Muf biefer Reise greich Orto burch ben Ueberfall einer bewaffnern Schaar, welche zwei Gobenpriefter in einen hinterhalt gelegt, in große Gescht, entging ihr aber gildiftich burch bie derzighaftigfeit ber ihn begleienben Seitliner. Er berührte bamals auch Wellin, wo er aber aum noch Wöberfant fant; bie Wolfiner folgten wie immer willig bem Beispiele Stettins. Anch in kammin erreichte Orto leicht seinen Jwech. Der Gerson nahm gern bie Unterwerfung Erteitin an, und bie Gefandben der Seinbetten freuds ju ihren Withingerin jurfal. Aber balb bedrohte biese eine neue Gesahr. Die Rugianer, über ten Abfall ber Settliner entwiste, griffen biese an und gaben erst nach mehreren ungslädischen Amplen ihre Rachefolkn auf.

Auch an bie Befehrung biefes heibnifden Bolfe, welches ber pommeriden Diffion fo gefahrlich war, bachte Otto, und ale er vernöhm, doß noch pölytlicher Bestimmung bie Instel jum Missensprengel des Erzbischoss von Lund gehöre, schichte er einen gervölfen. Immediate in stellten in den Gerüsstellen an dem Gerüsstellen, um die Grauchuss jur Missen von Ihm ju erwirten. Erst noch sechs Wochen sam Iwan auch Wolsin, wo Otto einen längeren Aussentlag genommen hatte, mit dem Beschie jurich, der Gestische führen Beschmung mit dem Gerösstellen unstellen nicht vorten, jumal er schoe ans de Areussellen Daraus seinen Schmisse, den sächsischen Bürsten um von dem Bambergern zur Rüsstehe gebrängt wurde. Er besinde uur noch mehrere üterer Gemeinden, dann verließ er — etwa gegen sind be Derbere – den wemmetssen Boden, um ihn nie wieder zu betreten. Den Rüsstreg nachm er Durch Polen, um ihn nie wieder zu betreten. Den Rüsstreg nachm er durch Polen, wo er dei Sprag Boleslaw ach Zage in Gensen verweitet.

Balt nach feiner Ridfelt folichte Otto bem Papfte einen Ring und bat ihn benfelben um veiben und zurüczienden, bamit er mit bemfelben en ersten Bifchof in Pommern insestire. Der geweiste Ring sam von Rom zurück, aber Etto bat ihn nie zu bem angegeben ein Jevel, do veil volt wissen, beutugen sonnen. Niemand voird dies mehr gehindert haben, als Erzbischof Vorteert, ber so eiser horbe wie were feinen allen Missionssprengel in Then berzustellen. Wie wissen, wie er im Jahre 1133 eine Bulle erwirte, in weidere ihm alle Kirden Polens und Pommerne unterstellt wurden. Es werben in ber Illettube ein Bichsum Tentmeren und ein Bichtym Estentin genannt, und es müssen hierand balt nach Etros weiter Reise zue Bischof im Pommern wird had Kutigenland bestellt sein. Als der erste Bischof von Pommern wird später Walbert, Ettos Gefährte, genannt, der seinem Estettin sich net ver nicht werden. Web were Ether in Mot der Webe.

Roberts lishne Entweife gingen mit ihm unter; so ficienen auch eine beiben neu gegründeren Bisthumer leinen Befand gewonnen zu haben. Bait zu berfelben 3elt mit bem Magbeburger Erzhischof enbete ber Bommernbergo Bratissen fiel burch Meuchelmort, und es felgte sich mit Derzegstimm sein Bruber Raiber Wieber bie beutsche noch bie polnische Sbereb is beutsche noch bie polnische Derhoheit schein biefer anerkaunt, auch bie Mission wenig begünstigt zu haben. Wir wissen, wie Ledy im Jahre 1185, al ihm ter Beschnefersog würdigte, benselbem mit Bommern und Rügen

Ginen eifrigen Forberer besaß bie beutliche Wissen im Often bamals an bem Wartgrafen Albrecht. Go fie befannt, wie biefer ruhmbegierige mb friegstüllige Fürft, seitwe er in ben Beith ber Wordmart gelangt war (1134), bie Ausbereiung seiner Herfolgte im Benkenlande sein Auge hatte. Schon im Jahre 1136 trug er seine Wassen itst in das Bentenlande, im Winter 1137 septe er ben Kaums mit einem stattlichen Heres sein und gewann se dauernb bie gange Briegnis wieder en Deutlichen. Unter seinem Gedug konnten sich auch bie gerfreuten und eingeschäckerten Greiften in dem Hauselberger Sprengel wieder anmehn und erhoben. Während Bischof Anselm, der gelehrte Schücker Vorberch, dalt am falierischen Hofe, dalt in Rem ober Constantionert weilte, regte sich in seinem Bischum, weniger von ibm, als von Wartgrafen gesteret, neue frichliese Leben.

Und auch im Brandenburger Sprengel zeigten fich neue Musfichten fur ben Gieg bee Chriftenthume. In Branbenburg berrichte zu biefer Beit ein weubifder Furft, Bribiflam von feinem Bolfe, Beinrich von ben Deutschen genannt. Babrent fein Bolf bem breifopfigen Triglav auf bem Barlunger Berge opferte, befannte er fich felbit mit feiner Bemablin Betruffa jum driftlichen Glauben und war ein Freund ber benachbarten beutiden Rurften. Bor Allen ftant er in Marfaraf 21/s brecht in naben Begiebungen; er batte beffen erften Cobn Otto aus ber Taufe gehoben und bem Rnaben bas lant Bauche\*) jum Bathengeichent gegeben; und ale er felbft ohne Leibederben blieb, bestimmte er bem Marfgrafen Die Rachfolge in feiner gamen Berrichaft. Unter folden Berhaltniffen gewannen bie Pramonftratenfer, Rorberte Junger, in bie überelbischen Gegenben Gingang. 3m Jahre 1136 ertheilte bereite Bifchof Lubolf ben Chorberren von Marieuflofter in Maabeburg bebeutente Brivilegien fur ihre Befigungen in ber Braubenburger Diocefe; um biefelbe Beit grundeten fie in Leigfau, mo fcon 1114

<sup>\*)</sup> So hieß bas Land fublich von ber havel bis zu ben Rorbabfallen bes Flaming.

Bisch Sarbert eine keinere Kirche zu Chren des heiligen Betrus erdaut hatte, damald hart an der Grenze beutische Sperischasse's, eine kattlichen Convent, und als wewig später (1138) Bisger, der Probst des Marientlosters, jum Bischof von Brandenburg erhoben wurde, nahm er seinen Sis in diesem Convent und wusste von hier aus mit namdatem Frisg die Wississen Monandenburgs erhoben.

Wenn Martgara Albrecht besonders die Missionsarbeiten der Prammenstratensfer, Saifer dothar die der Chorherten in Reumfunfte der gaftifigter\*\*), 6 baden beite dod aud Droed Beref in Bommen träftig gesörbert. Beweis dassir ift die mertwürdige, bereits erwähnter\*\*, Schient von sim fin nerbischen Provingen, welche bestaiter im Jahre 1136 mit Cimmiligung des Wartgarden an ben Bamberger Bischo machte. hand in hand gingen alle biese firehilden Bestreidung den Berrichaft in ein iberteifigen Gegenden, und bie Refulutate, die sie gewonnen wurden, haben trop eines Audsschaft, der fie auf furze Zeit wieder in Krage siellte, doch eine gana andere Bebeutung gehabt, als die Staten Volksafe inntieste Riben. welche eine Wardsschift verfül.

Die Beteutung ber Wirfamfeit Verbare im Menbenfante ift von en Zeigenoffen faum gang ersaßt worben. Um so mehr fprang ihnen in die Mugen, was er jur die Erhebung eines Tachtermannes gethan batte. Ju bem großen Besig, den Heinrich ber Etolge von seinen Borfabren in Rallien, in Baiern und Schwaben überfommen hatte, siel ibm jest als Gemaß ber faijerlichen Tachter die Augustunglie der billingichen, der werden und jupplindurgischen Größagt que iberdied war ihm die Angenießung bes reichen mathsitrischen Hausgutes übertragen worben. Mit einem unermessischen Besig verband er eine positische Mach, wie sie noch nie ein Aufrit den Besig verband er eine positische Mach, wie sie noch nie ein Aufrit der Reiches befein. Das mächtigste Herzogtbum Deutschands hatte heinrich von seinen Borfabren ererbt, und er sand jest im Begriff, mit Baiern Sachsen, wo

<sup>\*)</sup> Leipfan mar ber Sauptort bes lanbes Morgani, ber Gegend zwischen Cibe und Ihle. Diefes land mar bereits feil bem Anfange bes zwölften 3abrhunderts on ben Deutichen wieber gewonnen worben und gehörte zum größeren Theile bem Erzhisihum Magbeburg, ber Reft ben Grafen von Ballenftebt.

<sup>\*\*)</sup> Bergi. oben G. 99. 100.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. oben G. 115.

ber herzogliche Rame unter Lothar eine meit größere Bedeutung als früher grovonnen hatte, dauernt zu verbinden; in der Martgraffacht Luftein hatte er bereifs auch dos erfte Leften. So beherrichte er mit seinem Ansehen nicht allein das obere und niedere Deutschand, sondern auch Italien, und nicht mit Unrecht sonnte er fich richmen, daß seine Wacht von Meer zu Weer, von Danemart bis nach Siellien reiche.

Boldar hatte bem Weisen eine Stellung geschaffen, welche weit bieseinge überragte, welche bie Salier einft ben Staufern hinterlassen. Er fit ber Begründer seiner Belfemands gemesen, vor ber Kaiser und Abfie lange erzittert und welche ben Belsennamen über ben ganzen Erdreites verbreitete. Der alte Kaiser benacht, wenn er nicht bis Mulbigung ben Reiches wollte, feinen andern Gekansten begen, als daß biefer sein machtiger Schwiegerschen auch die Krone nach ihm tragen würde, und be net ferbend ihm auch die Reichseinsfgnien übergeben. Gewann der Welse wirtlich aus Serpter, so fianden ihm alle Mittel zu Gebote, Deutschand und Jalien gang von sich abhängig zu machen, auf das gange Bendband gehörend zu wirfen. Dann ließ sich das Kaisershum Sted bes Großen, Lechard Benetze berfellen, und es fland nur in dem Willen des Imperators, in weit er sich von ber edit er sich von ber römischen Kriche noch abhängig machen wollte.

Die Zeiten hatten andere sein muffen, als fie waren, wenn man icht in biefer neu fich erhebenden Macht bie größte Gesaf für Kirche und Rich hatte seben und fich von hilben und briben bie Sante reichen sollen, um bem Erben Leichars ben Weg zu beit Stufen bed Saliertbrones au verloam.

6

## Ronig Konrad III. und feinrich der Stolge.

Alls die Leiche Leichard in die Gruft gesentt wurde, beraumten ie anwesenden Fürsten einen Tag nach Main, auf Pfingsten 1138 (22. Mal) um Königsmahl an. So wenig die Ablisch bes alten Kalser's werfelgaft gewesen war, daß ihm sein Schoegerschen, de auch im Keiche folgen follte, bend weine in Schoefen, so auch im Reiche folgen follte, bend went der handen darüber Iwessel, die Hinde folgen der von der befinen Gernalt firebte. Wie Großes ihm das Glid auch bisher gewährt, er erhoffte noch dessen der Gunft. Die ausgerordentliche Mache, die ihm in jungen Iahren zugefallen, hatte sein Schoegsfühl umb seine Verstein auch bei Godie artietzel,

Es wirb nicht an Colden gefehlt haben, bie in ber Soffnung frohlodten, bag ber Belfe bas Reich wieber in feinem alten Glange berftellen murbe und bie an biefe Soffnung taufend Buniche und Plane fnupften, aber weit großer mar ohne 3meifel bie Bahl berer, welche bas Uebermaß bes melfifden Gludes fürchteten. Bor Allem ermachte in Rom und in bem beutiden Rlerus, ber fich icon feft an Rom gefettet fühlte, bie Beforgniß, bag bei einem fo machtigen Raiferthum, wie es in Musficht ftant, ber gange Gewinn bes Inveftiturftreits eingebußt werben fonne, und bies um fo mehr, ale Beinrich bieber weber gegen ben Bapft noch gegen bie Beiftlichfeit fonberliche Ergebenbeit gezeigt batte. Aber auch unter ben beutiden weltlichen Fürften waren viele, in beren Bunichen eine Berftellung ber alten Rraft bes Reiches am wenigften lag. Manche batte überbies bas bochfabrenbe Befen bes Belfen auf bem letten Buge burch Italien verlet unb faft alle empfanden es ubel, bag er es nicht einmal ber Dube werth au balten icbien, um ibre Stimmen au merben. Bor Allem maren bie ftaufenichen Bruber, bie fo oft in ben Baffen gegen Seinrich geftanben, feiner Erbebung entgegen; fie bielten noch immer an ben Aufpruchen feft, bie fie ale Erben ber Galier an bie Rrone gu haben meinten.

Ehe noch über biefe Unspruche ber Staufer eine Entscheibung getroffen mar, murbe Beinrich bereits von anderer Seite bas Bergogtham Cachien befritten. Martgarf Albeecht, an Ergacis bem jungen Belfen gleich, an Tüdtigfeit und Berdienft jin überragend, glaubte wenn nicht besser, so bech gleiche Anspriche auf Cachien zu haben. Auch er war ber Sobn einer Billingerin, und schon sie Bater batte einst, wenn auch auf furge Zielt, das Herzsgibum verwaltet. Das eutschiedene Aufteren ber flugen Raliferin sur be Rechte ihres Schwiegerischnes beitrete ibn nicht: mit ber größten Rucksthoffigfeit Budwiegerischnes beitrete ibn nicht: mit ber größten Rucksthoffigfeit Budwiegerischnes beitrete ibn nicht: mit ber größten Rucksthoffigfeit Budwiegerischnes beitrete ibr eine Versammlung ber schäftsiegen Burksten zu der ber ber einer er bemächtigte fich bes Plages und verhete ihr schieft wer Kingang. So vereitelte er ihr Borchaben und zugleich siel er über ihre Güngang. So vereitelte er ihr Borchaben und zugleich siel er über ihre Güngang. So vereitelte er ihr ber ohne er auch erheerte sie, so weit er es vermechte, mit Teuer und bedwert.

Und icon hatte fich auch ber Mann gefunden, ber Mittel mußte, Beinriche Ronigemabl zu vereiteln. Es mar Erzbifchof Albero von Erier. Bon jeber ein eifriger Papift, mar er auf bem letten Beeresgitge in bas engfte Berbaltnig ju Rom getreten; jum Lobne bafur batte er bie Stellung eines Legaten bes apoftolifden Stubis in Deutichland erhalten, und um fo mehr fonnte er ale folder fich jest geltenb machen, als bas Ergbisthum Maing feit Abalberte Tob unbefest mar und ber neugemabite Ergbifchof Urnold von Roln, bieber Probft gu St. Anbreas, noch nicht bas Ballium erhalten batte. Geine Stimme fiel fo bei ber Babl am fdmerften in bas Gewicht, und er mar balb entidloffen fein ganges Aufeben gegen Seinrich zu benuten. Er batte in Italien perfonliche Bermurfniffe mit bem Welfen gehabt, aber unfehlbar maren es bod bie allgemeinen Intereffen ber Rirde, melde besonders fein Berfahren bestimmten. Leicht verftandigte er fich beehalb mit bem papftliden Leggten, ber bamale nach Deutschland fam, bem Carbinalbifchof Dietwin von G. Rufina, einem Schwaben von Beburt; nicht minter leicht mit ben ftaufenfchen Brubern, ba er nichte anderes beabfichtigte, ale bem fruber von ber Rirche befampften Gegenfonig jest burd bie Rirche wieber jum Regimente ju verhelfen.

Albere hatte auf bem Herrespige nach Italien birtelchem Gelegenheit gebabt, nicht nur die Ausferfeit und die ritterliche Gestinnung Konrade, soudern auch ein bestimmbares Gemitht, seinen lenssamen Sharotter tennen zu letenen; er wuße, daß dieser Mann im Herren nichts weniger als der Kirche seindlich war. Ueberdies sounte bem übermäckigen Welfen nur ein Staufer entgegengestellt werden; nur in biefem Kamen war es möglich, Herre zu sammeln, wie mon fie weifelloß gegen den getaluschieten Erben Lothard bedurfte. So war denn bald Alles vergessen, was man einst von der Tachendrut der Hierarch alle iene Berwänsschungen und Anatheme, die gegen die Stauser gescheltunder waren. Wie man früher Lothar gegen gegen die Stauser gescheltunder waren. Wie man früher Lothar gegen sie erbraucht, als ihre Wacht zu strücker war, so sollten sie nun der mut der werdende Racht zu vernichten. Wan verstehe joldes Berfahrt ver werdende Racht zu vernichten. Wan verstehe joldes Berfahrt ver denne, die alle Gesahr für die Lieder war es nicht, sich zum Wertsundert, war der ohreuweil für die Stauser war es nicht, sich zum Wertsund der verstehe Preuweil für die Stauser wer ein keinen kahrligen Raiserthum sachen, weise der Kronen nur den Schie der Austrickt lassen werden den fich geschen die Augen bleen die nicht scheme die Augen bleen die gewesen, das der Glanz des Scheme die Augen bleen der Ausen der

Dit ber ihm eigenen Lift und Redbeit ging Albero an Die Musführung feiner Abficht. Rach feiner Stadt Cobleng berief er um ben Unfang bee Darg eine Berfammlung mehrerer ibm vertrauter Furften. Es ericbienen bort außer bem Carbinglbifcofe, bem Erabifcof Arnold von Roln, Bifchof Burdarb von Borms, ben beiben Staufern nur noch einige lothringifde Gurften; faft nur bie rheinifden Gegenben, in benen Lothars Rame immer am meniaften gegolten batte, waren fier vertreten; feine Cachfen, feine Baiern fab man unter ben versammelten Rurften. Tropbem bewog fie Albero, ohne ben angefesten Babitermin abaumarten, fofort gur Rur gu fdreiten. Bon befonberer Birfung wird gemefen fein, bag ber Carbinal bie Buftimmung bes Papftes, bes romifden Bolfes und ber Stabte Italiens verbieß, wenn man Ronrad erhebe. Go murbe benu von ben anmefenben Furften einstimmig am Moutag ben 7. Darg gu Cobleng Bergog Ronrad jum Ronig gemablt. Man eilte mit ber Rronung, Die icon am nachften Conntag (13, Dary) ju Machen erfolgte. Der Confecrator mar gegen alles herfommen ber romifche Carbinal. Man begrundete biefes ungewöhnliche Berfahren bamit, bag bem Roiner Ergbifcof bas Ballium fehlte; bod affiftirte Arnold bem Carbinal und mit ihm ber Ergbifchof von Erier, ber eigentliche Ronigemacher.

Die Bahl war im Bintel geschehen, ohne bag bie Mehrgahl ber beutschen Fürften nur von berfelben wußte. Gie war ein formlicher hohn gegen alles Recht und herfommen. Albero und ber Carbinal fonnten bas Unerhorte nur magen, indem fie in ber leberzeugung ftanben, bag bie meiften Babler willig ihr Stimmrecht preiszugeben geneigt feien, wenn ibnen nur ber Drud bes Belfen von ber Schulter genommen und burch ein abermaliges Abgeben von ber Erbfolge ihr freies Babirecht fur bie Folge noch beffer gefichert murbe. Der Carbinal und ber Ergbifchof mußten überbies, bag nach ber berrichenben Stimmung ber gefammte beutiche Rlerus ber von Rom gebilligten Babl feinen Biberftant bereiten murbe und bag fie ein Beiden mar. auf welches fich fofort bie eingeschuchterte ftaufensche Bartei im Reiche wieber erheben mußte. Bas fie thaten, mar im Grunde faum etwas Anberes, ale mas bie Begner ber Bierleoni in Rom mit fo viel Blud por gebn 3ahren verfucht hatten: gleich jenen hatten auch fie ben erften gunftigen Moment ergriffen, um mit einer entidloffenen Minberheit einer Babl guvorzufommen, fur welche bie Debrheit ber Stimmen gefichert ichien, und wie Innocens jest allgemein ale bas Oberhaupt ber Rirde anerfannt mar, fo mochten fie boffen, bag auch Die Winfelmahl in Cobleng balb allfeitige Buftimmung gewinnen werbe und ber hochfahrenbe Belfe fein befferes Schidfal ale Anaflet au ermarten babe.

Diefe Berechnung mar nicht unrichtig. Aber bie Babi Ronrate mar bod ein unfeliges Greigniß; fie ift von ben traurigften Rolgen fur bas beutiche Reich gemefen, und auch Ronrad hat fich ihrer nicht ju freuen gehabt. Db er an ben Erbanfpruchen feines Saufes feftbielt, in Babrbeit verbanfte er feine Rrone allein iener in ber Rirde jur Berrichaft gefommenen Bartei, welche feinen Borfahren bas Reich bestritten, und rudhaltelos mußte er von vornberein jene gregorianifchen 3been anerfennen, welche fie einft befampft hatten. Geine Babl war noch viel mehr, ale bie lothare, unter romifdem Ginfluß erfolgt, und noch weit ichwerer fonute er eine freie Stellung gegen bie papfiliche Curie und bie beutiden gurften gewinnen. Goon beshalb fiel es ibm unmöglich, weil er wie bas erfte Dal, fo auch jest nur von einem fleinen Theile ber Furften erhoben war und feine Regierung bemaufolge ftete bas Beprage einer Factioneherrichaft bebielt. Gein ganges Regiment ift erfullt von Streitigfeiten ohne Schlichtung, von Rampfen obne Giege.

Richtsbestoweniger waren bie Anfange bes neuen Regiments gludlicher, als man erwarten mochte. Schon am Ofterfest (13. April),

welches ber Ronig gu Roln mit großer Bracht feierte, zeigte fich, baß es ihm an Aubang nicht feble. Saft alle gelftlichen und weltlichen Rurften Lothringens maren eridienen; auch mehrere Bifcofe jenfeits bes Rheines hatten fich eingestellt, wie Embrifo von Burgburg, Berner von Dunfter, Uto von Donabrud und Rudolf von Salberftabt. Sogleich machte fich bier bemerflich, wie fich bie neue Regierung im Gegenfate gegen Lothare Regiment bewege. Danche Muordnungen bes Borgangere murben rudgangig gemacht, alte Formen ber Reicheverwaltung bergeftellt. Satte Lothar ohne Raugler regiert, fo finden wir jest fogleich wieber einen Rangler an ber Spige ber Geidafte; faft mabrent ber gangen Regierung Ronrabe bat ber Rolner Domprobit Urnold biefe wichtige Stellung befleibet. Bon einem italienifchen Ergfangleramte bes Ergbifchofe von Magbeburg ober bes Regensburger Bifchofe mar nicht mehr Die Rebe; ber Ergbifchof von Roln ericheint wieber nach alter Beife ale Ergfangler Staliene, obgleich bie meiften italienifden Urfunden Konrabe in ber beutiden Ranglei, alfo im Ramen bes Mainger Eribifchofe ausgestellt finb. Much von ber boppelten Pfalggrafichaft am Rhein, bie unter lothar fo auffällig ift, verlautet nichts mehr. Fortan ericheint ber Ballenftebter Bilbelm wieber allein ale rheinischer Pfalgraf. Er ergriff fogleich bie Cache Ronrabe, obmobl er ein Reffe ber Raiferin Richinga und bisber ein perfoulicher Gegner bes Erzbifchofs von Erier mar; er mochte bamit gewonnen fein, bag Otto von Rined freiwillig ber pfalggrafliden Burbe entfagte. Gin freiwilliger Bergicht wird baburch mahricheinlich, bag auch ber Rineder fogleich im Gefolge Ronrabs ericbeint; ba Bfalgraf Bilbelm, fein Stieffohn, finberlos mar, mochten feiner eigenen Rachfommenicaft Ausnichten auf Die Rachfolge in ber gangen Bfalggraffchaft eröffnet fein. Dem Bifchof Anbreas von Utrecht murben bie Grafichaften Dit - und Weftrachien, von Lothar feinem Biethum entzogen, jest wieber gurudgegeben. Der Mbt Wibalbvon Ctablo erhielt nicht nur bie Privilegien feines Rloftere beftatigt, fonbern auch bie Rudgabe bes Dries Tornines, welchen Graf Gottfrieb von Ramur bem Rlofter entriffen hatte. Es erwedt eigenthumliche Bebaufen, wenn in ber bamale Bibait ausgestellten Urfunde bie treuen und ergebenen Dienfte gerübmt werben, welche blefer Bunftling Lothare bei ber Erhebung bes neuen Ronige geleiftet hatte.

Bis gegen bie Ditte bes Upril verweilte Konrad in Roln und

begab fich bann nach Daing, mo er von Rierns und Boif mit großem Bubel empfangen murbe. Roch immer ftanb ber ergbifcofliche Ctubl in ber Stadt leer, und bie Befegung beffelben mar fur ben Ronig eine Cache von bem boditen Intereffe. Coon glaubte aber Bergog Friedrich ben rechten Mann gefunden ju baben. Es mar ein Bruber feiner zweiten Gemablin, ein anbrer Abalbert, ber Reffe bes erften. Rlerus und Bolf batte ber Comabenbergog bereits fur feinen Canbibaten gewonnen, und in Gegenwart bes Ronigs erfolgte nun bie Bablbanblung. Der Gemablte, welchem fein Dheim einft bie Propftei in Erfurt übertragen, mar ein junger Mann, ber feine in Silbesbeim, Reime, Baris und Montpellier gemachten Stubien faum pollenbet batte und erft fura por bem Tobe bee Dheime nach Daing gurud: gefehrt mar; noch hatte er nicht einmal bie priefterliche Beibe erhalten. Er verbanfte feine Erhebung nicht Berbienften, fonbern allein ber Gunft ber Staufer, aber ben Dant bafur ift er ifnen foulbig geblieben. Unter ben vielen Fürften, bie in Maing ben Ronig umgaben und ibm bann nad Bamberg folgten, wobin er einen Reichstag auf Bfingften (22. Mai) ausgeschrieben batte, mar auch ber Ermablte von Daing; er erhielt bort am 28. Dai bie Briefterweihe und murbe am folgenben Tage von bem alten Bommernapoftel jum Bifchof geweiht,

Ronrab batte verlangt, des alle fürften, bie ihm noch nicht geultigit, sich in Bamberg einstellen sollten, um ihm ben Eid zu leiften
und ihre Teben aus seiner Hand zu empsangen; auch Sprieg Seinrich
war zu erscheinen ausgeserbert und die Muslieferung der Reichs
ninginien von ihm beansprucht vorben. In der That joszen Seinrich
meisten Kursten dem Anse bes neuen Königs. Es erscheinen Martgraf Leopolt von Desterreich, ein Halbernber bes Königs, erst feis
Kurzem dem Bater in der Martgrafschaft geselgt, die Heiges Konigs
von Isdringen und Ultrich von Karntsen und viele angesehen herre
nab bem deren Deutschaften. Noch wicktiger war, das auch die fachsischen Kursten sich vollabilig eingestellt batten, unfragtich eine Folge
bes entschiedenn Austretend des Martgrafen Albrech. Wenn jelder
des Aussein som, se seige bies, das auch sie die Tebenanspruche ihres
Schwiegerschens bereits ausgageben batte und nur noch darauf bedach
war ihm eine molitige ausstindes Machtellum im Reiche zu fickern.

Aber Bergog Beitrich selbst ftellte fich in Bamberg nicht ein, und mit ibm fehlten bie meiften feiner Unbanger in Baiern, Beionbere

Richt ohne Wichtigkeit für bie Erellung bes neuen Königs war, bas und hertog Costlaw von Bohmen in Bamberg erichienen war und fic dusgeit bienftwillig zeigte. Er wünfichte, baß ber Rönig feinem Sohne, ber noch im Anabenalter ftand, burch sofortige Belehmung die Rachfolge in Bohmen zufichere, umd ber König entsprach gern biefem Bunfce; alle böhmlichen Großen, bie anweiend waren, mußten eiblich ben Anaben als Nachfolger bes Batters anerkennen.

Wie fid Konrad bereits sogar Balerus für ficher biett, zicht bie Bach Regensburgs für ben nachten Reichdag; bierbin wurbe auch Beinrich abermals beschieben, um ble Reichslinfignien auszulesern. Wir haben eine vereingelte Radvicht, daß sich ber Herzsg damals in Rümberg beschunden, her König ibn bler belagert um bie Gerausgabe ber Insignien werfangt babe. Die Radvicht verbient vielleich Glauben, aber sicher sich, baß ber König noch nicht im Beitze ber Insignien war, als er zur beitimmten Zeit nach Regensburg fam. hier wurbe nun sofert flar, wie missis Seinrichs Sache selbs in sienen ausgennaben fand.

Erstische Konrad erichten in Regeneburg und war jur Unterwerfung bereit; er bejorgte, bag man sonft die gange Schuld eines inneren Lampfes auf jein Haupt waigen würte. Alls ber Gristischof vor ben König trat, verlangte Herzeg Konrad von Ichkingen, baß er bem neuen herrn auch ben Lehnschel leifte. Aber der Krybischof jagte zu bem überefrigen Kriften: "Ad jebe, herr herzeg, wäret ihr ber Bagen, ihr liefet den Ochsen voran; zwischen mit und dem hern König wird sich Alles so erduen, das eure Sorge überftüssig sie. Damit sich des Gesprade nicht ertige, biett der König dem Jähringer bie hand vor ben Munt: ibm genuge, sagte er, bie Ergebenheit bes Erzbifchofs und Beiteres verlange er nicht. Die Unterwerfung bes Saliburgers war fur ben gangen Alerus Baierns entscheibenb.

Es ift bann in ber nachften Beit gwifden bem Ronig und Bergog Beinrid noch mehrfach verhandelt worben; bei bem Biberfpruche ber Quellen ift ce inbeffen unmöglich, von biefen Berhandlungen ein flares Bilb ju gewinnen. Dito von Freifing, bes Ronige Salbbruber, berichtet in feiner Chronif: Beinrich, vollig erniedrigt, habe bas Dits leib bes Rouige ju erregen gesucht, aber feinen 3wed nicht erreicht. Dagegen giebt bie alte Welfenchronif, obwohl fie fich fonft an bas Buch bee Freifinger Bifchofe aufchließt, bier anbere, mit beffen Dittheilungen unvereinbare Radrichten. Der Konig, berichtet fie, babe ju Regenoburg bestimmt, bag bie Berhandlungen mit Beinrich auf einem bemnachft ju Mugeburg ju haltenben Tage abgefchloffen werben follten; hier fei auch ber Bergog ericbienen, von einem nicht unbebeutenben Seere begleitet, mit- bem er am Lech gelagert, mabrenb ber Ronig feinen Aufenthalt in ber Stadt felbft genommen babe; brei Tage fei bann burch Mitteleperfonen verhandelt morben, aber vergeblich; benn ber Ronig habe verlangt, bag Beinrich Manches von bem aufgebe, mas er von lothar erlaugt, ber Bergog bies aber ents fcbieben verweigert; ale nach bem Scheitern ber Berhandlungen ben Ronig bie Furcht beidblich, baß feine Gegner ibm Rachstellungen bereiten fönnten, habe er den Gnifolig zu eiliger Aluch gefahlt; nach em Mahle habe er fich scheinbar zur Anche begeben, heimlich aber Rosse bereichsaufen lassen und sei dann mit wenigen Begleitern fortgeeilt, ohne sich vom den Fürsten uur zu verabsischen; seine übrigen Gerteun siehen in nicht geringer Geschu zurächgefallsse werben.

Diefer meififde Berickt tragt in bem Gingeinheiten bie benutichjene Spuren parteificher Falighung ber Thatjachen; er fielt sowohl konrabe Loge mie feinem Sharafter in ein saliches Licht. Indefine waren auch Seinricks Berhältniffe feinesmegs ber Art, baß er sich, wie ber Kreitinger Bildos berickter, teitglick auf bemüssige Mitten batte vertigen mußsen. Wie baben vielmehr allen Grund anzunchmen, baß weirtlich Berhandlungen zu Augsburg gepflogen sind und baß sie sich den verfagen erfolgen, kaß ber König Cadifor und Nürnberg nicht in ben Sanben beb Welfen belassen wollte. Der König, sagt ber Chronist Hemolte. Der König, sagt ber Chronist Hemolte. Der König, sagt ber Chronist Hemolte. Sierten seinen Welfen bestäten der in er Sanben eines Kürsten seinen. Es war bas allerdings nicht ohne Borgang, aber unfragtlich waren Balern und Sachsen in einer hand eines Gesafr für Krene und Beich

Nachem bie Berbandlungen erfolglos geweien, sogerte ber König nicht heinrich mit aller Entischerheit entgegenutreten. Auf einem Reichstage, ber im Juli ober Anfang August zu Wirtpurg gehalten wurde, erging gegen Seinrich bie Acht; zugleich wurde auch über bod herzogthum Sachien verfügt umb ohne Juziehung der fähifficen haftlichen baffelbe bem Marfgrasen Albrecht ertheilt. Dem Weisen biebe mut aum noch eine andere Wahl, als an bas Schwert zu certien.

Konrab mußte fich auf ben Kannyl mit Heinrich gefaßt machen. Diffraufen aufgebalten zu haben, voernehmilch in Nürmberz, weiches damatel, wenn micht früher, wieder in seinen Wirthers, weidere damatel, wenn nicht früher, wieder in seinen Beige fam. Indem er alle Berbintungen feir wieder auftuhfte, trat er zugleich seinen alten Unbäugern in Italien aufs Neue nahe. Im December ertheilte er ber Eabl Genua von Nürmberg auf der der freiheit er ber Eabl Genua von Nürmberg auf der der freiheit er ber Eabl Genua von Nürmberg auf der Beginnistigung he boch an, daß sie König Kontard Namen Jahrhunderte lang auf ihre Müngen feigten. Der Kongter Arnott ging sein felb damals nach Genua, geniß nicht allein um die Urfunde des Königs zu überbringen, sentern auch

in many Consideration

um ihm Freunde in Italien ju gewinnen und heinriche Dacht jenfeits ber Alpen ju untergraben.

Babrent ber Ronig jum Rampfe im oberen Deutschland bie Borbereitungen traf, mar ber innere Rrieg bereite in Sachfen ausgebrochen. Die fachfifden Furften maren nicht gewillt bie Berfugung. melde ber Ronig ohne fie uber ihr Bergogthum getroffen, rubig binjunehmen, am menigften bie alten Biberfacher und Rebenbubler bes Ballenftebtere. Wenn fie ber Aufreigung beburften, fo ließ es baran bie Raiferin nicht fehlen, welche feit bem offenen Bruch gwifden bem Ronige und ihrem Schwiegerfohne Die Sache bee Letteren, Die ihre eigene war, mit Feuereifer ergriff. Gie brachte Marigraf Ronrab von Deigen, ben Bfalgrafen Friedrich, Die Grafen Rubolf von Stabe, Siegfried von Bomeneburg und Anbere gegen Albrecht in bie Baffen; mit vereinter Dacht wollten fie bem Marfgrafen begegnen. Aber biefer fam ihnen guvor. Gbe fie völlig geruftet, überfiel er fie bei einem Orte, ber Mimirberg genannt wirb, gerftreute ihre Schaaren und machte mehrere feiner Biberfacher ju Gefangenen. Darauf fiel er fogleich in ble welfischen Befigungen in Cachien ein, eroberte guneburg und Barbewied, befeste Bremen, und ba bie Rorbelbinger ben Grafen Abolf II. von Solftein, einen Anbanger ber Raiferin, vertrieben hatten, fprach er ihm jest bie Grafichaft ab und übertrug fie bem Seinrich von Babwibe, einem ihm burchaus ergebenen Danne. Demfelben murbe aufgetragen bie Burg Segeberg in Bagrien, ba ber von lothar bort eingesette Befehlohaber ingwifden geftorben und bie Befagung verjagt mar, wieber in Befit ju nehmen.

wüßtet die Umgegend. Die chriftichen Peiefter mußten fich auch aus Euberl nach Reumunipter flüchten. Schon fab man von hier die Berwöhlung aller Orten, schon litt man seiße Roth; deun ber Wendennium brach auch über die Grenzen hessteinen. Da wurde heinten von Badwied der Reiter bes Tandes. Wit einem herre von holesteinern und Stormarn fiel er zur Bilniersgeit im Bagten ein, durch jog das ganze kand bis pur Trave und dem Meere, ohne sich der der Velagerung der seiften Allage aufzuhalten, und trieb so die wendhischen Schaaren zurich.

Baftenb fich Albrecht in bem alten herzogefande und in ben Defipungen seiner Borfahren von mutterlicher Seite seiguschen juchte, war auch in seinen eigenen Erblanden ber Kampf bereits ausgebrochen. Seiner alten Mutter Eilifa, die mit gewohnter Energie in die Belt-handel cingriff, date man ihre Geste Bernburg in Brand gested. Dem Grafen Bernhard von Bigles, ber trop seiner nache Vermandt-schaft mit ber Kalferin für Albrecht Bartel ergriff, war Erzbischof Kontad von Wageburg mit ben Baffen entgegengetreten. Dennoch datte ber neue herzog für ben Augenblid entschieben das Uebergewicht in Sachjen, als ber König sein jelbst um Welfpachten nach Geblar fam.

Dhne Beer ericbien ber Ronig, benn er glaubte eines folden bier nicht mehr ju beburfen. Bie fich aber biejenigen geirrt, welche auf feine Racaiebiafeit gerechnet batten, fo taufchte er fich anbererfeite, wenn er bie welfifche Bartei in Cachfen fur übermunben bielt. Rur in biefer Taufdung gefcah es wohl, bag er nun Seinrich nach bem Urtheile ber Surften auch bas Bergogthum Baiern megen Treubruche entgog. Diefe Dagregel mußte bie Erbitterung ber melfifchen Bartel auf bas Sodifte fleigern, und nur gu balb zeigte fich, wie fie in Sachfen feinesmege niebergeworfen mar. Manche Furften, welche ber Ronia nach Goslar berufen hatte, wie Ergbifchof Ronrab von Magbeburg, ftellten fich nicht und erhielten beshalb eine neue Labung jum 2. Februar nach Quebliuburg. Aber auch folche, bie fich am Sofe eingefunden batten, entfernten fich alebalb wieber, ba fie meinten, bag von biefem Ronige bod nichte Seilfames ju erwarten fei. Co fonnte, obwohl er einen vollen Monat in Goslar perweilte, bod bort fur bie Orbnung ber fachficen Berbaltniffe menig gefdeben. Debr ermartete man von bem Queblinburger Tage. In ber That ftellten fich Ergbifchof Konrab und mehrere feiner Barteis 12\*

genoffen, aber fie famen mit bewaffneten Schaaren, die in ber Nahr ber Burg lagerten. Ihre Anfantie erregte so mehr Belergnig die Beruhlginug, mid plebisch verließ ber Sching Quelbinung, ebe bie Berbandlungen mit seinen und Albrechts Gegnern noch begonnen hatten. Er hstelt sich in Sachsen nicht mehr ficher, da er eben damals bie Nachricht erhielt: Heinrich selbs habe bahin ben Weg gesunden und sei Nachricht erholet.

In ber That batte sich Herge Zeinrich, nachem er bie Berpleidigung Baierns seinem Bruber Wess übertragen, mit geringer Begleitung heimlich durch Kranten geschlichen und voor unerwartet inmitten seiner Schlischen Ankänger erschienen. Es kam ihm zundist barauf an, alse Kräste des Witersandes im nörblichen Deutschland gegen den König und Albreckt zusammenzusseinen. Dewost der König vor seinem Abuge noch eine Geerschift zur Unterwerfung des Rebellen auf den nächsen Sommer angelündigt hatte, machte seine Entierrumg aub dem Lande doch der übesseine Windruck. Sie sah einer Alucht gleich, und es sist nicht zu verwundern, wenn der Anhang Heinriche in Sachsen num mit jedem Tage wuchs, wenn er bald überall Albrecht und seinen Keinken siegerich begagnen sonnte.

"Bie ein lome," fagt ein Beitgenoffe, "fturgte fich jest Seinrich auf bie Ctabte und Burgen aller feiner Biberfacher im Sachfenlanbe; er gerftorte fie und fuchte bie Berbrecher auf, melde ben Frieben ftorten." Rad Ditern belagerte er, unterftust vom Ergbifchof Rourat von Magteburg und anderen fachfifden Furften Blogfe, Die Burg bes Grafen Beruharb; fie murbe erobert und niebergeriffen. Dit Sulfe bee Grafen Rubolf von Ctabe eroberte er bann auch bie guneburg wieber. Bugleich febrte Graf Abolf nach Solftein jurud, und Beinrich von Babwibe mußte weichen; boch verließ Beinrich nicht eber bas lanb, als bis er Cegeberg und eine andere Refte Abolfe bei Samburg eingeafdert hatte. Richt beffer ale Seinrich erging es bem Grafen Bermaun von Bingenburg, ber fich gegen bie welfische Bartei erhoben und jum lohne bafur von bem Ronige bie Reichslehen Giegfriebs von Bomeneburg und mahricheinlich auch bie Ronrad abgesprochene Martgraficaft Meißen erbalten batte; auch er mußte nach mehreren Rampfen mit Siegfrieb bas lant verlaffen. Bor Allem wurben bic Burgen Albrechts felbft überfallen und jum Theil gerftort. "Seinrich gwang," fagt ber Beitgenoffe, beffen Borte mir oben auführten, "ben Darfgrofen ieinem Könige in das Eril zu folgen." In kurger Zeit war ber Belfe herr im ganzen Sachfenlande. Schon am 23. Mai finden wir Albrecht, Bernstard von Nichte und Jermann von Wingenburg flüchtig zu Nufteberg auf dem Lichhelte dei Erzsischef Abalbert von Mainz jauch überzehte Mutter datte Cachfen verlässen miljen.

Der Ronig hatte fich von Cachfen nach Baiern begeben und bier bas Bergogthum feinem Salbbruber, bem Markgrafen Leopolb, übertragen. Ginen namhaften Biberftant icheint er babei taum gefunden ju haben, ba bas burchgreifenbe Regiment bes Belfen im Lanbe menia beliebt mar. Coon nach furger Beit mantte er bann wieber Baiern ben Ruden und ging nach ben rheinischen Gegenben. 2m 20, Dai war er ju Beigenburg im Gliaß, acht Tage fpater in Strafburg, mo viele Furften fich an feinem Sofe einftelten. Befonbere gablreich maren bie Bifcofe ericienen; unter ben weltlichen Furften leuchteten bervor bie Bergoge Friedrich von Edmaben, Konrab von Babringen, Matthaus von Dberlothringen, ber erft vor Rurgem feinem Bater Simon gefolgt war, unt ber Marfgraf hermann von Baben. Der Ronig, icon gang mit ben Ruftungen jum Cachfenfriege beichaftigt, vervflichtete bie anwefenden Gurften eiblich gur Theilnabme an bemfelben. 3m Unfange bee Juni bielt er fobann ju Burgburg Sof, mo er mit bem fluchtigen Bergog Albrecht und beffen alter Mutter gufammentraf, Much bier mirb er bie Ruftungen fortgefest baben; jugleich bot er ben Bobmenbergog Cobeflam jur Theilnabme am Relbzuge auf. Che er aber biefen eröffnete, begab er fich noch mit feinem Bruber Bergog Friedrich in bie Rieberlande, wo mir ibm am 22. Juni in Daftricht, balb barauf in guttich begegnen.

Shon im Jahre 1138 war Bafram von Limburg gestorten und auft vin auch Gottfried von Lowen. Bafram hatte bie bergog- lide Fahne von Niebertoldringen gesührt und fein Sohn Scimtich, ber schon bei Lehgitten bed Baterd ben Ramen eines Herzogs trug, beget um so mehr bie Hoffnung, nun jur vollen Gewalt seines Baterd zu gestangen, als er von Ansang an mit bemselben bie Sache bed neuen Konigs ergriffen hotte. Dennoch verlich biefer bas ertebigte herzog ihnm an bem Sohn Gottfried von Lowe, am Goutfried ben Jüngegeschum au bem Sohn Gottfried von Lowe, am Goutfried ben Jüngerge ich empfach biefen, einen Reffen bes Biscof Allbero von Littlich,

<sup>\*)</sup> Am 25. Januar 1139.

Am 19. Juli war ber Konig in Rürnberg, ichen num Austung gegen die Sachsen bereit. Sein heer sammelte fich um ben 25. Juli bei Speröstel. In bemielben befanden fich die Erchischöfe von Mainz und Teiter, die Bischöse von Werms und Speier, ber Behmenbergs Sobeslam, die Spezige Leopold von Baiern und Albrecht von Sachsen, ber Landgraf Lutwig von Thirtingen, die Grassen die Von Berg. Ulbatrich von Lendung, hermann von Wingendung, Gehard von Sulfdag und viele andere vornehme Herren; ble meisen werden won Teic, ber statt ber zwanzig Ritter, zu benen er verpflichtet, fünfbundert zum Herre geber gestellt hatte; zugleich aber schlespete er briefig Inder Welch mit sich und Vebensmittel in unfassicher Kille.

Der Konig war wohl gerüftet, aber noch weit besser hatte sich eine die um Rampie bereitet. In seinem Heere waren ber friegerissisch Erzische Treibigen im Wageburg und bie meisten sachssische Des Ausgeburg und bie meisten sachsich und bega an ber Wegnis überstiet Seinrich bie Gerugne Zachsen und bega an ber Werra ein Lager. Um ben 15. Mugust lagen sich belte Heere best Kreusburg gegenüber. Angeschäte bech Beinre mut ben Rolig seich bie geößes Seiergniss beschäten, ob seine Erreitfräste auserächen ziene; benn er ging mit bem Fürsten zu Aufte, ob er es aus eine benn er ging mit bem Fürsten zu Katte, ob er es aus eine betnie genfiedeln andenmen lassen bitte.

<sup>\*)</sup> Erft bamale scheint die Gemastin Konrads — wooht in Köln — gefrönt gut sein. In ben ersten Utfunben bes Königs wird fie nur als seine Sattin Sezeichet, bagegen in einer Utfunbe vom 19. Juli 1139 als Genossin leines Reichs und Ruhms und hatter ergelmäßig als Königin.

Ergbifchof Abalbert, beffen Befinnung bereits verbachtig mar. munichte einen Bufammenftog und rieth jur Schlacht; aber bie anberen Furften, und unter ihnen befonbere bie Bifcofe, hielten bem überlegenen Feinbe gegenüber ben Rampf fur bochft bebenflich und glaubten, bag man ben Beg ber Unterhandlungen mit ben Cachfen einschlagen muffe. In ber That wurden Unterhandlungen eröffnet und balb jum Abicblug gebracht; ber Ergbifchof von Trier und ber Bohmenbergog follen fich bei bemfelben befonbere thatig ermiefen haben. Inbem bie Cachfen in bem Bertrage ausbrudlich Konrab ale ihren Sonig anerfaunten, murbe ihnen Abbulfe ihrer besonderen Befcmerben jugefagt; auf Lichtmeß nachften Jahres follte ju biefem 3mede ein Reichstag ju Borms gehalten und bis babin ber augenblidliche Buftant erhalten merben, Die Baffen aber jebenfalls bis jum Bfingftfefte ruben. Die Berhandlungen wurden mit ben Cachfen, nicht mit Beinrich gepflogen, aber Die Cachfen verfuhren babei gang in feinem Intereffe, ohne ibn ju verpflichten. Dem Abicblug bes Bertrages folgten frobliche Refte, bei benen ber Trierer reichlich feinen Bein fpenbete, ber nun auch ben Cachfen ju gut tam. Dann trennte man fich; bie unblutige Beeresfahrt mar mit einer Luftbarfeit beenbigt. Riemand trug einen reicheren Gewinn bavon, ale Albero, ber fur feine Ausruftung Die reiche tonigliche Abtel St. Marimin erhalten batte, icon lange bas Biel feiner Bunfche.

Der Ausgang bes Unternschnene, für welches ber König so wiele Gorbereitungen getroffen, war für ihn wenig rühmlich geweien. Der Welfe blieb Serr in Sachjen, und schon luchen die Grafen, welche sich von Ausgand der Ausgand

184

Babrent Albrecht bas Bergogthum, welches ibm ber Ronig verlieben, aus ber Sant verlor, hatte fich ber Babenberger Leopold mit Stud in Baiern behauptet. Gine Stupe fuchte und fant er in feinem Bruber Dito, ber erft vor Rurgem jum Bifchof von Freifing erhoben mar. Dito, frub von feinen Eltern fur ben geiftlichen Stand beftimmt, batte ju feiner Ausbildung in ber theologifchen Biffenfchaft zweimal eine Reife nach Baris unternommen. Auf ber Rudfebr von ber gweiten Reife mar er mit mehreren Gefahrten unerwartet in bem großen Giftereienferflofter Morimond in ben Monchoftand getreten und menige Sabre barauf felbit Abt biefes Rloftere geworben. Aber nur furge Beit verweilte er in ber Abtel; balb murbe er nach Deutschland gurudgerufen, um bas Biethum Freifing gu übernehmen. Riemant ichien mehr geeignet, ale biefer junge Furft - er gablte etwa 25 3abre -, ber Salbbruter bee Ronige und ber Bruter bee Berjoge, bas fehr herabgefommene Bisthum wieber ju erheben. Es empfahl ibn überbies eine entichieben firchliche Befinnung und ungewöhnlide Gelehrfamfeit. Dem Stubium ber icholaftifden Philosophie, wie es bamale in Franfreich blubte und wie er es mit Lebhaftigfeit ergriffen, bat er guerft auch in Deutschland Geltung gu geben gewußt. Mitten in bie großen Greigniffe feiner Beit bineingeriffen, bemubte er fich auch ben Bufammenbang ber Weltbegebenheiten beufenb zu erfaffen; bie Chronif, in welcher er feine Unichamingen nieberlegte, bezeichnet eine neue Beriote in ber Gefdichte ber beutiden Siftoriographie und ift jugleich eine ber wichtigften Quellen fur bie Borgange, von benen wir bler berichten.

Den neuen Bergog batte nicht allein bas tronige Regensburg anerfanut, fonbern gang Baiern. 2118 er mit bewaffneten Schaaren bas land burchiog und bann auf bem lechfelbe bei Mugeburg brei Tage ale Laubesherzog Gericht hielt, ichien jeber Wiberfpruch verftummt; mas Graf Belf auch im Chilbe fubren mochte, fur ben Mugenblid mar ber Babenberger Gerr im Baiernlande. Richtebeftoweniger behielt Bergog Beinrich fein altes Bergogthum feft im Ange. Raum fubite er fich ficher in Cachfen, fo begann er aufe Reue gegen ben Ronig ju ruften, und feine Abficht mar feine andere, ale bemnachft nach Baiern ju geben, um auch bort fich wieber festgufegen. Roch weniger ale Cachfen fonnte er bas Bergogthum feiner Borfahren in frember Sant laffen. Da ereilte ibn, ale er fich eben vom gall gu neuer Macht und ju neuen hoffnungen emporcuste, das aller Menichentraft überlegene Berhängnis. Als er im herbst mit den Farften Sachfe ju Dueblindurg eine Jusammenfunft hatte, befiel ihn eine hishge Krantsbett, welche ihn am 20. October in der Butige iftn eine hishge Krantsbett, welche ihn am 35 Jahre all — von der Welt abrief. Er hinterließ Kalifer Lethard Lockter als eine jung Wiltwe und ihr einen jehnjährigen Sohn, den Erden feines Namens und feines Ruhmes, seiner Bestigungen und unermesstider Anfpricke. Setzebend batte er den Knaben dem Edyas der Goffen empfglen; der frafetigfte Schuh dessehn war junächst seine alte Großmutter, die Kaliferin Richigna. Ju der Seite Kalifer Lockars wurde heinrich der Stolze in Knigfina.

Bei den Zeitgeneffen war der Glande verbreitet, daß Seinrich gehat mit deren andern Grund gehat mit haben, als daß die Reftigen ein so piblich Beigen gehat mit haben, als daß die Reftigen ein so piblich bei gange Lage verändernbes und alle Berechnungen durchfreugendes Ereigniff nicht tem natürlichen Laufe der Dinge zu vereinderen wuften. Freilich gab es auch Manche, die in den wunderdaren Schiffalen Heinrichs und Konrads unmittelbar die Gerichte Gottes erfennen wollten, welcher die Rieberigen erhebt, aber die Steinbern verwirft; sie glaubten in heinrichs Ausgang recht beutlich bei troftiese hinfälligkeit der menschlichen Dinge zu erfennen und fanden in demichen eines Machaung, den Mild unverwandt auf des unvergängliche himmilien Keich gur richten.

langeres Leben mar ihm gegonnt, aber nur um befto langer in allen Bechfelfallen menichlichen Gefchide herumgeschleubert ju werben.

9.

## Ronrads fcmantenbes Regiment.

## Die inneren Rampfe bis jum Frankfurter Frieden.

Eine um biefelbe Zelt, als Herge Jeinrich fart, begründet Rönig sonrab mit feinem Halbbruder Leopold die berühmte Benebleitineradeie ju Iweil. Im Seiftungsbriefe bezeichnet er fie als Weißgeschent für tes Reiches Bestand und bewidmet reichlich als Aloster, damit die Wönde besieden besto eitziger sitt bas Gild des Aloster, damit die Wönde besieden besto verweckes größere Gild sonnte er je erwarten, als der Tod seines Aebenduhlers gerade in diesem Woment war? Zest erst ichien die Krone sest auf siehen Aupte zu figen, und man sonnt sonnte es nur noch für eine Kroge ber Zeit halten, wann er seinen Willen auch in Sachsen zur Geltung brächte.

Riemand beeilte fich mehr biefen Zeitpuntt herbeiguführen, als ber Backfein. Balt fah man ihn in Bremen, wo am Beft aller Seitligen zu einem großen Markte Leute aus gang Sachsen zufammenzusommen pflogien; hier wollte er eine große Tagsscheft halten und sich aller Weil als der necklich eine Seitligen. Aber sich bes erchaftsigen Horschaft bes ere warteten Erfolges sand er eine neue Demulthsgung. Nings sah er warteten Erfolges sand er eine neue Demulthsgung. Mings sah er sich von Rachsellungen der Kalferin und ihrer Anhanger umgeben, Meinand erhob sich sich sin, und in tilaglicher Weise ergriff er, nur von wenigen Freunken begeliett, aufs Reue die Fluch.

Und nun fielen auch bie legten Burgen im kante, bie noch in Mitrechts Santen gewesen waren, in die Gewall feiner Feinde. Pfalggraf Friedrich nahm nach iebentlagiger Bedagerung Gröningen an der Bobe und machte es bem Erboben gieich. Die benachbarte Burg Bilteck an ber holgemme wurde in einen Schutthausen verwandelt. Erphischof Konrad bemachigte fic einer Afte, bie Jabiline genannt

wird, und gerfiede fie. Seibit Albrechte Stammburg Aufbalt, über me Selfethal auf fteiler Hobe getegen, entging nicht bem Berberben; nach furger Gegenwehr fiel fie in bie Sainte ber Sachsen, welche sie einäscherten und von Grund aus gerfiedetu. In ber Rorbmarf seite fich Aubolf von Stade, Albrechte alter Biberfacher, seil. Alls Gerzog Sachsend wurde ber junge Heineich anerdannt, für ben seine Gospfiens mutter, die Kaliferin Bittiete, gundasst die Gefählte leitete. Un ben Artugliveger Sertrag ssibiten isch die Sachsen, nachdem Miercht ihn gebrachen, nicht mehr gebunden; sie erfannten saum noch Konrad als ihren Konlig an. De seigte sich mur zu beutlich, daß mit Heinrichs Too bie welfsiche Partel nicht erforden, ber innere Krieg nicht berfeitigt war. Wenn die Kirche ben alten haß gegen die Rachsommen schaft Seinrich 1V. vergessen hatt, in Sachsen iben Kachsenmeile fahrt heinrich fie den den geben ben Belansterit weicher ben Stauferm und bekertug sich auch auf den Balensteher, welcher ben Staufern mein bie Kaufer

fich angefchloffen batte. Unter folden Berhaltniffen fam bie Beit beran, wo gu Borms uber bas Schidfal Cachfens entichieben merben follte. Der Ronig begab fich im Unfange bee Februar, nachbem er unferes Biffene in ben letten Monaten bie heimischen Begeuben Schmabene und bes Elfaffes nicht verlaffen hatte, ju bem auberaumten Reichstage. Aber Die Cachfen ftellten fich nicht; bereits wieber in offener Emporung, hatten fie ficheres Beleit beansprucht, ber Ronig es ihnen aber verweigert. Rur bie Bifchofe von Baberborn, Donabrud und Raumburg gingen nach Borme. Unter ben anberen gabireichen Rurften, welche jum Reichstage erfcbienen, mar auch ber junge Landgraf Lubwig von Thuringen, ber por Rurgem erft feinem Bater\*) gefolgt mar; faft noch ein Rnabe, hatte er boch burch bie Bunft bes Ronige und Die Beneigtheit ber thuringifden Berren bie ganbgraffchaft, welche fein Bater guerft befleibet, fich gewonnen. In biefer Beit (13. Februar) ftarb ber rheinifche Bfalggraf Bilbelm ohne Leibeserben, aber mit Sinterlaffung einer großen Erbichaft. Die Befigungen in ben rheinischen Begenben, welche ihm einft burch bie Aboption in bas Befchlecht ber Bfalggrafen von Laach jugefallen maren, jog ber Ronig fur bae Reich ein. Die Guter, welche aus ber Beimar Driamunbifchen Erbichaft ftammten, erhielt Albrecht, bes Berftorbenen Better; es maren bie

<sup>\*)</sup> Lanbgraf Lutwig I. war am 12. 3amuar 1140 geftorben.

Grafficaften Weimar und Orlamunde, Burg Rudossabt an ber Saate und viele andere in Franken, Thürtingen und bem Boigtande belegene Ortschaften. Mit der Pfalggrafschaft am Rhein betehnte der König seinen Jahlbourder Seinrich. Indem er auch bier seiner Politif, dabenbergriffed Saute auf alle Beile zu erhöhen, getren blieb, vertente er auf das schärfige die Internet Delta von Rineck, der einst schon Ramen des Pfalggrafen gefährt und ber ihm blöher treue Deinste geleifet fante.

Bon ben Befchilfen bes Wermier Tages ift Richts weiter belannt, als baß ben Sachfen ein neuer Termin auf vierzehn Tage nach Oftern zu Krauffurt gestellt wurde. Der König, der bad Ofterseit (7. April) zu Wärzburg seierte, bestuckte um biese Zeit auch Banderz, dier war am 30. Juni 1130 Pilfchof Tun gestorden, der in seinen sechstunder und der Bentificat sich die größten Bervbienste um die Stadt umb das Bischum, zugleich auch um die gange beutsche Kirche umb bad beutsche Keich erworden und einen unvergänziglichen Ramen gewonnen hatte. Die Antoverwaltung seines Rachfolgere Gillbert van von furger Duere') und mit vollende ausgezieschen; baß er die heiligfprechung Kaifer Heinriche II. in Rom erwirtet\*). Balt wurde auch Bischof Die in Bamberg wie ein Heiligter vereitz, woch ersche te seiterliche Ganonifation der Kommerranspoktel erst im Jahre 1189.

Jur bestimmten Jeit (21. April) fand fich ber konig in framsfirtt ein. Aber die Redryach ber fachsischen Kutten fielten fich auch bier nicht; benn sie hatten abermals sicheres Geleit verlangt und abermals war es ihnen verweigert worben. Aur von dem Marfgrafen Kontrad von Meisen wissen wissen von Meisen wissen wie der zu Arauffurt gegenwärtig war; er muß also damals ober vielleicht sichen früher feinen Krieben mit ben Spiege geschleffen baben. Nam mochte hoffen, dab bah Wubere ben Beispielt blefes angelebenen Jursten folgen wurden, nud beshalb von Javangsmaßregeln abstichen; denn von Küftungen, die gegen die Sachsen

Um fo weniger mochte ber König zu einem eutschiedenen Borsgeben gegen Sachfen geneigt fein, ale fich inzwischen im obern Deutschstand auch Graf Belf wieber zu regen aufing und fich nun in Baiern ein

<sup>\*)</sup> Egifbert ftarb am 29, Dai 1146.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bb. II. G. 95 Anmerfung.

ähnlider Wiberftant gegen Leopole erhob, wie früher gegen Albrecht in Sahen. Die Hübere ber Oppolition in Balern waren wei Briber auch bem Gefchiecht der Grafen von Ballet, nade Bermandbe bed Pfalzgrafen Otto von Witteldbach. Als Herra Leopolitie entlich diese in ihrer alten Stammburg über dem Mangfallthale belagerte, erschien zu ihrem Beschante plöhlich Graf Welf mit gablreichen Religen und nöthigte nach heißen Sampfe (13. August 1140) ben Herzog flüchig vor der Burg abysischen. Der Babenberger erlitt eine Demitthigung, bie siehen gange Erstlung in dem neugewomnenen Aufreihnum ut erschüttern brobte; benn es sonnte ind feblen, daß ber ftreitbare und flegreiche Welf einen großen Anhang alsbalb in dem Herzogsphume siehen gewon.

Der Ronig, ber fich in ben letten Mongten ftete im öftlichen Franken aufgehalten gu haben icheint, glaubte einen Ungriff auf Welf nicht langer verschieben ju burfen. Dit einem Beere manbte er fich im Unfange bes Rovember gegen bie Belf geborige Statt Beineberg; bereits am 15. Rovember mar fie von allen Geiten vom foniglichen Beere umichloffen. Beim Ronig maren bamale ber Erzbifchof Abalbert pon Mains, ber furs supor von Rom, wo er eine gute Aufnahme gefunden, jurudgefehrt mar, ber Carbinalbifchof Dietwin als papftlicher Legat, Die Bifcofe von Burgburg, Speier und Borme, Bergog Friedrich von Schmaben, Martaraf Bermann von Baben, Graf Abalbert von Calm und ber Burggraf Gottfried von Rurnberg. Die Stadt vertheibigte fich mit großer Tapferfeit, und gegen Beibnachten machte Belf einen Berfuch, fie ju entfeten. Er hoffte ben Konig gu überrafchen, ber in ber That fury juvor feinen Bruber Friedrich entlaffen batte. Aber noch rechtzeitig erhielt ber Ronig von bem Unruden Belfo Runbe, rief feinen Bruber gurud und raffte alle ihm gu Gebote ftebenben Streitfrafte gufammen. In ber Frube bes 21. December ftedte er fein Lager por Beineberg in Brand und jog Belf entgegen. Erop feiner Uebermacht erlitt Diefer eine vollständige Rieberlage. Gine große Bahl ber Ceinigen fiel im Rampfe, Anbere fanben auf ber Rlucht im Redar ben Tob; nur mit geringer Begleitung entrann er felbft bem Berberben. Balb barauf mußte fich auch Beineberg ergeben.

Befanntlich wird ergabit, und es ift icon ju jener Zeit geschen, bas bie Frauen von Weinsberg, als ihnen ber Konig bas Leben

icentie und ihnen zu reiten erlaubte, was sie tragen sonnten, ihre Manner auf ihren Schultern davon getragen, umd bah, als Herzog Kiedrich sinnen dies habe wehren wollen, der König es ihnen denmoch gestattet und gesapt habe: "Ein Königswert darf nicht verbreit werden." Di sich die Sach se zugetragen, ist sower zu werfolgen, aber slar zeigt die Erzählung, was die Zeitgenossen von den treuen Krauen von Weinsberg und der Grenhöftigfelt des Königs gehalten saben. Keinen Anhalt hat es baggern in den Zeitgeschichten, wenn man feber berichtete: "Sie Weinsberg dabe zuerst ein weissigses Sere mit dem Schlachtruste: "Sie Weilschingen!" ibren geantwortet. Richt ein Waldlichger allein fand damauf mit dem Anfer: "Sie Glöcklingen!" ibren geantwortet. Richt ein Waldlisser allein fand damads dem Weissen gegenüber, sondern waren Konia und Reich

Der Sieg des Königs machte nicht gettingen Eindruct. Er beiftigte die Stellung beffelben im oberen Deutschand und hielt Welf vorläufig in Schranfen. Auch Serzeg Leopold mußte davon Bortheil ziehen, obwohl er auch serne noch in Baiern auf hartuddigen Widernah fleis. So brach im Anfange bed Jahres 1141 in Regendburg ein Auffand ber Bürgerfichzi gegen ihn aus, als er gerade in ber Stadt einen Gertickstag hielt'). So sam zum Stroßenfampf, irt Abeil ber Stadt wurde in Brand gesteckt, und nur mit Rube entlam ber Herzeg aus ben Thoren. Aber sofert sammelle er ein heer, verwührte die Umgegend und sich softige fort sammelle er ein heer, verwührte die Umgegend und sich softige gegenzug sierhete, unterwarfen sie Bürger, die Schrefen einer Belagerung sürchtend, unterwarfen sich aber nach furger 3iel und büßten mit Gelb ihre Frevel.

Der König, melder ben Anfang bes Jahres in Schwaben jugebracht hatte, feierte bad Opterfeit (30. Mars) in Strasburg und verweilte bort bis in die Mittle bed April. In dem großen Gefolge, meldes ihm umgab, war außer dem römlischen Legaten Garbinal Dietwin auch der Ergbischof Albero von Teier. Von undegrenztem Einful in den erften Jahren bes Königs, den er erhoben, hatte der ehrgeisige, vielgefählige Rann, unabläffig dem hofe folgend und ab der appfolische Legat besonders geehrt, Boerheil über Borfheil gewonnen; doch schon war die Zeit, wo es für ihn tein hinderniß zu

<sup>\*)</sup> Befonders bas Ungeftum bes Pfalggrafen Otto von Bittelsbach foll ben Anfftand beranlafit baben.

[1141]

geben ichien, poruber. Das berrlichfte Befchent, welches er ber foniglichen Gunft perbantte, mar bie Abtei Ct. Marimin gemejen, aber gerabe bies mar ibm ber Uniag vielen Rummere geworben. Monche maren nicht gewillt fich wiberftaubelos bem Ergbifchof ju unterwerfen; fie verbinderten bie Befigergreifung bee Rloftere mit Gewalt und murben babei unterftust von bem Grafen Seinrich von Ramur und guremburg, ber nicht lauge gupor vom Ronige jum Rlofterpogt beftellt mar. Da gerabe bie Stelle bes Abtes erlebigt murbe, mablten fie überbies ohne Biffen bee Ergbifchofe fich in einem gutticher. Sider mit Ramen, einen neuen Abt und fanbten ibn tros bee Unatheme, meldes ber Ergbifchof gegen ibn ichleuberte, mit vielem Gelbe nach Rom, um bie Freiheit ber Abtei uud bie Anerfennung feiner Burbe bort burdgufegen. Ingwijden hatte Graf Seinrich tie Abmefenheit bes Ergbifchofe, ber bamale am Sofe weilte, benust, um Erier felbft ju überfallen. Rur bie Borftellungen bes gerabe bort befindlichen Grafen Friedrich von Bianden hielten Seinrich ab, mit Beuer und Schwert in ber Stadt ju muthen, bod verheerte er, ale er auf bie Bitten bee Grafen enblich abgog, weithin bie Guter bee Ergbiethums mit feinen Schaaren. Und jugleich trat man auch von anberer Ceite bem ftolgen Erzbifchof entgegen. Biber feine Abfichten mablten bie Ranonifer in Cobleng einen Dainger Rlerifer pon pornehmer Familie, Ludwig von Ifenburg, ju ihrem Propft und manbten fich um bie Bestätigung ihrer Babl, welche ber Ergbifchof nicht anerfennen wollte, an ben Bapft,

Die Borfellungen und das Geld der Mende von St. Marinin wirfen in Rom. Am 6. Wai 1140 erließ der Papft eine Bulte, nach welcher die Meie nur der römischen Krieke und dem bei der ihm er ihm meltet, daß er den ihm ellegferochene Pann aufgehoden bade und erwarte, daß er der Erhöliches standspfrochenen Pann aufgehoden bade und erwarte, daß der Erhöliches stand ber Gelder und gehoden bade und erwarte, daß des Trabiliches stand ber Geldenger miß Billigte war der Augh, ohne sie jedoch, wie es scheiner miß zu erfläten. Als das Schreiben des Papftes dem Erglissische vor dem ersamelten Kelrus überzgehen wurde, gericht beier in selden Jorn, daß er als Schreiben wurde, gericht beier in selden Jorn, daß er es auf den Boden warf; offen verweigerte er dem Lapfte den Schopfinn. Teshalb im Rem verslag, wurde er zu sielner Verannberuft, eistete, sieder, dieste, kind bet erk Tabung nicht Folge teiste, sieder, das er der Saun nicht Folge teistet, sie

alter Sorm bie Sufpenfion vom Annte über ibn verfangt. Ge fif schwerlich ohne Jusimmenbang mit biefen Dingen, wenn gleichgeitig auch ber innge Erzhischof von Mains nach Rom befaieben wurde und bei leinem Eintreffen bort bie freundlichte Aufnahme sond. Die apostolisiese Legation, auf welche ber Trierer so größe Gewicht legte, mußte em Mainger aum meisten kräden, ba sie noch vor Lurgem in ben Hauten sem meisten kräden, ba sie noch vor Lurgem in ben handen seines Borgangers gewesen war, und es ift nicht zu verwundern, wenn er und fein gestillicher Bruber in Trier seiten gleichen Stinze waren.

Albero mar in feiner gangen Stellung bebrobt, wenn er nicht ben Bapft umzuftimmen mußte. In ber That entichloß er fich nun nach Rom zu geben, und er gewann fic zugleich einen Aursprecher, ber bort Mled ju erwirfen vermochte. Der beilige Bernharb, welcher bie Bebentung Alberos fur bie firdliche Cache ju murbigen wußte und fich beshalb icon bei fruberen Streitlafelten beffelben mit ben Bifcofen von Det und Toul feiner bringent angenommen hatte, wandte fich jest wiederholt ichriftlich an ben Bapft und rieth ibm, ungweibeutig beffen bieberiges Berfahren migbilligent, gur Rachalebiafeit. 216 Cout. ling bes beiligen Bernhard erreichte Albero in Rom, mas er wollte: es wurde nicht nur feine Gufpenfion aufgehoben, fonbern auch ble Babl in Cobleng vernichtet und unter bem 20. December 1140 eine Bulle ausgestellt, welche ihm und feinen Rachfolgern ben Befit von St. Marimin jugestant. Aber bie Donche wollten nun bie neue Entideibung bee Bapftee nicht anerfennen, und ebenfo menig Graf Seinrich, mit bem fich ber Ergbifchof vergebene einen Musgleich ju treffen bemübte.

Mis fich Albero im April 1141 am Sofe bes Schigs befand, waren seine Streitigfeiten mit Rom allerdings bereits ausgeglichen, aber baran sehlte boch viel, baf seine frührer Autorität in seinem Erzbibthum und im Reiche gang bergestellt ware. Der König selbs war nicht geneigt ummittelber in bie Trierer Angelegenschielten Domalds eingurgrifen: er hatte seinen Blid jundaßt auf die Berhältniffe Baierns
gerichtet, wo es noch immer ben Babenberger gegen die Angelist Weife
mit seiner Anghänger zu sichern galt. Er begab fich beshalt felbs nach
Baiern, wo wir ihn alebald zu Regensburg gleichsam im Kreise seiner
Bamille finden. Es waren bei ihm siehe brieft, Grass Leoner
Kaldzaf Schmift wur Blidche Dut vom Areisfing, auch siehen Gebmager

Graf Gebhard von Sulhbach, der fast immer den Hof begleitet. Außerdem sah man noch an demiesten den pahpsticken Legaten Cardinal Diemein, die Marfgrafen Dietbeld von Behburg und Dietbar von Ericermart, Pfalgraf Otto von Wittelsbach und viele mächtige Gerten der Baierslankes.

Der Ronig wird Richts unterlaffen haben, um Revoldte Stellung u befeitigen, und feine Bemühungen scheinen nicht erfolgloß gewesen zu besten. Roch im Commer biefes Sahreb brach ber herzog mit einem here auf, um bas Sand von allen Unfangern Belis zu reinigen. Er burchzog es bis an ben Lech, brach bie Burgen seiner Wibersache und tehrte bann unter surchbaren Berwölfungen beim, bei benen selbs bas kirckengut nicht geschont wurde. So glaubte er bie Schmach, bie er bei Ballei erlitten, gerächt und fein und bes Königs Ansehen im Lande bergeftellt zu haben.

Inquissen waren entlich nem Berhantlungen mit ben Sachfen eröffnet worben. Der Rönig hatte nach Bürgburg, wo er bas Pfinghieft (18. Ma) feierte, eine große Reichsversjammlung berufen, wo über bei herfellung bes Friedens berathen werben sollte. Eine flattliche Jahl von fürften sand fich ein, und unter ihnen, was bas Biddigfte war, auch mehrere schöftigte herren, selbst einer Bernhard von Pildke, ber in is schwahrtelt, eine Berfindbigung erzielte man icht is einem bette man auch verhandelte, eine Berfindbigung erzielte man icht is einem verten bie Sachfen nach bem Spruch ber Fürften öffentlich als Feinde bes Beichs erführt und ein neuer Herrebyg gegen sie beschloffen. In dem Scheiden er Berhandlung nichen beinnere Monlerer von Maing bie Schulb getragen zu haben; benn wir hören, daß er gleich barauf sich in eine Berfindwirung mit ben Sachfen einließ, welche gegen ben Rönig gerischet war.

Aber jum Ariege Tage nach en fict. Es war von großer Bebeutung, abs sichen wenige Tage nach den Würzburger Berhaudtungen bie Raiserin Richtigua farb, welche bidder beseindere ben Bibergiand angeregt batte. Als sie neben ibrem fasserlichen Gemacht und ibrem Echwisegersohne in Königsbutter beigeset wurde, da schieuen die stolzen Raise welfsichen Gregeisch, welche in ber legten 3eit die Welt so in Aufregung verseht hatten, vollig vereiteit. In noch nicht wier Jahren waren sene beit, welche der flausenschen Macht hindermiß auf hinder mis bereitet in das Grab achnien.

Giefebrecht, Ralfergeit. IV.

Benige Boden nachber (17. Juli) ftarb aud Erzbifchof Abalbert von Maing. 2118 er gerate in bie verberblichen Bege felnes Borgangere im Amte und naben Bintofreundes einlenfen und im Bunbe mit ben Cachfen ben Rampf gegen bie Rrone aufe Reue beginnen wollte, murbe er in jungen Jahren aus bem Leben abgerufen. Bar nur etwas in biefem greiten Abalbert von ber Urt bes erften, fo mochte ber Ronig bie Stunde feguen, bie ben Lebensfaben bes Maingere fo frub abgeschnitten, und bies um fo mehr, ale ihm ein Rirchenfürft von ben friedfertigften Befinnungen folgte. Es mar Darfulf. bieber Bropft von Afchaffenburg, ein fcon betagter Dann. 3m vollften Gegenfas gegen feinen Borganger ließ er fich fogleich bie Berftellung bee Friedene mit ben Cachfen angelegen fein; ungweifelhaft mar er unter ben Gurften, melde ben Aufidub bes Kriegezuge gegen bie Cachien veranlagten, ale fich bas Beer bereits gejammelt hatte.

3m Spatfommer begab fich ber Ronig, von Bergog Albrecht begleitet, nach ben lothringifden Wegenben. 216 er am 14. Geptember ju Roln feine Sofbaltung hatte, ftellte fid bort auch Seinrich von Limburg ein, ber im Rampfe gegen Bergog Gottfried unterlegen mar. Der Lettere mar bie Maden vorgebrungen, hatte bier einen großen Berichtstag gehalten und feine volle bergogliche Bemalt geltenb gemacht. Beinrich von Limburg hatte nich bem überlegenen Begner fugen muffen und icheint felbit ben bergoglichen Titel aufgegeben gu baben. Die Rube bes nieberen lothringens mar freilich bamit nicht bergeftellt. Befonders blieb bas Luttider Bisthum ber Schauplat endlofer Febben. Derfelbe Selnrich von Ramur, welcher bem Ergbifchof von Erier bas Leben fo fdmer madte, feste bart auch Blichof Albero von Luttich gu, mabrent berfelbe jugleich mit Rainalb von Bar über bie Burg Bouillon im Streit lag. Dem Ronig blieb nicht Beit, Dieje Wirren gu befeitigen, ba er alebalt alle feine Gorge mieter auf Baiern richten mußte.

2m 18. October 1141 ftarb unerwartet in ber erften Danuesfraft ju Rieber - Altaich Bergog Leopold, obne Rachfommenfchaft ju binterlaffen. Es mar ein harter Schlag fur ben Ronig, ber auf biefen Bruber jo großes Bertrauen gefest, eine ftarte Stute fur fein Regisment in ihm gu finden geglaubt hatte. Der Ronig ging alebalb felbft nach Baiern, mo er fich bis in ben Monat Februar aufhielt. Das erlebigte Bergogthum bebielt er porlaufig felbit in ber Sant, mabrent bie Marf Defterreich, welche Leopold neben Baiern bie an fein Enbe

werwaltet hatte, auf feinen singeren Bruber, den Pfelagrafen heinrich, iberging. Die trheinische Pfelagrafischaft gab heinrich auf, und der Sonig vertlich sie sesen der von wenig fabler leinem Schwager, bem Grasen hermann von Stabstof b; die Anspruche bed Otto von Rined blieben aus sie sest unbedatet.

Wenn ber König im Mar, begleiter vom Carbinal, nach Senftang ging und bort und in ber Ungekung bis in ben April verweiter, so geschach es wohl in der Absid, Welf zu beobachten ober auch in Verpantlung mit ihm zu treten. Gegen Diern (19. April) begade er fich dann nach Mötzburg, wo er den Seic beging. Im Allinging bes Mai 1983 er weiter nach Arantsfurt, um ben großen Reichstag zu eröffnen, auf welchem die Sachsen zu erscheinen versprochen hatten. Diese Tag war bestimmt allen ben Erreitigsteiten, umter benen bieber bas Reich bes Königs immer neuen Schwanfungen ausgesept gewesen war, endigt ein 3cit zu fepen.

Die baierifchen und bie fachfischen Fürften tamen in großer Babl nach Burabura; mit ten Lenteren auch Gertrub, Die junge Bittwe

<sup>9)</sup> Die Trimmer ber Burg Stables, weiche ber Dauplis ber rieinischen Blichtigen in ten nichgen Zeichen ist in, ihm obei jetz bei Sabarab fieltvar. Im Jahre 1869 murke die Burg von ben franzieln gerübet. Die Emmölin hersmann ben Gliedlich dere Gertund dem Bertund der ben Stanfen, unferen Biffen die dem bei den der betraben bei einige rechte Commenter König Kouradd und Derzog Friedrichs.

Bergog Beinriche, Die Tochter Raifer Lothare. Bir miffen nicht, wie es bem Ronige gelungen mar, biefe Frau gang fur fich ju geminnen; wir boren nur, bag er fic babei ber Unterftupung einiger vertrauter Furften bebient hatte. Bertrub gab nicht nur alle Feinbicaft gegen bie Staufer auf, fonbern fie entichlog fich auch Beinrich, bem Bruber bes Ronige, ibre Sant ju geloben. Diefes Berlobnig tofte bie letten Schwierigfeiten, melde noch bei ber melfischen Bartei in Cadien beftanben batten. Die fachfifden Rurften wetteiferten nun fich bem Ronig ju untermerfen, ber ihnen bie fruber eingezogenen Reichsamter und leben gurudgab, auch ben Rnaben ber Gertrut ale Bergog Cadyfene auerfaunte. Rachbem er felbft fich fo mit ben Cachfen ausgefobnt, gelang es ibm, auch Marfgraf Albrecht wieber in freundliche Begiebungen mit ben anberen Furften bes ganbes gu bringen; fie veripraden ibm feine Graficaft, feine Darf und alle feine Befigungen wieber einzuraumen. Rach jahrelangen Rampfen murbe an einem Tage - es mar ber 10. Dai - Alles gwifchen bem Rouig und ben Cachfen ausgeglichen. Unmittelbar an biefen Friebenstag ichloffen fith bie Sochzeitefeierlichfeiten fur Gertrub und Beinrich. Der Ronig zeigte fich in ber Freude feines Bergens überaus freigebig. Wenn Gertrud gleichfam ale Bufe ffir ihre Schuld ihm 300 Darf ju gablen gelobt batte, fo erließ er ihr nicht allein fogleich am andern Tage biefe Summe, fonbern er bestritt felbft bie Roften ber Sochzeit, Die vierzebn Tage lang mit großer Bracht gefeiert murbe.

Alls die sichöfischen Kurften — unter ihnen Martgraf Albrecht ei ihrer Auftehr nach Magedeurg fannen, sanden sie dert noch eine 
jahtreider Versammlung von Geststichen, werder dem Erspeulen sine Erzbischof kourad beigewohnt hatte. Er war am 2. Mai gestorten, gewiß 
un nicht gerstunger Bernstigung für Albrecht, der in ihm einen seiner 
erbitteristen Gegner verlor. Das Erzisishnun war auf Kriedrich, den 
isderigen Gustos der Magedeurger Kriede, überregangen. Mehr us 
könig nud den Martgrafen, daß wenig später (9. Junt) auch Grzkiden Martli von Maia; aus de me deben schiede, der Mann, dessen 
Bermittelung man zum großen Theile den Krieden verdanste; es solgte 
ihm der die Ver Konig fehrer Dankliffe, der Anne, dessen 
Bermittelung man zum großen Theile den Krieden verdanste; es solgte 
ihm der die der Konig nicht sein fehre den keiner, auf dessen 
Gestinnung sich der Konig nicht sein fehre den kennen.

Große Freude mar im Reiche über bie Berftellung bes Friedens,

und am fonigliden Sofe berrichte nicht geringe Befriedigung über bie glangenbe Berbinbung bes fonigliden Brubere, burd melde ber verberbliche Saber gwifden Ctaufern und Belfen enblich befeitigt fcbien. Aber allgemein empfant man boch, bag Alles nur burch bie Rachgiebigfeit bee Ronige und bee Marfgrafen Albrecht erreicht mar. Und nicht allein perfouliche Opfer maren gebracht, fonbern gugleich hatte bie Erblichfeit bee Bergogthume eine Anerfennung gefunden, wie faum je juvor. Ausbrudlich murbe ber junge Beinrich fur ben rechtmagigen Bergog Cachfene erflart, und nicht einmal fein Unrecht auf bas Bergog-. thum Baiern magte man offen ju bestreiten, obgleich es feinem Bater nach bem Spruch ber Furften genommen mar. Wenn bie Erblichfeit ber großen Reicholeben fo unzweideutig anerfannt murbe, fo lag es nur in ber Confequent, weun ber Ronig, ale noch in bemfelben 3abre Bergog Gottfried von Rieberlothringen in frubem Lebensalter ftarb, bem Cohne beffelben, einem einjahrigen Anaben, bas Bergogthum verlieb; man nannte biefen neuen Bergog ber nieberrheinifchen ganbe: "Gottfrieb in ber Biege".

Uud ware mit allen solchen Defern nur ein dauernber Friede im Reiche gewonnen worben! Aber Graf Weis, der bei dem Frantsurter Absommen undecheiligt war, misbilligte den Schritt Getrude, und es war nicht anders au erwarten, als daß er bald wieder selbst, und es war nicht anders au erwarten, als daß er bald wieder selbst, auf geaffdairi aun Rheine, von welcher er einst schon den Namen gesüber, in der Sand Sermanns von Stablech, und wenn nicht er selbst, sie sieht sich des sein eine Gebn bald gagen den schweringing aur Wecher. Und wie hatte heinrich von Limburg, ber sich in allen feinen Soffnungen gedusch sehn, ieht ohne Girrebe einen Grundbag gelten lässe follen, bei mau früher ebenie bestimmt ihm gegenüber bestietten hatte, wie man ihn nun zu seinem Schaden in Anweudung brachte? Noch war in Niederstothringen feine Rude geschäft, und neue Entime beshen bier und de loszberdegen, de noch die alten ansgetoft.

### Answärtige Verhältniffe.

Ber auf ber Sobe bes Staufens fieht, überichaut nach allen Seiten weithin bas reiche Schmabenland. Das Auge fann bie Fulle ber Einbrude ichwer erfaffen, und bie Bebanten ichweisen in bas



Gebiel des Unermeßischen, Grengenleien binüber. Man begreift, wie bier ein Gefaleckt erwuchs, weiches unabläfig in die Weite firede, feine Schranten feinen Enwauften und Unternehmungen feste. Ein unwiderstehlicher Jug in die Ferne, ber Abenteuertuft ber fraugöfischen Mitter verwandt, ift in der That bem gangen Geschiebet der Elaufer eigen, und auch Leuten Gestanten waren in die engen Arctie, in deuen fein Regiment fich bieber nochgebrungen dewegte, feinebwegs gebannt.

Coon in feiner Jugend war Ronrab nach bem Borgange feines Dheime, bee Bifchofe Dtto von Strafburg, eines ber erften beutichen Kreugfabrer, nach bem gelobten ganbe gezogen und batte wohl auch bamale bereite jene Berbindungen mit bem Sofe von Conftantinopel angefnupft. bie er nachber fo forgfam pflegte. Ale er balt nach feiner Rudfehr pom Diten in Die Beimath bie traurige Rolle eines Begenfonige fpielen mußte, auch ba hatte er Deutschland alebalb verlaffen; er mar uber bie Alpen gezogen, um fich in ben Befit ber reichen Guter gu feben, welche aus ber Berlaffenicaft ber großen Grafin Dathilbe feinem Saufe gugefallen waren, und bie Krone Itgliens, welche ibm Mailant barbot, batte er bereitwillig angenommen. Freilich hatte er fie nicht behaupten fonnen, und ale er einige Jahre fpater mieber in Italien erichien, fab man ihn ale Bannertrager beffelben Raifere, ben er fruber befampft. Bis in Die fubliditen Theile ber Salbinfel begleitete er bamale bie beutiden Schaaren, welche gegen Roger von Sicilien ftritten. Ueberall in Italien war er langft befannt, und im Gegenfate gegen bas energifche Auftreten bes alten Lothars und bes bochfahrenben Beifen gebachte man gern bort bes milberen Regis mente, welches Ronrad einft in Mailand geführt batte.

<sup>\*)</sup> Bergl. eben G. 177.

Jahre 1139 an bat bauern Ulrich von Attend, ein Bafall Kontach, bir Martgrasschaft Tusiein verwaltet. Auch unterliegt es feinem Jweisel, die Kontach Jamels wirtlich zum Besige ber Machikbischen Houselbeite Analde wirtlich zum Besige ber Machikbischen Houselbeite gestellt die Bestade von Bolitone an ihr umb baten ihn um bie Bestätigung ihrer Güter; er bestätigte ihnen alle Schentungen ber großen Gräsin und ihrer Berfahren, und einige Jahre später (1146) schenke er lebst ber Brütere facht, in welche er sich hatte aussehen signen, dwier zu Gentaga, ebemalige Besthungen ber Gräsin. Alles, was herzog heinrich in Italien und bem zweiten Juge Kalifer Lothard grwonnen hatte, war schnell in die Gewähle bed neuen König geschneren.

Man glaubte in Italien, daß konrad fic in Wilte bert weiter eigen würde; Biele aber warteten nicht, bis er über bie Alpen stiege, sondern eilten selbst nach Deutschand, um Bergünstigungen vom föniglichen höfe zu erlangen. So erwirte sich dert Dite Biseanti von Mailand eine Schenfung, die Bischofe von Pija, Terviso und Keltre die Bestätung ihrer Privilegien, die Bürger von Piacenza eie Erneuerung ihres Wüngrechts. Als anch die Eatht Ali im Jahre 1141 eine Gesandtschaft nach Deutschand feinte und um das Müngrech bat, gewährte es ihr nicht nur ver König, sondern versprach noch größere Belomungen für die ihm bewiesen Ereue, sobalt er selbs nach Italien fame; sür die nach de.

Webs ware domats, wenn der Sonig nur bie Jand frei gehabt, die Romfahrt an der Zeit gewesen. Denn der Sieg Regers, seine Ausschaum, mit der Ricke, der mit Innocen; II. gefchlossen Betteng, der dem Kermannen die Arone Siciliens und den gangen Suden der Jatisniel fickerte, hatten die Berhältnisse dier völlig geschabert, hatten dei letzen Wahsen derbard, an deren auch konnadienen Rucheil gehabt, alle Bedeutung genommen. Der Papit wer num Bundesgenossen des Siedliers geworden, auf den er so oft die ferterflicksen Ricke der Kricke gehäuft, und ob das Bechaltnis ein erzwungenes war, er sieden nicht gewillt es zu löfen, ja bielt baran nicht ohne Eatrefinn fest, weil er nur so sich im Beside Roms schüben zu sone fachgen meintet.

Die heiligen Manner in Frankreich faben ben Umschwung ber Dinge in Italien mit Freude und Befriedigung. Bernharb von Clair-



vaur, einst ber hisigise Gegner Rogers, trat jest felb mit ibm in brieftichen Bertebe und pried in ienenden Werten feine Erfolge. "Beit und beit," schreibeter, "ba fich eure Macht über dem Erbfreis ergeffen: webin ware ber Rubm eured Ramens nicht gedrungen?" er bedamet, bas er wegen eines schwäcklichen Severet einer Einladung bes Königs nicht felgen tonne, aber schift ibm an seiner Statt einige seiner Brüber und ist entstätt, als sie im Reiche bes Königs eine Statte führen.

Und wie noch gang andere erhebt Abt Beter von Cluny bie Thaten bes Siciliere, ben er icon feit zwangig Jahren vor anberen Ronigen und Gurften geliebt und beffen Cache er ju allen Beiten vertheibigt zu baben betbeuert! "Gieilien, Calabrien, Apulien," ichreibt er bem Ronige, "vor euch Schinpfwinfel ber Saragenen und Rauberboblen, fint nun burd end eine Statte bee Friebens, ein Safen ber Rube und bas berrlichfte Reich geworben, in welchem gleichfam ein gweiter friedfertiger Calomon berricht. Dochten bod, mas ich (Gott meiß es!) nicht aus Schmeichelei fage, auch bas arme, ungludliche Tufcien und bie umliegenben Gegenben eurer Berrichaft bingugefügt und jene verlorenen ganber in bie Grengen eures Friedensreiches gejogen werben! Furmabr, bann murben nicht, wie jest, Gottliches und Menfchliches rudfichtelos verwirrt, nicht Stabte, Burgen, Marfte, Dorfer, Die Strafen und bie Gott geweibten Rirden Morbern und Dieben preisgegeben fein; bie Bugenben, bie Bilger, bie Rlerifer, bie Monde und Aebte, Die Priefter, Bifcofe, Ergbifcofe, Primaten und Batriarden murben nicht ben Santen von Berbrechern überliefert, beraubt und geplunbert, geschlagen und ermorbet merben. Diefe und andere berartige Frevel und Grauel murben aufhoren, wenn bas Schwert ber fonigliden Gerechtigfeit maltete. Geufst bas lant megen feiner Cunten noch unter ber Buchtruthe Gottes, fo vertrane ich bod, baß ber Berr meine und vieler Anberer Bebete, bie baffelbe verlangen, anabig erhoren wirt." Der Abt fügt bingu, bag er bies Alles nur gefdrieben, um ben Ronig ju noch größeren Thaten gu ermuthigen und bamit er miffe, mas Biele von ibm bachten.

Aber am beutschen Hofe sah man Rogers Erhebung und bas Berbältnis bes Tapftes ju ibm mit anderen Augen an. Berbantte auch Konrab seine Krone vor Allem bem Einflusse ber Enrie, erschienen auch immer von Reuem paptitide Legaten — vor Allem ber Carbinal Dietwin - an feinem Sofe und murben bort bochgeehrt. fo fehlte boch viel an einem vollstandigen Ginverftandniß gwifden bem Bapfte und bem Ronige. Der Lettere icheute fich nicht bem beiligen Bernbard ju eröffnen, ju wie vielen Beidmerben ber beilige Bater ibm Anlag biete. Bezeichnend ift Bernharbe Antwort. "Die Rlagen bes Ronige," ichreibt er, "find auch bie unferen, und befonbere jene, bie von euch gebuhrent betout wirb, über bie Berlegung bes Reiche. Eine Berunchrung bes Ronige und eine Minberung ber foniglichen Gewalt babe ich niemale gewollt und baffe bie, welche fie beabfichtigen, Denn ich habe gelefen: "Bebermann fei unterthan ber Dbrigfeit, bie Bemalt über ihn hat" und: "Wer fich wiber bie Dbrigfeit fetet, ber wiberftrebet Gottes Ordnung" \*). Aber ich muniche und ermahne euch bringent, bag auch ihr baffelbe Bort beobachtet, inbem ihr bie Ghrerbietung bem apoftolifden Stuble und bem Statthalter Betri erweifet, bie ibr von bem gesammten Reiche euch erwiesen feben wollt. Dandes glaubte ich nicht ichreiben ju follen, beffer murbe ich vielleicht es euch munblich eröffnen."

Benn auch folde Borftellungen nur geringen Ginbrud auf ben Ronig hervorbringen tonnten, fo machte ibm bod feine gange lage einen offenen Bruch mit bem Papfte unmöglich. Richtebeftomeniger beidaftigten ibn quausgefest Biane, wie er ben Uebermuth bes Giciliere brechen und Die faiferliche giutoritat in Italien berftellen fonne; folde Plane murben burd ben vertriebenen Robert von Capua und andere fluchtige herren Unter-Italiene noch genahrt, Die fich, feit fie . in Rom fein Ufpl mehr fanben, an ben beutiden Sof gefluchtet batten. Mit biefen Blanen ftant es auch in Berbinbung, wenn ber Ronig alebalb in vertraute Begiebungen ju bem Sofe von Conftantinopol trat. Um bas 3ahr 1140 famen Gefanbte bee Raifere 3obannes II. nach Deutschland, um gegen Roger bas Bunbnif mit bem abenblanbifden Reiche ju erneuern, welches icon unter lothar bestanden batte, jugleich aber baffelbe burd ein vermanbtichaftliches Berbaltniß ju befestigen; ber Raifer muufchte namlich fur feinen jungeren Gohn Emanuel eine Furftin aus bem Geblut ber abenblanbifden Raifer gur Gemablin, fo febr eine folde Berbinbung auch bem Berfommen und bem Stolze Conftantinopele miberfprach.

<sup>\*)</sup> Römer 13, 1, 2,

Ronrad ging auf Die Erneuerung bee Bunbniffes gern ein, freute fich auch ber beabfichtigten Berichmagerung, bot aber ftatt einer Bluteverwandten eine Comefter ber Konigin Gertrub, Bertha von Gulgbach, bem Raifer jur Gemablin feines Cobnes an. Der Raplan Albert, ein von Ronrab hochgeschägter Mann, überbrachte, vom Grafen Alerander von Graving begleitet, Die foniglichen Auftrage nach Conftantinopel und mußte bort eine gunftige Stimmung fur fie ju erregen. Rad einiger Beit eridien eine neue griedliche Gefanttichaft in Deutschlaub, mit welcher ein Bunbnig beiber Reiche ju gegenfeitigem Cout und Erut und ber Beirathevertrag vereinbart murbe. 3m Auftrage bes Ronigs gingen bann abermale ber Raplan Albert, biedmal von Robert von Capua begleitet, nach Conftantinovel ab. Bon bem, mas munblich ihnen befohlen mar, wiffen wir nur, bag ber Ronig ale Garanten ber Bertrage ben Dogen von Benebig Betrus Bolanus in Borichlag brachte; wir befigen bagegen vollftanbig bas am 12. Februar 1142 ju Regensburg ansgestellte fonigliche Schreiben, meldes fie bem Raifer ju überbringen batten.

Es ift ein überaus merfmurbiges Actenftud, welches bentlich zeigt. wie tief bie Achtung vor bem grlechifden Reiche, feltbem man in ben Rreugfahrten bie Schmache beffelben erfannt, gefunten mar. Ronrab, ber fich unrechtmäßig ben Titel eines romifden Raifere beilegt, bebanbelt ben Raffer von Conftantinopel, wie er Johannes nennt, nicht nur ale feines Gleichen, fonbern weift ibm fichtlich bie zweite Stelle an, indem er mit Rachbrud bervorbebt, wie Rom ale bie Mutter eine Mutoritat über Conftantinovel ale Tochter an beanfpruchen babe. Dem . Bunbe ber beiben Reiche, ben er ale einen naturlichen Ausfluß bes amifden Mutter und Tochter obmaltenben Bletateverbaltniffes anfiebt, verfpricht er bie gewaltigften Folgen. Normanne ober Sicilier, meint er, ober wer fonft bie romifde Dacht fich fortan angugreifen erfuhne, werbe balb bie Rache ju fublen haben. "Ceben und boren wirb ber gange Erbfreis, wie bie Rauber niebergefchmettert werben, welche fich gegen unfere Mongrebien erheben; benn mit Gottes Sulfe merben wir, fobalb mir nur unfere Comingen regen, ben geind im Fluge erhafden und ihm fein freches Berg aus bem Leibe reißen."

Nicht ohne Wiberwillen lieft man biefe gebunfenen Phrasen, fann sie aber mit bem Tone, ben Constantinevel so oft gegen bas Abendland angeschlagen hatte, vielleicht entschuldigen. Nimmermehr ift ba-



gegen zu rechtsertigen, wenn Konrad zugleich die Berhältnisse eines Reichs dem Kalfer in einem durchand salschen Lichte darstellt. Wie doch Konrad auch die Belgen des Neinbekreger Sieges ausschapen mochte, er muste seibst die Unwahrheit jener Darstellung ertennen, und dies silt geeignet, auf die Grenafastigstet, welche-man ihm in Deutschaden darschunke, einem durften Schaften zu werfen.

Sonrab melbet bem Kaifer, daß er ble "uffiandigen völlig unter Welle und wieder zu Gnaben aufgenommen habe, fo daß jett alle Theile feines Reichs in einem liebermaß bed Friebens sombengen Frantreich, Spanien, England und Danemarf und bie anderen benachbarten Reiche senderen faglich ihm Gefandtschaften, um ihre unterwürfige Gestimmung zu bezigeien: sie alle verpflichteten sich eilles und durch Gesiehn alle Beichle von Sanja zu vollftrecken; der Beließ und durch Gesiehn alle Beschle des Königs zu vollftrecken; der Aught, gang Apullen, Italien und die Sondharbel erwarteten von Tag zu Tag siem Komischer und verlangten fie auf bas Schnlichte; auch gabe er bereits seinen Bertrauten, dem Plichof Embriso von Würzburg, nach Nom gefandt, um sich mit dem Laphe zu versändigen und nach dem glidtlichen Erseige biefer Gesanbischaft mit den Artien sienes Archie Valgepflogen. Kein byzantinischer Hösling hätte dreifter der Wahrtein in den Archie Valgepflogen. Kein byzantinischer Hösling hätte dreifter der Wahrtein in den Schrieber im Auftrage seines Swinjes gestham hat.

Man lächett über die felavische Unterthänigfeit, welche in biefem Gehreiben den Königen Frankreiche, Englande, Spaniene und Danemark nachgefagt wirt, aber mindehene so viel ist richtig, das die Freuntschaft des Königs von den verschiedenken Höfen gesucht wurde. So sind ver oder Ausgeschaft und den tapferen König Alphons von Capitien, der sich speichungen mit dem tapferen König Alphons von Capitien, der sich speichungen mit dem tapferen König Alphons von Capitien, der sich speich und einer Richte Konrado vermählte"). Wir wissen per sich herte König Konrado vermählte"). Wir wissen um hofe de Königs erschien. Ge war der Schoffen flich Chunnes, der im Jahre 1137 durch Körderpalu gelaften mar; dem Zode des Abertes war, da er selbst noch unmündig, sein Better Crick Laum auf den danischen There erhoden werdern und batte sich in einem blutsgen Bärgerfriege zu behaupten gerwißt. Wenn Erick dam gebe den Laufen Annen

<sup>\*)</sup> Alphons Gemaftin mar Ricfia, Die Tochter bes herzogs Wabiflaw bon Bolen und ber Agnes von Defterreich, einer Salbicmefter Ronig Kontabs.

fürften nach Deutschland sandte, so mochte er fic eines Prätenbenten sir ben Augentlich eutschigen wollen, aber gugleich beabschiftligte er bech auch oher Breife sie eine Reinig zu eigen. Auch sonit zu est gebene Gefinnung bem beutschen König zu geigen. Auch sonit suche fich ber neue Daneutsonig ben Deutsche anzuschließen; er vermählte später fich mit Liugarbe, einer Zochter best
Martgracien von Murbly von Eatbe und ber abgeschieben frau bes
Pfalggrafen Briedrich, einem leichtstunigen und verschwendertschen Beite gestellt aus der geben bereich geben Namen auf Danemarfs Ihren wenig Gere armacht bat.

In ben nadften, auch burd Bermanbtichaft befeftigten Begiebungen ftaub Ronrad ju ben Berrichern in Bolen, Ungarn und Bobmen. Rach einer langen und thatenreichen Regierung mar am 28. October 1139 Bergog Boleflam von Bolen geftorben. Die Anordnungen, Die er fur bie Rachfolge getroffen batte, maren aber am meniaften geeignet ibm ben Dant feines Bolfe ju erwerben. In abnlicher Beife, wie einft Bretiflam von Bobmen, theilte er bas Reich unter feine vier alteren Cobne, gab aber bem alteften, Blabiflam, einen Borrang por ben Brubern, um fo bie Ginheit bee Reiche einigermaßen zu erhalten. Diefer altefte, burd ben Ramen eines Großberzoge ausgezeichnet. war ber Gemahl ber Mgnes von Defterreich, Ronig Konrabs Schwefter, und im Bertrauen auf ben Beiftant ber machtigen Gippe feines Beibes ließ er alebalb bie Bruber fein Uebergewicht in brudenber Beife fühlen. Blabiflam beburfte bes Rudhalts am beutichen Reiche, und nicht minter ber blinte Ronig Bela in Ungarn, ber ichon Pfingften 1139 feine einzige Tochter Cophie an Beinrid, ben zweifabrigen Cobn Ronig Rourate, verlobt und fie mit ber reichften Musftattung nach Deutschlaub gefandt hatte, wie Belas unmunbiger Cobu Beifa, ber im 3ahre 1141 bem Bater in ber Berrichaft folgte.

Bir wiffen, wie eng fid Sobeflom von Bohmen an Kaifer Lochar, fobald er von temfelten bie herzogliche Jahne erhalten, angeschieffen hatte. Roch seiner usg fid fein Bund mit bem Reiche, als Konrab ben Thron bestieg. Gobeflaw vermählte seine Sochter Marie bem Babeuberger Leopold, bem Bruber bes Könige, und ließ seinem Alteften Sohne Währliaw vom Könige bie Nachfolge verbürgen. Aber als Der Gerzog schwer erfrankte, zigte fich (sgleich, wie wenig bie bomitchen Großen trob ber schwer gegebenen Bersprechungen geneigt waren bie Herrichglie des Maters bem Sohne zu übertragen. Schon wenige

Tage nach Sobessams Tob (14. Körnur 1140) erhoben sie einen andern Malchillam auf ihren Herzogssinhl; er war ein Refie Sobessams, ein Sohn seines Brubers und Borgangers im Herzogsbume. Much ber neue Herzog sucht sossiend bei Treundschaft bes beutschen Knigs zu gerohnnen, um bein bestieres Wittel siene er basie zu gevon als die Ge nicht einer Babenbergerin. Er vermäßte sich mit Gertruk, einer Hablisweiter bes Königs, umb erreichte bamit seinen Jweck. Erop der Witrzischaften, die Konrad früher kom Sohn Sobeislams gegeben, belechte er zieht ben von bem böhmischen Abel gewählten Wichtlich wirt ben bestellt gemählten Wichtlich mit bem herzogstimme (im Wal 11440).

Der junge boditrebente Bobmenbergog trat fogleich mit außerorbentlicher Energie auf; er hielt ftrenges Gericht und idraufte bie Billfur bes Abele ein. Dit Rath und That ftant ibm ber Bifcof Beinrich 3bif von Dimit jur Geite; boch ohne bas Bertrauen auf ihre machtigen Freunde in Deutschland murben Beibe faum gemagt baben, mas fie magten. Much fo feblte es an Biberftant nicht. Der Abel erhob fich gegen bas ftraffe Regiment bes neuen Bergogs. Der um bie Berrichaft betrogene Cobn Gobeflame, ber fich gu feinem Dheim nach Ungarn begeben batte, febrte gurud; mit ibm verbanben fich Dito von Dimut, ein Cobn bes bei Rulm gefallenen Bergogs, fo wie Ottos ehrgeiziger Better Konrab von 3naim und andere mißvergnugte Mitglieder bes bergoglichen Gefchlechte. Die Aufftanbigen fammelten fich in Dabren und mabiten bier im Unfange bes Jahres 1142, nachbem fie Blabiffam entfest, Rourat von 3naim jum Bergog. Diefen hielten fie fur ben geeignetften Dann, ihrem gemeinsamen Wiberfacher bie Spipe gu bieten, und in ber That ichien es mit Blabiflame Berricaft ein ichnelles Ente nehmen ju follen.

Mit einem bedeutenden Heere rüdten bie Berichworenen in Bobmein. Um 25. April 1142 fam es bei Bossofa, westlich von Austenberg, zu einem bessen Ramps, in dem fich Leddlichm nicht behannten
fonnte. Er eilte nach Prag zurud, um es in Bertheitigungszustand
zu seinen, dann aber seinet mit bem Bisch von Olimitz zu König
konrad, den er zu Rürnberg traf'), wobin berseibe fich unmittelbar
nach ben dramsspriere Bockgeitsseinsschieftereinsteiten begeben batte. Bladistan

<sup>\*)</sup> In einer am 28, Dai ju Rurnberg ausgestellten Urfunde find Blabiflaw und ber Bijchof bon Ofmut als Bengen angegeben.

forderte schlemigfte Saift, und der König sonnte sich den örerberungen bestieben, so wenig verbereitet er auch auf einen Krieg war, nicht entsieben. Naum andere Erreisträfte flanden ihm im Magenbilde gur Bertigung, als die ihm die zu Mürnberg versammelten oftstänstischen umb daierischen Gerens denbeward.

Diefe bohmifden Angelegenheiten gaben bem Ronige bie erfte Beranlaffung, feine Baffen nach außen zu tragen, und es gefchab mit bem gludlichften Erfolge. In großter Gile brach er auf und rudte gegen Prag vor, mit beffen Belagerung bie Aufftanbigen bereite beichaftigt maren. 216 fie vom Unruden bee beutiden Beeres vernahmen, ididten fie Runbicafter aus, und biefe brachten alsbalb bie Radricht gurud, bag fie bei Bilfen alle Berge von ben vergolbeten Schilben, Sarnifden und Belmen ber Deutschen hatten im Connenlichte blinfen feben. Ale bies ber Subrer bes Mufftanbes vernahm, verlor er ben Muth, ben Rampf weiter fortgufeten; er ellte nach Mabren gurud, bie Aufftanbigen gerftreuten fich, bie Emporung mar vernichtet. Dine Rampf batte Ronig Ronrad ben vollftanbigften Gieg gewonnen. Um Pfingitfeft (7. Juni) jog er in bas befreite Brag ein. Bergog Blabiflam, in bie Dacht wieber eingefest, zeigte fich bantbar und erstattete reichlich bie Roften, welche ber Rriegegug ben Deutichen veraulagt hatte. 3m Triumph tehrte ber Ronig nach Deutschland jurud; er überließ bie Bollenbung bes Rampfes bem jungen Bergog, ber auch bald Dahren wieber unterwarf und burch Entichiebenheit, mit Dilbe gepaart, bann felbft feine Biberfacher fur fich gemann.

#### Meue innere Wirren.

Der Franffurter Ausgleich und der rasse fress, in Bohmen batten das Anischen des Königs unfraglich gehoben, und auch die nächste 3cit, über deren Bergänge wir nur mangelhöft unterrichtet sind, sich im mande Gunft des Glüds gebeten zu haben. Bir hören, daß er Auffände in Nainz und Etrafburg mit tapfrer hand niederschlug und eine Angahl seindlicher Burgen brach. Auch von neuen Kampfen wird berichtet, die er nech im Laufe des Jahres 1142 unt dem Grafen Welf führte und in denne er einige Kesten besselben den der einhaben. Bir erfahren freilich zugleich, wie er nicht zu verbüten



vermochte, bag bagegen Stabte bes Reichs ber Plunberung und Brandftiftung Welfs und feiner Genoffen anheimfielen.

Was aber der Konig auch im Einzelnen erreichen mochte, Belf war und blieb doch unbezwungen. Bielleicht nur um das Land gegen neue Einfalle befieben zu inschen, deschie die die der Konig im Winter wieder nach Baiern; wir finden ihn am 15. December in Regensburg, wo er auch noch das Welphaachtsfeit verlebte. Bald nach demfelben trat er trop bed sehr fehr falten Winterd die Reise nach Sachjen an, um einen Reichstag zu Gostar zu halten.

Erft hier murben in ben erften Tagen bes Jahres 1143 bie Angelegnheiten Sachfend und Baleren völlig gerbnet. Auf ben Bunich
jeiner Butter entigate jest ber junge heinrich dem balerichen Horzeigeinrich, den Gemahl ber Gertrub. Ben Gostar ging ber König nach hilterbeiten, wo fein jüngter halbetuber Kontab, bereite Dompropit zu Utrecht, auch zum Propit bes bertigen Domapitels ermöhlte wurde. Als Kontab bann nach Braunichweig fam, berriteten ibm herzogin Gertrub und bie Bürger ben glängenden Gertleiten ibm herzogin Gertrub und bie Bürger ben glängenden Gerpfang. Das hie ber Keinigung Mariá (2. Kebruar) feierte er darauf in Ducklindurg mit gegöre Pahoft. Nach verweilte er im Gadienalde, als er in ber haftenzeit (16. Kebruar bis 3. April) die Nachrichter, daß Belf in Balern eingefallen und nach ber Nechguarden feines Reffen felbst Ambrücke auf das Secresaldurg feiner Verfelen ernebes.

Andern auch der Graf Konrad von Dachan und mehrere Bafallen ber Freifinger Kirche.

Der König und ber Seizes mochten fid biefer rafchen Erfolgen Berfeuen, aber inmitten berfelben hatten Beibe einen unerfießlichen Berbing und berteutern. Auf ber Richteife von Cachfen nach Baleen war am 18. April Gertrut, bie Tochter Kaifer Leihars, bie Genablin bed Driegog von Baleen, im Kinkednichen gestorben. In Konfigstutter jur Seite ihrer Eitern und ipres erften Genablis wurde fie begraden; bas gange Cachfenvolf nahm an ihrem frühen Tobe ben lebhaftigen unteil. Das herz und bie füngenebel feichent man nach Kiefer Renburg, ber Famillenftiftung ber Babenberger, gebracht zu haben.

Wenn die Franfiriter Bereinbarung besoiders auf Gertrufts Perjoulichteit beruht hatte, so war zu bestürchten, das ihr Abscheit Allies, was der König in den letzten Jahren gewonnen, wieder in Frage sellen wärde. Es sehlte ja nun der derfimmende Einflus, den Gertrud auf ihren Sohn geüde, und es war unschwer zu vernuthen, das dieser über furz oder lang auf die Wege seinen Sauers gurchtebren, alle Ansprücke der Westen aufnehmen werbe. Um so mehr mußte Kontad darun gelegen sein, mindeftend die Entracht in seinem eigenem Saufe kerupiklen, welch offendar durch das Aufreiten des jungen Kriedrich gestort war. Er mußte überdied Allies ausbieten, um die Berhältnisse seine Sausse und der Schwedenlandes so zu ordnen, daß ein neues armaltskäuses derrovokrechen Weiss dereindert wurde.



Diffenbar baben biefe Befichtepunfte bie Thatiafeit bee Ronige im Commer bee 3abree 1143 bestimmt. 3m Anfange bee Juli mar er in Stragburg, mo er mit feinem Bruber Friedrich und bem Bergog Ronrad von Babringen eine Bufammenfunft batte. Um 1. Muguft finben wir ibn an Codem an ber Dofel, einer Burg, Die fruber im Befige bee Pfalggrafen Bilbeim gemefen, nach beffen Tob aber an bas Reich gurudgefallen mar. Der Schmager ber ftaufenichen Bruber, Bfalgraf Bermann von Stahled, mar bamais am Bofe, gualeich mit ibm ber alte Otto von Rined und feine Bermanbten. Der Ronig ideint biernach bie natürliden Biberfacher feines Schwagers begutigt gu haben, bag es biefem aber auch fo nicht an Feinbeu fehlte, ift baraus erfichtlich, bag er wenig fpater in ben Bann bes Ergbifchofe pon Daing perfiel. 2018 fich bann ber Ronig am 4. Geptember in Ulm aufhielt, ericbien an feinem Sofe nicht nur Bergog Friedrich, fonbern auch beffen Gobn, ber junge Friedrich von Staufen; ber Friebe mar alfo im fonigliden Saufe bergeftellt.

Kurze Zeit hierauf (29. September) ftarb bes Königs Muter beine Gene Bon zwanzig Ainbern, bie fig geboren, waren die neifen ihr in nas Grad vorangegangen. Die Tochter und Schweifer ber letzten Kalfer bes salifehen Haufes, war sie die Ahnfrau aller der Staufer und Babenberger, welche in dem nächsen Jaybundert in den Borbergrund der deutsche Geschichte treten. In dem Koster Frund ber deutsche Geschichte treten. In dem Koster Veruburg, welches sie mit ihrem zweiten Gemahl begründet, fand sie das Grad.

An demfelben Tags, wo der König die Mutter verlor, farb auch ein Nann, der vielfach bestimmen auf bessen leben eingewirft hatte: Papf Innocen; II. Bis zu seinem legten Ufchmunge hielt er an ben Bertrage seit, weichen ihm der Siellier aufgepwungen, aber er fard mit Unfrieden mit seinem eigenen Bolfe, den Kömern?). Alls er Frieden mit ben Ivolesjen machte und ihre Stadt der Rode der römischen Murgerschaft entigs, empörte sich bless seit folgs häckgie ber Vomischen mit den Applied in der Tabt ab und fepte nach dem Berblite her (mabarblichen Stadt ich eigen Behörden. Den von den Wirgerschaft ettig, fich eigene Behörden. Den von den Wirgers auf dem Capitol errichteten Schabt nah nannte man Senat und gab fich thörigen höffnung hin, mit dem Namen die Würde und Araft der alten Republik herzestellt ju haben. In der embörten Stadt endete

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 158. Wiefebrecht, Raifergeit, IV.

ber Papit fein Leben; bie letten Tage feines Bontificats waren ebenso unrubig, wie es bie erften gewesen. Die Wach be es einstigten Bischums war auf eine unrefber bogbe geftigen, aber ber Revossentaben besielben fab sich ohumächtig jedem Wechsel ber Berhaltnisse und jeder Aumer bes Glidds preisgegeben. Es war das die wunderbare Fronse ber phantastischen Jufande, in die man gerathen und aus benen faum noch ein Ausgang zu finden war.

Dit großer Ginigfeit gaben bie Carbinale gleich nach bem Tobe bes Bapftes ibm einen Rachfolger in bem Carbinalpriefter vom Titel bes beiligen Marcus, Buibo von Caftello, einem burd vornehme Beburt. Gelebrfamfeit und rechtliche Gefinnung ausgezeichneten Tostaner. Der neue Bapft, ber fich Coleftin II. nannte, feste fich fogleich in Gegenfat gegen bie Bolitif feines Borgangere, inbem er ben mit Roger gefchloffenen Bertrag nicht anerfennen wollte. Wenn er fich aber ber Abbangigfeit von bem Sieilier entrieben wollte, fo mußte er Richts bringenber munichen, ale bie Romfahrt Ronig Ronrabe. Er wird es beshalb an Mahnungen nicht baben fehlen laffen, und auch bie pertriebenen Berren Apuliens und Campaniens, Die fich am fonialichen Sofe fammelten, brangen immer mehr in ben Ronig feine Baffen nach Italien gu tragen. Aber meber maren bie inneren Buftanbe Deutschlands fo befeftigt, bag er es forglos hatte verlaffen fonnen, noch war bamale mit Gldberbeit auf ben Beiftant Conftantinopele ju gablen, ohne welchen fich ein enticheibenber Schlag gegen Roger faum führen ließ:

Allerbings war ber Bund mit Kaifer Johannes jum Abschluß gefemmen, und sichen hatte biefer einige Hofbeamten nach Deutichsand geschieft, um die Schwägerin König Konrads nach Constantioned zu geleiten. Aber der merwartete Tob bes Kaisers hatte Alles weicher in Arag geschell. Bei einem Juge, den er nach Sevien unternachen, wo ihm Raimund die Stadt Antiochia zu überliefern versprochen hatte, sand er in Ellicien am 8. April 1143 burch Unglich auf einer Jage den jäches Abse. Seterben batte er vom sienne pilch und überlebenben Schnen den Jingeren, Gmanuel, in dem er Tapferfeit und befondere Anlagen erfannte, zu seinem Rachfolger bestimmt. In der That gelang es, die Krönung besieben in Constantionspel burchzuseisen; siehh Emanuels älterer Bruder Isaaf stägte sich in das Umvermeibliche und begnügtet sich mit den Green eine Konstantionspel burchzuseisen; Emanuels Erhöhung war zugleich in Trage gestellt, ob er sich an ben Bertrug, ben sein Bater mit bem beutlichen König geschiefen wirde. Der ihm zugleich bie Gemahlin bestimmte, gebunden halten würde. Die Braut blieb vorläufig in Deutschland zurück, während die griechsichen Gesandten alsbatb nach Constantinopel zurückgeschytzu sein seinen sein bei den fedennen.

Der Konig hielt fich mabrent bes 3abres 1144 faft immer in ben oftfrantifden Begenben auf, in benen er fich por Allem beimifc fuhlte. Bir finden ihn ju Burgburg, Bamberg und befonbere gu Rurnberg, welches erft burd ibn ju einem bevorzugten Ronigefit murbe. Um 17. October mobnte er ber Ginmeibung ber neuen Rlofterfirche in Berefelt bei, welche Ergbifchof Beinrich von Maing vollzog, und begab fic barauf nach Cachfen, mo er bas Weibnachtofeft mit feiner Gemablin ju Magbeburg felerte. Der Ergbifchof und bie Beiftlichfeit hatten ibm bier nicht ben gewohnten festlichen Empfang bereitet, weil ihn feln im Bann bee Daingere fiebenber Comager hermann von Stabled begleitete; boch erreichte ber Rlerus bamit nicht bie Entfernung bee Bebannten vom Sofe. 3m Uebrigen zeigten bie fachlifden Furften bamale bem Staufer nichts weniger ale eine abgeneigte Befinnung; por feinem Throne erfdienen faft alle Bifcofe bee ganbes, ber junge Bergog Beinrich, Marfgraf Albrecht mit feinem Cobn Otto, Bfalgraf Friedrich von Commerichenburg, Graf Bermann von Bingenburg und viele andere Grafen und herren.

Die Aufmerssamfeit ber sachfischen Großen war um bies Zeit nach bem Aussterben weier hervorragender alter Geschlechter im weitsichen Stande bed hier da iht bie großen Arbifchaften berielben gerückt. Am 17. Detober diese Jahres war Siegfried von Bomenedurg, ein Entel Ottob von Nerdheim, gestorden. Da er ohne Anner man, seinen einigigen Bruder Heinrig in das Riester Korvel gebracht und nicht ohne Imang dert die Wahl besieden jum Abt durchgeseth hatte, so framen nicht allein die großen Reichs und Rirchenlehen der Bomene burger zur Erfeldung, sondern auch bie bebeutenden Mublein des Geschleichs waren unter Seitenverwande zu vertseilen. Die meilten Eechen wußte sich hermann von Wingandurg zu gewinnen, der auch de Welden und fich hermann von Wingandurg zu gewinnen, der auch de Weldeling größtentbeils durch Kauf an sich drache. Eigfrieds Witten Richinga vermäßte sich nach furzer Frist mit Heinrich von

ABle, hermanns Bruber. Rur bie Bomeneburg felbft \*) fiel unferes Biffens an bas Reich gurud und wurbe eine faiferliche Pfalg.

Größere Streitigfeiten verurfachte bie Erbicaft Rubolis von Stabe, ber am 15. Mary biefee Jahres von ben burch feine Bebrudungen gereigten Dithmarfen erichlagen mar. Er binterließ feine Rinber, und fein nachfter Erbe mar fein Bruber Sartwich, ber langft im geiftlichen Stante lebte unt vom Domberen ju Magteburg jum Bremer Dompropft beforbert mar. Der größte Theil ber Berricaft, welche bie Stater Grafen inne gehabt batten, mar feit geraumer Beit Leben ber Bremer Rirche. Ge lag Sartwich baran, fich im Befit berfelben gu erhalten, unt er fchlog beehalb mit bem Ergbifchof einen Bertrag, woburd er bie im Bremer Sprengel belegenen Allobialguter feines Saufes bem Ergbisthum überließ, Diefe bagegen ale Leben gurud. erhielt und jugleich auch in allen ienen leben folgte, welche fein Bruber vom Ergbisthum gehabt hatte. Der Bremer Rirde eröffneten fich bamit Mubfichten, ju ber fo lange erftrebten vollen Serricaft in ihrem Eprengel ju gelangen. Das Abfommen war aber febr ungewöhnlich, und es fonnte nicht baran feblen, bag man bie Giltigfeit beffelben beftritt. Der geiftliche Berr fonnte meber bie richterlichen Gefcafte bee Grafen üben. noch war er geeignet mit ben Baffen bie aufftanbigen Unterthanen in ben friefifchen Gegenben ju banbigen. Ueberbies gab es Manche, bie felbft nach ben erledigten großen leben ber Bremer Rirche trachteten; por Allem that bies ber junge Bergog Beinrich, welcher behauptete, bag ber Ergbifchof icon fruber barauf bezügliche Berfprechungen feiner Mutter gegeben babe.

In Gegenwart bes Königs wurde bie Sache in Magbeburg von en flächiffeden dirften verknachtt. Harvois wurde eine Mogiantige Enticheibung berbeiguführen: die bremischen Lechen wurden ihm zusestwechen, sür die richterlichen und militärischen Geschlebe der Graffalt wurde bim sein Eckwoger, Pfaltgard friedrich von Sommerschandung, der vom Knig den Bann erhöld, zur Seite gestellt. Dennoch süblte fich Harvois den Bann erhöld, zur Seite gestellt. Dennoch süblte fich Harvois den Bann erhöld, nur Seite gestellt. Dennoch süblte fich Harvois den Inde nach nachtigen Gönnern um, die ihn in feinen Erwerbungen zu schieben vermöchten. Durch den Iod sich in feinen Erwerbungen zu schieben vermöchten. Durch den Iod sich in feinen Erwerbungen zu schieben und ausgebeinte Berfühungen in den nur echen Elbuster bezonen Dirtiteten Zeitchem und

<sup>\*)</sup> Booneburg gwifden Eichwege und Contra in Deffen.

Schollene sugefallen; einen Theil berielten bestimmte er zur Einrichtung eines Prämonstratenscriptists zu Zerichow, bessen keitung Bischof Anseim von Herberg, die Wegtel bem Martgrassen Albrecht überträgen wurde; eben Rei, aber übertließ er bem Erzissson Albrecht übertragen wurde; eben Rei, aber übertließ er bem Erzissson fürdertich von Wagbeburg gegen nicht unbertächtliche Gestenstschliegung num die ausberditsschließungen, ibn in bem Besse sieher neuen Erwerbungen zu unterführen. In bem für Wagbeburg siehr vertselikalten Bertrage wurden auch sin Analbert, den Sohn bed Plalgrassen Kriertsch, besondere Bertheile ausbedungen. Um biesse des Plalgrassen Kriertsch, besondere Bertheile ausbedungen. Um biesse des konneren Sein der Gerkonflisch gertennt war, dem Annensfung Erzis kamm wermählt. In dem durch gemeinwar, dem Annensfung Erziss kamm wermählt. In dem durch gemeindertliche Interesien geseinigten Bunke mit den Erzissischer von von Wagseburg, gestügt auf die Wach er Plalgrassen Friedrich, des Wartgrassen Wischer und der Schlagrassen Arterosch, des Wartgrassen Weise für der den besteht ableten.

Der Konia batte ben Bertrag Sartwiche mit Magbeburg ausbrudlich bestätigt und ftellte am 31. December 1144 ber Dagbeburger Rirche über bie neuerworbenen Befigungen eine Urfunde aus. Der junge Bergog mar bamais ale Beuge gugegen und icheint alfo vorläufig nachgegeben ju haben. Aber balb genug trat er wieber mit feinen Anspruchen bervor, erhob beim Ronige Beichwerben gegen ben Bremer Ergbifchof und ben Dompropft, icheute fich nicht ibnen Rachstellungen ju bereiten und brachte es enblich babin, bag ber Ronig eine nochmalige Untersudung megen ber Staber Erbicaft anorduete\*). Diefe follte au Rameslob, nabe bei guneburg, ftattfinben und bie vornehmften fachfifden gurften wurben ju berfelben berufen. Der Ergbifchof von Bremen, ber Dompropft, ber Pfalgaraf Friedrich und ber Bergog felbit fanben fich ein. Aber mitten in ben Berhandlungen griffen Beinriche Leute au ben Baffen, bemachtigten fich bee Ergbischofe und brachten ihn nach guneburg, wo er nicht eber entlaffen murbe, als bis er Beinrich bie Staber Erbicaft mgefichert batte. Auch Bartwich hatte ein abnliches Schidfal. Damale ober wenig fpater fiel er in bie Sanbe bes Grafen Bermann von Luchow, eines Bafallen bes Bergoge,

<sup>\*)</sup> Der König hielt im August einen hoftag ju Korvet, auf bem auch herzog heinrich gegenwärtig mar; es ift mabriceinlich, bag bort bie neue Untersuchung angeordnet wurde.

und mußte mit einem großen Befogolt feine Freiheit ertaufen; er fluchtete bann ju Martgraf Albrecht und wagte nicht eber nach Bremen zurächzufehren, als bis Alles zwischen bem Serzog umd bem Erzbischof geordnet war. Mit Lift und Gemalt hatte sich ber junge Weise ind ben Besig ber reichen Erhschaft gefest und wußte fich barin zu behaupten.

Diese Borgange geigten binreichend, bag bas Ansehen bes Königs in Sacien bod wenig befeftigt war, sie zeigten nicht mibre, weiter ei fich von bem jungen Welgerfnüften, ber faum bem Anabenalter entwachjen, zu versehen babe. Es war nicht zu verwundern, wenn berfelbe, nach frembem Gute so liftern, auch auf bas Herzegibum Baiern, bas Erde seines Geschiechts, bie glide richtete und soo ber nachfeln Zeit mit Anspruchen auf balfelbe hervortrat.

Die Buftanbe Cachfene mußten um fo mehr Beforanis einfloßen. ale auch in ben überrheinischen Begenben bie Rube nicht berguftellen mar, obicon ber Ronig wieberholt felbit bier eingriff. Rachbem er Dftern 1145 ju Burgburg verlebt, begab er fich nach Dberlothringen und feierte Bfingften ju Echternad. Es wird berichtet, bag er mehrere Rebellen, indem er ihre Burgen nahm und gerftorte, gur Unterwerfung gmang. Aber ber anbauernben Trierer gebbe ein Biel gu fegen, wollte ibm nicht gelingen; Beinrich von Ramur feste feinen Streit mit bem Trierer Eribifchof auch ferner unbehindert fort. 3m Serbite ging Ronrad in bie nieberrbeinischen Begenben; wir finden ihn am 18, Do tober ju Utrecht und jur Beibnachtszeit in Machen. Biele Gurften bes nieberen lothringens famen an feinen Sof. Wir erfahren aus ben ju fener Beit ausgestellten Urfunden, baß er mit ben Großen über ben Lanbfrieben und bie Lage bee Reiche verhanbelte; gerühmt wirb befondere, wie er fich bie Beiftlichfeit und Die Rirchen gegen bie Bemaltthaten ber weltlichen Berren gu fcuten bemubte. Es gludte ibm aud, Beinrich von Limburg, ber fich im Jahre 1144 mit feinem bieberigen Biberfacher Gogwin von Falfenberg ausgeglichen und bann mit biefem eine brobenbe Stellung gegen ben Ronig eingenommen batte, wieber ju begutigen. Aber bauernt murbe burch alle feine Bemubungen bod auch hier nur wenig erreicht. Die Autoritat bes Reiche ftant in Lothringen auf fo ichwantem Boben, wie in Cadifen.

Bis in ben Anfang bes Jahres 1146 hatte ber Konig in Machen Sof gehalten und begab fich barauf nach Baiern. hier erichien vor



ihm, begleitet und empfohlen von Bergog Blabiflam und beffen Bemablin Gertrub, jener Boris, Rolimans Cohn, beffen Anfpruche auf ben ungarischen Thron einst Raifer Lothar fur ungiltig erflart und befeitigt batte. Er batte fich jest bie Bunft bes im Diten fo einflußreichen babenbergischen Beidlechts gewonnen und baute barauf neue Blane, fich bie Rudfehr und herrichaft in Ungarn gu gewinnen. Dbwohl Ronrad in ben engften Begiehungen gu bem jungen Ungarnfonig ftanb, beffen Tochter feinem Cobne langft verlobt mar, ließ er fich boch unbegreiflicher Beife bestimmen Boris Soffnungen ju nabren; nicht allein bas Kurmort Blabiflame und ber Gertrub, fonbern auch bebeutenbe Gelbverfprechungen bes Bratenbenten follen auf ihn gewirft haben. Und boch fonnte er faum baran benfen, bemfelben jest bilfreiche Sand ju leiften, ba er mehr ale je feinen Blid auf 3talien richten mußte, nachbem ber gegen Roger gerichtete Bunt mit bem neuen Raifer von Conftantinopel enblich jum polligen Abichluß gefommen mar.

Cobalb Raifer Emanuel fich in ber Berricaft gefichert fab, batte er einen Gefanbten mit ben foftbarften Befchenfen nach Deutschlanb gefdidt, um ben Bund feines Batere mit Ronrab gu erneuern. Der Gefandte - Ricephorus mar fein Rame - fant guerft nicht bie befte Mufnahme, ba er bie faiferlichen Ghren, welche Ronrad in Unfpruch nabm, ibm permeigerte. Konrad mar barüber fo ergurnt, bag er brei Tage lang bie Botichaft nicht horte; er fagte, ber Grieche murbe, wenn er feinen einzigen Gobn por feinen Augen getobtet, ibn nicht mehr haben aufbringen fonnen. Enblich bequemte fich Ricephorus ju ben verlangten Ehrenbezeugungen und founte nun feinen Auftrag ausfuhren. Rach biefem mar Emanuel bereit bie Che mit Bertha von Sulgbach ju ichließen und ben mit feinem Bater abgefchloffenen Bertrag ju erneuern. Munblich und ichriftlich murbe nun, ba auch Konrab einverftanben mar, ber frubere Bund beftatigt, und gwar in bem Umfange, bag beibe Theile Freund und Reind mit einander gemeinfam haben follten. Ronrab verfprach bem Raifer in jeber Roth beigufteben und verlangte, bag auch biefer ben Bund in gleicher Beife auffaffe, "auf bag beibe Reiche bie gebuhrenbe Ehre und Frieden gewonnen und ber Rame Chrifti baburd in ber gangen Belt verherrlicht werbe". Emanuel hatte gewunscht, bag ber Ronig ihm funfhunbert beutiche Ritter ichide; biefer erffarte, bag er ihm auch zweis ober breitaufenb

nothigenfalle fenten und, ebe er feinen Bunbeefreund in Roth ließe, ibm jogar in Berfon, wenn bie friegerifde Rraft bes Reiche ericopft fein follte, aur Silfe eilen murbe. Auf Die Aufforberung Emanuele ichidte er ibm besonders vertraute Berfonen nach Conftantinopel, theils um bie Braut ju geleiten, theils um bie nothigen Bereinbarungen mit bem Raifer zu treffen. Es maren Bifchof Embrifo von Burgburg, Die Bruber Berno und Ricwin, Die Grunber bes Rloftere Cbrach, und ein gemiffer Balter; außerbem ber Rurft Robert von Capua und Graf Roger von Ariano, Manner von größter Bebeutung fur bas gegen Rouig Roger beabfichtigte Unternehmen. Ronrabe Gefanbtichaft wird im Commer abgegangen fein. Gie ideint in Conftantinopel noch einige Unftaube gefunden ju haben; bod wurde endlich Alles gludlich geordnet, und in ber Bode nach Epiphanias 1146 vermablte fich Raifer Emannel feierlichft mit Bertha von Gulgbad, bem beutiden Grafenfinde. Bifchof Embrito blieb noch langere Beit, wohl nach ben Bunfden ber neuen Raiferin, in Conftantinopel jurud; erft im Berbft 1146 perließ er reich beidenft bie faiferliche Stadt und ftarb auf bem Beimwege am 10. November ju Mquileja. Die anberen Gefandten werben icon fruber gurudgefebrt fein.

Rortan fonnte es fic nur noch um ben gunftigen Moment jum Angeiff auf Roger banbeln, und es ift taum zu bezweifeln, bas menn König Konrad gegen Often ben vielgemanben Wischal von Endble, ber icon zu Bothars Zeit mit ben normannischen Angelegenheiten befannt geworben war, nach Rom sandte, es fich babei vor Allem um Borbereitnung für ben Jug nach Inlien banbeite.

Welche Bischein ber König aber auch für die nächste Zeit begen mochte, für ben Augenbild wurde durch ein schweres Berhangnis seine Thautents gelämt. Er datte das Olierfest (31. Wärz) auf der Pfalg Kaina dei Altenburg geseiert und hielt bort nach dem Keste einen großen Reichsteg. Während besieben ftarb am 14. April im Rester herrstellt der Konigin Gertrud. Sie hatte wenig über breißig Jahre erreicht und dinterließ dem Könige wei Anaben: Heinz, demakle neun Jahre alt, und Friedrich, ein Kind in der Wiege. Der König war über dem unerwarteten Verluß der gestehet Gemachlich iste kewegt; wir sinden ihn in der nächken Zeit, die er in Franken und bessender zu Käninders verlebte, mit Eristungen sür das Secknessell der herreiche dem voll beschoten der verlig der gestehen Grand. In der Verluß der Gertraß der Verluß der Gerach, in der Gertraß der Verloßenen voll beschoten.

beflattet wurde, wandte er große Schenfungen zu, ebenso den beiden Tochtertlöftern Gbrachs heildbrunn in Franken und Rein in Settlemart. Mehrere feiner Ghier übergade er dem Alfeler Herfelt, welchem auch die Königin flerbend ihre Ohrringe und ihren Bruftschmut ") vermacht hatte. Die Kapelle Grona bei Göttingen gab er an bas bemacht auch kloften Fredelsoh, mehrere Grundflüge an Politone, welches man bereits als eine flaufensiche Kamillenfiltung ansich.

Durch Gertrub maren große Ehren in bas Saus ber Grafen von Sulgbach gefommen. Gie erlebte noch, bag mabrent fie felbft ben erften Thron bee Abenblandes einnahm, ibre Schmefter Bertha jur Raiferin bee Driente erhoben murbe, und gerabe jur Beit ibres Mbideibene erhielt auch ihr elnziger Bruber Gebbart eine Stanbeeerhohung. 2m 8. April mar ber alte Martgraf Dietbolb von Bobburg gestorben, ein febr reicher und machtiger Rurit, ber ein halbes 3ahrhundert lang eine bemerfenswerthe Rolle in ben oberbeutichen Angelegenhelten gefpielt hatte. Diethold mar breimal vermablt gemefen. Mus ber erften Che mit einer polnifden Rurftin mar ibm ein Cohn geboren, ber ben Ramen bes Batere führte und icon por bem Bater ftarb; er mar ber Gemahl ber welfifden Dathilbe \*\*) gemefen, bie fich balb nach feinem Tobe mit Bebhard von Gulgbach vermablte; eine rechte Schmefter blefes Dietholb mar Abela, Die Gemablin bes jungen Friedrich von Staufen, bee Reffen Ronig Ronrabe. Mus ber zweiten Che bes alten Marfarafen mit Runiaunde von Beichlingen. einer Enfelin Ottos von Norbheim \*\*\*), ftammte ein Cohn, Bertholb mit Ramen, welcher ben Bater überlebte, und zwei Tochter, von benen bie altere, Runigunde, bem Martgrafen Ottofar III. von Steiermarf jur Che gegeben murbe. Huch bie britte Che Dietholbe mit einer ungarifden Grafin war noch mit Rinbern gefegnet; aus ihr ftammte ein Gobn, ber nach bem Tobe bes alteren Brubere ben Ramen bee Batere erhielt und beim Abideiben beffelben noch im Engbengiter ftant. Dbwohl Bertholb bamale icon ju ben 3ahren ber Dunbigfeit gelangt feln mußte, erhielt bod Gebharb, ber Comager Ronig Ronrabe, bie Marfgrafichaft auf bem Rorbgau. Bir fennen weber ben

<sup>\*)</sup> Der Werth biefer Befchmeibe wirb auf 50 Dart angegeben.

<sup>\*\*)</sup> Tochter Bergeg Beinriche bes Schwargen.

<sup>\*\*\*)</sup> Runigunde war in erfter Ebe mit bem jung verftorbenen Biprecht II. bon Groitich bermabit gewesen; Dietbolb von Bobburg war ibr zweiter Gemabl.

Grund biefer Bevorzugung, noch seines spateren Rudtritts; benn nur wenige Jahre blieb er im Befige ber Martgraffcaft, in ber bereits 1150 Bertholt von Bohburg, bes alten Dietbolbs Sohn, bei Lebzeiten Gebarbs erscheint").

3m Julí 1146 war ber König in ber Regneburger Gegend. Ihn Zweifel führte ihn bertbil eine beifige Rebbe, melde wolfden Bischof Seinrich von Regneburg und Jezog Seinrich, dem Babenberger, ausgebrochen war und in welcher jener bei ben Regneburger Brügern und Warftgraf Dietar von Eeiermart, biefer bei ben Behmen Unterfühjung sind. Bir fennen weber die Berandssiung zu beier leiben, noch ben weiteren Bertgang; wir beren nur, bas das Regneburget burgliche und Desterrich die schimmigte Berwistungen erist. Der König siedent damach eine Ausgeleckung versucht zu baben, ohne bas biefei eisede dauerwen Erfelle batte.

Diefe baierifche Rebbe erregte um fo großere Befurchtungen, ale auch inzwischen bebenfliche Bermurfniffe mit Ungarn eingetreten maren. Boris hatte, auf bie Berfprechungen bes Ronigs und feine Berbindungen mit ben Babenbergern bauent, fich mit Gelb einen Unbang in Baiern und Defterreich gewonnen; einige feiner Unbanger, Die Grafen Sermann und Liutolb, maren mit mehreren Minifterialen bee Bergoge Beinrich bann beimlich uber bie ungarifche Greuge gegangen und hatten in ber Oftermoche bei Racht bas ichlechtbemachte Bregburg überfallen. Ginige von ber Befatung bafelbit maren niebergemacht. anbere in Befangenicaft gerathen, ber Reft hatte fich gefluchtet. Cobalb ber junge Ronig von Ungarn von biefem feden Sanbitreich erfubr, begann er fein Seer ju fammein, um ee gegen Bregburg ju fubren. Che er aber por ber Ctabt felbit ericbien, ichidte er einige Grafen borthin und ließ bie Deutschen um ben Grund eines fo fdmeren Briebensbruches befragen. Gie erflarten, bag fie weber im Auftrag ihres Ronige noch ihres Bergoge gehandelt, fonbern fur Borie Pregburg genommen batten, zeigten fich aber nicht geneigt, wie Beifa verlangte, rom Plage ju meichen. Der Ronig rudte beshalb nun felbft por Bregburg, unt ba bie beutiche Befatung feine Ausficht auf Beiftanb batte, übergab fie ihm alebalb bie Stabt gegen ein Lojegelb von 3000 Darf. Es ift begreiflich, bag Beifa, ber nicht mit Unrecht bie

<sup>\*)</sup> Bebbard mirb fpater wieber einfach ale Graf von Sulzbach begeichnet.

Schuld bes Friebensbruchs Ronig Konrad und bem Baiernherzog beimaß, fortan eine feinbliche Stellung gegen bie Babenberger und bas beutiche Reich einnahm. Er begnügte fich vortlaufig, das Donauusfer auf beiben Seiten zu verwüssten, aber er sann auf eine glängenbe Genugthuung und sollte bagu nur zu balb Gelegeuheit finden.

Bu Ulm maren beim Ronige bamale fein Bruber Bergog Friedrich und Bergog Ronrad von Bahringen. Der lettere, ein reicher, machtiger und angefebener Furft bee Reiche, hatte lange bie fonigliche Dacht energisch unterftust. In ber letten Beit batte fich jeboch fein Berbaltniß au bem Ronig und ben Staufern gelodert, und ber Grund lag ohne 3meifel in ben burgunbifden Berbaltniffen, in welche ber Ronia vielfach nicht obue Billfur und nicht obne Rachtbeil fur bas Reich eingegriffen hatte. Um 10. August 1145 hatte er ben Grafen Raimund von Baur, ber feit langerer Beit mit bem Grafen Berengar Raimund von Barcelona, feinem Reffen, in Schbe gelegen, mit ber pon Beiben beanspruchten Provence belehnt und ihm jugleich bas Dungrecht in berfelben ertheilt. Aber bie Belehnung bee Ronige nunte bem Grafen von Baur wenig; benn obgleich fein Reffe furg barauf ftarb, ergriff beffen Bruber Raimunt Beranger, ber obne ben Ronigenamen bie fonigliche Gewalt in Aragon bamais in Sanben batte, gegen Raimund bie Baffen und ließ fich im Anfange bes Jahres 1146 ais Marfgrafen ber Provence von ben bortigen Großen buibigen. Der Rampf bes Aragoniere mit bem Grafen von Baur bauerte fort, bis biefer fich endlich vollig bem Biberfacher unterwarf: bamit mar bie Brovence fo gut wie vom Reiche geloft. Ingwifden mußte fich in Sochburgunt Graf Rainalb nicht allein in felbitftanbiger Gewalt ben Bahringern gegenüber ju behaupten, fonbern erlaubte fich fogar bie Graficaft Bienne feinem Bruber Bilbeim, Grafen von Macon, in eigener Bollmacht ju übertragen. Gin Berfuch Ronia Ronrabe, ben Uebergriffen Rainalbe entgegenzutreten, inbem er am 6. Januar 1146 bas Schirmrecht über bie Stabt Bienne bem Ergbifchof berfelben' übergab, fonnte faum irgent einen Erfolg ergielen.

Bas in Ulm gwifden Konrab von Babringen und ben Staufern verhandelt murbe, miffen wir nicht. Aber gewiß ift, bag es in ber naditen Beit zum volligen Bruch zwifden ben beiben Beidlechtern fam. Der junge Friedrich von Staufen fagte Bergog Konrab Febbe an, überfiel Burich und legte eine Befatung in bie Stabt. Balb barauf fiel er mit einer großen ritterlichen Schaar, in welcher fich auch baierifche Berren befanden, in ben Breisgau ein und belagerte bie Burg Babringen felbit; obwohl fie fur uneinnehmbar galt, brachte er fie boch in feine Bewalt. Co gewaltig trieb er ben Bergog in bie Enge, bag biefer fich enblich ju einem Abfommen mit ben Staufern genothigt fab. Dag bie Babringer fich unter folden Berhaltniffen ben Belfen naberten, lag in ber Ratur ber Dinge, und ale eine Folge blefer Unnaberung muß man es betrachten, wenn fich nach einiger Beit (1148) ber junge Bergog Beinrich von Cachien mit Clementia, einer Tochter bee Bahringere Ronrab, vermablte.

Bir haben feine Rachricht, bag fich Graf Belf noch felbft nach bem 3abre 1143 an ben inneren Rampfen betbeiligt babe. Aber es ift febr alaubmurbig, mas ein gut unterrichteter Beitgenoffe verfichert, baß er bamale im Bunte mit Ronig Roger geftanben, ber ibm taufenb Marf jahrlich ju geben verfprochen habe, wenn er burch Rahrung ber inneren Streltigfeiten bie Romfahrt Ronrabs verbinbere, bag er überbies mit bem Ronige von Ungarn eine Bufammenfunft gehabt unb von bemfelben eine bebeutenbe Gelbfumme und noch größere Berfprechungen empfangen babe, wenn er bie Rebellion im Gange erhalte, Co foll Belf in Baiern, Schwaben und am Rheine fortmabrent bie Febben gefcurt baben, bamit fic ber Ronig nicht in auswärtige Kriege werfen fonne.

Furmahr! es maren troftlofe Buftanbe im beutiden Reiche. Muf bem Throne fag ein Ronig, nicht ohne ftarfes Gelbftgefuhl, mit manden perfonlichen Borgugen, in reifen Jahren, nicht unerfahren in ben Künsten bes Regimentel, feine geringe hausmacht fiand ihm ju Gebote, und bas verschleiwerte Reichsgut war jum guten Theil wieder
beigebracht; ausgebehnte Kamillenverbübulungen unterführen ibn — und
boch war er gleichsam nur ein Schattenbild seiner Borgänger. Unzweischaft segte er die besten Blödien, die Masing des Reichs nach
außen, den Arieden im Inneren zu wohren, und au Thaisteliet sat er
es niemals sehten laffen; aber mit aller seiner Rührigkeit etreichte er
wenig ober Richts. Migemein verbreitet war bas Gefühl ber Unsicherbeit, des Elends, des Verfahrs, ber Berfahr, der

Früher pflegte man bie Missiande bes Reichs ben Jermufringin mit der Sirche juguicherieben: darin sonnte jest Niemand die Ursache sinden. Demn niemals war die Eintrach zwissigen Strete und Neich größer gewesen. Ungesindert kamen und gingen die römisischen Segaten m Hofe, wie der Schig hate für ihre Worte ein mur allgu offenes Ohr. Nie haben die Kirchen über Beeinträchtigung der Wachsfreiheit weniger gestlagt, und kamm ift irgend eine Gischischel Kontado mehr gepriessen worden, alse sien Gister, Kirchengut und Kerus gegen die Gewaltshaten der weltlichen Horn gegeben, welcher der Kirche willsabriger geweser wire, als bestie erste Etusier.

Biel eher waren bie Schaden bes Reichs darin begründet, daß bie Actiung vor ber faijertichen Autorität gejedwacht, bie schiffinderige Besetung der Reichsgewalt angeschien und 
bieselbe nur zu einer Dienerin sirchlicher Jweese herabzussehen gesucht 
hatte. Ze tieser das Assiserthum so in der öffentlichen Achtung sans, 
eben rücksichkeit sie Kaiserthum so in der öffentlichen Achtung sans, 
eben rücksichen läße sich fürften — und zwischen den gestlichen 
und wellschen läße sich sich sienen ein Unterschied wochrechmen — ihre besonderen Interessen zur Gestung und siesen da bei bem Wangel einer 
sonderen Interessen zur Gestung und siesen da bei dem Wangel einer 
sonderen und ausglichenden Gewalt meist hart aneinander; ihre Barteiungen waren mächtiger im Reiche, als der Wille bes Königs.

Aur unter solchen Berhaltnissen war es möglich, daß die Zerwürfnisse zwischen einkatelnen habtigen, mie die der Saufer, Belsen, Babenberger, Jähringer waren, Jahrschnte hindurch die alle gemeinen Jateressen des Reichs zurüdbrängten und in dem Berdergrumd ber beutigen Geschieder traten. In diesen Jerwürfnissen, war zunächst die dem Streit der Staufer und Welsen concentrieten, war zunächst die Schwäcke ber Reichsgewalt begründet, und biese Schwäcke bedrotte, wie sich balt zeigte, alle Bechaltnisse der adembländissen Christenheit mit Berwirrung; sie schlos siehe größen Gefahren sir die romische Kricke in sich, obsson viese als höchste Leiterin vor Weltgeschische angeschen sein wollte und minischend dei den Wölfern des Decibents, seitbem sie des Aussertungs der der der der der der der seitbem sie des Aussertungs der der

#### 10.

#### Magemeine Bermirrung.

#### Die Dapfte im Rampfe mit dem romifchen Senat.

Der Bontistat Gelestins II. ist edeus fur, wie arm an Erschagenerien. Wenn ber Abpn fich der Wickingsjett vom Woger entjesten wollte, so schie es ihm bazu an allen Mitteln. Bergebens erwartete er die Unterftügung König Konrade; umsonst bemidde er sich mit bem römischen Bolle ein Mohammen zu tresse umd die in und bie Bericksigung des Senata zu erwirfen. Alls er nach einer Amstölderung von fürst Andern am 8. Mark 1144 farst, waren die Verekhlinisse der dimissen Bisthums in der ausschaft werden und erschaft und die eine die eine fieden einer ausständigen Bistgerschaft und im Zerwürfniss mit dem Seiller, einen fehre Reicht eine fiedere Editie.

Die Garbinale fühlten, baß ein Mann von großer Weiterichrung auf ben erledigten Stuhl Betri erhoben werben muße, und wählten am 12. Marz ben Garbinalpriester vom Tiele bes h. Kreuzie Gerharb von Bologna jum Oberhaupt ber Kirche. Es war berieste Garbinal ber einft die Sash Kalifer etharbs betrieben unt bann so eit als Legal am faijerlichen Hofe erfdienen war, ber auch bie wichtighen Berhandlungen Roms später mit bem Cicilier gesührt batte. Nach dem Tobe Mimersche hater er in den legten Jahren bes Aspirte Inneren II. als Bibliospeartus ber römischen Kirche die Kangleigsfählte der Gurte geleitet und biese Stellung auch unter ben legten Kapfte ber Gurte Riemand war vertrauter mit allen Verhöltmissen bei frümischen Bischungen. Kiemand hatte einslußerichere Berbinungen im gangen Abende ander als dieser Gerard.

König Roger außerte, als er bie Wahl erfuhr, große Freude; er fand in vertrauten Beziehungen zu bem neuen Papile und verfprach ich von einem alten Freunde namhögite Borthotie für die Befeitigung seines Reiches. Altsbalb bat er um eine Unterredung mit ihm, und im Ansange bes Juni trassen Beite in Geperano zusammen. Aber die vertsönliche Begegnung zeigte bald, wie sehr fich der Sieslier in Leuius verrechnet hatte. Hocherzimt verließ er ihn und beauftragte sogleich einem Sohn in der romitige Campagna mit einem herer einzusalten. Dem unvorbereiteten Papile blieb feine nabere Wahl, als einen Wassentiftliftand auf die vom Sieslier seinzeitung Behingungen zu schließen.

Schlimmer noch erging es Lucius mit bem romifchen Bolfe. In ben Anfangen feines Pontificate mar es ibm amar mit Unterftugung bes romifden Abels gelungen, ben auf bem Capitol eingefetten Genat jur Abbanfung ju bewegen und fich bie Stabt wieber ju unterwerfen; aber nach ber ungludlichen Berhandlung mit Roger erhob fich, ale ber Bapit balb barauf in eine ichmere Krantheit verfiel, bas Bolf von Reuem im Aufftanb, und gemeinschaftliche Cache mit ihm machte jest auch ein Theil bes Abeld, vornehmlich Jorban Bierleone, ein Bruber bes ichismatifchen Papites Unaffet II.\*). Diefer und mit ibm ein neuer von ber Burgericaft gewählter Genat \*\*) riffen bie Gewalt in ber Stadt an fich und verlangten vom Bapite, bag er alle Regglien innerhalb und außerhalb ber Ctabt bem Batrieius - fo nanute fich Borban - überlaffe und fich gleich ben erften Bifcofen mit ben Behnten und freiwilligen Gaben begnuge. Das ift "bie Berftellung bes beiligen Genate" im Gerbite bes Jahres 1144, pon welcher bie Romer alebalb eine eigene Zeitrechnung ju batiren anfingen.

Papil Lucius, ber in bie Forderungen bes Senats nimmermehr willen fonte, mußte fich jum Lampfe gegen benfelben rüften. Er forderett beiefild Refing Soned jum Schub ber römifcen Kircke auf, aber er erhielt von biefem höchftens Beriprechungen. Thatfraftige Sufife faub er nur unter bem römifcen Abel, unmentlich bei ben Trangipani\*\*\*). Mit ungureichenben Kraften und mit bem ungunftigften Erfolge unternahm er bann einem Angriff auf bas Capitolium.

<sup>\*)</sup> Die anberen Bierleoni ftanben minbeftens fpater auf Seite bes Bapftes.

<sup>\*\*)</sup> Die Zahl ber Senatoren hat geichwanft; gewöhnlich waren es ipäter 56. \*\*\*) Nach einer Urtunde vom 31. Januar 1145 übergab Papft Lucius ben Brübern Obd und Eencius Frangipani ben Circus maximus.

Mitten im Rampfe mit bem Senat unter ichwerer herzeusbedrangnis farb er im Rlofter S. Gergorio, geschützt von ben Baffen ber Frangipani, unerwartet am 15. gebruar 1145. Sein Bontificat war wenig langer und noch unbeilvoller als bas seines Borgangers gewesen.

Der neue Rapft, ber sogleich jur Befisergreisung nach bem Valeran geführt wurde und ben Ramen Engen III. annahm, war aus einem angeschenen Geschicche in Plis und hatte bert früher bie Stellung eines Nickeminus bes Biethumb bestiebt, war aber bann bem hein siene Bernahr nach Glairvaur gestogt, in ben Gipterienferorden gerteten und nach furger Zeit von seinem greßen Betper und Freund nach Menne entsehet worden, um bert dem Orden eine Statte zu bereiten. Große Gunst hatte et in Rom gewonnen, aber boch zweiselte. Biete, ob er ber rechter Mann sei, in so fürmischer Zeit ble römische Krich zu rechten. Große Gunst hatte et in Rom gewonnen, aber boch zweiselten. Biete, ob er ber rechte Mann sei, in so fürmischer Zeit ble römische Krich zu rechten.

Der heilige Bennhard felhft erforaf, als er die Wahl biefes feines Guiders vernahm. "Im Gotted willen," fortebe er den Cardinalen, "was habt ihr geschan? Ginen der Welt Abgefoldenen habt ihr in die Welt zurüdgerufen; ihn, der sich von den Sorgen und Geschieft zurüdgerufen; ibn, der sich von den Sorgen und Geschift für der Scheitt stürwahr eine Scheritsfelt, einen so unanschnlichen, in Lumpen gehülten Menschen an die Stelle zu berufen, wo er die Fürsten leiten, den Pischeren, über Königriche und Kasserthiumer versigen fell — und ist en sich eine Scheristsfelt, is sie des Gunders werfügen

<sup>\*)</sup> Das Ribfer liegt unweil & Paolo an ber Sielle, wo ber Appfel Paulus enthanptet fein soll. Die Abbadia delle tre fontane bat jeht bekanntlich brei Kirchen, von benen die größere den Peiligen Bincentius und Annfassus gewöhlt ift.



## Befdichte.

ber

# deutschen Kaiserzeit.

2301

Wilhelm v. Giefebrecht.

Dierter Band.

Staufer und Belfen,

(3weite Abtheilung.)

Braunfcweig, C. A. Schweischte und Sohn. (M. Bruhn.) 1875. Und allerdings glaubte Bernhard mehr an ein Wunder. In dem Briefe, den er an seinen friheren Schüler, nun seinen herrn, schreib, speid er es deutlich aus. "Es sie der Finger Gettee," heift es de, "der den Armen aus dem Staube erhobt, daß er mit den Hirler mit den Briefen der Arben des Angend inne habet. Seit langer Zeit, meint Bernhard, fei telnem Papfte ein gleiches Bertrauen entgegengebracht, die gange Ariche frohjedet, besonders der Clairvaur und er selbst gewenden der Briefen der Kliefe, der bei gange Ariche frohjeder, besonder ein in seinen sohische Ertlung nicht auf bad Seine, sondern nur auf die Interessen der Kliefe, ut sehen, fondern nur auf die Interessen der Kliefe, ut sehen, die von Allem vor den Bodungen des Goldes zu hüten, mit Energie das Regiment zu führen und mutdig allen Feinden der Kliefe entgegenzutreten. "Seine Jahnde," ruft er ihm zu, "seien auf dem Nachen

Îndeffen war Rom gang in den handen des Senats, der unter Guhung des Patricius die Aevolution vollftändig durchführte. Die Kaftiertur wurde adsesschäft, und alle angeschenen Bürger misten fich dem neuen Patricius unterwerfen. Dieser und der Senat ließen neue Denaer prägen mit dem Bilde der Apostelsfürften und der Umsschriften Senatus Populusque Romanus. Auch an Gewaltiskater sessie einigt. Die Thürme des Abels, der mit wenigen Ausnahmen zur Gurte hielt, wurden gebrochen, die Padisse mehrerer Gardinalie geptlimbert und so eine große Beute "ussammengebrächt. Den wen St. Beter verwandelte man in eine Kestung; Kriegsmasschien flanden über dem Grade des Appstels. Die Risger, welche dah in vollscheten, zwang man zu Gelbzahluugen unb foll, wenn fie biefelben verweigerten, fie an ben beiligen Stätten mißbanbelt unb getöbtet haben.

Rickt gufrieben mit ber Hertfoldt in ber Stadt, sindhe ber Senat fich sejort auch bed Patrimoniums Betri zu bemäcktigen und Seiter, welche ju bemickten gehörten. Gerade badurch aber wurden bem Papite entlick Mittel bed Witerlandes gebeten, möbrend ber heitige Vernfacht fich eben vergelich die Konten gur Wiederunterwerfung unter ben Papit zu vermögen, wie Konig Kontal gegen sie in die Woffen zu bringen bemidte. Die Groffen gur beringen bemidte. Die Groffen bem Bapit vermögen, wie Konig Kontal gegen bei Die Genber der Gampgang, dann Alvoli, Wierbe und ander Landfaldt lichen bem Bapit Beischand gegen ben Senat und bie empörte Sauppfladt, und abstalt erhoben sich auch in biefer sieht bie Biberfacer ber neten Berdslittiss. Nun erft begann ber Bann, weden ber Bapft längt über Jordan und sienen.

Der Senat, in nicht geringe Bedrangnis verfest, fluchte eine Beralbeigung mit bem Bapfte gu erzielen, und auch blefer zeigte fich
nicht nur geneigt ben Saber beigulegen, sondern wande für die herfiellung bes Friedens sogar große Summen auf. So wurde ein Abtemmen getroffen, nach welchem ber neue Barticiat abgeschafft und bie
Bräsetzur bergestellt wurde; ber Senat sollte als Subbiehörbe sorbeibe, aber die Sweislint vom Bapfte erhalten. Rurz vor Weishnachten köpte Gugen nach Rom zurich. Mit großen Sestlichkeiten
und nicht geringem Indel wurde er empfangen und nach bem Lateran
artibet, wo er das Afte siechtich beachen tonute.

Mer die Cintradit zwischen dem Papfte und den Römern war nicht von Dauer. Der alte Saß derfelben gegen Twoli hatte sich unr geschärft, und unaussberich verlangten sie vom Rapste die Zeriddrung der seindlichen Stadt. Um ihren Drängen zu entzehen, verließ er bereits im Januar 1146 wieder dern Attenau nub begaß sich nach Tradstevere. Er verzweisslieb varan, mit den Römern siedelich zu leben; er verzweisslieb darun, mit den Römern siedelich zu leben; er verzweisslieb darunt er, daß er des Sebanzbung seiner Seilaung; Berraulten bestannte er, daß er des Sebens überbrüssigs sieden Matz wacht er Rom, wo er sich nicht mehr für sieder bielt, abermald ben Rücken und nahm zwerst einen längeren Aussenst in Stutz, dann wieder in Witerdo, wo er bis zum Ente des Jahres verweilte. Inzwissien hatten die Kömer Tevoli überfallen, eingenommen und

bort mit Feuer und Somert gewüthet. Abermals verlangten fie vom Rapfte die Abtragung ber Mauern, und biefer glaubte, wenn nicht ein neuer, unseilbarer Bruch herbeigeführt werben sollte, fie ihnen nicht mehr verweigern zu bürfen.

Acusectich hatte ber jusischen bem Papft und ben Kömern geschiesen Bertrag noch Bestand: ber Senat amtirte in Nom frast ber vom Papste empfangenen Innseitiur. Wer in Wahrheit besss singen in ber Stabt saum von Schein einer Autorität, und kaum anders sonnte er wieber in dem Best heitschen zu gelangen hossen, als wenn ber beutische König, ber Schubwogt ber römischen Kirche, die Alben übern ber von Lieftlich finnt die Auftrag von Eistlich finnt die Auftrag von ist auch von netwick II. geschiessen Waffrig der Papftes waren beshalb auf bie Konstäntt konrads errichtet.

Richt nur in Rom, aller Orten machte fich in Italien fublbar, baß bie fonigliche Gemalt febite. 3m Rorben ber Salbinfel und in Tufcien lagen bie erftarften Stabterepublifen in ftatem Rampfe mit einander und führten mit einer faft perfonlichen Erbitterung und großer Graufamfeit ibre Rebben. Der beilige Bernhard und Raifer Lothar batten fich bier nicht obne Erfolg um bie Berftellung bes Friebene bemubt, aber langft ftant Alles wieber in ben Baffen, und faft gang Italien mar, wie ein Beitgenoffe fagt, von Blut, Raub unb Branbftiftung erfullt. 3m Jahre 1142 hatten bie Burger von Berong uber bie Babugner einen blutigen Gieg bavongetragen. Der Rampf mar aber bamit nicht beenbet, fonbern gewann nur weitere Mustehnung, indem auch Bicenza und Trevifo hineingezogen murben. Ueber bie Burgen, Ortichaften und ganber ber Trepifaner brachten 1144 Berona und Bicenga bie graulicifte Bermuftung. Bu berfelben Beit lag Benebig, meldes bereits eine Beltftellung gewonnen und glorreiche Ciege im Drient erfochten batte, bamale bas wichtige Dittelglieb in bem Bunbe bes morgen- und abenblanbifden Reiche gegen Roger, gii land und gur Gee im Rampfe gegen Ravenna; jeben erbentlichen Schaben fuchten bie beiben machtigen Stabte fich einander gugufugen, um fich gegenseitig ju fcmachen. Ueble, ungblaifig babernbe Radbarn maren feit langer Beit auch Pifa und Lucca; mit Begier ergriffen fie beshalb jest entgegengesette Bartei in ben bigigen im Inneren Tufcien ausgebrochenen Rampfen gwiften Floreng und Glena.

Alorens, icon gewaltig emporftrebent, war in Berbinbung mit bem von Ronrad eingefesten Marfgrafen Ulrich von Atteme, um feine Uebermacht gu geigen, bis vor bie Thore Gienas gerudt und batte bie Borftabte in Brand geftedt. Giena rief in feiner Bebrangniß Luccas Sulfe an; jugleich beanfpruchte biefe auch Graf Buibo Guerra, ber mit Floreng ebenfalls in erbitterter Febbe lebte. 2018 nun Lucca an Floreng ben Rrieg erflarte, fuchten und fanben bie Florentiner fogleich bie Bunbesgenoffenfchaft Bifas. Mit Bifa vereinigt, übergog barauf Alorem bas Gebiet Luccas mit Rrieg und vermuftete weithin auch bas Rand Guibo Guerras. Die Canefen maren inbeffen mit ben Bifanern in bas Florentiner Bebiet eingebrochen, murben aber in einen Sinterbalt gelodt und bier ber großte Theil ihres Seeres gefangen genommen; nur Wenige retteten fich burch Flucht. Die Gefangenen, welche bie Stabte gegenseitig in biefen Rampfen machten und in ihre Rerfer brachten, murben mit furchtbarer Sarte behanbelt; wenn fie enblich bem Rerfer wieber entfamen, maren ihre Jammergeftalten bas lebhafte Bilb bes Glenbe, unter welchem bas gerriffene Italien feufate.

Wohl mehr noch, als alle biefe Zermufriffe, riefen Kontad nach altalien ber Krieg gegen Voger, für ben er bie bestimmteften Berepflichtungen gegen Constantinopel eingegangen war, und fein eigenes Berlangen nach ber schon so lange entbehrten Kaifertrone. Allein, wie saat es ihn auch nach dem Siden mochte, fort und fort helten ihr bie wiedenartiaften Wecklatimfe bieffelt ber Allein nurch

#### Der Jammer Deutschlands.

Richts hat vielleicht Konrab an der Beseitigung der soniglichen Gewall mehr gehindert, als daß er sich immer tieser und sesser und selbsitik des dasuchessissisch abunes verstriecht nies. Nicht allein daß er dadurch die Empfindlichseit seines eigenen Geschlechts reizte und zugleich eine dauernde Ansössung mit den Bestien unmöglich machte: er wurde auch wöher seinen Willen in alle jene Kämps vernwecktel, durch welche die große Sippe der Babenberger ihren Cinfluß nicht nur über das obere Deutschland, sondern auch weitshin über die dillichen Grenz-länder zu werbeiten sinder.

And immer tobte bie Richte in Baiern, in weide Hering gein ich mit bem Regensburger Bifchof gerathen war, und nahm von Tag ju Tag einen bedeutlicheren Charafter an. Wegen ber Berwöftungen, welche bie Regensburger Kirche erlitten, hatte ber Bifchof jund mit ihm ershifchof kontad von Salburg iber ben Baternherag, befinn Schwergert ben Böhmenherag, beifen Schwefterfinder bie Sohne bed Burggrafen von Regensburg, wie über ben Domwogl Briebrich, ben Pfalggrafen Dite om Bittelfoka und alle ihre Gefähren ben Bannu verhängt, und ber Papft hatte biefen Bann im Sommer 1146 beftäfigt, so fower es ihm in Besug auf ben Böhmenherag, bem er am betreitigt gelfoch verpflichtet nart, auch fallen mußte.

Und ehe ber Konig noch in Baiern ben Frieden hatte herstellen tonnen, wurde er icon burch die Babenberger wieder in einen andern üblen handel hineingezogen, ber ihn selbst bie Waffen zu einem ruhmlosen Kampfe zu ergreifen nötbigte.

3m Unfange bee Jahres 1146 mar es in Bolen ju offenen Reinbfeligfeiten gwifden bem Großbergog Blabiflam, bem Gemabl ber babenbergifden Manes, und feinen Brubern Boleflam und Desfo gefommen. Blabiflam trat mit bem Unfpruch auf bas gange Reich feines Batere bervor und begab fich um Dftern nach Deutschland, um fich burd Ronig Ronrab, feinen Schwager, biefen Anfpruch beftatigen ju laffen. Rachbem er auf bem Reichstage ju Raina (vergl. oben S. 216) bie Belehnung mit Bolen vom Ronige erhalten, fehrte er foleunigft in fein ganb gurud und feste ben Rampf gegen bie Bruber fort. Mit einem geworbenen Beere, in welchem auch Ruffen und beibuifche Bolfer maren, belagerte er Bofen, bie Sauptftabt Boleflams. Aber bie Belagerung hatte ben ungludlichften Erfolg. Blabiflame Bruber, welche Sugo, einen tuchtigen Rriegemann, fur bie Fuhrung ihres Beeres gewonnen hatten, bringen ben fremben Schaaren eine enticheibenbe Rieberlage bei. Bugleich erhebt fich ber Ergbifchof von Gnefen und fpricht über Blabiflam und Ugnes, weil fie mit Unglaubigen ein driftliches ganb vermuften, ben Bann aus und weiß bie Beftatigung bes Bannes vom Bapfte ju ermirfen. Blabiflam, in große Bebrangnig verfest, beeilt fich nun ein Abtommen mit ben Brubern ju treffen, bricht aber ben beidmorenen Frieden eben fo ichnell, wie er ihn geichloffen, und areift bie Bruber aufe Reue an. . Rirgenbe jeboch begunftigt bas Glud feine Baffen; enblich wird feine Sauptftabt Rrafau einge-



nommen und zerftort, er felbft muß mit Beib und Rindern in bas Eril geben.

Der flüchtige Bolenherzog begab fich junachft ju feinem Schwager, bem Bobmenbergog, auf beffen Rath aber bann unverzüglich ju Ronig Ronrad. Er verlangte ben Beiftand beffelben, und Ronrad mar nur ju geneigt jest ebenfo in Polen einzugreifen, wie er es vier Jahre gupor in Bohmen gethan batte. 3m Muguft 1146 eilte er nach Cachfen, berieth mit ben bortigen Berren ben Polenfrieg und brach ungefaumt mit einem Seere, in welchem fich auch ber Bohmenbergog befant, gegen Bolen auf. Aber er fant bie Bugange bee Lanbes mohl bemahrt und fab fich an weiterem Borgeben behindert. Langen Aufenthalt furchtenb, ließ er es gefcheben, bag unter Bermittlung ber Darfgrafen Albrecht und Konrab alebaib Unterhandlungen mit bem Feinde eröffnet murben. Rachbem man fich gegenfeitig Beifeln gestellt, erfcbienen Boleflam, ber ingwischen ben großherzoglichen Ramen angenommen batte, und feine Bruber por bem Ronig. Gie verhießen, wenn bas Beer bes Ronigs abzoge, auf feinem nachften Softage ju ericbeinen und feinen Forberungen ju entfprechen. Ihre Berfprechungen murben um fo leichter gebort, ale fie biefelben mit Gelb unterftugten und ihren fungften Bruber ale Beifel ftellten. Co jog ber Ronig mit Blabiflam mieber ab und wies ihm vorläufig Altenburg ale Bohnfit an, wo er ihm und ben Seinen Unterhalt gemabrte.

Diefer Keltzug, welcher ben König im September beichäftigt batte, blieb völlig erfolgtos; benn bie Bolen ließen ihre Berfprechungen gang außer Abr. Madbifam tobte fortan im Eril, und feine Briber befestigten ihre Macht im Polen. Der beutiche Einfluß in Polen wor gemindert, und inzwischen batten fich die Berhaltniffe zu Ungarn noch schlimmer geftaltet.

Um biefelbe Zeit, wo Konrab gegen die Polen ausgezogen war, hatte der jung König Gessel, der die Eninde der Rache nun gesomen glaubet, om Heinrich von Bassen den Arieg erstärt, ein Herr von etwa 70,000 Mann gesammelt und war mit demsselben bis an seine Gerngen geridet. Um 10. Sedbember 20g er durch die Polity des seines des geschen der des geschen der des geschen der des geschen des gesc



<sup>\*)</sup> Otto von Freifing erffart ben Ramen burd Brachfeib.

Weifen gerüftet und mit einem Heere an ber Fifiga, nur etwa ziect Weifen enifernt, ein Lager bejogen habe. Der König, ber seine Soffinung haupflächlich auf lieberrafcung bes Keindes gefest hate, wollte bie Entscheibung bes Kampies nun möglicht beschieten kochte bei Gentscheibung bes Kampies nun möglicht beschieten kennet fin ber fleglich ben nurgiff sichen für den folgendern Tag. Aachtem er in der Frühe bes 11. September in einer benachbarten hölzernen Kirche bie Mitterweise empfangen hatte, ordnete er seine Schläckerner feiter voran wie Saufer Kelchewaffreter, miel Boggenschäbten, dann in langgestrecter Fromt die Sauptmasse kes herres, an deren Spihe er seinen Dheim Bela ftelle; er selbs behiet als finigliese Schaar 12,000 Ritter um sich. So rückte er gegen die Leitha vor und überschrift an einer Juhrt, unbemerkt vom Keinde, den Grenzstufe.

Much Bergog Beinrich batte fich an ber Rifcha gum Rampfe bereit gemacht, aber er jogerte mit bem Aufbruch. Denn Uneinigfeit herrichte unter ben Geinen, ob es beffer fei bem Feinbe entgegenguruden ober über bie Riicha gurudgugieben und ben Ungriff am anberen Ufer gu ermarten; von bem Uebergange ber Ungarn über bie Leitfig mar man noch ohne Radricht. Da fab man ploBlich Teuerfaulen auffteigen: fie rubrten von Branbftiftungen fer, welche bie Ungarn an ber Leitha verubt hatten, aber man beutete fie auf bas Abbrennen bes feinblichen Lagere und meinte, bag ber Ronig bereite auf bem Rudgug begriffen fei. Richt ungestraft wollte man ihn entfommen laffen. Bergog Beinrich gab nach feiner ungeftumen Urt fogleich bas Beichen jum Aufbruch und rudte eilende por; bas Beer folgte ibm ohne rechte Drbnung, nicht in fest geschloffenen Reihen. Unerwartet fließ man alebalb auf ben Feind. 3mar bie beiben vorausgiehenben Saufen beffelben murben fcon beim erften Unprall gerfprengt, aber befto fchlimmer und beißer murbe ber Rampf, ale bie Deutschen ju ben Schaaren Belas und bes Ronige vorbrangen, bie fie in festefter Saltung empfingen. Lange fdmantte bier ber Rampf, und bie Ungarn follen bereits an bie Raumung bee Schlachtfelbes gebacht haben, ale in ben hinteren Reihen ber Deutschen eine fo große Bermirrung entftant, bag Riemand bier bie Ritter gufammenguhalten mußte und fie endlich in wilber Flucht aus. einander ftoben. Inbeffen brang ber Bergog mit ben vorberen Reihen noch unaufhaltfam vor; balb aber fah er fich und bie Geinen überall



ungingelt. Zest erkauute er, bag anch er nur in ber Fluch noch sein gell suchen tonne. Mit tapferer Jauft brach er fich Bahn burch bie ibn umrüngenden Feinder; bie bad gange Schlachfeld bebeckenden Staubwolfen entgegen ibn bann ben Blicken. So entfam er glüdlich ben Schwertern ber Ungarn, rettete fich über die Flicha und such ie Schwertern ber Ungarn, rettete fich über die Flicha und such sechage in selner berachbarten Burg zu Wien.

Die Ungarn festen ble Berfolgung bis an ble Bifda fort, traten beer banu, fros des gewonnenen Siegs, den Rudgug an. Gine fedr große Jahl beutifden Artigevolles war im Kampfe gefallen, und man betrauerte ben Sob vieler Mainer and ben ebessen Salvern. Die Deutifden judden fich banit ur troßen, bas sie ben Bertul ber Ungarn noch höher auschlugen, aber sie empfanden nichtsbestoneniger tief bie offeultundige Rieberlage, weiche sie ettliten hatten, und noch mehr, daß sie feit ausgegeht ungeräche bie.

Seitbem bos früher so günftige Berhöltniß Ungarns zu Kontad fich nein entfichten seinbeliges umgestatet hate, wurde bie Lage Sophias, ber einzigen Schweber Geisas, die seit sieben Jahren als Braut bed Koingslohns am beutischen hofe lette (vergl. oben S. 204), eine gaus unleiblide. Man lies an bem unsselbulgen Machen ben Unmuth aus, ben man gegen die Magnaren begte. Endlich gefang es Sophien mit luterftibung ber Griffin Liugende, ber Mutter bed Resegnöburger Domvogte Friedrich, ben hof zu verlaffen und ein Afpli im Kloster Abumut zu finden. Sonig Geisa verlangte fier hater die muslissen werden ber Schweber, aber sie feite wollte ben bereichen was der Schweber, aber fie stellt wollte ben beutschen und klomunt Mauern nicht mehr verlaffen; als Ronne ift sie dort aesterben.

Dag burch bie letzen Ercigniffe ber beutsche Einfluß im Often gechwächt wurde, lag auf ber Hand, aber noch ichwerer war zu beklagen,
baß sie auch das bereits erschulterte Anschen des Königs und seiner
Augshörigen in den deutsche Anschen völlig zu vernichten brochten.
Wie wenig er seine Ausorität noch geltend machen fonnte, eigle fich
sie auch er eine Ausorität noch geltend machen fonnte, eigle flich
sie auch er eine Ausorität noch geltend Anden. Co war eine unbet im Otoder einen längeren Ausenhalt nahm. Es war eine unerbeite Erscheitung, daß sie be sächssie Almisterialen auf eigene
hand zu gemeinsamen Tagschren zu versammeln ansingen und ohn
Bissen und Willen ihrer herren für Mic, die sich an sie wandern, Gericht helten. Der König demüßte sich Verwerung abspitelten, über

haupt Ordnung und Recht in Cachfen zu befestigen, aber er tam bamit wie alte Annalen bezeugen, nicht jum Biele.

Bei der widerspenftigen Gestunung der Sachsen und bei der weing Bertrauen einstößenden Haltung bes jungen weisischen Bertrags mußte dem König alles daron liegen, Männer in blesen Beden gu verpflanzen, auf deren Ereute er rechnen sonnte. Menn er die große Abeit Coverd, die gerade damald ersteligt wurde, unter vielen persönlichen Bemilhungen in die Jand Widalds von Stable brachte, so der wog ihn tadel gewiß noch mehr, als die Michfielt auf bad reiche, aber wir sieden der Wickliche und bed Wicklich und bei Bertriffeld berachgesmannen ein bei Steiche Interest. Die sächsischen Ungelegenheiten beschäftigten ihn noch lebast, als er das Land bereits verlassen und seinen Weg nach kranten genommen hatte.)

Am 6. December hielt ber König einen Hofigg in Frankfurt. Radbem er bie Kürften entlassen, machte er sich am 8. December eilig auf, um seinen Werber Briedrich zu bestüden, weicher zu Ageb in schwerer Krausselt berniederlag. Um so mehr mußte bie Krausselt abs Serz bed Schigs bedrücken, als die Erreitstigktein seinen Verstängten Kriedrich mit den Jähringern seinenweges gang ausgetragen waren und noch immer bie Ruhe Schwabend bedroßten. Auch Andres, was Kontad in den ziehen gegenden näher nat, war wenig tröslich. Die Arterer Kehde fand wieder in hellen Flammen und brachte gang Lothringen in neue Auftregung.

<sup>\*)</sup> Am 21. Rovember 1146 mar Ronig Ronrab in Bargburg.

### Bedrängniß der lateinifden Berrichoften im Orient.

Der größe Erfolg, welchen das reformitte Papithum bisher gewonnen, war unzweifeihaft die Eroberung des heiligen Randes gewejen.
Den Siegen, welche im fernen Orient die frankfichen Ritter unter der
Kahne dos heiligen Petrus erfockten, hatten die weitlichen Horren bed
Kbenblandes Nichts an die Seite zu ftellen: in diesen schiegen gleichfam
der augenfäligste Beweis für die Rothwendigfeit jener allgemeinen
Derberrichaft zu liegen, welche die Rachfolger Betri iget in der Ghrie
entheit in Anspruch nahmen. Mochten die Papifte, in nachfier Rähe
unausschild beträngt, die Christen im Orient nicht so iharfträssig unterführen sonnen, wie sie es wollten, so mußte sich sinen doch immer
von Reuem aufträngen, doch giere Gerninn bort zugleich ein Geneinn
für sie, jeder Berlus bort zugleich ein harter Schlag für ihr eigenes
Anschen war, welcher die gange unter dem Einfluß der gregorianischen
Reven erweichen Weltlasse altern sonnte.

Seit beinafe einem halben Jahbyunderte hatten die chriftlichen Ritter in dem gelobten Lande seine Auf gesaft, und dies Jeit war ihnen unter entlossen Kamplen, im Wechsel glorreicher Siege und empfindlicher Richestagen verflossen. Richt immer waren es Kampse gegen die Ungläubigen gewesen; oft waren auch die christlichen Herren seide in Seiert gerathen, ja sie hatten in ihren Kohen unter einanker sich der Bekenner bed Islamd ald Bundedgenossen debent. Denn wie fart der religios Ampulie auch dei den reften Eroberern gewesen war, sie hatten bod meist jugeleich sehr wecktliche Inseitersen die ihrem Juge verfolgt, und biefe traten bei bem schulchen dangen den Krose, den sie erlangen, nur ummer deutlicher hervoer.

Die brei lateinischen Berrichaften, im ersten Ansturm gegründer, Strujalem, Autlochia, Ebessa – sührten gleichsam eine gesonderte Triftenz und versolgten nicht seiten einem eigene und eigennübige Politif im Gegensch gegen einander. Ju ihnen war noch eine viert berrichsis gedemmen, seiten en Bertram, dem Sochen der beiden Brofen Ralmund von Schollen, gelungen war durch die Eroberung von Tripolis (1109) das Wert zu vollenden, an dem sein Bater mit großer Ausduuer geardeitet und in welchen er ben Zod gefunden date. Freilisch erfreute sich Bertram nur furze Joti seiner Erwerbung, aber er sonnte doch bei seinem frühen Tode (1112) Tripolis als ein

Wenn trob ber vielfach divergiernben Bolisif ber einzelnen Heriaften und trob ber unausschließen Bemühungen Constantiovels, seine Wacht in selnen alten Bestigungen berusselten, bie lateinische Cosonie im Orient boch bis zum Jahre 1130 sächtlich an Andebechnung und Bestigtelt gewann, so war dies einerseits burch bie Jersplitterung und Jwolerach ber mohammekanischen Herrichselt nin Sprien ermöglisch, war aber andererseits das unläugdare Berbiens ber beiten Baltune, welche Gottfiele von Bouillon in bem Koniaccis solaten.

Balbuin I., Gottfriebe Bruber, hatte bas Reich in ben fcmierigften Berhaltniffen übernommen, aber er mußte balb fich geltenb gu machen und ber Krone, Die er empfangen, Bebeutung zu geben. Richt allein bag er fich von ber Bormunbichaft bee Patriarden befreite, es gelang ihm auch bas Reich ju erweitern und bie einzelnen Berrichaften in eine größere Abbangigfeit von ber Rrone ju bringen. Er leiftete bei ber Eroberung von Tripolis Gulfe, nahm Mecon, Berntus, Gibon; an ber fprifden Deerectufte blieb nur Torus noch in ben Sanben ber Dobleme. Bei biefen Unternehmungen unterftutte ibn meift Benua mit feiner Flotte, bei ber Eroberung Gibone befonbere auch banifche und normegifche Rremfahrer. Much gegen bie Ungriffe Megup. tene mußte Balbuin fein Reich ju ichuben, obwohl feine Ungriffe auf Abealon fcheiterten. Un ben Bugen, welche ju feiner Beit bie Berren von Antiochia und Cbeffa gegen bie benachbarten turfifden Emire unternahmen, betheiligte er fich nicht, aber er lieb feinen Beiftant, fobalb bie lateinifden Berricaften felbit von ben Unglaubigen bebrobt murben. 3m Jahre 1118 ftarb Balbuin I. auf einem Streifzuge nach

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. III, G. 803.

Megopten, ohne Erben zu hinteriaffen; es folgte ihm burch die Bahl ber Gresen bes Reichs ein Bermandber, ber Graf Balbuin von Ebeffa. In Kolge biefer Wahl fam Ebeffa an Balbuins Beiter Josectlin von Gourtenap, ber im Jahre 1101 nach bem Drient gefommen war und bort Tell Valchie als Eben von Ebeffa erworben hatte.

Der neue Ronig fanute ju gut bie von Meppo und Damascus brobenben Gefahren, ale bag er nicht vorzugemeife nach biefer Geite feine Baffen hatte richten follen, wie fehr man barüber auch in Berufalem murren mochte. Er focht gegen Damascus, umfcblog Aleppo, begegnete ben Angriffen ber Emire Defopotamiens, unterftuste ben Grafen von Tripolis bei ber Ausbehnung feines Bebiete und rettete Antiochia, ale Roger 1112 im Rampfe fiel, aus ber größten Gefahr, inbem er felbft bie Regierung bee Furftenthume übernahm, bie ber junge Bobemund enblich im Jahre 1126 erfcbien und feine Berrichaft antrat. Dabei überfah Konig Balbuin bie anbern Mufgaben feines Regimente mit Richten. Dit Sulfe ber Benetianer nahm er 1124 Torue, bas lette Bollmert bee Jelame an ber fprifchen Rufte. Richt minber wichtig mar, wie er bie fonigliche Antoritat in allen lateinischen Berricaften ju mabren mußte. 216 er Antiodia an Bobemund II. übergab, mußte biefer fich mit Glife, ber zweiten Tochter bee Ronige vermablen, und nach bem fruben Ente bes jungen Gurften (1131), mit bem ber normannifde Mannoftamm in Autiodia ausftarb, gelang es Balbuin gegen bie ehrgeigigen Umtriebe feiner eigenen Tochter bas Aurftenthum feiner Enfelin Conftantia, Bobemunde Tochter, ju fichern. Gine jungere Schwefter Glifens verlobte er Raimund, bem noch im Anabenalter ftebenben Cobn bee Grafen Bontine von Tripolie.

Ach immer war ber Jung and dem Nendlande fehr debeutent; batte dech Papik Calier II., als er 1128 im Lateran ben großen Sieg der Kicke scierte, dem Enthyliasmus für die Kreuglahrten nach dem Drient und nach Sen Wisgeschiel von 180 aren und nach bem Wisgeschiel des großen Ausgugd von 1101 indet mehr gleiche Massen in Baren und nach dem Wisgeschiel des großen Ausgugd von 1101 indet mehr gleiche Massen im Verwagung zu seben, waren es namentisch aus Deutschalt in dan immer nur Einzelne, welche sich auf de große Jahrt machten, fo ihm ner des Jahr sier Jahr, namentisch un die Pereit, große Schaaren von Piligern in den freische Sechaten landen, und Wiele von ihnen wollten nicht allein die heitigen Zespäteln landen, und Wiele von ihnen wollten nicht allein die heitigen Zespäteln landen, und Wiele von ihnen wollten nicht allein die heitigen Zasg am Grade des hert.

146

hil

waren Frangosen, aber bei bem regen Bertehr, welchen Benedig, Genua und Pisa mit ben lateinischen Perrischien in ber Levante unterbielten, schidte auch Italien neue Gosonisten hinüber. Wie sowie beiteiteituft ober Gewinnsischt biese Aufdmillige oft auch besperischen
mochten, daß die religiose Begeisterung boch noch feineswegs erfossen
war, zeigt die Stiftigung ber ersten Mitterotben, an welcher Kouig Balwin II. einen sehr ersbesichen Ansbeil batte.

Es war um bas 3ahr 1118, ale bie Ritter Sugo von Papens und Gottfried von St. Omer auf ben Bebanfen verfielen, eine reli= - gibie Benoffenicaft jum Cous ber Bilger gegen Rauber und Begelagerer ju begrunden; fie glaubten fo ihre Baffen am nublichften im Dienfte bes herrn ju gebrauchen. Gie gewannen feche anbere Ritter und legfen mit ihnen ben Grund gu bem neuen Orben, ber gunachft nach bem Borbilbe ber regulirten Chorherren eingerichtet murbe; ju ihrem erften Oberen mabiten fie Bugo von Bavens. In bie Sanbe bes Batriarchen von Berufalem legten fie ju ben Gelubben ber Reufche helt, Armuth und bee Behorfame auch bas bee Rampfes fur bie Bilger und bie beiligen Statten ab; ber Ronig bestritt anfange jum gro-Ben Theil ihren Unterhalt und raumte ihnen fogar einen Theil feines Balaftes an ber Stelle bes alten Tempele ein, wovon fie alebalb ben Ramen ber Milig bes Tempele erhielten. Trot ber foniglichen Unterftugung blieb ber Orben arm und burftig, bis Balbuin Sugo von Banens nach bem Abendiande faubte, theils um neuen Bugug nach bem Drient berbeiguführen, theils um im Intereffe bee Orbene felbft bort ju mirfen.

Auf ber Spnobe von Aropes im Januar 1128 empfalf Spige feinen Orden den der versammelten Batern und bat um die heiftelt lung der Regel. Bon größter Bedeutung war es, daß er dem Orden auch die Gunft des Jeiligen Bernhard zu gewinnen wusset, der feisch an der Entwerfung der an die Kolderfahungen des heiligen Benedici sich anschließenden Regel theilinaden, später auch auf wiederspolen Bunfloß hugged die Keder ergriff, um in einer fleinen Schrift die Bere dienstlickfeit dieser neuen gestlichen Nitzerschaft gegender der weltlichen urcheben. Eine bestere Empfehung, als die die Keder vom Clairvaur, sonnte Hugged Schöpfung nicht sinden, zumal sie in ihrer Bereichung von Baffendienst und religiöser Udeung so recht dem Zeitschlichen Vollenschaft und religiöser Udeung fo recht dem Zeitschlichen dann der Kempfelorben im angenn Abenblande

in höchfere Gunft, namentlich in ben ritterlichen Areisen ber comenischen Bölter. Als Sugs Brautreich, England und Spanien durchjog, brängten Männer aus ben ebessen Geschlichtern zur Klussuchen. In turger Zeit tanen bie Templer auch in ben Genus reicher Beschungen. Ueberall wurden ihnen Scheitungen gemacht; auch Laiser Verhar überlich ihnen einen Theil seines Hauberliebe in ber Geschichte Leupklindurg. Ans bem armen Orden wurde sonnt einer der richften, und auch Rom unterführe, nachbem es die Regel bestädigt, durch mancherfel Bergünstigungen bas Empersommen ber Templer.

Das Eigenthümliche bes Orbens war, doß treb seines gestütiger Serkunit und exprodicte Vollberechtigte Miglieder boch nur Kitter von abliger Herfunit und exprodict Baffenidigiseit werben sonnten. Ihren gundaft an Rechten fannten die Mitter, welche sich nur geinvelse ben Drben als Baffen einessen in einem nutergeordneten Berhältnis, dursten auch den weißen Orbenskanten mit dem rothen Kreuge nicht tragen. Eine geradezu diemenke Klasse werde die Bendert und handlette. Die Berfalfung gab dem Orbensmeister ausgebehnte Bestgaffie, doch war er in den wichtigsten Angelegenheiten an die Beschältige bed Worten und bes Kopitels gedunden.

Das wunderbar fcuelle Emportommen bes Templerorbens führte auch in einer alteren religiofen Berbruberung ju Berufalem eine pollige Umgestaltung berbei. Coon geraume Beit vor bem erften Rreugauge hatten Kaufleute von Amalfi bei ber Rirde bes beiligen Grabes ein Rlofter errichtet, welches jugleich als Sofpis und Rranfenhaus ben abenblanbijden Bilgern biente. 216 bie Raume zu eng murben. trenute man vom Rlofter bas Sofpig; es murbe fur letteres in ber Rabe ein befonderes Bebaube mit einem bem beiligen 3obannes geweihten Bethaufe errichtet und ber Dbhut eines befonberen Guarbians übergeben. Bu ber Beit, mo Berufalem von ben Lateinern erobert murbe, mar bies ein Propencale, Gerharb mit Ramen, ein frommer und außerft thatiger Maun, beffen große Dienfte Gottfried von Bouillon baburd auerfaunte, bag er bem Spital bie Berricaft Monboire in Brabant fchenfte und ihm jugleich gemiffe Ginfunfte in allen eroberten und noch ju erobernben ganbern jumies, namentlich bie vacanten Erbichaften. Richt geringere Gunft wandten Gottfriebs Rachfolger und bie Bapfte bem Spitale zu, welches nun fich ftattlich erweitern und Zweiganstalten einrichten fonnte. Als Gerharb im Jahre 1118 fart, hatte bas Johannishital bereits Techterhaufer an sieben Rlühen im Abenblande, welche bie Allaer nach bem beilarem Grade zu berübren vokaden.

Gerharbe Radfolger in ber Leitung bes Sofpig murbe Raimunb Dupuis, ber im Gefolge Gottfriebs nach Jerufalem gefommen mar, aber bier ben Banger mit bem Linnenfleibe bes Rrantenmartere pertaufcht hatte. Er gab ber Bruberichaft bee Sofpig erft eine feftere Beftalt, indem er fie ju ben brei gewohnlichen Belubben bes geifts lichen Standes verpflichtete, jugleich gab er ihr in bem weißen Rreug bas unterideibenbe Orbensteichen. Aber balb ging Raimund meiter. Rach bem Borbilbe ber Templer jog auch er ben Rampf gegen bie Ungläubigen in Die Aufgaben bee Orbens und untericbieb in bemfelben bie fampfenben, geiftliden und bienenben Bruber. Mumablich erhielt bie gange Organifation auch biefes Orbens einen vollig militarifden Charafter; an bie Gpipe beffelben trat ein Deifter, wie bei ben Templern. Die Ritter ber beiben Orben bilbeten gleichsam ftebenbe Seere im gelobten Lanbe, welche fic burch Colbtruppen glebalb ju perftarfen begaunen. Ohne 3meifel maren in ihnen friegerifche Rrafte gegeben, uber welche bas Ronigthum leichter verfugen fonnte, ale über bie Chagren ber großen Bafallen. Rein Bunber baber. wenn bie Deifter ber Tempelherren und Johanniter am Ronigehofe ju Berufalem großes Unfeben gewannen und ben erften Großen bes Reiche beigegablt murben.

Gs waren besonders frangdisse herren, welche sich im Orient siegliegtest hatten; aus der Eroberung der dornbladissen Ehristenfelt im Worgenschade war im Bestentlichen eine größ frangdisse Colonie geworden. So sinden sied denn auch hier alle die Erscheinungen wieder, welche ju jener Zeit dod Lete der frangdissen, nur daß in der heißeren Jone das rasche Blut noch rasset wellte und in diese freische Angeliegten But noch vollete einzelichteten. Dur dampsfulgige Allterthum sand bier an zieden Zage Gelegnschei zu neuen Kampfen und neuen Abenferen het aus der gestellt ge

gifden Streitluft bee Rlerus mar bier jugleich ber weitefte Spiels raum geboten; balb haberten bie Brafaten mit ben weltlichen Berren, balb unter einander, balb mit ben fegerifden Gingeborenen, beren firdliche Berbaltniffe ihnen ein Grauel maren. Das Ronigthum, welches biefer vielgestaltigen Belt Bufammenhalt und Cout gemabren follte, murbe nichtebeftoweniger in feinen Brarogativen von ben eigenen Bafallen unaufhörlich bestritten. Die feubalen Orbnungen, auf benen bas Reich rubte, gaben bem Rouig nicht von fern eine gleiche Dacht, wie bie normannifden Berricher in England und Gubitalien gewonnen batten. Berfplitterung, Billfur, Buchtlofigfeit aller Orten. aber jugleich frifches leben, Thatfraft, - und Opferfreudigfeit beshalb bei allen Difftanben boch ein unverfennbares Bebeiben ber Colonie. Sie erweitert ihr Gebiet, bie Stabte fullen fich, und es beginnt ein eigener Burgerftant fich aus abenblaubifden Glementen zu bilben: jugleich wird ber Unbau bes Lanbes beffer und in großerem Umfange von ben Gingeborenen betrieben.

Bie fehr bamale bie Dosleme von ben abenblanbifden Chriften litten und mit welcher Beforanif fie bie Musbreitung bes driftlichen Reiche anfaben, fcbilbert 3bn-Mlatir, ein arabifcher Schriftfteller, ber biefer Beit nabe ftant, mit ben lebhafteften Farben. "Die Gludofterne bes 36lame," fagt er, "hatten fich unter ben Borigont gefeuft und bie Sonne feiner Befdide fich binter Bolfen verborgen. Die Fahnen ber Unglaubigen wehten uber ben ganbern ber Dufelmanner, und bie Giege ber Ungerechten übermaltigten bie Glaubigen. Das Reich ber Franten erftredte fich bamale von Maribin und Schaifetan in Defopotamien bie El Arifd an ben Grengen Meanptene; pon gang Sprien blieben nur Aleppo, Emeffa, Sama und Damascus von ihrer Berrfchaft frei. Ihre Beere rudten in Diabetr bie Umiba vor, in Dichefiras bis Ras-al-Min und Rifibis. Die Mufelmanner von Racca unb Saran fanben feinen Cout gegen ibre Graufamfeit. Außer Rababa und ber Bufte maren alle Strafen nach Damascus von ihnen befest. Damascus felbft mußte ibnen feine Chriftenfclaven ausliefern, und Aleppo mar ihnen ginebar." Dan ficht, wie bie Dacht ber Chriften fich icon weit uber ben Gupbrat erftredte und ben Gultanat in Moful unmittelbar bebrobte. Da trat ploglich ein volliger Umfdwung ber Dinge ein; bie Bludofterne bee 36lame fliegen wieber empor, und bie Conne ber Chriften barg ibren Chein. In ben

legten Lebensjahren Balbuine II. bilbete fich an ben Dftgrengen ber Franten, unzweifelhaft ber vermunbbarften Stelle bes Reiche, eine Dacht, welche eben fo fehr bie Mittel gewann, wie ben Billen hatte, nicht nur bem weiteren Borbringen ber Franten Salt ju gebieten, fonbern fie felbft aus ihrem langft periabrten Befig zu perbrangen. Der Grunber biefer Dacht mar Emabebbin Benti, ber Gohn bes Emire Affanfar von Mleppo, ber im Streite ber Rachfommen Dalef Chabs um ben Gultanat im Jahre 1095 feine Berrichaft verloren und ben Tob burd Genfereband gefunden hatte. Rur feine Jugend rettete Benfi - er war bamale erft gebn Jahre alt - por einem gleichen Enbe. Rriegeluftig und friegetuchtig, herrichjuchtig und voll Berrichtalent, fubrte er bann feine Baffen an vericbiebenen Orten fur verfchiebene herren und ftieg im Dienfte empor, bie er enblich an ben Stufen eines Thrones anlangte. 3m Jahre 1127 feste Gultan Dabs mub ibn jum Athabefen, b. b. Stellvertreter und Bormund, feines jungen Sohnes Alp Arelan ein und übertrug ihm bamit bie Regierung von Moful und allen angrengenben ganbern. Rachbem Benfi fich bier fefts gefest hatte, brachte er im Jahre 1128 Aleppo, im folgenben Jahre Sama an fid. Wenn auch feine Angriffe auf Damascus icheiterten, fo beberrichte er boch bereits 1130 ben größten Theil jener öftlichen Grenggebiete ber Franfen, beren Berfplitterung bieber fo febr ihre Unternehmungen geforbert batte. Es mar ein Glud fur bie Chriften, bag Benfi barauf in bie Streitigfeiten um ben Gultanat von Bagbab fo tief verwidelt murbe, bag er in ben nachften funf Jahren feine Unternehmungen in Sprien nicht fortfegen fonnte.

Anbessen war König Baltuin II. gestorben (1181) umb ihm in ter Regierung Graf Bulco von Anjou gesogs, ber sich einige Jahre juwor mit Baltuinds altester Tochter Melisende vermählt umb seine großen Bestspungen in der Hentliche einem aus einer frührern Esse sammenden Schoft Gottfried Plantagenet, dem Gemahl der Bittwe Kalfer Hentrichs V., überlassen hatte. Bulco war ein alter Irrusalemsschaft, mit allen Berhältniffen im heiligen kambe vertraut, eine Zeit lang wone er sogar ben Kembern stiffelit gewesen: trobbem stieß sein Angeliend in Regiment auf manche Schwierigseiten, und die größen logen in der fönglichen Familie stöhl. Eisse dewester und vertraut, eine kernschaft geschen kennen ber fönglichen Familie stöhl. Eisse dewester und verfahl fich mit Bontius von Triposis und dem jüngeren Josecsin von Sebssia, der

eben damals in der Grafischaft seinem Bater gesolgt war, um die Gewatt in Antischen am sich zu beringen. Aber Inten wusste Elizie wit esten Allas zu vereicht umd beischumte zum Gemaßt der jungen Constantia, der Erdin des Kürftenthums, den Grafen Raimund von Boitou, einen Sohn des Kürftenthums, den Grafen Raimund von Boitou, einen Sohn der Sohn der Schriften Wilhelms von Multanien, der an dem Unglich ebe Artestungs von 1101 fo vielen Unterlieft gedebt batte. D Raimund kam, da in dem Herspogthum seines Baters sein alterer Bruder Wilhelm geschaft war, nach dem Drient, um hier eine hervorragende Selfulung au gewinnen, au ber er derta Gebrut und glainzende persönliche Borzüge berusen sich er er derta Gebrut und glainzen berichtliche Borzüge berusen sich er er derta Gebrut und glainzen berichtliche Borzüge berusen sich eine und bertückte alleichen Geschleich les

Es mar eine Beit, mo fich ein tuchtiger Mann in Untiodia um bie Chriftenheit unvergefliche Berbienfte batte erwerben tonnen. Denn eben bamale begann Benfi feine Mugriffe auf Die Franten. Coon 1136 unternahm er von Aleppo aus einen verwegenen Streifzug burch bas antiochenifche Bebiet, im folgenben Jahre ging er gegen Barin por, eine Grengfefte bee Grafen Raimund von Tripolis, ber erft por Rurgem von feinem Bater Pontius bie Graffchaft ererbt hatte. Der junge Graf verlangte Sulfe von Berufalem. Ronig Fulto eilte mit einem Seere berbei, murbe aber vollstäudig gefchlagen und fonnte fich nur mit einer fleinen Schaar hinter bie Mauern von Barin retten. Die Roth bes Ronigs vermochte bie Franfen in Berufalem, Antiochia und Cbeffa zu eifrigen Ruftungen, boch batte Gulfo, in Barin ringe umichloffen, ehe noch bie Bilfe ericbien, bereite bie Burg übergeben muffen; genug, bag er fur fich und feine Baffenbruber freien Abgug gewonnen hatte. Die gleiche Bebrangnig trieb bie Franfen jest gegen Beufi gufammenguhalten, und fie fanben Bunbesgenoffen auch in ben Mufelmannern von Damasens, welche por bem Athabefen eben fo wenig gefichert maren. 2016 im Jahre 1139 Benfi einen neuen Angriff auf Damascus machte, unterftugten bie Chriften ben Befir Unar, ben tapferen Bertheibiger ber Stabt, und erhielten bagegen ben Beiftant ber Damadeener, um Panead, bie Grengfeftnug Berus faleme im Quellgebiete bee Borban, bie in Benfie Banbe gefallen war, ihm wieder zu entreißen.

Roch fdmerer, ais von bem Athabefen, mar um biefelbe Beit

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb, III. Seite 709-711,

Antiochia von ben Griechen bedrangt. Raifer Johannes hatte mit nicht geringem Glud fich um bie Erweiterung feines Gebiets in Rlein-Affen bemubt, Die Geeplane Giliciene gewonnen und auch bie Erwerbung Spriens bereits feft in bas Muge gefaßt. Er hatte eine Beit lang bie Bermablung feines jungeren Cobnes Emanuel mit ber Erbin von Antiochia betrieben. Ale biefer Plan fcheiterte, ging er jum offenen Rrieg gegen bie Franten über. Schon im 3abre 1137 rudte fein Geer bis vor bie Mauern von Antiodia, und Raimund mußte fich minbeftens bagu bequemen, Conftantinopel ben Lebnseib gn leiften. Aber bie Abnichten bes Raifere gingen meiter: er mollte Untiochia fur feinen Gobn Emanuel gewinnen und Raimund mit Mervo. Schaigar, Emefia und Sama entichabigen, nachbem er biefe Stabte mit ber Gulfe ber Franten ben Turfen entriffen batte. Gin gemeinfames Borgeben gegen ben machtigen Athabeten ichien bamale im gleichen Intereffe aller Chriften ju liegen. In ber That marf fich ber Raifer 1138 in ben Rampf gegen Benti, jog aber in bemfelben, von Antiochia und Cheffa nur miberwillig und labm unterftust, ben Rurgeren und verließ enblich migmutbig ben Rampfplat und Antiochia.

3m Frubjahre 1142 ericbien ber Raifer in Gilicien mit einem neuen Seere, angeblich jum Griege gegen bie Unglaubigen, aber nicht mit Unrecht fürchteten bie Franten, bag bie Ruftung vorzüglich ihnen gelte. Es erregte ibre Beforgniß, bag ber Raifer felbit au Ditern nach bem beiligen Grabe gieben wollte, bag er unerwartet por Tell Bafchir erfcbien und Boscelin nothigte ibm feine Tochter ale Unterpfand feiner Treue ju übergeben, por Allem aber, baf er bie Auslieferung Antiocias verlangte, um es ale Baffenplas gegen bie Turfen ju gebrauchen. Raimund magte nicht bie Forberung bes Raifers abaufolagen, boch bie Großen bee Furftenthume weigerten fich bie Ctabt ben Grieden auszuliefern. Der Raifer febrte, nachbem er bie Umgegenb ber Stadt vermuftet batte, unmnthig über bas abermalige Feblichlagen feines Blans, ohne ben Rampf gegen bie Zurten nur begonnen gu haben, nach Gilicien jurud. Sier überminterte er und bereitete einen großen Ungriffeblan auf Untiochia bor. Mitten in ben Ruftungen überrafchte ibn ber Tob. Es ift bereits berichtet worben (G. 210), wie nach feinem Buniche ibm fein jungerer Cobn Emanuel folgte. Benig über 20 Jahre alt, hatte ber neue Raifer icon viele Beweise friegeriicher Tuchtigfeit und boben Strebens bewiefen; er ichien gang

geeignet und gewillt, die auf die Erweiterung des Reichs gerichtete Politif seines Valers forzusiehen. In der That schieder er alebald ein Deer und eine Ribte unter erproblen Reibberren nach Miniochia, und in solche Bedrängnis geriech Raimund, daß er selbst nach Constantinopel ging, um seinen Lehnseld zu erneuern und bem jungen Kalfer einer Texus werschen, ur vohrum sichein Antickald anmals von bem Schickfal gerettet zu sein, eine griechische Befahung aufnehmen zu mussen. Großer Erfolge fonnte fich der flotze Graf von Politon in seinem sprischen Arthentubun nicht berühmen.

Indeffen war im November 1143 König Fulco gestorben; er hinterließ das Reich, von allen Seiten von Geschren betroht und in seinem Jusammenhang bereits gelodert, seinem breighnichtigen Sohne Balduin, six weichen die Königin Mellsend die Regierung zu sühren hatte. Die Unfalnge best neuen Regiments wurden durch den schmerzlichsten Berfust, weichen die Franken im Orient noch ertlitten hatten, in überauß trauriaer Beise bezeichnet.

Babrent Antiocia vor ben Griechen barnieberlag, in Berufalem bie tonigliche Dacht noch unbefestigt mar, griff Benti, ber fich in ber letten Beit ruhiger gehalten, aufe Reue mit einem großen Seere im Babre 1144 bie Franfen an und wandte fich alebalb gegen Cbeffa, wobin er icon lange feine Blide gerichtet batte. Roch im Rovember erfchien er bor ber Stadt und begann fogleich bie Belagerung. 306. celin, ber fich in Tell Bafdir befant, ruftete eilenbe jum Entfas Cheffas und verlangte augleich Unterftusung von Bernfalem und Une tiochia. Aber ebe noch ein ausreichenbes Beer fich gefammelt hatte, murbe Cbeffa im December 1144 erobert. Dbwohl Benfi, fobalb er feines Sieges gewiß mar, bem Blutvergießen Ginhalt ju thun fuchte, fanben boch eine große Bahl von Chriften ben Tob, unter ihnen auch ber Ergbifchof ber Stabt. Die Burg murbe noch zwei Tage von ben Franten vertheibigt, mußte bann aber auch ben Unglaubigen übergeben werben. Die Rreuge murben barauf überall in ber Stabt gefturat, bie Rirden in Mofdeen vermanbelt.

Die Mostems sahen in Geefia die Bormauer der chifflichen bertichaft in Sprien gebrochen; in überschwänglicher Weise feierten fie Jenft, so osi er auch aggen die Befenner des Islams siehe felbs seine Wassen gewendet, jest als den Borfecker der Leche des Propheten. Der gange muchamnedanisch Belt jubelte auch nicht von nicht

ohne Grund. Denn nach ben Worten jeues arabifsen Schrifffelters, beffen Alagen über ben Berfall ber Hertfagte der Glaubigen in Sprien ultgetfellt wurden, erhob feit jeuer Eroberung ber Islam wieder feln Haupt in bem jerifden Laube und entfaltet feln Siegestichen nach ben Werfelsungen, weche im Kenan ben Krommen caceben.

Bie hatten nicht auch bie Franten felbft empfinden follen, baß ihrer Dacht eine tobtliche Bunbe gefclagen? Bar boch ihnen eine ihrer glangenbften und reichften Stabte - man rechnet: fie ju ben erften ber gefammten Chriftenheit - fcmablich entriffen; fnupfte fich boch an biefelbe eine befonbere Berehrung, ba in ihr bie Gebeine bes Apoftele Thomas rubten; brobte bod aud ihren anbern Berrichaften über furz ober lang ein abnliches Schidfal. Dennoch bat bas Unglud Ebeffas weber Untiodia noch Berufalem in Die Waffen gebracht; fie haben feinen Berfuch gemacht, Benfi feinen Raub ju entreißen. In Antiochia furchtete man bie Griechen mehr, ale bie Turfen, und Delifenbe mochte fur ihre eigene Gewalt in Berufalem beforgt fein, wenn fie in Die norbfprifchen Angelegenheiten eingriffe, ba man ihrem Bater über nichts mehr gegrollt, als bag er fich berfelben fo bereitwillig angenommen batte. Ueberbies fublte man fich ju fcmach, gegen bie erftarfte Dacht bee Belame, mabrent jugleich bie Griechen brobten, einen Rampf zu befteben, und beshalb entichloß man fich junachft Bulferufe an bie abenblanbifche Belt ergeben ju laffen.

Der Tob Zenfis fachte noch einmal bie hoffnung in Joseelin an, fich Beffiad wieder ju bemachfigen. Alls er erfuhr, bag bie Glabt von Murebbins Truppen verlaffen fei, brach er mit einer eilig jusammen-gerafften Schar gegen fie auf. Armenifiche Chriften öffneten ihm und feinen Rittern bie Thore. Sogleich machte er fich bann an bie

Einischließung der Burg, in weicher noch einige Türten gurüchgelassen waren. Meer ichen nach einigem Tagen erfesten Unredden schiemen gressen gerer. Auf rurg Zeit fonnten die Christen Widerberstand leisten, dach siehen die franklichen Nitter und die Stadt in die Hande best Gentlen die graufaunfte Rache undm. Die Schaar Josefelius wurde fast gang vernichtet; in dem elendesten Jusach einter eine Weise graufenufte Auge und den den den eine keine der Gentlen der der der den verte fast dem Berberben. Die griechlichen und armenischen Ginnehmer von Edeffa wurden massenweit hingessache, die dem zerfebrt. Este dum der wurde gestellt der der der vernannen in die Erkareret verfault. Estadt und Varg wurden gerfiedt. Es die von Edeffa Richts als ein wüsser Trümmerhaussen, in dem eine spärliche und derfrige Bevöllerung, die Rureddin zurückließe, müßsem abs geben friste.

Damale ruftete man icon im Abenblande, um bie hochgefeierte Stadt wieder ben Unglaubigen gu eutreifen. Aber Geffia felbst war uur noch ein Rame; seine Gefchiede hatten ich erfullt, ebe noch bie abenblandisch Ehriftenbeit gewassnet wassieben fonnte.

### 11.

# Die Kreugpredigt bes beiligen Bernharb.

Bunderbar genug, daß es die Wirren bes Orients waren, welche bem Occibent eine Aussicht öffneten, fur feine traurigen Zuftanbe heilung zu finden, aus ber Zerfblitterung fich zu sammeln.

Die Sulfigestuche ber latelniffen Ghriften im Deient erglugen, wie ju erwarten war, jundafft an ben Bapft. Als er im Rovember 1145 ju Biterbe und Berralla fich aufhielt, erichien ver ihm ber Bischof Jugo von Gabala, um ben Beifand ber ociebentalischen Christen im beltigen kande im Mipruch ju nehmen. Jugo war langst als ein eitriger Kampfer für die Bollgemalt ber römischen Friede im Often befaunt; er vor Allen batte ob bahin gebracht, daß dan diechenische Partiarfat bem Papfe wieder gang unterworfen wurde. Die Griecken hatten feinen entschliebeneren Gegner als ign, der fich personnel ka gafte Judonaue bei einem Munfiften auf Anthodia

entgegengefest und fich dobei auf ben edniffen Rapft und den Kafter Bebens als Schuherern Antiochias berufen hatte. Zest bestlagte er fich schwer vor dem Throne des Papptes über seinen Patriarchen und die von seiner Kirche erstittenen Schöden, vor Allem aber Offisterte er in berennenden Zasten die Drangsfale der latenisischen Chriften um Often sein Zasten die Drangsfale der latenisischen Chriften um Beft sein darfei er gad auch die Affist fund, über die füllen zu gehen, um wor den Knigen Deutschande um farfanterisch den Rus finach gehört unter Knigen deriftschand und faranterisch den Rus finach gehört. Beitelkeitung in sernen Dien, Johannes mit Namen, auf beschen Unterfalkung um so siederer zu rechnen sei, als er sichen einmad der Kriche in Jerustelm habe beistehen wollen und nur durch die Ulumöglichstel, sein Seer über den Asspiel zu zu seinen, an der Mossifikung stand ber Mossifikung siede Scholen verschiedert sein Ingeris zu seinen, an der Mossifikung seines Verschand verschiedert sein.

Der Panit mußte um so geneigter fein, ben Sulfsgesinden and em Deient Gebor m ichenten, als er damals auch eine Gesandtschaft ber armenischen Riche empfing, die ihm die Debedem berselben in Ansstüd stellte und einem Ausgleich gwissen bem edmischen und bem armenischen Rittan anubahnen inchte. In der Fabet erließ ber Papit von Betralla and am 1. Deenwer 1145 ein Anscheiden an König Ludwig vom Brantreich, die songlichen Großen und bad frangössiche Bolf, werin er, an ben großen Kreuzung Urbanf II. ert innerth und lauten Beschruf über ben fall Gessia erbebent, die Rachommen ber eifen Kreusjadier aufgebreter, sich iber Bakte wirdig zu zeigen und die Balfen sie die feiligen Stätten zu ergreisen; zugleich ertbeilte er Allen, die seinem Auss solgten, bieselben aute.

De ber Bifchof von Gabata felbft, wie er beabsichtigte, über bie Auch gegangen ift, wissen wir nicht, aber wir hören, bag verschieben Gefanktischaften von Zerufalem an ben Sofen ber abenfählichen Fitten, bei bem heiligen Bernharb und ben Bischöfen erschienen, um bas Mitselben und bie Sulfe ber derittlichen Britber in Anfpruch zu nechmen; besonders sollen nach Frankreich von ben Geroßen Antischiens und Serufalemb solche Bofchaften abgefenbet fein.

Rach ber Natur ber Berhaltniffe mußte bie traurige lage ber Chriften im Orient vor Allem in Franfreich Theilnahme erweden, und eigenthumliche Umftanbe trugen bagu bei, baß fie gerabe ben jungen

Ronig felbft im Tiefften erregte. Ronig Lubwig trug fich bereits feit langerer Beit mit Rreugugegebanten; er glaubte ein Gelubbe erfullen ju muffen, welches fein Bruber Philipp einft auf fich genommen, und bei feinem fruben Tobe nicht hatte erfullen fonnen; überbies fucte er, ein angfilich religiofes Gemuth, Erleichterung von fcwerer Gewiffensnoth. Gleich in ben erften Sabren feiner Regierung mar er mit ber romifden Gurie megen ber Befigung bee Erzbiethume Bourges in argeriiche Streitigfeiten und baburch in eine Rebbe mit bem machtigen Grafen Theobalb von ber Champagne gerathen. Mis er 1143 Bitry, einen ber fefteften Blage Theobaibs, eroberte, mar bie Rirche bort eingeafdert morben und mehr ale taufent Menfchen batten bei bem Braube ben Untergang gefunden. Baib barauf mar freilich unter Bermittelung bee beiligen Bernhard eine Musfohnung mit ber Eurie erfolgt, aber man flant immer noch unter ben Rachmeben bes argerlichen Streites und befonbere ber Ronig felbft fubite fich baburch fdmer im Bergen bebrangt.

Beihnachten 1145 hatte Ludwig ju Bourges alle feine Großen versammelt; er ließ fich feierlich in ihrer Mitte fronen. Die Berfammlung mar berufen, um über bie Roth ber Bruber im gelobten Lande ju berathen; fei es, wie es bas Bahricheiniichere ift, in Folge bes papftiichen Schreibens, fei es auf eigenen Untrieb ber frangfifchen Großen. Unerwartet mar ce. ale bier ber Ronig bie Abficht ausfprach, felbft bas Rreus ju nehmen. Obgleich ber feurige, tampfluftige Bifchof Gottfried von Langres, ein Junger bes Rioftere Ciairvaur, Die Gefahren bes beiligen ganbes und bie Bflicht ihm ju helfen in ergreis fenber Rebe ausführent, ben Entichiug bes Ronige mit Jubel begrußte, tauchten bod fcmere Bebenten gegen benfelben auf. Gie follen befonbere von bem Abt Guger erhoben fein, welcher bie Lage Franfreiche am beften überfab und bei ber Abficht bee Ronige gefahrbet giaubte. Bornehmlich burch feine Mitwirfung hatte bas Ros nigthum unter bem Bater Lubwige fich ju einer Bebeutung erhoben, bie es unter ben Capetingern noch nie gupor erreicht batte. Der junge Ronig Lubwig VII. mar in bem Alter von 16 3abren 1137 feinem Bater Ludwig VI. gefolgt, hatte bann ber Rrone noch bie ausgebehnten Befigungen feiner Gemablin Eleonore, ber Erbiochter Bergog Bilbeime X. von Aquitanien, jugebracht, weiche einen großen Theil bes fubliden Aranfreiche umfaßten. Go ließ fich an ben Mufbau



einer franzöfischen Monarchie benken, welche ber englischen zur Seite gestellt werben fonnte. Aber die wochsende Macht der Krone hatte zuglelch die Besongnisse und den Wieberfand der Großen erregt, und Riemand vermochte vorandspießen, welche Wendung die Dinge bei einer langeren Abwesenheit des Könligs nehmen würden.

Bei dem Bliberfteit ber Meinusgen in der Berfammlung, wurde er heilige Bernhard, längit das Oxatel Frankreiche in allen Itreftichen Fragen, in die Berfammlung berufen und au Ratig gezogen. Meer auch er mochte eine so solgenschwere Entickeibung nicht auf sich nehmen, solbenten riech sie den geden anbeimungstein, den man ja in allen Dingen als die höchste Autorität ansah. Man beschloß barauf eine Beschwicksfasst an Basst au scheinungstein und zu Oftern in Bezelay zu weiteren Beschlößig wieder zu schaften und zu Oftern in Bezelay zu weiteren Beschlößig wieder zu schammenzussammen.

Wie gu erwarten fiand, ging ber Papft auf Ludwigs Wunsch bereinbillig ein, ja er water gern siehh sofort nach Frankreich geeilt, um gleich Urban II. das große Unternehmen bort in Gang zu bringen. Da er aber durch seine Streitigseilen mit den Nömern zurächzsbeiten war, übertrug er die Kreuppredigt dem heiligen Bernhard; zugleich ern neuerte er unter dem 1. Warz 1146 seinen frühren Mufruf an die französsische Aussen und der die heine frühren Aufruf an die französsische Aufruf und der die heine frühren franz eiter und Abet. Moche liefer die Abschäue des Konigs ansfangs nicht ohne Bedenken angeschen haben, sobald er Nome Auftrag er halten, unterzog er sich demstleben mit seinem gewohnten Eiser und mit einem Erscha, der alse Erwartunan weit hinter fich liefe und mit einem Erscha, der alse Erwartunan weit hinter fich ein der

Wie befimmt war, famen ber Rönig und bie frangöfischen Großen Oftern zu Bejelap bei Nevere zustammen. Dien namb er Rönig for gleich des ihm vom Papfte übersandte Kreuz, und gleich ihm befretuzien sich viele vornehme Ritter Kranfreichs. In ber Erwartung ber Kreuz-predigt Bernhards war eine so große Menge herbeigströmt, baß fein bechalte sie figsien kommt. den bei mit bem Rönig, ber scholle für ben Abt kernigen kommt. Den bei dem Kreuz trug. Bernhards Worte riffen mehr als je die Gemilder zin. Milke rief nach Areuzen; er miste feine Richte zustschaftler, um jedes Berlangen zu befriedigen. Die Tage von Ctermout waren zurückgefehrt, wie einft Papft Urban, umbrauste jest ben Abt von Clairvaur bei Kreuzigkattbegeisterun.

Als bie Berfammlung aus einander gegangen mar, jog Bernhard

predigent überall in Frankreich umber. Schon nach venigen Wocher, ichrieb er bem Rapfte: "3br habt befohlen und ich gehorch, und ben Geborfam hat bas Aussehn bes Beselbenn gefegnet. Wenn ich ver fündete und redet, wuchs bie 3ahl ebne Magen. Es leeren fich bie Burgen und Stabte, und kann finden sieben Weiber eine u Mann, ben sie ergreisen"); überall beleben Witten gritten bet ebegeben ihre Mann, ben fie ergreisen"); überall beleben Witten gritten bei bebeiten ihrer Manner.

Und auch die Frauen blieben nicht jurial. Schon war feilht die junge Königin jur Arruglahrt entschieftelsen und mit ibr andre Damen bes stingligfen Saufes. Die Weiber griffen nach den Arrugen gleich ben Mannern. Mit jener grengenlesn Begierte, mit welcher bis braugesen von jeher die weitbewegenden Gedanten ersaßt haben, warien sie sich jetzt abermals auf die Pilgerfahrt. Es tam alsbald eine Arvophegeiung in Umlauf, nach welcher Knig Ludwig nicht allein Gonstantinvel gewinnen, das helige kam terne, fondern die Ababien verbringensollte, ein neuer Hercules und Gyrns. Mit den flirchlichen Inde, wie man fech en die Webreltung der franglischen Serrfacht bis in die jetzt mehr Aschonen.

Binnen Rurgem ergriff bie fieberhafte Bewegung Franfreiche auch bie rheinifden Gegenten. 3m Commer 1146 fam bortbin ale Rremprebiger ein fangtifder Mond. Rabulf mit Ramen, melder Clairpaur angebort, fich bann aber ans ber Rlofterundt geloft batte. Ginen aus Berorbentlichen Erfolg erzielte auch er bei ben Daffen; faft ber gebnte Theil ber Bevolferung Unter-Lothringens foll von ihm bas Rreng genommen baben. Die Wirfung feiner Rebe mar um fo größer, ale er jugleich jur Berfolgung ber verhaften Juben aufforberte. 3m Huguft brach eine furchtbare Bete gegen bie ungludtichen Ifraeliten in ben rheinischen Stabten aus, welche fich alebalt auch über Franken und Baiern erftredte. Die Berfolgten nahmen ben Cous bes Ronigs in Aufprud, und biefer gemabrte ihnen bereitwillig Rurnberg und anbre feiner feften Plage ale Bufluchtoftatten. Und anbere Berren fuchten Die Bebrangten gu retten, erreichten aber bamit meift nichts Unberes, ale baß fich bie ftabtifden Bevolfermaen nun auch gegen fie felbit im Aufftande erhoben. Dan erlebte abnliche Grauel, wie jene, mit benen fich bie erften Breugfahrer im Jahre 1097 beflect batten, \*\*) und noch Schlimmeres ließ fich befürchten.

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf Jefaias 4, 1.

<sup>\*\*)</sup> Bergi. Bb. III. G. 675.

An den heltigen Bernhard gelangten über Radulss Kerfahren ichr gerechtserigte Beschwerten. Der Ab erschaft, als er die Bewogung, die er in desten Gauge glaubte, in solcher Welfe ausdarten sah, Auf das Enlistedenste verwarf er deshald in einem Briefe an den Erzhischof heiturich von Main die Annahungen des underusseuns erreutpreitigere. Ingleich saubt er Briefe und Boten an den Krybischof heuten gesten, mit eine Welegendeit, num auch einersteits in einem großen, mit aller fille stiefen Kunst abgefahr und und einersteits die einem großen, mit aller fille sie Welegendeit, num auch einersteits die einem großen, mit aller fille sie Welegendeit aussichden; nur warnte er davor, daß sich ich vereinglie Schaeren voreilig auf dem Weg andeten. Er eich friege üchtige Sübrer zu wählen und das Hen zu glammenzuhalten, indem er auf das Mißgeschild der zeststeuten hausen des Eremiten Petec, der Veriefter Geschicht um bei Mißgeschild von kennen beim der Gremiten Petec, der Veriefter Geschicht um bei Aufman hinwisch

Damals dachte Bernhard noch faum baran, felch nach Deutschend gueben. Aber nicht lange nachber eutschloße er fich die ehein nichen Gegenden aufgusiechen. Ge lag ihm baran, bem Tetiben Rabules verfonlich entgegengutreten, ber Teierer Sehde, wedche ber Kreuzverbigt sinderlich von, ein Ende zu machen, und unzweischaft vor Allem, König Koncob felcht für die Wallfahrt zu gewinnen.

In Daing traf Bernhard ben unbotmäßigen Donch an; er mußte ibn jum Schweigen ju bringen und nothigte ibn fic nach Clairvaur jurudjugieben. Das Bolf, bei bem Rabulf großes Unfeben gewonnen hatte, mar bamit ungufrieben, und murbe einen Mufftaub erregt haben, wenn nicht bie Schen por einem Manne, ber fcon bei Lebzeiten fur bas Mufter aller Seillafeit galt, es gurudgebalten batte. Bon Daing ging ber 21bt nach Frauffurt, wo er gegen Enbe bee Rovember mit Ronig Ronrad gufammentraf. Der Ronig, fcon langft mit Bernbarb befannt und ibm vielfach verpflichtet, empfing ibn mit ben bochften Ehren und unterließ fein Beiden aufrichtiger Ergebenheit. 216 eines Tages in bem Dome bas Gebrange um ben Gottesmann fo groß murbe, bag biefer faft erftidte, marf Konrat ben Rouigemantel ab und trug ihn auf feinem Urm burch bie beranfturmente Denge. Bernbarb zeigte fich bemuht um bie Berftellung bes lanbfriebens, namentlich um bie Beilegung ber enblofen gebbe amifden Albero von Trier und bem Grafen Beinrich, aber er unterließ auch nicht im Bebeimen Ronig Ronrab angugeben, bag er felbft fur bie beiligen Statten gleich Rouig Ludwig die Waffen ergreife. Als Konrad erflarte: ein Kreugng liege durchaus nicht in seiner Abfod, erwiederte Bernhard jurudehaltend: feine Riedrigfeit zieme nicht in die fonigliche Majeftat zu bringen, und versant im Schweigen.

Aber Bernhard fdwieg nur, um gur rechten Beit wieber gu reben. Giner Ginlabung bes Bifchofe hermann von Rouftang folgenb, begab er fich junachit in Die alemanischen Gegenben, um auch bort jur Kreusfahrt aufguforbern. Geine Brebigt hatte bier ben gleichen Erfolg, wie aller Orten, und man fucte ibn langer ju feffeln. Aber es mar pon Unfang an feine Abficht gemefen, ben großen Reichstag zu befuchen, welchen ber Ronig jum Beibnachtofefte nach Speier berufen hatte, und beshalb fehrte er rechtzeitig borthin jurud. 2m 24. December traf er in Speier ein und fant bort eine febr gablreiche Berfammlung von geiftliden und weltlichen Gurften. Er prebigte por benfelben am Beihnachstage mit ber vollen Begeifterung feiner Seele und forberte babei aud ben Ronig namentlich auf, fich bem beilfamen Berfe nicht ju entziehen. Rourab, mit gang auberen Dingen befchaftigt, mit ber Beilegung ber inneren Birren, mit bem Rriege gegen Roger unb feinen Berpflichtungen gegen Conftantinopel - ein Gefanbter bes ariechifden Raifere mar gerabe bamale am Sofe - ließ bie Borte bes eifrigen Brebigere mirfungelos verhallen. Dennoch machte biefer in ber Fruhe bee 27. December, am Tage bee Evangeliften Johannes. bei einem Zwiegefprach mit bem Ronig noch einmal einen Berfuch ibn ju erweichen, und Konrabe Ginn murbe in ber That fest fcmantenb. Der Ronig erffarte bie Cache in Betracht gieben, mit ben Furften berathen und am andern Tage Antwort geben ju wollen. Doch ben Beiligen ließ es nun auch nicht fo lange mehr Rube; uoch an bemfelben Tage trieb er ben Ronig jur Entfcheibung, und gwar öffentlich. por allem Bolf.

Während der Wesse, als Alles im Dome versammelt war, glaube menantabe die Stimme des heitigen Gesses behölich in sich zu vernechmen und verlangte dann gegen seine Gewohndeit, ohne zur Kede ausgeschert zu sein, das Wort; der Hitze, sagte er, durfe nicht ohn Predigt vorübergehen. Und nun begann er vor der versammelten Wenge eine Aufprache an den Köulg, wie man eine ähnliche niemals gehört hatte. Ohne Konradd hohe Währbe zu achten, siellie er ihm alle Schrecken der innahen Gerickto vor die Seele, wie er vor dem

Richteftuhle Chrifti erfichten und ber Spiland ju ihm fpriche: "Menich, was habe ich dir Guted thun fonnen und habe es nicht gechan?" Dann jählte er ihm alle Goben auf, die er bem Hern verbanke: Macht und Neich, Kulle außerer und gefühger Gaben, Mannesburde und Körperfrass, und richtete endlich die große Arage in seiner Secle auf, was er bem Hern einst über den Gebrauch bieser Gaben antworten könne. Unter Thrauen rief ber Konig aust: "Ich erkenne de Gaben der golitichen Gnade und will nicht seiner undauffare ersunden werben. Ich is bereit bem Hern; die fiele dagu aussessender erfunden werben. Ich in bereit bem Hern; die der den der die habe der gebreit der ben herreit ben herreit den habet eine Berrin zu bienen, da ich von ihm selbst dagu aussessendert werbe. Spiker spirieb er dem Papite: der habet ein holen fonnen; so gewaltig habe Gott ihn mit wunderbarem Kinger berührt, daß alle Regungen seiner Seele im Moment von ihm ergriffen seien.

Als ber König gefprochen hatte, folgte seinen Worten ber burch bie Sallen bes Dome bonnernbe Freubenrus ber versammelten Mende. Derfelbe wiebergibte fich, als ber Konig sogleich bas Areu; empfig, und ber Seilige bie Bahne vom Altar nahm und sie shm überreichte, um fie bem Herre be Geren vorzutragen. Gleich nach bem Könige befreugten sich vor einer Burche; unter ihnen auch ber junge Bries brich von Schmach, bes Königs Besse.

Sehr befriebigt verließ Bernhard am 3. Januar Speier. Er nahm feinen Weg nach bem nieberen Lothringen und hielt auch bier, wo Rabulf bereite mit Erfolg vorgearbeitet, eine reiche Ernte. Auf Schritt und Tritt folgten jest bem beiligen Mann Bunber und Beiden. Schon in Franfreich mar feine Brebigt von ungewöhnlichen Erfcheis nungen begleitet gemefen; aber mas wollten fie befagen, gegen bie Rulle gottlicher Gnabenerweifungen, welche man in ben beutiden Lanbern au feben meinte, mo Beruharb fich zeigte? Ueberall murben Blinbe febenb, Taube borent, bie Rruppel befamen ben Gebrauch ihrer Glieber wieber, und immer von Reuem ftimmte bas Bolf begeiftert bas Bunberlieb an: "Chrift uns genabe." Bernharbe Gefabrten perfucten bie Bunber forgfaltig aufzuzeichnen, aber fie faben balb bie Unmöglichfeit ein, alle aufzufaffen und niebergufchreiben. Go allgemein ber Glaube an biefe Bunber bamale mar, fo hat er boch felbft bei ben Beitgenoffen nicht recht Beftand gehabt; Biele meinten balb, bag jene Beilungen mehr in pfpdifden ale phpfifden Grunben

beruhi hatten und die Gebrechen fich in fürselter Krist wieder gegeigt hätten. Beruhard selbst schien, bie Alles faben, nicht zu schien; während Alle davon sprachen, vermied er ihrer zu erwähnen. Aur Eines hob er selbst hervor und bezeichnete es als das Wunder ber Wunder; es war die Kreunachme Konig Komand.

Richts bat mehr ben Glauben Bernbarbs, bag bie neue Rreusfabrt ein mabrhaft gottaefalliges Werf fei, gehoben, ale biefes Ereignif. Bon nun an verbreitete er ble beiben großen Danifefte bee Unternehmens - bas ermabnte Schreiben bes Papftes an bie Frangofen und fein eigenes an bie Deutschen - nach allen Seiten : nach Bobmen. nach Bolen, nach Ungarn, nach Stalien, nach Englant, nach ben fcanbinavifden ganbern, unt an allen Orten, mo biefe Manifefte befaunt murben, fammelten fich neue Rrengfahrer. Aus einem frangofifchen Musjuge nach bem beiligen Grabe, wie man ibn öftere gefeben hatte, murbe eine allgemeine Baffenerhebung bes Abenblanbes gegen bie Unglaubigen, wie eine abnilche noch nie erlebt war, und icon fnupften fich an biefelbe bie ausschweifenbften Soffnungen von einem poliftanbigen Giege ber abenblanbifden Rirche im gangen Dften. Aber nicht ber Papit, obwohl er bas Unternehmen gnerft angeregt, nicht Ronig Lubwig, obwohl er es zuerft begelftert ergriffen, am wenigften Ronig Ronrab, ber nur gezwnngen fich angeschloffen, maren es gemefen, melde ber Bewegung biefen univerfalen Charafter gegeben batten; vielmehr mar es, fehr bezeichnent fur bie Beit, ein Douch, ber Aller Gebanten auf einen Bunft gerichtet, bas gange Abenbland mit einer 3bee erfullt und ein Glaubenebeer aufammengebracht batte, wie es noch nie jupor gefeben mar und bas fich noch Tag fur Tag vermehrte.

Aber ce fehlten auch nicht Manner, welche mit Beforgnif ben



machtigen Umidmung ber Dinge faben. Gelbft bee Ronige eigener Bruber Friedrich mar mit bem Entichluffe beffelben ungufrieden, und noch mehr gurnte er barüber, bag er feinem einzigen Cobne erfter Che bie Erlaubniß gur Rrengfahrt ertheilt hatte. Denn im Angeficht feines naben Enbes hatte ber alte Schmabenherzog biefem Cohne bereits bie Bermaltung feines ganbes übertragen und ihm ben Cous feiner ameiten Gemablin und ihrer Linder anvertraut. Erop feiner fdmeren Krantheit mar er felbit nach Speier gefommen; aber mit Unmuth fab er bie immer machfende Bewegung, und felbit ein Befuch bes beiligen Bernhard anderte nicht feine Stimmung. In tiefer Befummernif ftarb er nicht lange nachher und wurde in ber Abtei G. Balpurais beerbigt, welche einft fein Bater mit bem Grafen Beter von Luremburg begrundet hatte\*). Er felbft mar Bogt biefes Rloftere gemefen; ben benachbarten Drt Sagenau hatte er erft begrunbet. Bie weit lagen bie Beiten jurud, wo er bie alten Rechte bes Raiferthums gegen bas emancipirte Bapftthum mit bem Schwerte verfochten batte!

Bunberbar genug, felbit ber Bapft, ber gn ber Rrenprebigt boch ben erften Unftog gegeben hatte, in beffen Ramen fie weiter und weiter erging, mar mit bem Umfange, welchen bie Bewegung bereits angenommen hatte, nicht gufrieben. Schon in bem Rigorismus, welchen er im Jahre 1146 gegen mehrere ber vornehmften frangofifchen Bifcofe meaen Uebertretung firchlicher Formen zeigte, fab ber beilige Bernharb ein Semmnis bes Unternehmens; ber Bapft mochte bamale ein foldes nicht beabfichtigt baben, aber gewiß ift, baß er Ronig Ronrabe Rreusfahrt, wenn er es vermocht hatte, gang verhindert haben murbe. Alle feine Soffnungen auf Die Bieberberftellung feiner Dacht in ber Stabt hatten icon feit langerer Beit baranf bernht, bag Ronrad bemnachft über bie Alpen fame, und in biefen Soffnungen fab er fich fdmeralich enttaufcht. Cobatb er bie Runbe von ben Speirer Borgangen erhielt, verließ er bie Rabe Rome und Italien; er nabm feinen Weg nach Franfreid, ichidte aber qualeich ben Carbinglbifchof Dietwin nach Deutschland mit einem Schreiben an Konig Konrab, in welchem er fich beschwerte, bag biefer ben Entichluß au einem fo ichmierigen und weitausschenben Unternehmen ohne Berathung mit bem apoftolischen

<sup>\*)</sup> Mm 6. April. 1147. Der Ort bes Tobes ift unbefannt; vielleicht war es Dagenau.

Stuft gefaßi habe. Wir wiffen, wie fich ber König bem gegenüber auf bie Eingebung bes helligen Geifieb berlef, und ber Papil tonnte einem folden Einwahn fewer ungsgentreten. Dennoch feste viel daran, daß er sein Entäusschung vergeffen halte. Der König ersuchte ben belifigen Bater um eine Jusammenkunft am 18. April in Strafburg, damit sie dort gemeinsam für Kirche und Reich bie erforberlichen Ansorbungen tröfen: ber Papil fablug bie Bitte ab.

Der heilige Bernhard war es, welcher die Misstlange zwischen bei beben Sauptern bes Abendandes gu lofen hatte, und wie viele nabere Schwierigklein sollte er außerben noch besteligten! Auf seinen Schultern schienten zu eine Beldisch bes Drients und bes Occidents zu ruben — und mochte sein Genle sich nie glainzender offenschrieften gewent, eine Berin mie mehr bie Wassen bestehtlich, sein Gerbeite zwierk, eine Berin nie mehr bei Wassen best bei Gebullern eine gebrechtigen Mannes, ber schon wert werd mehr bei Ghautern eines gebrechtigen Mannes, ber schon unt mehr ab ein balbes Jahrubert zuraflas.

Wenn ju irgend einer Zeit, hatte fich in ben lepten Sahren ber angeneinen Berwirrung gegeigt, daß biefe Weit aus harten Eioffen gebildet fit und haten Dick im Annamenfloße berfelben namentloße Elend entwidelt. Sollte nun wirftlich ein Monch, der schon fruß dem troftlofen Welttreiben ben Rücken gewendet hatte und in den himmlischen Dingen lebte, das rechte Wort gefunden haden, um das Shaos zu ordnen? Sollte der heilige Krieg gegen die Ungläubigen das rechte Mittel sein, um allen den jele und maßlosen Streitigkeiten unter den Gläubigen schoft ein Ende ab vereiten?

#### 12.

## Ruftungen und Aufbruch gur Krengfahrt.

Ein Jahr guvor hatte Otto von Breifing feine Chronif mit bem Geftanbif geschloffen: Die Erinnerung an Die lettvergangenen Zeiten, die Bebragnif ber Gegenwart und Die Beforgnif vor der Jufunft erfüllten ifm mit Lebensüberbruß, und er würbe glauben, baß bei so viel Cunbenschuld und einem solchen Beifte allgemeiner Auflehnung

ble Belt nicht mehr lange würde bestehen sonnen, wenn bie Ereibenste jener heiligen Manner nicht waten, beren lästerliche Berbindungen auf dem gangen Erdfreise gerade in höchster Blütze ständen. Iber wir wissen werden eine Belten war, sien Wert wieder aufnehmen der Auf jur Kenussphet erschollen war, sien Wert wieder aufnehmen und in ganz anderem Sinne sortsühren wollte; denn es schieden ihm plöstlich ein ganz neuer Beist über die Best gedommen, der Briebe flatt Sertei, Wolft flatt Elend über die Menschheit bringe. Dem guten Bischaben ausgusüberen, und balb fah er die Zeitereignisse abermals in verändertem Eichte; denned dachte er noch nach Jahren an die vonberbare Beränderung, welche die Kreusprebigt in den beutschen Berklütze denne Wecken

Der Ronig batte fich im Februar 1147 nach Baiern begeben, um einen großen Softag in Regensburg abzuhalten. In feinem Gefolge mar ber Abt Abam von Cbrad, welchem ber beilige Bernbard bie Rreugprebigt in Oftfranten und Baiern übertragen batte. Bor ben gu Regensburg Berfammelten verlas Abam bie befannten Manifefte bes Bapftes und bes Abtes von Clairvaur, und es bedurfte faum mehr, um faft alle Anmefenben aur Annahme bee Rreuges au bewegen. In berfelben Stunde gefcah es von ben Bifcofen Dito von Freifing, Reginbert von Baffau, Beinrich von Regensburg, bem erbittertften Feinbe bee Babenbergere Bergog Beinrich, von biefem felbft und ungabligen Grafen, herren und Rittern Baierne. Und in berfelben Stunde batte auch bie grauliche Rebbe, welche fo lange bas Lant vermiftet, ibr Enbe erreicht. Biele, Die fich feit 3abren im Burgerfriege vom Raube genahrt, mibmeten ibr Edwert jest ber beiligen Cade. Richt fur bie Rube Baierne allein, fonbern fur bie bes gangen Reiche mar es von größter Bebeutung, bag auch Graf Belf icon vorher am Beihnachtofefte auf feiner Burg Beiting, unweit bes welfifden Rlofters Steingaben, bas Rreug genommen hatte.

Und immer weiter ging die Areupredigt nun von Baiern aus nach em Often. Martgraf Ottofar von Seiermart, Graf Gernhard von Cavanithal, ein boschangeschener herr in Kärnthen, dann der Bohmenherzog Madifiato mit feinem Bruber Schirtich und feinem Better Spitigneus, der Michologienschen Seinrich von Dimig und viele andre Große Bohmend wurden für den heiligen Kampf gewonnen. Auch in Sachsen nur den angreuzenden

Giefebrecht, Raifergeit. IV.

Lanbern machte fich bie Bewegung bereits aller Orten bemerklich und griff weiter und weiter um fich.

Indeffen mar Ronig Ronrad mit bem frangonichen Bofe in Berbindung getreten, um über ben nach bem Drient einzuschlagenben Weg gu verhandeln; benn ein Ausgug bes gangen Seeres nach einem gemeinfam feftgeftellten Blane mar von Unfang an in Mubficht genommen, um bie Unfalle fruberer Rrengfahrten gu vermeiben. Schon im Laufe bes porigen Jahres hatte Ronig Lubwig über ben Durchjug bes Seeres mit bem griechifden Raifer, mit bem Ronig von Ungarn und mit Roger von Gicilien Unterhandlungen gepflogen und von allen Seiten gunftige Untworten erhalten; namentlich batte fich Roulg Roger erboten Lebensmittel, Schiffe und alle Erforberniffe bem Beere gu ftellen, welches er felbit ober fein Gobn begleiten wollte. Die Frangofen icheinen geneigt gemefen gu fein, auf Die Unerbietungen Rogers einzugeben; bennoch machte man fich auf einer Berfammlung, bie gu Chalone am 2. Februar 1147 gehalten murbe und auf welcher Ronig Lubwig, Abt Bernbard, Gefanbte Konig Konrabs und Belfe mit vielen frangofifden und beutiden herren gegenwartig maren, minbeftene baruber ichluffig, bag ber beutiche Theil bes Beeres ben Beg burch Ungarn nehmen folle, mabrent man über ben Beg bes frangofifden Seeres noch feinen feften Entichluß faßte; Die Beit bes Mufbruche murbe porlaufig auf Dftern bestimmt. Balb barauf ericbienen Gefandte von Ronig Roger und bem griechifden Raifer am frangofifchen Sofe; Beibe machten aufe Rene bie gunftigften Unerbietungen, wenn bas frangoniche Beer burd ihre Lauber gieben murbe. Dit ben Befanbten murbe auf einer Reicheversammlung gu Gtampes am 16. Februar verbanbelt. Go febr bier Rogers Gefanbten auf ben Seemeg brangen, gewann bennoch enblich bie Meinung bie Dberhanb: man burfe fich von bem beutichen Beere nicht vollig trennen, fonbern muffe gleich bemfelben ben landmeg burch Ungarn und bas bygantis nifche Reich nehmen, benfelben Weg, welchen auch bie erften Erengfabrer eingeschlagen batten. Der Aufbruch ber Frangofen murbe jest enbgultig auf Bfingften (8. Juni) festgestellt; acht Tage nach bem Befte follte bas gefammte Beer fich ju Des um ben Ronig fammeln. Bum Reichovermefer fur bie Beit ber Abmefenheit Lubwige murbe Abt Suger bestellt und ihm ber Ergbifchof Camfon von Reims und Graf Rubolf von Bermanbois gur Geite gefett.

Um ahnliche Anordnungen für den deutschen Ausgug und das deutsche Keich zu tressen, dereis Zönig Konrad einen Reichstag auf den 19. Man nach Framssungen herrie Zödig konrad einen Beschstate des Keichse ist der Allessen der Berathungen haute ich auch Abei Bernhard abermalse eingestellt. Der Jug durch Ungarn sand trop des seinschieden Berhältlichen Merklichen der nicht dem Ausgug des framsbischen Gertes abzworten, ondern ihm voranzugsehen und erst in Comfantinopet die Bereinigung mit bemiesten zu devertschlichen. Jum Sammelylag wurde Regensburg gewählt; wie es scheint, sehte man die Mitte des Mai jest als Termin des Aussandsche von dem dem einem Borsprung von etwa vier Wodern vor dem Franzosen dem mit einen Gorsprung von etwa vier Wodern vor dem Franzosen gewannt.

Aber fcon maren bie fachfifden Berren, welche in großer Babl bas Rreug genommen hatten, von bem Gebanten gurudgefommen, fich bem großen nach Dften giebenben Beere anguichließen; wenn fie einen Glaubenofrieg fubren follten, glaubten fie ibre Schwerter beffer gegen ble ihnen benachbarten beibnifden Wenben, als gegen bie Unglanbigen in welter Ferne, ju gebrauchen. Go febr Bernbart jeber Beriplitterung bes Beeres abgeneigt mar, meinte er boch auf ben Bebanfen ber Cachfen eingeben ju muffen und erflarte nach ber ibm ertheilten allgemeinen Bollmacht, bag Alle, bie ausgogen, um ble Feinbe Chrifti jenfeits ber Elbe entweber ju vernichten ober vollftanbig ber Rirche gu unterwerfen, beffelben Ablaffes theilhaftig fein murben, welcher ben Rampfern fur bas beilige Grab gemabrt fei. Richt Beuige, Die bereits bas Rreug trugen, erflarten fich nun fur bie Fahrt gegen bie Benben; unter ihnen mar auch Bifchof Beinrich von Olmus. Unbre, bie noch ichmantent gemefen maren, entichloffen fich jest raich ju bem Belubbe und empfingen bas auf einem Rreife ftebenbe Rreug\*), bas besonbere Abzeichen fur bie Benbenfahrt. Um bie Theilnahme fur biefelbe in noch weiteren Rrelfen ju erregen, erließ Bernharb ein befonberes Manifeft; man befchloß es nach allen Geiten ju verbreiten und burch bie Bifcofe und Briefter bem Bolfe befannt ju geben. Gehr bemerfenswerth ift, bag in biefem Danifefte ber Ablag an Die ausbrudliche Bebingung gefnupft murbe, bag bie Rreugfahrer ausbauerten, bis bas gange Wenbenvolf vernichtet ober bem Chriften-

<sup>&</sup>quot;) Der Rreis bebeutete bie Belt, liber welche bas Rreng erhobet mar.

thum unterworfen wäre; jede besondere Abstuats Einzelner mit Einzeinen wurde fiteng unterfogt und den Erzbischsfen und Bischbesen zur besonderen Pflicht genacht eine solche unter feiner Bedingung zu bulden. Um den Peter und Baulstag (29. Juni) sollte sich das Herr der Benkunfahre bei Nagebeurg fammelin.

Eine große Wohlthat für bas Reich war, baß zu Frantsturt ein allgemeiner, volffandiger Friede für ben gangen Umfang bessehen hersestlicht, baß alle Febben beigelegt wurden. Die Erklivertretung bes Konigs für bie Zeit seiner Abwesenbeit wurde seinem etwa zedujahrigen Sohne Seinerlich überragen und blefer einmittig zugleich zum King ernabst. Die Pflegerschaft über benselben nahm, auf frühere Borgange geftühlt, ber Erhöfelof Seinerlich word Malin; in Anspruch, und man gefand fie ibm zu in Bachriett aber ging die Beschung ernabst. Die Pflegerschaften weientlich auf den Abs Widat von Stadt und den Rotat Seinerlich über, auf beren unmittelbare Dieusstellungen ber junge Konig verweichen wurde.

Bei ber Königswohl iceint ber Geriog Scinrich von Sachfen Schwierigkeiten erhoben und ein Entgelt für seine Zufimmung in Anspruch genommen zu haben. Denn wir wiffen, baß er auf biefem Reichfage guerft mit ber Forberung bervoertat, baß ihm bad seinem Bater angeblich mit Unrecht entlegem Gergeghtum Balern zufückgegeben werbe. Mit großer Geschildlichteit wußte ber König jedoch ben jungen Kürften zu bestimmen, biefen Allfpruch mindeftens bis nach beenebere Kreughabet ruben zu laffen.

Wilfpeine der König mit seinem Sohne nach Aachen 203, wo er Mitigalien (23. Mar) densstehen seiertlich fromen sieß, unterricktete er den Papst von dem zu Frantsfurt zeschien Beschäussen durch Bischop von Bornes, Bischop Ansien von Housen Densch von Bornes, Bischop Ansien von Housen Densch von Boten Densch der Bischop von Boten Densch bei bei der den bei der Steick staden war, um ihr mit den aussschweisen könig Ludwig entgegengestemmen war, um ihr mit den aussschweisen der nichten Ghren zu empfangen. Der Bapst willigte in die Hertschligung au derschehen dem Webe von Stade zu Pflickt; zugleich ernannte er zu seinem Segaten sir beischen dem Ansie der Ansie der Verläusschen der Ansie der Verläussche Verläussche der Verläussche Verläussche der Verläussche V

mals auf bem Wege nach Paris; benn er hatte bie Einladung Kouig Konrads nach Strafburg, wie bereits ermannt, abgelehnt und beabfichtigte mit Konig Ludwig das Ofterfeft zu St. Denis zu feiern.

König Konrad feierte das Fest (20. April) ju Bamberg. Ju bereiben Zeit degannen sich aller Orten die Plitgerschaaren ju sammetin; dabei sam est eileber abermad in Ausbewerfschausgen. So skaten die Bilger in Wärzburg, wo die Juden bis dahin nicht beunruhsigt worden waren, am 24. Köbenar einen Ausstand veraulass, bei dem viele Ifraeilten in der araufamsten Wössen inderenvendet wurden.

Um 24. April bielt ber Ronig einen Softag in Rurnberg; er traf bier bie lesten Bestimmungen fur bie Beit feiner Abmefenheit und verabichiebete fich von ben Furften, welche an bem Bug nicht Untheil nahmen. Dit Bergog Friedrich von Comaben und allen benen, bie ibm folgen wollten, begab er fich bann nach Regensburg. Sier traf er mit Bergog Beinrich von Baiern, ben Bifcofen von Freifing, Baffan und Regensburg, bem Grafen Welf und vielen anbern Berren jufammen. Gie alle fuhrten gabireiche bewaffnete Chaaren mit fich. Mus Franfen, Baiern und Comaben bestant hauptfachlich bas Seer, mit meldem ber Ronig balt nach ber Mitte bes Dai aufbrach. Er felbft fubr mit einem Theil ber Ritter ju Schiff bie Dongu berab: ber Reft bee Beeres folgte am Ufer. Das Simmelfahrtofeft (29. Dai) feierte Ronrad ju Arbafer, unterhalb Ling, und verweilte bier einige Tage, weil noch neue Schaaren von allen Geiten herbeiftromten. Bart an ber Grenze Ungarne, unweit ber Rifcha, beging man Bfingften (8. Juni) und verließ gleich nachher ben beutichen Boben.

Um diefelbe Zeit schiete sich König Ludwig, nachdem er Pfingten um dem Bapfte zu St. Denis gehalten, zur Kreussahrt an. Am 11. Juni nahm er dort vom Altar die Pfligertasse um die Deissamme, das Banner Kranstreiche; der Papft ertheilte dem Konige in selerticher Weise den Segen zum heiligen Kampfe. Am solgenden Tage reisse aben bei begeitet von seinem Bruder, dem jegenden Tage reisse aben betre fürften Prauen. Beide der vornechnsten Branten inn flattlichen Mitte Kranten des folgten dem kringlichen Jugez auch mehrere Bischessen fich an, unter ihnen der hieße Gettried von Langerse. Dien Ausgehalt gin man nach Wech, wo sich von allen Seiten die Schaaren ber fraugösischen Kreusschaften ammelten. Auch die ober-

lechtingischen herren trafen bier ein, um gemeinsam mit ben Krangien andguigehen: an ihrer Spiss Bischof Stephan von Mey und fein Benter Graf Reginalt von Wousson, Bischof Heinrich von Toul und Graf Hugo von Bantrement. Graf Amadeus von Waurrenne und sien Seichrunger Murtgard Wilkelm von Wonstrerat, beiten Roligen verwandt, hatten sich ebenfalls in Weh mit ihren Schaaren eingestellt, um sich bem französsischen Deere auguschließen. Mer sie geden, um man fchon um bie Berpfegung ber steef wachsienden Secrechaussen beforgt war, ihre Abstal auf und nahmen einen andern Weg durch Vorbitalien.

Um ben 20. Juni brach das framhöfisse Herr von Meg auf umb dam am 29. Juni an ben Rhein bei Worms. Bei ber Ueberfahrt geriethen die Framjesen in Janbel mit dem Wormier Bürgern; dann segensburg fort. Seis solgten von hier bis an die Grengen Ungarns berfelben Straße, welche Konrads Herr genommen datte. Mies war wohl vorbereitet, die Bulden im Stande, auch an Justup sehte eicht; es siehen eine Lusischer mehr, als ein Worterten. Um die Mitte bes Juli hatten die Leighen biefer Freuziahrer den deutschen Worden verlassen; das der den der hier der die Freuziahrer den deutschen Worden tier alten Woshumgen umd ihrer Jahre und einen Verstellen und siehen der freier alten Woshumgen umd ihrer Jahre vielere auf.

Mit ischein Bilden batten bie Juben auf biefe unermesstlichen grieglicharen geblich, aber bie Ghriften erfalltte ber Anbild ber Areugibecce mit freudigen hoffmungen. Der Propit Gerhoft won Reichers berg geborte nicht zu benen, welche Alles bei biefem Unterenhmen in beiften Aldele faben, aber bech hof fich feine Bruft böber, wenn er ber allgemeinen Begeisterung und bes glangenden Ausgugs gedachte. "Wettelfernd," schrieber gegen ist fich in den Rampf, um das Schwert gegen bet Unglaubisgen zu führen, die sich gegen der Gradbert gegen bet Unglaubisgen zu sühren, die sich gegen der Gradbert gegen bet Unglaubisgen zu sühren, die sich gegen der Bradbed bes Hernt erhoben haben: vielet aussiend Frangesen und niere Spieg gleichfalls ist Kohnig zuch bie führen alle das Zeichen bes Areuzes, welches einft die Welt überwunden, an Jelm, Schild zum Fadue, und außer und neben ihnen noch unabliche Schaaren aus allem Rationen.

Schwer ift es, and nur in runber Bahl bie Grofe bes heers zu bezeichnen. Einige Schriftfeller meiben, bag ber griechtiche Kaifer fpater beim Uebergange über ben Bosporus eine Jahlung ber beutschen

Scharen habe veranstalten lassen und man da über 900,000 Kreugabere gestunden habe; bestimmter geben Andere an, man habe 70,000
Mann in woller Richtung gezählt, ohne bie Leickiberwasspiecen und ben
wechtssen Zege im Anschlag, au beingen. Ueder die Jahl bes fraugdschein Zeges schlen alle weiteren Angaben, als bas könig kudwig
salt 60,000 Mann auf dem Juge versoren haben soll. Die gange
Masse der nach dem Drient anstiechnen Areuglahrer wird von ben
eben genannten Propse Gerscho auf 7 Milliomen unsschlass mit geseker
Uedertreibung geschäht, aber man wird faum irren, wenn man eine
eine Million Pisser annimmt, die sich damals mit dem Königen dem
eriebeten Lande zuwandten.

Die Beere ber Ronige umfaßten jeboch bei Beitem nicht Alle, welche bas Rreug genommen hatten. Roch fpater fint befonbere Chaaren frangofifder Berren, wie bie bes Grafen Alfone Jorban von St. Gilles, in ben fprifden Safen gelandet; und in Dentidland blieben alle biejenigen jurud, welche bie Sahrt gegen bie Wenben vorzogen. Gine großere Babl Rreugfahrer nieberen Stanbes, meift aus ber Gegent von Roln, aus Rieberlothringen und Beftfalen, mar bereits fruber unter ber Leitung bes Grafen Arnulf von Arfchot, eines Bermanbten bes Bergogs Gottfriet, aufgebrochen. Gie batten fich icon por Dftern in Roln gefammelt, bier eingeschifft und bann fich einer Flotte von 164 Schiffen angefdloffen, welche flanbrifde und englifde Ballfahrer nach bem gelobten lante fubren follte und am 23. Dai bei Dartmouth in Cee ging. In ber Racht por Simmelfahrt mar biefe Alotte auf bem Deean von einem Sturme überfallen und bie Schiffe an bie afturifche Rufte verfclagen morten. Langfam fuhren fie an ben Ruften Galligiene und Portngale weiter, bie fie am 16. Juni bei Oporto an bie Munbung bee Duero tamen, mo fie rubten, um ble gerftreuten Schiffe gu fammeln. Konig Alfone fab in ben Bilgerichaaren eine ibm wie von Gott felbft gefanbte Sulfe, um Liffabon ben Santen ber Unglanbigen ju entreifen, und bie Bilger boten gern ihre Dienfte ju einem Unternehmen, welches ihrem Gelubbe fo mohl ju entsprechen ichien. Bu berfelben Beit, mo bie frangofifden Kreugbeere in Worme eintrafen, ftlegen bie englichen, flanbrifden und lothringifden Ballbrüber ju ben Portugiefen, welche bie Belagerung Liffabone bereite begonnen hatten. Rad monatelangen Duben murbe Liffgbon gludlich von ben Chriften genommen.

Offenbar batte bie Rreugprebigt eine fo weit und fo tief greifenbe friegerifche Bewegung im Abendlande erregt, wie man felt ben Tagen ber Bolfermanberung nie eine abnliche gefeben batte. Beniger auffallend ift biefe Birfung in Franfreich; benn bier hatten noch alle bie Motive bes erften Rreuguge ibre frubere Rraft, und biergu fam bie Theilnahme, welche bie Bebrangniffe ber großen frangofifchen Colonie im Drient naturgemaß im Mutterlaube erweden mußten. Befremblider ift auf ben erften Blid bie Erregung in ben beutiden ganbern, mo bie Rreuprebigten bieber niemale fo gewaltig bie Daffen fortgeriffen hatten. Aber es hatten eben jene 3been unt Lebeneverhaltniffe, welche einft bas Unternehmen Urbans II. in Franfreich begunftigt batten, inzwifden auch bei une immer breiteren Boten gewonnen. Benn bie bentichen Rouige fich ben Geboten ber Bapfte und ihrer Legaten willig fugten, wenn bie Großen metteiferten Giftereienfer- und Bramonftratenfer-Riofter auf ihrem Grund und Boben ju errichten und reichlich auszuftatten : wie batten ba nicht jeue firchlichen und geiftlichen Mufdanungen, welche bie romanifden Rationen beberrichten, auch in Deutschland jur Dacht gelangen follen? Und jugleich batte bas frangofifche Rittermefen mit allen feinem Glange, feinem phantaftifchen Bauber, feiner Leichtfertigfeit und Gewalttbatigfeit weithin in ben beutiden ganbern Berbreitung gefunden. Unter bem Ginfluffe beffelben arbeitete fic ber Stand ber Minifterialen madtig empor; auf ibre Baffenebre und ibr Baffenrecht podent, traten bicfe Danner unfreier Beburt fed icon ale herren ben herren gur Gelte; ble Febbe und bas Abenteuer boten recht eigentlich ben nabrenben Boben fur ihr Gebeiben.

Die Maffe beter, die im Ritterbandwert lebten, flieg vom Jahr au Jahr, und ba fie in außeren Ariegan teine hinreldjende Beschäftstigung faub, datte fie fich in der lepten Zeit durch jene endbesen Sebben genährt, welche die Regierung Konrabb erfüllen. Um aber bot fich ein neuch glängended Unterreigenen bar, welche tanfend Höffen der rertigte, die Spantasse mit den reigendhein Bilderen erfüllte; je fattelicheren Gewinn, je reichteren Bechsel au Abenteuern es verdieß, desto begieriger wurde es ergriffen. Weber noch größer war dennoch die Salb beter, namentlich in den niederen Erkaben, welche ble biltere Roth auf die Wannertlich in den niederen Erkaben, welche ble biltere Roth auf die Wanderung tried. Welcher Mattel, den Allgerflad zu ergressen, lan sich sie in alle Berschuleten sichen damn, daß der Aufmehr ertligs? Und die Exausheu entsohen entsohen

geradezu dem Sungertode, indem sie den heimsischen Boden verlissen. In den niederlostringlissen und friesischen Gegenden war die überaus bichte Bewölterung schon seite Jahren durch Uederschwemmungen und Wispracks in so surchgebare Armuth gerathen, daß sich immer von Reuem ganz Schaeren von Bautern zur Ausbranderung in die Westere.

much Elbähnere oder in noch weitere Kerne unfällsossen datung und Elbähnere oder in noch weitere Kerne unfälsossen datung.

Belde weltischen Beweggeinde aber auch auf die Eingeline in worten wochen, Auc glaubten boch jugleich ein Gotteswerf zu thun, indem sie den Kampf gegen die Ungläubigen auf sich nobmen, und Belet meinten, daß sie nur so eine ihre Herzen sich werdende Loss abschützler fenuten. Es hatte in Deutschland in der tegten zielt wie eine gleich geten gefrage in wie der Allehmang der Kleine gete die die in fluchwürdiges Berbrecken, und doch war in den inneren Kehden Richte gewöhnlicher gewesen. Selbst über die auch fluchwürdiges Berbrecken, und doch war in den inneren Kehden Richte gewöhnlich und der Ammer Bische und der Angehre Ausgehreit vor Konfig enwa der Bann der Bische und der Papsted verhängt worden. Der Kreuzung det ein Mittel, sich leicht vom Anachen zu lösen, und nicht gering sie daz hab berer gewesen, wecken ab beiem Grunde zum Kreuz griffen.

Wir wiffen, bag viele Ausgiehende, bie nie zurückziehren gebachen, ihre Gulter vertausfen und biefe bann größeintheils von ben Kirchen und Köhlern erfahnen wurben. Allebere vermachten für ben Kall, bag fie in bem Kriege ben Tob fanben, bebeutende Besipungen ben gestillchen Stifzungen, wie 3. B. ber junge Negensburger Domvog Friebrich bem Klofter Bhomut. Da nun auch ber Apost bie Berpfahntung von Bestpungen, bie nicht in steiem Gigenthum fanden, an die Kirchen in aller Beise erteichtert hatte, so gob de Kirche aus bem Untercenbene mintehens einen großen materiellem Gewinn, wie wenig sie auch die sond von bem Gottostriege erhössten Bortelie erlangte, beren sie freilich zum großen Theile burch eigene Schuld verluftig ging.

Man fonnte feine buntere und verworrenere Raffen seben, als wie sie damals auszogen, "Ungeschieben liefen durch einander Manner wie Beider, "jagt ein Zeitigenoffe, "Erne mud Beideg, Affren und Seitigen, is get ein Beide, Sigten und herren mit ihren Rittern, Klerifer und Wohnde mit ihren Bischofen und Kebten". Das Mittieben der Krauen erregte besondere Bergerich, und man hat später das gange Missingen des Unternehmens darauf gurufflichen wollen. Ben vornehmen beutlichen Frauen, die sich zeich

den Damen Kranfreiche ber Banderung angeschloffen, wird allerbings Riches berichtet: dennoch unterliegt es faum einem Zweisel, das and unter die deutschen Schaaren fich viele Weiber gemischt hatten. Richts war in der Holge den Griecken auffälliger, als dies weiblicken Reuglafrer, wie sie rittlings auf ihren Pierben faßen, mit Speer und Schild gewaffnet, mit martalischer Mieue zum Kampfe heraussferbernte. Bie glandten neue Amagonen zu sehen und sicht eine andere Penthesitea in einer flattlichen Dame zu ertennen, welche sie nach dem reichen Golfham ihres Gewaubes "Golfhuß" namten.

Bei so ungleichartigen Massen, bie übertlie burch Sprachen und Bitten getrennt waren und in weichen sich die nationalen Gegensläge in jedem Mugandbild geltend machten, hatte es vor Allem einer frastigen Sberteltung bedurft; aber an einer solden solte es gang. König Bennat, so gern er send ben Bertang siente Geldung berverhofe, hat bie militatrische Leitung bed Jugo nie in ihrem gangen Umsauge in Muspruch genommen, und Rönig Lubvolg, so willstorig er auch bem dieren und erscheneren Ronnen den, blieb merdaus selchssische ber gäsptung ber Schaaren, bie ibm gesolgt waren. Iwei gesolverte Seere operiren so meden einander, und nicht schen geschecke, daß sich einzelne Jausen von bem einen Seere trennen und bem anderen ausschießen. Ben einer das Gung zusammenhaltenden Autorität läßt isch auch nicht eine Spur entwerken.

Rad ber gangen Natur best Unternehmens batte bie oberfte Leitung auch nur von Rom felbt gatbt werben finnen; wenn nicht ber Papit felbth, mußte minbestens ein Legat als sein Setelvertreter bie Herricht, mußte minbestens ein Legat als sein Setelvertreter bie Deere guisammenhalten, wie es im erften Kreuszuge geschöchen war. Niemand währe untroglich gibergu geschgneter geweisen als ber heilige Bernhard. Und wie hatten auf ibm sich sichen konnach bie Bilderichten sollen, da man ibn noch spater für eine ähnliche Setelung inst Auge saßte? Und wie halte er sich einem Unternehmen entsiehen können, weichse er vor Allen in bad Leben grußen, sobald man nur ihn vertanger? Alber der Angel, obechsie von anzehönssische Maur, scheint ben Uebercifer und die Uebermacht den Alber von Glairvaur bereits ben Uebercifer und die Uebermacht den Aben wie der die eine Sand legte er die Legation, sobern bestellte beim Herer zwei applicitische Segates, dem Gerbinalbisch von Rorents Bedadt sehnen, hie Koniae

im Einverfahruhf ju erhalten, und in allen gestistschen und weltlichen Dingen sie unterstügen. Der Aupf turbire anfangs an ben Rerugug noch besondere hoftenungen sie eine Wiedervereinigung der morgen und abendandissen sierte und de sehrtager bedhalb en Bischof heinen bei der Bischof heinen Bischof heinen Bischof heine hoften bad Vertragen könig konrabb genos, biefen sie stellen unter und nach bem Deireit zu gewinnen. Alle der Dimüger dann nicht mit and bem Deireit zug gab sugen solleich siene hoftenungen auf. Auch sonn habe er bem Kreuzuge saum mehr ihdige Ihelinahme zugewendet; er solgte dem Gange ber Dinge nicht ohne Mistrauen, namentlich gegen der ber ublichen Beig.

Die Legaten bes Papftes haben in ben foniglichen Berren eine febr untergeordnete Rolle gefpielt. Der Schmabe Dietwin galt ben Frangofen, ba er ihre Sprache nicht verftant, ale ein Barbar. Der Florentiner verfehrte leichter mit ihnen, mieb aber, ein Freund ber Bucher und philosophischer Disputationen, gern bas Getummel bes Briege. Beit überflügelten ben Ginfluß ber apoftolifden Legaten zwei frangofifche Bifcofe, bie fich mit Unrecht befonderer Bollmachten bes Bapftes berühmten: Gottfrieb von Langres und Arnulf von Lificur, beibe berebt, von glangenben Baben und beftedenber Ericeinung, aber bod von Grund aus verfchiebene Raturen. Gottfrieb, fruber Brior von Clairvaur und nach feinen Borten ber Bertraute bes beiligen Bernbard, ber ibm bie Corge fur ben Ronig befonbere empfohlen habe, mar ein vorfturmenber, fampfluftiger Beift, ber feine Gefahren achtete und in flammenber Rebe ju iebem Bagnif brangte; Arnulf mar ein migiger Ropf, ein gewandter Bof- und Befcafte. mann, ber undtern bie lage ber Dinge in Betracht jog und jeben Enthufiaemus ju bampfen wußte. Riemale bachten und nie thaten biefe beiben Danner baffelbe; mas ber Gine fagte, bem wiberfprach ber Anbere, und boch mußten fie gleichmäßig ihren Ginfing gu behaupten. Richte, meint ein Beitgenoffe, fei verberblicher gemefen, ale biefer Zwiefpalt, und er mißt es ibm hauptfachlich bei, wenn fich bie Unfange rubmliche Bucht im frangofifden Beere mit ber Beit vollig anflöfte.

In biefen personlichen 3wiespalt traten nun, ihn icatefen, alle bie Gegenfage binein, die fic mit Volhwendigfeit and bem Unternehmen selbst und aus ben politischen Berhaltniffen, in bie es eingeiff, entwicklein mußten. Db sich Konig Ludwig auch um bie Erhaltung

bed guten Einvernehmens mit den Deutschen redlich bemühte; sieden aufe europälischem Boden zeigte sich, wie schwer ein gemeinsames Handeln beiter herre zu erreichen siel. Bielstach traten Spannungen und Spaltungen ein, und in ihnen neigten die Losteringer meist auf die französsische Seitle. Bischisger noch war, daß der gelickzeitig ausbrechende Rampsf zwischen Roger und Genstantinopel nicht nur bei dem Deutschen und Franzosen eine sehr verschiedene Einmunng hervorrief, sondern auch unter den Arausschus ichte Austelungen erreich.

Bieberholt batte Ronig Roger Berfuche gemacht, Die Befahr gu befdmoren, welche ihm aus bem Bunbe Conftantinopels mit bem beutschen Reiche und Benedig brobte. Roch in ben lepten Beiten bes Raifere Johannes hatte er mit biefem Berhanblungen wegen einer Berbinbung feines Cobnes mit einer Fürftin aus faiferlichem Geblut angefnupft. Ghe biefe Berhaublungen noch ju einem Refultat gebieben maren, ftarb Johannes; fie murben aber von Emanuel alebalb mieber aufgenommen, welcher ben Bafilius Cherus nach Gicilien fanbte, um Bereinbarungen mit bem Rormannen ju treffen. Sierbei foll ber Befanbte feine Bollmachten überfdritten haben; ber Raifer verlangnete ibn und lieft fogar bie Gefanbten Rogers, welche fic uber ben Treus bruch ber Griechen befdmerten, in ben Rerfer werfen. Berabe bamale brachte Emanuel burch bie Bermablung mit Bertha von Gulabach feinen Bund mit Ronrad ju volligem Abichluß, und Roger fab fich nur ber Frage gegenüber, ob er ben Rrieg felbft beginnen ober ben Angriff abwarten folle. Er lag ju jener Beit im Rampfe mit ben Unglaubigen an ber norbafrifanifden Rufte und hatte namhafte Erfolge errungen. Gufa, Bona, Cabes, Gfar maren in bie Sanbe ber Rormannen gefallen, julest auch Tripolis; ju berfelben Beit entrif Roger bem Jolam biefen wichtigen Blat, mo Cheffa ben Chriften verloren ging. Dennoch machte er jest mit ben Befeunern bes 36lams Frieben, um gegen Conftantinopel und bie griechifde Chriftenheit freie Sand ju gewinnen; er ruftete fich jum Rampfe gegen Conftantinopel,

Mitten in Rogers Gorbereitungen für ein chlintiges Unternehmen in Diete, wie es eint von Robert Guiseard und Bohemund ausgegangen, war die neue Kreuppredigt getreten. Bit tennen seine Bemühungen, um die heere der Kreupfahrer nach Stallen zu ziehen; seine Absicht fonnte dadei keine aberter sein, als diese heres gegen Constantionel, ung gebrauchen. Er hatte am frangofissen hofe warme Kreunde — ju ihnen gehörte besonders Bifchof Gotifiels — bennoch waren alle seine Bemühungen vergeblich; Rudflichen auf König Konrad, woch auf ben Papir nötigigen die Kreuglahrer jede Berbindung mit dem Sicilier abzubrechen. Richtsbestoweniger hielt Roger den Moment, wo die Kreugberre auf bem Marische waren, wo Konrad sich in ein andberes weitaussischendes Unternohmen verwiedelt hatte, sur den günstigfen, um gegen Constantingel loszubrechen, um gegen Constantingel loszubrechen, um gegen Constantingel loszubrechen.

Raifer Emanuel maren bie Compathien, welche unter ben Fransofen für Roger berrichten, nicht unbefannt, und febr begreiflich ericbeint beshalb fein Diftrauen gegen bie von Konig Lubwig geführten Schaaren. Er batte Gefanbte ben anrudenben Seeren entgegengeschidt. Demetrius Macrembolites und ber Graf Alexander von Gravina erfdienen vor Ronig Konrab, ale er an ber ungarifden Grenze ftanb, und verlangten Buficherungen, bag bie Deutschen fich jeber feinblichen Sanblung gegen bie Griechen enthalten murben. Schon bie Berfon bes Meranber von Graving, eines alten Unterhanblere gwifden Conftantinopel und Ronig Ronrab, weift barauf bin, bag bie gange Berbanblung freundlicher Ratur mar, und bie verlangten Buficherungen murben auch ohne Bebenfen gegeben. Dit gang anberen Forberungen traten zwei faiferliche Gefanbte - Maurus und ein anberer Demetrius - bervor, welche Ronig Lubmig in Regensburg erwarteten. Gie beanspruchten ein eibliches Berfprechen ber frangofifden Großen, baß ibr Ronig erftene feine Statt ober Burg bes griechifden Reichs felbit in Befit nehmen, und zweitens, wenn bie Frangofen frubere Befitungen bee Reiche ben Turfen entreißen follten, biefe bem Raifer ausliefern merbe; fie brobten bamit, bag bie Berpflegung bem Beere nicht gemabrt merben murbe, wenn man ben Schwur vermeigere, Diefe Korberungen brachten große Aufregung unter ben frangofifchen herren bervor; man bielt einen großen Briegerath und befchloß ben erften Bunft ju gemahren, ben anberen aber munblicher Berhanblung mit bem Raifer felbft vorzubehalten.

Und ingwischen war auch ber ungarifche Pratendent Boris wieber in lebhgiter Thätigetit. Auch er hoffte für seine Zweede ben Rreugung ausnusgen zu fonnen und hate beifelich bereite Seing Aubwig um bie Unterftuhung seiner Anspruche gebeten. Als er sich dann seibst aufmachte, um bem fennschlichen heere zu begegnen, sies er unterwegs auf Ronig Sonrad, ber seine Scharen gegen bie ungarifche Gerque führte; er gab die weitere Reise auf und schloß sich um so lieber Konrad an, als ein Zusammenstoß des beutschen Heers mit der Macht König Geisas ohnehin nicht außer Berechnung sag.

Wenn bie Kreuglahrer gewähnt hatten, baß fie, bie gange Christenbeit hinter sich, ben Kampf gegen bie Ungläubigen aufnehmen würden
wei est batten sie sich darin getäussel, sie gespaltenen und widerptrebenden Interessen in der Christenbeit selbst machten sich sown in dem bemielben Augenbild sübsar, wo man zu dern Wossen sich sich sie, werslagis Enthigkamus, in bem man has Areu, genommen hatte, verslagis entryfasmus, in dem man has Areu, genommen hatte, verslag mehr und mehr; dagegen traten Schritt sür Schritt Schwierigseiten bervor, die man im Sturm der Begesterung nicht sah der ind, siehen wolkte. Une, die nach der Drient zogen, batten Behaf als Ziel vor Angen, aber Keiner von ihnen hat Edessa gesehn und sein Schwert nur sür Eressa gegen. So geschaft Michel, was man gebest und Allers entwickte sich anderen, als man beabstätis batte.

## 13.

## Der zweite Kreugzug.

König Kenrab hatte Ungarn wie ein feinbliches kand und in einblicher Datumg betreten. Mit einem gahlreichen Ritterheere fampfbereit fußer er die Bonau himat; die auf der Flotte nicht Raum fanden, jogen in geringer Entfernung am rechten Ufer bes Auffre entlang. So fam man bis unterhalb Beigrab und ber Wordsmaminden einem unaufghulichen Ort, kamals Brandt genannt, an ben Ruinen bes alten Binimacium, von wo seit undenflichen Zeiten die große herftraße nach Eonflantinopel sührte; nam betrat bier den bulgarischen Boben und damit das Machigebiet bes griechsfen Rassiera.

Condertiche hinderniffe icheinen den Deutschen auf dem Wege durch Ungarn nicht aufgeftesten zu sein; wir horen nur, daß beim Uebergange über die Drau durch plobliches Austreten des Auffred das heer einige Bertufte ertitt. Boris fab balt, daß er sich in feinen Soffmungen auf einen Conflict zwischen Geis und dem bem beutschen heere

getäuscht hatte. Benn auch Konrad einmal gegen einen ungarischen Magnaten — wir kennen ben Grund nicht — die Baffen gedrauchte, de wolft der nicht burd, einen Kampf mit Geifa selch fil aufgabalten laffen, und auch biefer trug Bebenfen sich einer solchen heren den vollen hatte wie sie jest sein kand überschwemmte, emigegrausstellen. Boris verließ bedhalb das benische Spere und wartete auf die nachrückenden Frangofen, von benen er bereitwilligere Unterstüspung hoffie.

Bei Branbig ließ Konrad bie Alotte gurud und feste nun mit feiner gangen Beeresmacht ben Beg nach Couftantinopel fort. Man glaubte in Freundesland ju fein und murbe in ber That freundlich aufgenommen. Ueberall murben auf Beranstaltung bes Raifere bie erforberlichen Lebensmittel bereit gehalten und fur bie Bedurfniffe bee Beeres geforgt. Aber trop folder Billfahrigfeit fab ber Raifer bas Beranruden ber jabllofen Schaaren bes Abenblandes nicht ohne Beforgniß und traf Borfebrungen fur alle galle. Dit bem Gultan von Iconium, mit bem er in Rrieg gerathen und ben Rampf nicht ohne gludliche Erfolge bis babin geführt hatte, fing er an über einen langeren Baffenftillftant ju verhandeln; aus Griechenland und bem Beloponnes jog er alle bereiten Streitfrafte an fich und fammelte ein Beer, welches er unter ber Rubrung bes Brofuch, eines Turfen, ber icon geraume Beit in faiferlichen Dienften ftant, jur Beobachtung ber Aufommlinge nach bem Rorben fanbte; gleichzeitig ließ er bie gerfallenen Dauern Conftantinopele berftellen und bie Stabt, fo viel bie Gile guließ, in Bertheibigungezuftanb feten.

Richt ohne große Beschwerden, aber doch ohne schwerter Unglüdssälle gogen inzwischen die Deutschen durch das waldige und gebirgige Land der Bulgaren über Rissa und Sarbia (das jetzige Sosia) bis an die Gerengen Thraciens. Ju Philippopolis kam es dann zu den ersten Zhouciens. Deutschen die Worschen, ist Worschen im den melder beschwerden die Kbendlahren wohnten, wurde in Folge derschlen von den Deutschen zerhört. Die Judzischigfeit, welche in den inneren Werdhittliffen Deutschlands eingeriffen war, zeizte sich nur zu bald auch im Herre Konstelligier sogen die Einwohner der, dere unter sortwadernder Fortwadernder der Konstelligier aggen die Einwohner des Landses, zu deren Schul juwischen Arofina mit seinem heere hernageruft war. Er war es, der durch siehe Schollen wie feine Westen werden.

Um biefelbe Beit fam ein Befanbter bee Raifere in bas beutiche Lager und ftellte ben Furften por, bag fie am beften mit bem Seere ben Beg auf Geftos nabmen, um bort baffelbe über ben Bellespont ju fuhren. Der Raifer wollte offenbar bie Deutschen von Conftantinopel fern halten, und nach Allem, mas man bereits erfahren, mare es im Intereffe bes Beere felbit gemefen, biefem Rathe au folgen. Aber man wies benfelben mit Empfindlichfeit jurud und rudte meiter gegen Conftantinopel por. Um 7. Geptember gelangte man in bie fcone vom Delas burdftromte Chene von Chorobacci, nur meniae Meilen von Conftantinopel entfernt. Bier wollten bie Deutschen raften, um bas Seft ber Beburt Daria (8. September) frob au begeben. Die Keftfreube follte ibnen vergallt merben; benn in ber Racht fcwoll ber Fluß ploblich bober und hober, unermefliche Bafferfluthen überichmemmten bie gange Ebene und riffen bas beutiche Lager fort. Biele fanden in ben Bellen ben Tob, und an Pferben und Baffen murbe ein unerfehlicher Schaben ben Deutschen jugefügt, namentlich ben Baiern und Franfen; Die Comaben, ble unter Bergog Friedrich und Graf Belf an einem Bergabhange lagerten, hatten weniger gu leiben. Der Raifer ließ Ronig Ronrad fein Beileib uber bies Dif. geidid ausbruden; aber noch mehr ale bas Unglud ber Deutiden befummerte ihn feine eigene Lage, ale er in ben nachften Tagen bie enblofen Becreshaufen vor ben Mauern feiner Sauptftabt ericheinen fab.

Um ben 10. September ftanben bie Deutschen bei Conftantinopel. Drei Monate maren verfloffen, seit fie bie Beimath verlaffen, und fie

mochten hoffen, bier freundliche Aufnahme zu finden und nach gin manchen Beschwerben erwünschter Rube pissagen zu finnen. Alls fie gegen das golbene Thor auf ber Südofisiete ber Stabt anruckten, stießen fie zuerst auf ben Philopation gemannten faiserlichen Palass mit einen sehr ausgebehnten und fohnen Wartenausgan. Die Deutschen erfaubten sich bier manche Unordnungen, welche unter den Griechen Erbitterung erregten. Um so mehr war es geboten, ihnen schnell siese Duartiere anzuweisen. Sie erhielten sie in der durch Beihrssuss abgetreunten Verstad pera, wo auch einst Goutfried von Bouisson mit schnen Schauen gerafte batte.

Richis lag dem Kaifer mehr am Herzen, als die Deutschen möglichst dalb von seiner Hauptialt wieder zu entsernen. Er wünfiche beshalb eine Justammentunft mit König Konnad, aber tros sipres enzen Bundes und ihrer Berschwägerung tam es nicht zu berselben. Wir wissen, wie felt Konnad siels daram sielt, als ein Giechger bes Kaiferst angesehen zu werben, und bie sie en nicht zu verwundern, wenn er sich dem griechsichen siehe Bersche eine Gemager gegenüber von Fügen wollte, währende Emanuel auch seinem Schwager gegenüber von er Strenge bestieben entwester nicht abgeben wollte oder nicht fonnte. Aber wenn auch nicht Auge im Auge, die beiden Herrsche, die sich weichelbe in nach kanden, traten boch dalb in freundliche Besiehungen un einander.

Muf bie erften Mahnungen bes Knifers jum Abyug hatte Ronrad ausweichende Antworten ertheilt; benn nicht allein, daß er gern feinem Deere langere Rube gbnute, er hatte auch das Beriprechen Konig Ludwig gegeben, nicht vor Antunft des framdfifcen Hoeres über den Boshorus zu gehen. Aber nach turger Zeit wurde Ronrad nachgeloger; die Bitten des Knifers und der eigene Wunfich, den Rampf nicht langer zu verzögern, wirften zusammen. Sobald die Erbringer, weiche dem Zeiere Undwigs voranzugen, in Gonfantinvogel eingetroffen waren, entschloß er fich sein heer über die Weerenge zu führen. Alle Schiffig deren man irgend habhall werden finnte, wurden zum Tenadsvort der mach in der die Bestehungen vor sich ein Dei Erbringer hatten gewünsch einfelte der werden den den der ein die fiel in Der über der ungehen die Eranzofen abzwarten, um nicht am der einselfelich der Meerenge die Franzofen abzwarten, um nicht auf de Lauer von ihnen getennt zu werben; doch mußten auch sie de

Giefebrecht, Raifergeit. IV.

Deutschen folgen, nur daß man ihnen ein befonderes Lager und einen besonderen Markt verwilligte.

Gegen Ende bes September betraten bie beutichen Schaaren ben affatischen Boben, und wenige Tage, nachbem fie Conftantinopel gerraumt, rudte auch bereits Konia Ludwig mit ben Frangolen an.

Das Beer Ludwige mar burd Ungarn berfelben Strafe gefolgt, welche fury porber bie Deutschen gezogen maren. Borie hatte fich bem Beere angefchloffen, aber fur bie Cache bes Bratenbeuten berrichte im frangofifchen Lager noch weniger Reigung, ale im bentichen. Lubmig batte fogar mit Ronig Beifa eine perfonliche Bufammenfunft, bei ber ce an Freundichafteverficherungen nicht fehite. 216 aber Beifa, auf biefe geftunt, bie Muslieferung bes Pratenbenten verlangte, glaubte Lubmig eine fo unritterliche Bumuthung boch gurudweifen gu muffen. Das frangofifche Scer fcutte vielmehr Boris gegen bie Berfolgungen Beifas, fo bag er bie freie Rudfehr nach Conftantinopel gewann. 218 bie Frangofen bie Grengen bes griechifchen Reichs betraten, hatten fie unter ber noch vom Durchzuge ber Deutschen erbitterten Stimmung ber Ginwohner Bieles ju leiben. Dan empfing fie mißtrauifd, verfagte ihnen ausreichenbe Bufuhr, und fie erfuhren beim Bechfeln bee Gelbes große Berlufte. Aber Ronig Ludwig bemubte fich alle Digbelligfeiten im Reime gu erftiden, und bies gelang ibm um fo leichter, ale in feinem Beere bamale noch eine ftrengere Bucht maltete, ale im beutschen.

Das frausofifies her ridte in febr großen 3wifdenrahmen vor. Der Bortrab beffelben, befonders aus den Lothingern beftehen, berührte fid biere mit ben legten Radigigiern ber Deutschen, berührte fid bieres mit ben legten Radigigiern ber Deutschen. Alls ber Kong etwa in ber Mitte bes September in Philippopolis eintraf, nach fein Bortrab bereits bei Confantinopel. Batt erhielt er von bort beuntuhigende Radiridien. Ginige frangofifie herren hatten Leute in bie Etabt gefendet, um Baffen um Bortabte einzukunfangen beie waren aber auf bem Richmege überfallen umb ausgeptludert worden; ein und ber andere hatte im handgemenge ben Tob gefunden. Juglicife ersicht man, baß Benig Kontob bereits über ben Belleipun grangangen, hoß die Lothringer ihm batten folgen muffen und baß man die sie begleitenden frangössichen Scharen ebenfalls zum Abgug, felbft mit Gewalt, habe möligen wollen; als sie sie fie die bei Lothriger ib den Scharen ebenfalls zum Abgug, felbft mit Gewalt, dabe möligen wollen; als sie sie fie die weigerten, waren sie, wie man vernagun, von fasserichen Schwern überfallen,

förmilich belagert und nur durch das energische Eintreten der franbissischen Gefandten, welche in der Stadt sich befanden, befreit und ihnen dann ein sicherer Logerplag in der Räde des faiserlichen Palasties angewiesen worden. Besondere Erbliterung erregte noch die Rachrickle dass der Rächer ungeschen und Bespfenstlichen auf wolf Jahre mit dem Sultam von Jeonium abgeschiosigen habe, obwohl er früher dem Könige im Bunde mit dem Frangolen die Ungländigen befämpfen zu wossen verschosen batte.

Schon porber maren wieberholentlich Boten und Briefe vom Raifer felbft an Ludwig gefommen, um ihn gn bestimmen von Abrianovel unmittelbar nach bem Sellespont zu zieben und bort fein Seer nach Affen überzusegen. Aber Lubwig hatte fich eben fo wenig, wie fruber Ronrad, bagu entichließen fonnen; er batte vielmehr feinen Darich unbeirrt gegen Conftantinopel fortgefest und ftant nur noch eine Tagereife von ber Stabt, ale er jene bebrohlichen Rachrichten erhielt. Gie brachten eine um fo großere Aufregung in feinem Beere bervor, ale inbeffen auch befannt geworben mar, bag Ronig Roger ble Baffen gegen ben Raifer ergriffen und außerorbentliche Erfolge erreicht hatte. Bunachft mar Rorfu von Roger eingenommen und befest worben, bann hatte er Cephalonia verheert, vermiftenb bas griechifche Festland burchzogen, Theben und Rorinth gerftort und bis Malvafia und Regroponte feinen Rriegegug ausgebehnt; eine unermegliche Beute brachte er gufammen und führte viele angefebene Berfonen aus ben griechifden Stabten mit fich fort. Wie hatten fich nun bie Manner im frangofifden Beere, Die es immer mit bem Gicilier gehalten hatten, nicht regen follen? Und war man wirflich noch burch ble fruberen Berfprechungen gebunben, nachbem ber Raifer mit ben Ungläubigen Frieden gemacht und Ronig Ronrad feinen Bufggen eutgegen allein nach Affen binübergegaugen mar, ohne feine Bunbeegenoffen abzumarten?

In ber That wurde die Meinung laut, Konig Lutwig muffe jest nicht weiter vorgeben, sondern folle fich in bie frudibaren Gegenden Thraciens jurichgien, fich mit Boger in Bertbinbung sepen und dann mit Unterftühung der siellischen Biote Constantinopel angerssen, volches einem solchen Angeisse unweisehne folden würde. Wher man hatte damit die Richtung, in weicher das gauge Unternehnen begonnen war, doch völlig aufgegeben, und dagt fonnte sich die Wedysahl, vor Allen

König Ludwig felbft, nicht entichließen. Er führte also fein her weiter gegen Conftantinopel auf; am 4. Detober erschien er vor ben Thoren ber Stadt.

Rein Zweise wird barüber obwalten, daß bem Raiser biese meune Bäte noch viel unwöllkommener waren als diejenigen, beren er sich soeden entledigt hatte. Mit ausgeschafter Zwersommenschi hosste sie ein eine Ieckstein grewinnen zu können. Eine spillige Procession von Ereitsen und Salein schieder ber den Kolige entgegen; in der scleitlich und Keiter dazu sie den geschen der gegen den Aufreis des werde Ludwig begab sich mit einem größeren Geschige ohne Bergug in der Autwig begab sich mit einem größeren Geschige ohne Bergug in der Autwig begab sich mit einem größeren Geschige ohne Bergug in der Autwig bestal für der französische Geschie des Bestals zu sogen und geleitete seichs den Bas de Französische Seer auf das Besta zu sogen und geleitete seichs den Rosing and dem Philopation, weiches ihm zur Reiden augentesen wurde. In der Rächte kestellen lagerte Ludwigs Hert. Durcht es aus Justiffe nicht sehn sich einige Genalitdatäselten der Kranussen von hillesen aber ohn fürwerer Gelgen.

Der Raifer munichte Richts febnlicher, ale bie möglichft ichnelle Entfernung ber Frangofen. Ronig Lubwig wollte bagegen jeue Rreusritter, welche ben Weg burch Italien genommen, in Conftantinopel erwarten, und noch andere Gebaufen regten fich in feiner Rabe, benen enblich Gottfried von Langres in feiner vorfturmenben Art Ausbrud gab. In einem Rriegerath, ber vor ben Thoren ber Stadt gehalten murbe, fprach er fich babin aus: man muffe nicht abgieben, fonbern vielmehr bie Dacht, über bie man gebiete, fofort gegen Conftantinopel gebrauchen. Die Mauern, erffarte er, feien morich, bas Bolf ichlaff, bas Baffer fonne man ber Stabt leicht burch Berftorung ber Mqua-Ducte abichneiben; fo muffe fie in Rurge fich ergeben, und mit ber einen Stadt falle and bas gange Reich; ber Raifer verbiene feine Rudficht, benn gleich feinem Bater fei er ein Feint ber driftlichen Religion, wie er burch fein Berfahren gegen Antiodien binreichenb gezeigt habe; burch bie Berftorung feines Reiche murben auch bie Chriften im gelobten lanbe fur immer gefichert fein, mabrent fie fonft boch in fteter Gefahr ichweben blieben. Die Begner Gottfriebe haben, fo viel wir miffen, nicht fo febr bie Unausführbarfeit feines Planes behauptet, ale barauf bingemiefen, bag bie Abfichten bes Papftes offenbar nicht gegen Conftantinopel gerichtet feien, bag er ale Biel ber Ballfahrt ausbrudlich Cbeffa und bas beilige Grab bezeichnet, auch ben Mblag nur fur ben Rampf gegen bie Saragenen be- willigt babe.

Roch war im fraughfifchen Triegdrath ein feiter Entischus über Abmarich gefaßt, als die Griechen geliffentlich verschleten Nachrichten über glüdfliche Erfolge der Deutschen ihr Reimstlen zu verdreiten anfingen. Bald prach man von einem glänzichen Elege über Exiten, dabt von dem Eniquage der Deutschen in gefallen für Gebrach und Verleb ließen nun die Krampfen nicht nechr ruben; sie bestürzten den Konig sie gegen die Feinde zu schöpen, damit den Deutschen infelt aller Rubm zustele, und er mußte in die Uederfahrt wil ligen, obwobl die von ihm erwarteten Schaaren noch immer nicht eingetroffen woren. Der Koller, der feine liebszischen Munich erreicht jah, stellte sofort alle Mittel zur Uederfahrt zu Gebote; gleich nach der Wilte der Deutschie des Rubmer glein dager auf, dat gebra und debug den mit der andern Seite der Merernag ein Sager auf.

Satte ber Raifer bieber Richts unverfucht gelaffen, um ben 216marich ber Frangofen ju befdleunigen, fo bemubte er fich jest fie noch fo lange am Bosporus festguhalten, bis er bie icon in Regensburg beanfpruchten Sicherheiten in aller Form erhielte. Berhandlungen wegen ber Berpflegung boten ihm Belegenheit eine perfonliche Bufammentunft mit bem Ronige ju verlangen. Da man fich über ben Ort nicht einigen fonnte, fchidte ber Raifer enblich Gefanbte, welche mit bem Entwurfe eines Bertrage hervortraten, wonach bie Frangofen fich verpflichten follten, jebe Burg ober Ctabt bee Raifere, Die in ihre Gewalt fiele, ibm gurudjugeben und ibm pormeg ben Lebudeib gu leiften fur alle Eroberungen, welche fie in ben ganbern ber Unglaubigen machen follten. Dagegen verfprach ber Raifer fur Bufuhr gu forgen und Fuhrer gu ftellen; wenn es an Berpflegung fehle, follte ben Frangofen Gelbitbulfe, auch bie Befegung fefter Plage gestattet fein, nur baß fie biefelben fogleich nach ihrer Befriedigung wieber gurudaaben. Der Raifer fprach überbies bas Berlangen aus, bag eine Bermanbte bee Ronige, melde biefen begleitete, einem Bringen feines Saufes jur Che gegeben murbe. Die Forberungen ber Griechen brachten ben jungen Grafen von Berche, ben Bruber bes Ronige, fo auf, bag er mit ber ihm verwandten Dame fogleich bas lager verließ und fie nach Ricomedia in Cicerheit brachte; er wollte bamit jugleich fich und einige aubere Barone, Die fich ibm aufchloffen, bem verlangten

Eite entjichen. And Andere im Herre bes Sdiegd nahmen an ber Vereidigung geröfen Aftiefe, aber ble Medrugdi ber fraugliffen herren jab in ihr Nichts, was dem Herfommen widerspräche und ihren Abel becinträcklige; sie meinten, wenn fle nur Land und Leute erhielten, and ben Keinseld is dem Ann fedmen zu fohnnet.

Che bie Berhandlungen noch jum volligen Abichluß gebracht maren, trafen ber Marfgraf von Montferrat, ber Graf von Maurienne und Alle, Die fich ibnen angeichloffen batten, beim Beere gubmige ein. Der langen Bergogerung mube - man lag faft icon viergebn Tage am Bosporus - gab ber Konig ben Befehl jum Abbruch bes Lagere. Aber um feinen Breis wollte ber Raifer Die Frangofen gieben laffen, ebe ber Bertrag jum Abichluß gebracht; beshalb ging er noch in ber letten Stunde felbft über ben Bosporus und lub ben Ronig ju einer Bufammenfunft in einem Schloffe am Stranbe ein. Der Ronig begab fich mit feinen Großen bortbin, mabrent fein Seer icon im Bormarich mar. Birflich murbe bier ber Bertrag, gang wie ber Raifer ibn munichte, jum Abichluß gebracht; nur von ber Berichmage. rung ideint nicht mehr bie Rebe gewesen zu fein. Die frangbiichen Großen leifteten in Gegenwart ihres Ronias bem Staffer ben Lebnseib. Die größten Berfprechungen machte ber Raifer bem Ronig, wenn er mit ihm einen Bund gegen Roger eingeben wollte, aber bafur mar Lubwig auf feine Beife ju geminnen. Uebrigens ichieb man in aller Freunbichaft; ber Ronig und feine Großen trugen reiche Befdenfe bes Raifere bavon. Cobalt fie ber Raifer entlaffen batte, eilten fie bem poranrudenben Seere nach.

Mm 28. October 1147 murbe ber Bertrag geschloffen, und man sich übled Borgeichen barin, daß um Mittag eine Sonnensinsternis eintrat. In ber That war biefer Tag einer ber verbinginssonsten für bie gange Arenzsahrt. Es bezeichnete ihn bas schwerz Wißgeschild bed beutschen heeres, von bem bie Franzossen mur zu balb bie Kunde erbieften.

Das beutiche Seer war, nachem es fic in Chalecton gefammelt, bone Aufeinthalt nach Ricomebia und dann weiter nach Ricaca vorgericht. Bon den Wegen, die von dier durch Leinglien sichen, de ichlosik fibrig kourah, ungewildig ben Kampf zu beginnen, den fürgeften über Dornschum und Sonituin einzuschlagen, den den benecht leifer zu geleich der

befcmerlichte war und ihn unmittelbar in bas Gebiet ber Unglaubigen führte. Es mochte ihn ermuthigen, bag auf bentfelben Wege bie erften Krenzfahrer fich giudtlich burchgeschlagen hatten.

Aber es fonnte bem Ronige nicht entgeben, bag bie Berpflegung eines fo gewaltigen Beeres in bem feinblichen, unwirtblichen ganbe faft unüberwindliche Schwierigfeiten bot. Bereite auf bem Bege burch Thracien hatte er binreichent erfahren, wie fdmer biefes Beer bei mangelhafter Berpflegung in Bucht ju halten fei, und wir boren, bag er beebalb ju Conftantinopel gern bas juchtlofere und ichlechtbemaffnete Bufvolt vom Beere entlaffen hatte; er erbot fich ben Einzelnen bie Mittel gu geben, einzeln bie Reife nach ben beiligen Statten fortgufeben. Aber ber Ronig hatte feine Abficht anfgeben muffen, weil jenes Fugvolf burchaus mit bem ritterlichen Seere gufammenbleiben wollte; fie brobten fogar fich offen vom Ronig lodjufagen und einem gemiffen Bernhard bie Rubrung über ibre Schaaren ju übertragen. Wenn nun ein großer Theil bee Bugvolfe - es follen etwa 15,000 Maun gemefen fein - unter Fuhrung bee Bijchofe Dtto von Freifing, bes eigenen Brubere bes Ronigs, von Ricgeg aus einen anbern Beg, ber an ber Rufte entlang weithin burd bas griechische Gebiet fubrte. einschlug, fo hat man barin mobl nicht fo febr eine Unflehnung gegen ben Konig, ale vielmehr eine Bertheifung bee Beeres gu feben, welche er felbft veranlaßt hatte. Dtto von Freifing und feinem Buge fchloffen fich Bifchof Ubo von Beit, ein vom Ronige bochgeachteter Rirchenfurft, ber Graf Bernbard vom Lavantthal, ohne Frage eine Berfon mit jeuem Bernhard, ber bei bem nieberen Rriegevolf in fo hober Bunft ftant, und einige andere Berren an. Graf Bernbart mar nachft Dtto befonbere bie Leitung biefer Schaaren übertragen.

Nach einer spiktern Nachricht von zweiselsbliem Werthe soll ber Kalier zu Micaca noch einen Bersiuch gemacht haben, einen Theil ber deutschem Streitstälte sihr seinen Dienst zu gewinnen, habel aber entschiedenem Weberschauße Konnadd begagnet sein. Im Uedrigen kand er offenbar im besten Bernehmen mit bem Konsige; er gab den keutschen, der Spenk bei Konsige, der Spenk bei kentschieden Here Here haben bei Benten bei Benten bei Benten bei Benten haben bei Benten bei Benten bei Benten bei Wassen der bei Benten bei Wassen der bei Benten bei Wassen der Benten bei Wassen der Benten bei Wassen der Benten bei Wassen der bei Benten bei Wassen der Benten bei Bente

Nachbem Konrads Geer fo viele Lebensmittel gusammengebracht, als nur fortguschaffen waren, brach es am 15. October von Ricaea

anf. Man hatte bis Jeonium einen Waris von etwa zwanig Tagen.
Der Herresgug bewegte sich bei bem großen Troß sehr langsam, und isson nach zehn Tagen sehlten soft alle Lebenswittet, seinh bas Autter sir bis in bie Gegent von Dorvlacum ne ben Kins Bathys gesommen; boch war das Herr bereits erschöpft, die Einmung tief heradyschrickt. Bis dahin hatten die Keinbe ben Jug wenig belüftigt; nun aber zeigten sich plüstick im Kuchen bestieben zur gener galb, welche den abstleichnehen Troß ber Dentschen angriffen und Bielen töbtliche Wunden beibrachten, dene daß nur Gegenwehr möglich war. Die Entmutssigung erreckste in bem völlig erschäftler, dere einen solchem Gra, den Konig ein welteres Borgehen sir unmöglich hielt. Am 26. October beschlost er, ofne das es Kidweg nach Kidwa ausgutrellen.

Das abzischene Herr wurde vom Keinde verfolgt und fonnte nur unabläffigen Rampfen fich mibfiam Bahn brechen. Der tapfere Graf Bernbard von Missie') fiel gleich am ersten Tage, als er fich ben nachtrangenden Turten entgegenftellte; er wurde auf einem Highen inchren Michause follen 30,000 Deutsche gefallen fein, Wiele wurden fichven Michause follen 30,000 Deutsche gefallen fein, Wiele wurden fichven Michause follen 30,000 Deutsche gefallen fein, Wiele wurden fichven Michause follen 30,000 Deutsche gefallen fein, Wiele wurden fichven Michause der verwundet, unter ihne der Kvolle gefallen fein, Wiele wurden fichvereich werden bei Leiben der flichfigen Gebaren; man tebte aucht nur von dem Fleiche ber geischafteten Pierde. Bortwährend überdies von den Turten verfolgt, spirmten die Reste des foulglichen Heres in wilbester Unordnung nach Ricas zurück, ein Bild des entschlässen Jammeres.

Das fransöffice Seer sand noch am See von Nicaca, als die ersten Schrechendachiechten von Kontad einkrofen. Undwig ging, im Liesten refhüttert, sogleich Lonad nach Nicaca entgegen. Als sich bie beiten Könige sier vegegneten, sanden sie sich unter Tehanen in die Atmer sie beschässen einen ungetrennt ihren Weg fortuschen, Gisch und Wißgeschief mit einander zu thellen. Undwig, der bereits eine Etraße näher der Küste durch grechfische Sebeit entugeschapen.

<sup>\*)</sup> Er war ber Lette feines Geichlechts; über feine Befitungen entftanb ein biniger Streit gwiichen Beinrich bem Lomen und Albrecht bem Baren.

gegeben hatte, folgte zwar fogleich feinem vorrückenden Beere, versprach aber zu Lovabinm Konrad zu erwarten.

Konrad blieb in Nicaca gurüd, um die Neste seines herere gia jammeln. Nur den geringsten Theil berer, die dem Berderden entrennen waren, besielt er de sich; die Meisten entlief er, und sie sehrten albalt über Genstantinopel in die Heisten gurüd, welche sie mit ihren Klagen ersüllten. Unter den damald Heinstebenuben wird auch Bliscof Heinrich vom Negensburg geweien sein, welchem der unbegründert Verwurf gemacht wurke, das deutsische Speer verrathen zu abden; während Mittere alle Chult, wohrscheinst mit geleichen Unter echt, den griechsischen Kalber die Gutt, wohrscheinst mit geleichen Unter schrenden verabschiede, drach er mit seinen machten und Rugehörigen und einem nur mäßien Geschau nach Sopatium aus.

Much biefer Marich mar nicht obne Dubfeligfeiten und Gefahren. Die Frangofen, welche vom Raifer feinen Fubrer und nur magige Bufuhr erhalten batten, maren mit ben griechifchen Ginwohnern bereits mehrfach wieber in Streit gerathen und hatten fich manche Gewaltthaten erlaubt, welche nun bie nachzichenbe fleine beutsche Schaar bugen follte. Rur mit Gulfe ber Frangofen brachen fich enblich bie Deutschen nach Lopabium Bahn, um nun mit Lubwige Beer gufammen ben Marich weiter fortgufegen. Damit es Ronig Ronrad boch nicht an allem foniglichen Glange feble, übergab Lubwig ibm bie Lothringer, bie fich am Bosporus mieber ben Frangofen angeschloffen batten, wie auch bie unter bem Grafen von Maurienne und bem Marfgrafen von Montferrat aus Burgund und Italien gulest eingetroffenen Chaaren. Much fonft zeigte Ludwig, ber mit großer Bietat an bem alteren Berricber bing, fich auf alle Beife bemubt ibn fein trauriges Loos vergeffen ju machen; er pflegte mit ibm auf bem Dariche biefelbe Berberge ju theilen.

Man versolgte jundasst bie Straße nach Cfieren, wo man um ite Mitte bes November eintras. Die Abssicht war zuerst, von hier tiefer landeinwärts nach Philadelphia zu ziehen; aber man gab biefe auf und bag bald zur Meerestliste ab, jo baß man ben Spuren siener beutschen Schanen folgte, welche hier furz zuwer unter ber Leitung Stros von Freising vorzedrungen waren. Der Marfch ging laugiam und unter vielfachen Beschwerben über Abramyttium, Pergamum und Smyten ab Stefe Growten iber Abramyttium, Pergamum und Smyten ab Beschwerben ab de Beschwerben ab Beschwerbe

nachtsiest feiern. Um biese Zeit samen Beiten vom Kaiser zu ben Konigen und warnten sie vor einem Angriss ber Taufen. In ber Abat zeigten sich am Worabend bes Keltes einzilne seinnliche Schaeren in ber Rabe bes Lagers, welches in einem schönen Thale bei Epheius ausgeschlagen war. Die Turten wurden aber ohne Mathe zurüdgeerrieden; man seierte ruhig bas Fest und sehte nach wenigen Tagen ben Marsch umbeforzt weiter sort.

Rönig Undwig war inbessen mit dem Herce gegen den Maanter geogen, um diesen au übericheiten und dann in der Alchiung auf Laodicca zu marschieren. Aber sobald man an den Fluß gesommen war, sites man in der Nähe der keinen Stadt Anticosia auf ein Jere der Tusten. Beim Uchergange über den fluß griffen sie auf griedlischen Gebiet die Kreuzschere an und es entspann sich ein blutiger kampf, in welchem die Ungläubigen große Berluße erlitten. Go war der einzige namhaste Wassenerssel, welchen dieses Kreuzseer gewann. Ungehindert seite es dann seinen Weg die Laodicca am Lytus sern. Schon nach wenigen Tagen wurde diese Das dendere aus fund sie von den Einschutzen verlässen und sonder kreiches konten na sand sie von den Einschutzen werden, der Kichtung weiter zog, sam man in das Kadwosgebirge, die Grenze des fürstssen Scholes und bald auch an die Stelle, au welche sich die traurigsten Erinnerumeen diese Kreiches führen follten.

Sier waren nicht lange guvor jene beutichen Schaaren, die unter Fübrung bes Biscofe Otto von Freifing und vobe Grassen Bernbard ausgezogen waren, von den Taften überfallen und gänglich gersprengt worben. Ein entjegliches Blutbab hatten die türftischen Sabel
unter dem schleckbewaffneten Bolte angerichtet. Graf Bernhard felich
seil in rühmlichem Rampfe; mit ihm die Meisen der Seinen. Bas
flüchten fonnte, flüchtete. Auf verschiedenn Wegen eilten die Rüchte

linge nach ben uachsten griechlichen Safenftabten; unter ihnen waren auch ble Bifcofe Otto von Freifing und Ubo von Zeig.

Die Frangofen fanben, ale fie in bie Bebirgepaffe einrudten, bort noch bie Spuren bes beutiden Blutes. Gie faben in ihnen uble Borgeichen, und nur ju balb follte fie ein abnliches Schidfal ereilen, wie ihre beutichen Ballfahrtebruber. Gie fließen auf einen fteilen Berg, ber nicht ju umgeben mar, und ber Ronig hatte ben Befehl gegeben bie jum Unbruch bee folgenben Tages ju marten, um in Rube ben Uebergang ju bewirfen. Aber gegen ben Befehl fliegen bie Grafen Gottfried von Rancon und Amabeus von Maurienne, welche bie Borbut fuhrten, ale fie fcon um Mittag an ben Auf bee Berges gelangten, Die Bobe binguf und lagerten an bem jenfeitigen Abbange. Ihr Beifpiel rig bie nachfolgenben Reiben fort, und ohne rechte Drbnung jogen fie bie rauben und abicouffigen Bfabe binan. Bloblich aber wurben bie nachrudenben Schaaren und jugleich bie Rachhut, bei welcher ber Ronig felbft mar, von ben Turfen überfallen; biefe burchbrachen ble Reiben bes frangofifchen Beeres und richteten unter bemfelben ein furchtbares Gemebel an. Der Ronig felbit gerieth in bie größte Gefahr; um ihn fielen etwa vierzig vornehme frangofifche Ritter. Erft bie Racht machte bem graflichen Rampfe ein Enbe. Beun fich bie Refte bee Beeres benn boch wieber ju fammeln vermochten, fo baufte man es befonbere ber Umficht ber Templer im Beere. Der Ronig befchloß beehalb, ihnen, um abnlichen Unfallen fur bie Folge vorzubeugen, ble Leltung bes Beeres ju überlaffen; fie follten bemfelben ble Form einer Baffenbrubericaft nach Urt ihres Orbens geben. Die Templer bestimmten barauf ben Ritter Gilbert ale Beermeifter, und bie von ihm fur ben Beltermarich eingeführte Orbnung bemabrte fic vortrefflich.

Man hatte bel bem Ueberfall bie meisten Lebenmittel eingebußt, und bis jur griechischen Hatland Hitalia, wohin man unn ben Marich richtete, waren noch mibresten wölf Tagematrich. So gerieth man bald in die höchste Noth; auch die Franzosen mußten sich sehr, wie frühre die Deutschen, mit Pspechselis begnügen. Bild genug, baß man ulach gleich bischen Weberfallen der Arten ausgesehr war. In der außerfen Erschöpfung gelangte König Ludwig mit seinem Herer entbild nach Attalia; es war um Marich Meinigung (2. februar). Im Baare die der Stadt fonnten die Kreibe bes Geeres

das Sest begehen. Man fand eine Fülle von Lebensmitteln, und ein faiferlicher Gesandter, der sich einstellte, trug für die Herstellung des hart heimgesuchten heeres Sorge; nur sehlte es an Futter, um selb die wenigen noch erhaltenen Pferbe zu ernähren.

Ueber bie Fortfegung bee Beges berieth wieberholt ber Ronig mit feinen Baronen. Das Rriegevolt verlangte, bag ber Ronig bas game Beer einschiffe; man batte von ben Griechen gebort, bag in brei Tagen von Attalia ber Safen von Autiodia ju erreichen fei. Der Ronia munichte bagegen mit ben Rittern ben ganbmeg fortgufegen und nur bie folechtbewaffnete Menge einzuschiffen. Aber feine Unficht fanb auch bei ben Baronen Biberfprud, und er mußte fich enblich entichließen ber allgemeineren Deinung nachzugeben. Der faiferliche Befanbte und ber Befehlehaber in ber Stabt verfprachen bie erforberlichen Schiffe ju ftellen. Es vergingen aber etma funf Bochen, ebe gunftiger Bind eintrat, und bie Bahl ber Schiffe, bie bann bereit ftanben, reichten fur bas gefammte Beer nicht aus. Die Daffe, welche jest bie Unmöglichkeit gemeinfamer Ueberfahrt einfab, brang nun in ben Ronig mit ben Rittern bie Schiffe gu benugen, mabrent fie felbft fich nach Zarfus burdgufchlagen verfuchen wollte. Rothgebrungen willigt ber Ronia enblich ein und ichließt mit ben griechischen Beamten einen Bertrag, wonach fie gegen eine große Gelbenticabigung feine Leute ficher nach Zarfus geleiten follten; er felbft verließ bann mit feinen Großen und Rittern um ben 1. Darg ben Safen von Attalia. Rad einer fturmifchen Seefahrt, reich an Gefahren, lanbete man erft in ber britten Boche am Simeonshafen an ber Dunbung bes Drontes. Der Ronig begab fich mit feinem Befolge, empfangen und geleitet vom Rurften Rais mund, bem Dheim ber Ronigin, fogleich nad Untiodia (19. Darg 1148).

Die Scharen, welche ben Kandweg nach Tarsus eingeschigen, hattle des fraurighe Schiffal. Die Griechen erfüllten dem Bertangigh nicht, und ohne Geleit zog das schiedungenschniete Bot durch das seinlicht Gebeit. Immer neuen Angeissehn der Turten ausgeseh, wurde es endlich gang auseinander getrieben. Die Weisten sanden unter dem Sabeln der Turten, Amdere durch Krantseit oder humar

<sup>\*)</sup> Der Rampf bei Laobicea hatte in ber Mitte bes Januar flattgefunden; genan lagt fic ber Tag nicht bestimmen.

ben Tob; nicht Benige geriethen in Gefangenicaft, aus ber fie nie wieber erloft wurden.

Mite feine unermeflichen Hercessschaaren, welche vor einem halben Zahre über ben Bochporus gegangen, waren jest vernichtet oder jerftreut. Ein Unterenchment, in welches fich die abentellandische Spriftenheit mit einer Begessterung ohne Gleichen und ben überschwänglichfen Boffmungen geworch patte, war durch eine Reise von Unfallen, wie fie in ber Summe geradezu unerhört, völlig gescheitert. Die Frage, wie diese unbezwinglich erscheinebe Artegemacht in so turzer Frist von der Erd fortgefer werben fonnte, beschäftigte dem gangen Occident.

Es lag in ber Richtung ber Beit, bag man in bem großen Diggefdid por Allem eine Strafe Gottes fab, welcher bie Buchtlofigfeit, Unordnung und Bewaltthatigfeit ber Rreugfahrer geracht habe. Das gegen ift vielfach auch barauf bingemiefen worben, wie bie ritterlichen Schaaren in ben Daffen bee folechtgerufteten ober gar nicht bemaffneten Suppolte eine Laft nachgeschleppt batten, an welcher fie idlieflich ju Grunde gingen; ebenfo bat man in bem Dangel einer einheitlichen Leitung einen Sauptgrund bes Uebele erfennen wollen. Aber wenn man fich einmal auf folde, mehr weltliche Reflectionen einließ, bann haben fich boch bie Sauptbeschulbigungen gegen Raifer Emanuel und bie Griechen gerichtet, welche burd Ralfcheit und Berrath bie driftlichen Beere gefliffentlich in bas Berberben geführt batten. Es war bies bie allgemeine Deinung befonbere unter ben Frangofen, melde auf bie gefammte Griechenbeit bie furchtbarften Bermunichungen bauften. Leicht begreift fich biefe Stimmung; benn unlaugbar hatte ber Raifer bie Bebingungen, welche er gegen bie frangofifchen Rreugfahrer eingegangen mar, nicht in ihrem gangen Umfange erfullt, und noch fcmerer fallt in bas Bewicht, bag auf feinem Bebiet bie Rreugfabrer pon ben Turfen überfallen merben fonnten, ohne bag fie irgenb eine Unterflugung bei ibm und feinen Beamten fanben.

Bir werben auch heute nicht anders urtheilen, als daß jundacht burch bie mangelnde Beißuffe der Geriecken das gewaltige Unterehmen des Decibents ein so schandhiliches Ende nahm und ein solcher Ausgang auch unwermieltlich war, wenn es nicht mit allen Wittelin der morgenfländlichen Ehrstlenheit geforbert wurde. Aber wir werden dog gerechter das Berfahren des griechfischen Kaifere beurtpellen, als es damass gescho 216 Manutel die erften Verpflichtungen gegen die

Rreugfahrer einging, lag er felbft im Rriege gegen bie Unglaubigen und hoffte in ben abenblaubifden Beeren Bunbesgenoffen gu finben. Dag bie Breugpredigt eine mabre Bolfermanberung in fein Reich führen murbe, ftanb außer aller Berechnung. 216 bann aber bie abenblanbifden Chriften in unüberfebbaren Daffen halb wie Freunde, halb wie Feinde gegen feine Sauptstadt anrudten, als gleichzeitig ein machtiger Surft ber romifchen Chriftenbeit feine westlichen ganber mit Reuer und Schwert vermuftete und man im frangfifchen Lager por Conftautinopel ju Rathe ging, ob man nicht mit bem Sicilier gemeinicaftliche Cache machen und bem griechischen Reiche ein Enbe bereiten follte, mußte fich feine gange politifche Stellung veranbern. Es lag nur in ber Ratur ber Berhaltniffe, wenn er mit bem Gultan von Iconium Baffenftillftand ichloß, um fich vor ben weit gefährlicheren Feinben ju icunen, welche ihn in nachfter Rabe bebrangten. Geine Bolitif fonnte feine andere fein, ale fich ber abenblanbifchen Chriften in feinem eigenen Reiche moglichft fonell ju entledigen, und biefe Bolitif bat er mit nicht geringer Umficht verfolgt.

Sönig Noger, der fic der Kreuglohrt nicht nach seinem Abschiene beinen sonnte, hielt es für gerathen, den günstigen Augenblich zu benupen, um der ihm geschlestichen Macht der Gerichen einem schweren Schlog zu versehen. Se ist ihm bled geglückt, aber er bereitete damit nygleich der abenkländissen kirche eine der sichretestellichen der einen weil schwercren Schoben, als einstmals, da er das firchliche Schisma begünftigte. Wieder fauben in gewissem Sinne er und der heilige Bernstard sich gegennider, und diedmal war es der Lethere, welcher unterlag. Auffälliger Welfe scheint im blinden Griechenbag weder der Alle von Clairvann noch sons die frandbisse Bedt es ererannt zu haben, wie ein Sätzt der abeubländischen Gestleneit selche von art, durch welchen das große Werf zu Grunde gerichtet wurde; sie haben im Noger uur den glorreichen Sieger über die Griechen geseicher. In Jatien und in Deutschland hat man in diesem Punter stere gereiert. In Italien und in Deutschland hat man in diesem Punter stere gesteren.

Immer hat ber Enthusiasmus mit ber Realität ber Dinge im schweren Kampfe gelegen, aber vielleicht nie hat er sich siegesgewiß höber ausgeschwungen und ist bann, im Bluge ermattend, tiefer herabgefunden, als es bannd geschach.

Leiber war man noch nicht am Ende ber Talifdungen. Der entifeslichen Tragedbie follte ein nicht minder trauriges Nachfpiel folgen. Beite Bonige, so entmutsigt fie waren, hofften boch noch durch irgend eine Gunft bes Gluds ihr Miggefchid in Bergeffenheit bringen gu fonuen; fie schuten fich mit ber Schmach biefer Niederlagen in bie Deimath gurudgutehren. Aber aus Elend geriethen sie in nur noch tieferes Elend.

Sobalt König Lubwig nach Antiodia gefommen wor, idirieb er an Abl Suger: niemals werbe ibn Fraufreich wiedererbliden, wenn er nicht zuvor feine Baffen liegreich jum Ruhme Gottes geführt habet, vor Allem bedurfe er jest große Gelbsummen, ohne welche fich für bie heilige Sache Richts thun ließe. Er verlangte von Suger Gelb und nahm jugleich von ben Tempelferren bebeutende Summen auf, um ein neues heer zu werben.

Indessen hatte auch König Konrad die Fortschung des Kampsel schon in das Auge gestäl. Im den 10. Marg hatte er auf kniterlichen Schiffen Constantioverl vertassen; in der Derwecke (11—17. April) sandete er dei Accon. Es Gegleiteten ihn sein Bruder Herzog heinrich von Baiern, der sich impsissen mit Theodore, einer Richte des Kassers, vermählt hatte, sein Nesse Krieckich von Schonden, Graf Wels, Bischol Dettick von Baser, dern Kante Arnold und andere vornehme Gertren.

Seine Absicht war, unverzüglich nach Berusalem zu gehen und bort ein neues heer zu sammeln, mit bem er banu gegen Cbessa aufbrechen und es ben Ungläubigen entreißen wollte.

Mis Connod gegen Jerusalem sam, jogen ibm Solig Balbuin, ber Patriarch Julder, der Alerus und bas Boll in großer Procession entgegen. Auf bas Keierlichse wurde er empfangen und in die Stadt geleitet, wo er in dem Palast der Tempelherren Wohnung nahm. Auf dem Richhose bereissen wurde der junge Domwogl Kriedrich von Regensburg bereitag, der ehen damals der Beilichse fangen.

Ronrad fant eine große Babl von Deutschen in Berufalem vor. Die gerfprengten Refte bes Beeres, welches unter bem Bifchof von Freifing gestauben, batten fic, fo weit fie nicht unmittelbar nach ber Beimath jurudgefehrt maren, ebenfalls in einem griechifchen Safen nach Berufalem in ber Faftengeit eingeschifft. Auf ber Gee maren fie in neue Gefahren gerathen; ber Sturm batte fie gerftreut und mehreren Schiffen ben Untergang bereitet. 3m Schiffbruch hatten Biele, unter ibnen Bifchof Ubo von Beig, bas leben eingebuft; Aubere retteten nur bas nadte leben. Un ben Safen von Accon, Epros und Carepta wie ber Bufall fie einzeln verschlug, landeten bie letten Ueberbleibfel biefes Beeres und begaben fich alebalb nach Berufalem, mo fie um Balmfonntag eintrafen und bann Oftern au ben beiligen Statten mit großer Untacht feierten. Unter ihnen fant Ronig Ronrab feinen Bruber Dito nach langer Trenuung wieber. Auch große Schaaren jener lothringifchen und flanbrifden Bilger, welche bie Belagerung Liffabone fortgefest batten, bis am 22. October bie Ctabt pon ben Unglaubigen geraumt murbe, maren bamale in Berufalem verfammelt; fie batten bei Liffabon übermintert, maren am 1. Februar in Gee gegangen und hatten trop mancher Sahrlichfeiten boch gludlich bie Ruften bes gelobten Lanbes erreicht. Go war bie Doglichfeit fur Ronrab gegeben, bie Grundlage fur ein neues Beer ju gewinnen. Rachbem er bie beiligen Statten in ber Stabt, bann auch in Camaria und Galilaa befucht, begab er fich perfonlich nach Accon, um unter ben frifd aufommenben Bilgern Werbungen gu machen und fo feine Rriegemacht zu verftarfen.

Inzwischen war es ben Zerusalemiten gelungen, ben Plan bes Konigs zu andern und ihn fur einen Zug gegen Damadeus zu gewinnen. Die Chriften im Orient hatten Ebessa, jeht unr noch einen

wößten Plas, bereibs soft gang aus dem Augen verloren. Graf Josechip, ohen alle Unterführung von Zertalet und Mindoja, sonnte neue Unternehmungen auf Ebesja nicht wagen; Raimund von Antiochia, ernater ichtete jeine Angriffe gegen Aleppo und Hanna, von wo ihn Aucedin undblässig bekrahgte, möhrend die Zertalenten mit dem Eutlan von Damascus in Streit gerathen waren und in nicht geringer Beiergnische sich die Verlagen der der der die Kreit gerathen waren und in nicht geringer Beiergnische fie die Deutschen für ihre Sache zu gewinnen wußen, so hosste Kreingen der für ihre Sache zu gewinnen wußen, so höfte Raimund dagegen die Krangosen sür seine Unternehmungen benuben zu sonnen.

Aber bas gute Bernehmen, welches guerft gwifden bem Furften von Untiochia und Ronia Lubmig bestanden batte, trubte fich balb. Die Ronigin fant an bem Umgange mit ihrem Dheim, einem Ritter von ber ftattlichften Ericeinung - man verglich ihn bem Berfules und ber glangenbften Lebensart, eben fo viel Gefallen, wie ibre 216neigung gegen ihren Gemahl wuchs, ber ihr mehr einem Betbruber ale einem foniglichen Geren ju gleichen ichien. Raimund wollte offenbar bie Buneigung feiner iconen Richte benuten, um ben Ronig, ber in idmadlider Abbangigfeit von ihr ftant, in Antiodia ju feffeln und fur feine Blane ju benuten. Aber gerabe bie Bertraulichfeit bes Rurften mit ber Ronigin ließ Lubwig an ichlennigen Aufbruch benfen. Mle er bann ber Ronigin von ber Abreife fprach, gerieth biefe in bie beftigfte Leibenichaft; fie ließ fogar ben Bunfc ber Scheibung verlauten, indem fie auf ihre Bermandtichaft mit bem Ronige binwies, ein Chebinberniß, welches man bieber gefliffentlich verhullt hatte. Der Ronig mußte fich in ben Bebanten ber Trennung nicht au finden, aber er murbe in feiner Schmache fich bod vielleicht bem Billen Eleonorens gefügt haben, wenn ibm nicht bie Schmach vergegenwärtigt mare, welche Franfreich auf ibn baufen merbe, menn ju feinen auberen Berluften im Drient auch noch ber feiner Gemablin fame. Go brauchte er enblich Ernft und verließ mit ber Konigin und feinem gangen Gefolge etwa im Aufange bes Juni Antiochia und begab fich nach Tripolis.

Sier war Alles damals in größer Benegung. Der Graf Allfond von S. Gilles, ber jüngere Sohn jenes Raimund, ber unter ben erften Kreuglabrern eine jo hervorragende Rolle getjielt hatte, war mit einem gabfreichen Gefolge in Accon gelandet und bann sogleich Electorische Kallengel. 19.

nach Zentsleien aufgebrochen, aber ischen auf dem Wege zu Caclaren harb er plöplich, und nach einer weit verbreiteten Meinung durch Gift. Ein Sohn des Grafen Alfend befegte darauf eine Burg in der Räse von Tripolis, wurde aber hier auf Beranflatung seines Weiters, des Grafen Rafinnuh von Tripolis, von den Aufern überfallen und in Sestangenschädig gesübert. Den Tod des Grafen Alfends und die Seingenschädig gesübert. Den Tod des Grafen Alfends und die Seingenschädig gesübert. Den Tod des Grafen Alfends und der ihre des, und es mochte in ihrem Innetuel eingen, daß Konig Kudwig in die seillennen Angelegensbeiten von Tripolis teinen tiesteren Ander des der der der Verlagen der Verlagen der Verlagen von Zerspelis teinen tiesteren Angelegensbeiten von Tripolis teinen tiesteren Angelegenschaft von der Verlagen von Zerspelis teinen tiesteren Angelegensbeiten von Tripolis zu entsteren und wuste auch sich sich von den Verlagen von Zerspelis teinen erfisien beshalb sier so der Verlagen der der Verlagen von Zerspelis teinen Angelegenschaft der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der von der Laben und besog derauf ein Lager bei Löwens; auch er war bereits lebhajt mit der Anwerbung eines nach der verlagen der Verlagen der Verlagen der ver der Verlagen der ver der Verlagen der verlagen der ver der Verlagen der der der Verlagen der der verlagen der verl

An einem Drte bei Accon, Balma genannt, famen bann bie beiben Könige um Johannis (24. Juni) zusammen. Sie waren von allen ihren Großen begleitet, und auch die Königin Meissenhe, ber junge König Balbuin, ber Patriarch von Jeruslafem und bie anderen Bischofe bed helligen Landes mit ben Meistern bed Johanniter und Eemplerorbens waren zugegen. Der Kriegdylan gegen Damastus wurde hier spiegsfehlt; um ber Mitte bed Juli sollten die Herer fich eit Aberias sammeln. Die Könige hossien durch bieses Unternehmen alle ertittene Schmach in Gergesienheit zu bringen.

Am bestimmten Tage und an ber bestümmten Selle trasen die Geere gusammen; die Wesammtgald berseiben wird von morgenlandischen Schriftstellern auf 80,000 Mann geschäht. Sie wogen gundacht nordwärts gegam Jancas, wo node einmal Ariegdrath gehalten wurde, baun unmittelbar auf Damaseus. Boran schritt der Patriarch mit bem heiligen Arruge, bann das here von Jerusalem mit seinem Könige, ihm solgten die Fraugesen und den Schule bildeten die Deutschen. So damen die brei Könige mit ibren Schule bie Deutschen. So damen die brei Könige mit ibren heren Deren am Sonnabend ben 24. Juli in der früche vor der Eabt an.

Damascus war nach ber Abenbfeite, wo ber Barraby reichlich be belein bemäffert, weithin von großen, mit hohen Mauern einze faßten, terrasserbrung sich erhebenden Garten umgeben. Inmitten bieser Gartet entipsann fich sogleich ber Ampf und wurde besonders

durch die Zapferkeit ber Deutschen zu Ginnften ber Cpriften entschieben zeichnete fich im Kannf ber alte Koing seibst aus man erabste, das er mit einem Siebe einem gepangerten Saragenen Vopf, Sols, die linke Schulter und ben Arm vom Leibe getrennt hobe. Beitigin in der Welt tannte man die Wucht seines Schwertes; hier bei Damadeus hat er es unseres Wissens zu sehnen Wale geschwungen, und faum jemals mit festere Faust. Es war die Sitte der deutschen Witter, wenn sich der Kannf erhölte, wo den Nossen die ber beutschen Witter, wenn sich der Kannf erhijter, von den Vossen von der Vossen fied der Kannf erhölte, wo den Vossen von den Vossen der Vossen fied der Annys erhölte, wu der Vossen fied der Mannfe Gewert in den Keingen und vergebnen; aber gerade sie schaften damals zu dem glängenden Erfosse am meiste veigeten gut abeben.

Bon allen Seiten flüchteten bie Taften in die Sabt jurüd; bie Gaten waren ben Chriften preidsgegben, und fie schugen bier in der Rabe bed Gluffes ihr Lager auf. Sie rechneten barauf, in höchstend velerzich Tagen das Banner des Areuges auf den Mauern von Damascun auffplangen zu seinnen, und die Zamascuner felds gaben schon ihre Sache verloren. In der allgemeinen Berzweiflung behielt allein Mnar, der füchgige Begir des gang unschiegen Sultanes, die Besonnendelt und wurde daburde der Retter der Stadt.

Durch religiöfe Mittel wußte Anar ben Muth ber Moslems neu weichen, jugleich sandte er nach allen Seiten an die Glaubends genoffen Spilisgestuche und unterließ auch nicht mit ben Berusalemiten, unter benen er gabtreiche Berbindungen hatte, heimlich Berhandlungen angufnuhren. Schon am solgenden Tage (25. Juli) wogten sich bei Titren wieder vor die Stadt, behaupteten sich in einigen steineren Geschen und bezogen ein Lager gegemüber den Christen. Mie in der nächsten Wolfeche und bezogen ein Lager gegemüber den Christen. Mie in der andesten Noch dann bie Sabter Jung von ihren Glaubensgemöfen in der Umgegend erhielten, rückten sie sogar gegen das deristliche Lager in der Freihe vor (26. Juli), doch es sam ju keinem entscheidenken Rampfe. Am wierten Tage der Bedagerung (27. Juli) rückten aufg Beute die Tuften in geschlossenen Kolle gegen das Lager der Shristen an; diese wichen aber gestigentlich jedem Rampfe aus. Die Lage der Dinge hatte sich in wenigen Tagen völlig gednbert.

Uneinigleit und Berrath herrschien in ben driftlichen heeren. Anar hatte ben Berusalemiten vorgestellt, bag er bei Fortsehung bes Rampfes bie Stadt ben Sohnen Bentis, bie nur wenige Tagemariche

von Damascus mit bereiten Beeren ftanben, ju übergeben genotbigt fein murbe und auch Bernfalem baburch in bie größten Befahren gerathen muffe. Dieje Borftellungen murben ohne 3meifel burch Gelb unterftust; menigftene ift ber Bormurf ber Beftedung gegen Balbuin und bie Templer icon in ber nachften Belt unverhohlen ausgesprochen worben. Unar erreichte feinen 3med: Die Berufalemiten befchloffen von ber Fortfepung bee Rampfes abzufteben. Wie bie Cachen lagen, geigte fich icon in bem Rriegerath, ber in ber nachften Racht gebalten murbe. Die Berufalemiten braugen barauf, bas lager in ben Barten abjubrechen und bie Belagerung an ber fuboftlichen Geite ber Ctabt gu beginnen, und festen ibre Deinung burd. In ber Frube bes 28. Juli murbe bas lager aufgehoben, und man jog nach ber anbern Ctabts feite binuber. Aber ber erfte Blid belehrte, bag Damascus von biefer Gelte uneinnehmbar fei und bas beer megen Baffermangels hier auch nicht einen Sag ausbauern tonne. Bas bie Berufalemiten beabfichtigt hatten, mar flarer ale bas Connenlicht.

Benn Theederich in dem Ariogstath, der sofert nach dem Unnuge gehalten wurde, dem Bischof entschiedere entgegentrat, so leitete ihn wohl nicht allein, wie berichtet wird, Schplicht nach der Seinants und den Seinan, sondern die Bennuthung liegt nache, daß er im Einwerhalten ist der Berufalemiten ftand. Im Beriegsrath sagte er in deutscher Sprache zu König Kontad: weerträglich sie ist, daß um eines

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 30,

unbesonnenen Priefere willen bas gange heer aufgehalten werbe; istig wisste er es barauf bahin zu bringen, bas ber Mischof mit einigen Mittern ausgehöldt wurde, wim einen Lagerplas zu ermitten, und wahrend ber Abmesenbeit bestieten stellte er dann Koing Autwig vor, wie er schon aus Achung vor Konrab sich dem Winsichen besselben nicht widersiehen Konne. Ludwig gab Theoderschaft Geristlingen Gehör, und noch an demischen Tage (28. Juil) traten bie christlichen Heers Radiau von Damaskus den.

Auch biefes Unternehmen war ichmablich gescheitert, und Riemand fonnte biedmal ben treulofen Wirteden bie Schulb beimefien. Es atigte fich schon bier beutlich, wie ben Arteinern im Definit trop bes beiligen Kreuzes, welches fie ihren Schaaren wortrugen, boch bie religifon Interessen im Sintegrund finnden, und bald sollte bies noch flaere betwortreten.

Die von den Königen geworbenen Herr waren ohne einen neuen Aumpf nicht gusammengubalten, und auf dem Ruchuge foste man bes- balb dereits ein anderes Unterrechmen in das Auge. Man wollte Meadon, welches noch immer unter der Herrichaft der Fatimiden Aumd eine fortwährende Bedeohung der driftlichen Bertrchaften war, den Mostlems gemeinsm entreißen. Es wurde der Zag deftimmt, an dem sich die Experc in Joppe von Neuem sammein sollten. Kontad und Ludwig fiellten sich erchgleitig ein; adder sie den Telle gewond der Begrecht auch Zage lang vergebild auf das Herr von Jerusalem und sahm sich gewonden der nieden der eine Gelung aufguschen, ebe er noch angetreten von. Die Greitent wollten offenbar mit ihren Glaubenskrübern aus dem Mendlande nicht mehr gemeinsm handeln; sie dereuten ihren Beistand de anspruch zu haben und rechten lieber den Ungläubigen die hand, ohe sie den neuen Anstenmen.

Buch bas neugeworbene her Soren Sontabs war bereifs wieber in ber Mufichung begriffen. Ueberall begegnten bem Könige unmuthige Mienen, und er selbst war ennaussig word berbittert. So entississ sich sich von fich ihm Alles nur zum Auch wannte, mahischie bad zu vertassen. Mn S. Soptember schiefte er fich im Acconcin; mit ihm die herzoge von Baiern und Schwaben und einige geistliche Herren; Graf Beisst war fichen Weg durch bei kaber den Zumadeut

nommen und bei bem Ronige von Sicilien bie befte Aufnahme gefunben. Aber jebe Begegnung mit bem Gieilier hatte Ronig Ronrab befonbere ju furchten : auf ben Rath bee Rurften Robert von Capua beichloft er beshalb feinen Weg nach ber macebonifden Rufte au nehmen und von bort ben landmeg einzufchlagen. Alle er aber gu Theffalonich landete, traf er bort Raifer Emanuel, ber ibn und fein Gefolge bringent nach Conftantinopel einlut, um bort in Rube gu überwintern und fich ju erholen. Ronig Ronrab gab ben Bitten feines Schmagere nach uub nabm fo jum britten Dale feinen Weg nach ber Raiferflabt, mo er bann bis jum Fruhjahr verweilte.

Babreub biefer Beit murbe ber amifden bem griechifden und beutichen Reiche fcon lange beftebenbe Bund gegen Roger auf bas Seftefte angezogen. Dan verabrebete einen gemeinfamen Relbaug fur bie nachfte Beit. Cobalb Ronrab gurudgefehrt, follte er ben Gieilier angreifen, welchen auch ber Raifer gleichzeitig mit Grieg übergieben follte: nur ichmere Rranfheit ober brobenber Berluft bes Reichs murben ale Grunde bee Auffdube gelten gelaffen, aber alle Berpflichtungen aufrecht behalten, fobalb bie Anftanbe befeitigt. Befonbere murbe auch bie Unterftugung ber italienifden Geeftabte in bas Muge gefaßt; nach Benebig und Bifa follten bemnachft faiferliche Gefanbte abgeben. Es ift fein 3meifel, bag ber Bertrag in ben binbenbften Formen gefoloffen murbe. Gin bmantinifder Schriftfteller berichtet, bag Ronrab auch Befigungen in Italien bem Ralfer jugefagt babe, und es ift nicht unwahricheiniich, bag fur ben Fall eines gunftigen Musgange bes Rriegs bie Burudagbe fruberer griedifder Befitungen in Italien an ben Raifer ftipulirt murbe; mir miffen, wie febr man fogar am papftlichen Sofe in Furcht fdmebte, bag ber Bertrag auch Rom beeintradtigenbe Bebingungen in fich foliefe. Bie weit bie von Ronrab ben Griechen gemachten Bugeftanbniffe gingen und wie weit fie binbenbe Rraft batten, barüber fehlen freilich alle bestimmten Radrichten.

Bur Giderung bee Bunbes ichienen bie beftebenben verwandticaftliden Berhaltniffe noch nicht ftart genng; auch bie Bermablung bes jungen Konigs Beinrich mit einer Richte bes Raifere murbe in Musficht genommen und bie weiteren Berhandlungen in ber Cache bem von Roger vertriebenen Grafen Alerander von Gravina, einer Bertrauensperfon beiber Sofe, übertragen.

Beim Berannaben bes Frubjahre verließ Ronrabe Reffe, Bergog Ariebrid. Conftantinopel. Er nahm feinen Weg burd Thracien, bas Bulgarenland und Ungarn, wie er gefommen mar; ohne fonberliche Fahrlichfeiten gelangte er im Monat April in Die fdmabifde Beimath. Benia fpater verabichiebete fich auch Ronig Ronrad pon bem Raifer. Dit einem nicht geringen Gefoige, in welchem fich Bergog Beinrich von Baiern, Marfgraf hermann von Baben, Marfgraf Bilbelm von Montferrat, Bijchof Ortlieb aus Bafel und ber Rangler Urnolb befanben, brach er auf; er icheint auf bem gandwege bie Duraus gesogen su fein und fich bort nach Italien eingeschifft gu haben. Um ben 1. Dal landete er in feinem Reiche bei Aquileja. Geine Abficht war, fofort in Italien ein Beer ju fammeln, um ben Rrieg gegen Roger zu beginnen; Bergog Friedrich follte obne 3meifel inbeffen alle Rriegefrafte, bie in ben beutichen ganbern aufzubringen maren, bort fammeln und ihm jufuhren. Bar bas Glud jest mit feinen Baffen, fo fonnte er nach Deutschland minbeftene ohne bas Befühl ber Comad jurudfebren, weiches nur allju febr ibn bebrudte. Er perlangte junachft nach einem neuen Rampfpiate, nicht nach ber beutiden Beimath.

Much Ronig Lubmig trug menig Berlangen fich wieber ber Seimath au geigen, obwohl ihn Ubt Suger wiederholt auf bas Dringeubfte gur Rudfehr mahnte und auch fein Beer fich bereite vollig wieber auf. geloft batte. Die meiften frangofifden Berren, auch ber Bruber bes Ronige, maren icon fruber beimgefehrt, und Danche unter ihnen fuchten bie Abmefenheit bes Ronige ju benugen, um neue Birren in Franfreich bervorzurufen. Erft nach Oftern 1149 verließ Lubmig bas gelobte gant, und mit ibm mobl auch ber papftliche Legat Dietwin, mabrent Carbinal Buibo im Drient jurudblieb. Ginft hatte Lubwig gefchrieben: nie werbe er nach Franfreich beimfebren, wenn er nicht jum Rubme Gottes Großes vollführt babe; er hatte bas vorfchnelle Bort ju bereuen, benn noch tiefer gebemuthigt, ale Ronrab, follte er wieber unter fein Bolf treten. Die Schulb feiner Leiben maß er, wie wir miffen, por Muem ben treulofen und fegerifden Griechen bei, und ale ein ebenfo erbitterter Reind bee griechischen Raffere febrte er beim, wie Ronrab ale beffen engfter Bunbeefreund. Die beiben Ronige maren einft jufammen ausgezogen, eines Bergens, eines Sinnes, ju einem großen Unternehmen, in gleichem Glaubenseifer.

Sie fehrten nicht nur auf verschiebenen Wegen gurud, sonbern auch völlig getrennt in allen ihren Anflichen, burch bie Politif in verschiebene Kriegslager getrieben, burch bie firchlichen Intereffen faum noch zusammen gehalten.

Aus Beforgniß vor ben Griechen nahm Ludwig ben unmitteldaren Seeweg von ber fvrischen wie italienische Küfte; aber es
festlit nicht viel, so wäre er boch in die Sande ber Griechen gefallen;
nur die Klotte Rogere rettete ibn. Um 29. Juli sandete er au ber
Kufte Caladriens. Intessen vor das Schiff, welches seine Gemablin
führte, nach Palermo verfestagen worden, und er mußte langere Zeit
warten, ebe er wieber mit ibr zusammentreffen sonnte. Im Anfange
bed October hatte er dann noch zu Botenga eine personliche Justimusten
frage ist, die Ludwig bem Sicilier damade Aussicken auf Bestand
in seinen Berkangniffen eröffnete; nur barüber bleiben wir im Ungewissen, wie bindende Berpflichungen er gegen Roger einging.

prejette bejutubien mupte.



14.

## Der Kreuging gegen bie Benben und feine Folgen.

#### Die Krengfahrer im Wendenlande.

Lange guvor, ehe die Refte der foniglichen heere aus dem Orient guruftifchten, war die Kreuzscht im Bendenlande beendel worden. Und durch sie waren bie hochgespannten Grantungen nicht befriedigt worden, und die geligenoffen haben auch sie als ein verfehltes Unternehmen bezeichnet: bennoch ift sie für die Befestigung der beutschen bezeichnet: bennoch ist sie für die Befestigung der beutschen herten bezeichnet: bennoch ist sie für die Benbensande von nicht geringer Bedeutung gewesen.

Um Bagrien, ben Boben immer neuer Aufftante, besser für die Bolge pu fichern, ftellte Aboss nicht nur bie zerforte Geste Segeberg ber, sondern begann auch das verdbete kande mit deutschen Rolonisten gu besehen. Sossischen umd Stormaru lieben fich in den westlich von Segeberg beiegenen Gegenten an der oberen Trave nieder. Ju bie obslichen Stricke bis jum Weere hin wurden Bauern aus Westlachen, Sossand umd Breiteand gestührt. Die Westsialen besehbten bas

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 178, 180.

<sup>\*\*) 3</sup>m Befentlichen bas fpatere Bergogthum Lauenburg.

Darguner Land's, die "Spellauber nördlich dovon die Gegend um Guitin, die Arielen öftlich das Land Schiffel die an die See. Das Mönertand bileb unbedaut; in den von dort nördlich bis zur See sich ausbereitenden Errichen um Kischburg und Oldendung wochnten an, Alche weit von der deutsche Erkel tege Koof in Wagerien an. Alche weit von der Settle des alten, seit Jahren zerstörten. "") Ander weit von der Settle der alle inem gerdumigen von den Kischweit von der Arabe und Wecknib einigeschlichfenen Wechter erbauen; der Anne Lüdes ging auf die neue Stadt über, welche, durch die ummittelbare Alber ging auf die neue Stadt über, welche, durch die ummittelbare Alber ging auf die neue Stadt über, welche, durch die ummittelbare Alber ging auf die neue Stadt über, welche, durch die ummittelbare

Unter Abolfs Schuh lebte auch bie Miffion in Bagrien wieder auf. Micifin und feine Genoffen in Neumünfter ftellten die gerftörten Richten bei bildeten neue Gemeinden, die sie mit Prieftern versachen. Da ber Wiedernaften bed Klosters bei Segeberg Bebenken erregte, errichteten sie in einiger Ensterung auf ber andern Seite ber Trave an einem Orte, ber wendtsschaft Chagling, beutsch höherbors genannt wirt, sien neuen Convent.

genunne wite, men neuen Convent.

Richt wenig jur Fotberung ber Solonien und ber Missen bei, baß sich Abolf mit bem Abobritenstürfen Ristet in bas beste Bernemen zu sehen zu sehen zurch große Geschente gewonnen, war Ristot aus einem balb offenen, balb verstedten Widerlacher ber Deutschen ein guter Rachbar berschlen geworben und hatte mit Abolf ein förmische Kreunstickaftsbundlig erfolossen.

Bie aber ließ fich Freunkfacif zwicken ben Sachjen unt Benden erfalten, menn sich jene burch bie Kreugnahme gur Ausoratung bes Glaubens ober bed gangen Geschlechte ber Benden verpflickteten? Sodalt Riftel von ben Riskungen ber Kreuglabrer und ihren Abbeiten erfuhr, traf er seine Aushalten zur Gegenwehr. Er begann am nordhiltiden Unde bed Schweriner Seed bie faurte Telle Dobin herzustellen, sammelte ein Hert und rüftete eine Alotte. Gern halte er beunoch das Bunduiß mit Abolf erhalten, aber biefer glaubte selbs ifen ist Mont erben das Bunduiß mit Abolf erhalten, aber biefer glaubte selbs in in in ben Gern um miffen, um fich nicht bei seinen Kandbeluten verdächig zu machen. Der Graf verhöhlte sich siehen Kandbeluten verdächig zu machen. Der Wegl verhöhlte sich frei keinen Kandbeluten verdächig au weinen Uberfall — aber schon war es zu spak.

<sup>\*)</sup> Die Gegenb um Ahrensboet.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben G. 178.

Rittel hatte sich mit zahlreichem Gefolge eingeschifft und fegelte ber die See bis pur Travennindung. Um Morgen des 28. Juni 1147 überfiel er Libed; die im Hafen liegenden Schiffe wurden mit ihren Waaren verbraunt, mehr als breihundert Manner bei ihnen erfolgagen, die Vurg der Erdol bedaget und weit Tage beführt. Inzwissen jagten weit wendische Keiterschwärme durch das Land die Segeberg hin und verwistleten die Heiber der den die Segeberg hin und verwistleten die Heiber der den Gescherfen geben der Auftrag der Geschweite der die Liefte eine Isteine Schaft abgeren kreifen der Monten herzhafte Gegenwehr, die die feine Eschaft auf die Rachricht, daß Abol Motf mit einem Narten Lover anruck, den Aufgug antraden und zu ihren Schiffen zurücktien. Eine greße Beute und viele Gesangene brachte Alltei über die See in sein eine Kandung

So hatten bie Menten felbft ben Artieg begonnen, und ber Anfang beffelben war betlagenswerth genug fur bie Deutschen. Alles, was in ben lepten Jahren gewonnen, war vernichtet ober boch in seiner Entwicklung gehemmt worben.

Der Ausjug ber Kreugschere war auf ben 29. 3unt bestimmt gewein; bas gange Serr follte sich bann bet Magbeburg sammeln. Aller nach gewochnter Weise waren Biele so faumig, bas bie Gedaaren, welche sich um ben jungen Sachsenbergeg, um herzog Konrad von 3ahringen, Erzbischer Mabilbere von Bremen, bem Domprobs hartviel, von Stade und Viscop Abatter, endlich staten, endlich siches werden von Ende und Viscop Sach von Sach von Ende und Viscop Sach von Viscop Sach von Ende und Viscop Sach von Ende Viscop Sach von Sach von Ende Viscop Sach von Vi

Die Deutschen fauben bei ber Belagerung Dobins balb eine unerwartete Unterftüßung. Auch bie Danen hatte bie Kreugungsbegeifterung ergeiffen, und an ber gabrt gegen bie Wenden bethelligten fie fich um so lieber, als sie in ber letzten Zeit von ihnen vole Schlimmes erlitten hatten. Seit bie Wenden ben beutschen Wosffen sich nicht mehr gewachten fühlten, hatten sie fich auf ben Seeraub noch mehr als früber gelegt und besonderes die danischen Auften unausschild verbeert. So flart war beshalb ber haß in Dahnemarf gegen bie Wenden, daß man darüber sogar ben inneren Krieg vergaß, der fich abermale wie Krene entigundet batte. Erich Laman an an A. Muguft 1146 gestorben und gleich nach seinem Tobe Sonn, Erich Emunde Sohn, und Knub, der Sohn bed im Jahre 1134 ersschlagenen Magnut, dierteit um die Herrickung gerathen. Aber Bethe ließen jeht ihren Streit ungeschildset ruchen und risselen vereint eine große Flotte gegen bei Wenden aus; die Bemannung berfelben wirb — geruß nicht ohne ließertreibung — auf 100,000 Mann angegeben. Nachben bie flotte an ber wendlichen Kusse genanden von bei Banen ihre Schiffe guruf und zogen gene Dobin, wo sie zur Umschießung der Burg sich mit ben Deutsschen verbanden.

Trob ber Uebermacht ber Feinde verzagte Riftot nicht, und bald wußte er fich mitnelftene ber Odnen zu entledigen. Er machte einen gidtlichen Ruhafall gegen ich ver Schaene, been die Deutschen nicht rechtzeitig zur Hüfel fommen konnten. Jahlreiche Odnen geriethen in die Gedingenschaft der Abobriten und wurden nach Dobin gescheiten kodimmered noch erstüber die Odnen innem ihre zurückglaffene Flotte von den mit Riftot verdünderen Kanen überfallen und geoßentheils gerftort wurde (31. Juli). Nie sie von diefen Unschaft herte fie einen da nie Gee zuräch, nöstigten die Romen zum Abzug und retten von ihrer Kiotte, was noch zu retten war. Dhne Jahren fuhren sie dann wieder in die heinauf zurüch, wo der Thronfreit alsbald von Reuem entbrannte.

Die Deutschen fehren bie Belagerung Dobins fort, aber ohne rechten Ernft. Die sächsichen geren tamen nach turger Zeit zu ber Einsich, baß es faum in ihrem Interest flage, ein kand zu vertheren, weiches sie alle ihr Steuergut auchgen, und ein Wolf auszureiten, weiches sie alle ihr Steuergut auchgen, und ein Wolf auszureiten, weiches sie alle ihr Steuergut auchgen, und ein Wolf auszureiten. Beiterbolientlich wurde Wossenstillund und endisch ein Kriede ge-schossen, in weichem sieh die Benden bie gesangenen Danen auszusiesern und dem fich be Benden die gerangenen Danen auszusiesern und dem Bapfte und dem flich die Bundesgenossen gerücht zu gestellt wurder noch en Wenden bies Englichtungen sieche erstüllt wurder noch en Wenden die Geringenen, noch hörte die Abgelierei dei der Modriten auf, wenn sie sie auch aus gestellt wie vollsablige Ausstlieferung der Gesangenen, noch hörte die Abgelierei dei den Modriten auf, wenn sie sie auch auch aus Gesche mit tem Tausfragfer besprengen ließen. Wickfieder war, daß Mittot tem Tausfragfer besprengen ließen. Wickfieder war, daß Mittot

in feine frühere Abhängigteit von dem fachfischen Herzoge gurüdtehre und ihm foran regelmäßig Tribut gabite. And fein früheres Freund-fachtsverfallnis mit Gora Abost ferneuerte ber Abbortte, forten mehr ein Bundesfreund der Deutschen, als ihr Gegner. So war mindeftens für die Bestelligung der deutschen herrischaft im Abobritenlande biefer Jun nicht ohne Erfolg geweich.

Ingwifden hatte fich um ben 1. August auch bas Sauptheer ber Rreugfahrer bei Dagbeburg gefammelt. Bei bemfelben befanben fich ber Leaat bee Bapftes Bifchof Unfelm von Savelberg, Ergbifchof Friedrich von Magbeburg, Die Bifcofe von Salberftabt, Merfeburg, Brandenburg und Dunfter, Abt Bibalb von Korvei, Marfgraf Konrab von Deißen, Marfgraf Albrecht ber Bar mit feinen Gohnen Otto und hermann, Bfalgraf Friedrich von Commerichenburg und Pfale graf hermann bei Rhein. Auf 60,000 Rrieger murbe bas beutiche beer gefcatt. Bu bemfelben fliegen noch bie mabrifden Bergoge Otto, Svantopulf und Bratiflam mit Bifchof Seinrich von Dimus. Much einer ber Bruber bee Bolenherzoge Boleflam jog mit etwa 20,000 Dann bem beutiden Seere au, mabrent Boleflam felbit mit großer Rriegemacht jur Ausrottung ber beibnifden Breugen ausgerudt mar und auf biefem Rriegeguge bei ben Ruffen Unterftugung fanb. Gelbft biefe maren, obwohl fie außerhalb ber romifden Rirche ftanben, in bie große Rreugugebewegung hineingezogen worben.

Der Angriff bes deutschen Seeres, wohl bes fautlichlen, welches ie mBendenlante erschienen war, sollte fich beindere gegen bie heide nischen Stutigen Kicken. Alls es über die Elbe gedommen war, machte es zureft in Savelberg Raft; dann fürmte es unter großen Berderungen in des seinhische Aund binein. Die Drifchaften, auf welche man fließ, wurden niedergebrannt. Dieses Schieflat traf auch Malchow unweit des Mirisses und der der Stadt beiegenen Gobsentempel. Die Wenden verfrochen sich gleich in ihr Wälche Wille Wenden bei Der in Balber und Sümpfez einem Wilderfand sich ein der Areutzschreiber faum begagnet zu sein, die se wer der Butz Demmith fam, welche wieder in den Jahren der Liutigen gewesen sein muß?). Demmin wurde von den Areutzschreiber belagert. Ueder den Villegang der Bellegetung und bes Jugs gegen die Liutigen erfahren wir Richte.

<sup>\*)</sup> Bergi, oben G. 161.

jur Unnahme bes Chriftenthums verpflichteten; thaten fie es, fo bielten fie ibr Berfprechen noch weuiger, ale bie Abobriten.

Much vor Settin erfchienen bann bie Areuglahrer. Mer als bie Bommern Areuge auf ihre Wälle ftellen und Bifchof Maalbert, ber Schülter bes heiligen Dies, fic in tas Lager ber Keinde begab und ben beutichen Bifchien vorschilte, bas bie Woffen bas ungeeigneifte Mittleien, um bas Wert Dies im Bommerlande zu erhalten, machten seine Borfleitungen Eindrud. Es tam zu friedlichen Werhandlungen zwischen bem Bommerbergog Matiber und ben Areuglahrern, bei benei einer offender ich der der gillichen Cache fortau mit allen Grifte angunehmen versprach. Das Areugheer verließ alsbald Setetin und bas Wendenlandt; schon im Anjange bes September scheint es wieder über bie Elbe zurückafethet zu sien".

In wenigen Wochen hatten fich bie fürften ber Pflichten enteitig, welche sie mit bem Arcuse übernommen. Glangende Thaten febatten sie nicht vollführt, und viel schile baran, daß sie das gange Bendenland bem Spriftenthum gewonnen hatten. Aber einen nicht geringen Schrecken hatten sie boch mit ihrer Herreddet unter ben Wennen werbreitet. Dies zichte sich wie in des Abedriten Miltol, so in horng Ratibors Berhalten nach dem Juge. Im Sommer 1148 dam ber Bommernsergag seibst nach dem Juge und besprach sich mit ben schiften Fitzisen; er befannte sich hier, nachbem er schon früher won Otto bie Taufe empfangen hatte, mit aller Entschieden Glatischen und gelobte für die Ausbreitung ber drisstlichen Kitche mit allen seinen Kräsen ein gusteber

Ratibor hat fein Wert gehalten. Mit seiner Gemahlin Priblisman gründete er alsbalt einen Convent ber Prämonsfratensfer in Grobe auf der Instell Usedom und hattete ihn reichlich aus. Nuch sür die Benedictiner gründete er ein Kloser zu Stofte an der Peene. Her war einst Hurt Wartillam, der Kreund des heiligen Otto, erschlagen worden "), und zur Sühne jener Kreutlich wurde das neue Kloser errichet, welches seine ersten Wönde aus Aloser Bergen bei Magdeburg erhielt. Richt ohne Wichtgleit sür die Gensselibrung der firchlichen Berchlanisse Bommeens war es auch, das sich im Kreuzzuge

<sup>\*)</sup> Bibalb mar, wie mir miffen, icon am 8, Geptember mieber in Rorpei.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben G. 165.

zwischen den süchsischen Auften und den Bosen ein befreundetes Berhältniss entwickt hatte. In Bosse davon hatten bereits am 6. Januar 1148 Erzhische Friedrich von Magheburg, Martgraf Albercht und andere sächsische Serren zu Aruschwis bei Bromberg mit den Polenbergogen Boleslaw und Messe eine Jusammenkunst gehabt; Martgraf Albercht hatte damals mit Judis, einer Schwester der polnischen Ser-1905, seinen alleisen Sohn Dito verlobt.

#### feinrich der Lowe und Albrecht der Bar.

Der junge Seinrich ber Lome, ber Enfel Raifere Lothare, batte fich im Rreugiuge gegen bie Abobriten querft in friegerifchen Thaten verfucht, und Reiner ber fachfifden gurften trug aus bem Unternehmen größeren Gewinn bavon. Wenn auch bie Abobriten nach wie por ihren Gogen opferten und ben Geeraub gegen bie Danen fortfegten, fo gabiten fie ihm boch Tribut und Riflot beugte fich por bem Bergog ale feinem Beren. Die Berbinbungen, in welche ihn ber Rrieg mit vielen tapferen fachfifden Berren gebracht hatte, benugte er bann fogleich ju einer neuen Erwerbung. 3m Commer 1148 fubrte er ein großes Beer, bei meldem fich ber Erabifchof von Bremen, ber Dompropft Sartwid. Marfaraf Albrecht, Die Grafen Abolf pon Solftein und Beinrich von Babwibe befanben, gegen bie Ditmarfen, um ben Tob bes Grafen Rubolf von Stabe an ihnen ju raden \*). Das Unternehmen gludte, und Bergog Beinrich behielt bas lant ber Ditmarfen in ber Sant; er fat es ale ein Bubebor ber Staber Erbicaft an, bie er fich bereits gefichert batte.

Aber ber Jug gegen bie Ditmarfen hatte traurige Tolgen für bie hosstein. Ein angeschener friegoluftiger um briegofunbiger Ditmarfe, Etheler mit Namen, hatte flüchtig bie heimal verlassen müssen und sie haben bandemarf gemenbei; hier warf er sich in berfronstreit, welcher bas kand bewogte, und wurde einer der hisigften Borsampfer sur Gene, während Graf Abolf für Annth, bem besonders Geschlewig und Jutland ansign, Kartei ergriffen hatte. Svens Sache gewann jedoch albalb auch in Schleswig das Uebergewich, und nun griff Etheler Holstein an, um sich an Abolf zu tächen und fein Land

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 212.

bem balifden Kolige zu gewinnen. Da pugleich Been felbft Waggiren ideeffel und bier Alles mit Geure und Schwert verwüftete, wurde Abolfs Lage eine böchft gefahrvolle. In der Noth schwentie die Zeeue der Seinen; balb war er gewölfigt bas Land zu verlaffen und beim Hersen Beiffend zu siehen.

Das mannhafte Auftreten bes jungen Bergoge fiellte ichnell bie Antoritat bee Grafen in Solftein ber; biefer fehrte nicht allein gurud, fonbern er fonnte auch nach furger Frift ein Beer gegen Schlesmig führen, bei welcher Stadt Gven und Etheler bamale lagerten. Da jugleich auch Rnut mit Streitfraften anrudte, gerieth Gven in nicht geringe Bebrangnig, aus welcher ibn nur bie liftigen Unichlage bes Ditmarfen retteten. Graf Abolf jog fein Beer an bie Giber jurud, murbe aber bier von Etheler und ben Danen überfallen. Dit rubmlicher Tapferfeit bestand er gegen fie ben Rampf; Etheler felbft fand in bem beißen Streite ben Tob. Aber obwohl Rnub in ihm feinen furchtbarften Begner verlor, fonnte er fich bod in Danemart nicht bebaupten. Aludtig fam er alebalb nach Bremen und fucte bort eine Bufluchteftatte (1150). Gven, in ber Berrichaft gefichert, folog um biefelbe Beit Frieden mit bem Grafen Abolf, ber nun enblich Rube gewann, fo bag er bie Drbnung in Solftein berftellen und bie Rolos nifation Wagriens aufnehmen fonnte: bas fcone Berf bes Grafen nahm jest ben beften Fortgang.

Indessen war Erzissischof Kalabere von Bremen am 25. Magust 11.48 gestreben. Seine lange Amstößigung von nur reich an Emidaissungen gewesen. Unaddassis hate er sich bemücht die Legation Brements im Kreden herzustellen, aber gerade in seiner Zeit hate das Erzissischum und este schanklich gewomen und alle sandninassischen Bistosiumer waren der neuen Metropose des Revens unterworfen worden. Auch alte Bemühungen des eistigen Wecklin, in dem wentbischen Abeil der Bremer Kriedenproving streistisch als daß mehrere Kriedenproving erzischer errichte voneren. In Wachpiel das einem damals keinen einzigen Ensst aufraganen; der erzissischischen Amme war sah zu einem leeren Titel heradgesunfen. Nach die Spfinung, welche sich Maldero in seiner leepen Kreensestung die Spfinung, welche sich Maldero in seiner leepen Kreensestung die Spfinung, welche sich Maldero in seiner leepen Kreensestung die Spfinung, welche sich Maldero in seiner leepen Kreensestung die Spfinung, welche sich Maldero in seiner leepen Kreensestung die Spfinung, welche sich Maldero in seiner leepen Kreensestung die Spfinung welche sich Maldero in seiner leepen Kreensestung die Spfinung von der sich der Spfinung welche sich Maldero in seiner leepen Kreensestung die seiner Gerage hate der Verlage das der Verl

bie Erbicaft an fich gebracht und baburch einen Dachtjumachs gewonnen, ber ihn ber Bremer Rirche gefährlicher machte, als es jemals bie Billinger gewefen maren.

Muf bie bamalige Lage ber Bremer Rirde wenbet Abt Bibalb bie Borte bee Beremias an: "Gie, bie fruber eine gurftin unter ben Beiben und eine Ronigin in ben ganbern mar, ift nun wie eine Bittme und muß bienen ")". Man bachte bamale baran, biefen vielgemanbten und am tonigliden Sofe fo angefebenen 2bt auf ben ergbifcofliden Stubl pon Bremen ju erbeben, aber fo begehrlich biefer fonft mar. mag es boch aufrichtig gemefen fein, wenn er verficherte, bag er nicht bie Rraft in fich fpure, eine fo fdmere gaft ju tragen. Die Babl fiel auf ben Dompropft Sartwich von Stabe, und Bibald felbft billigte biefe Babl ale bie einzige, burch welche bem Ergftifte aufgeholfen merben tonne. Allerbinge mußte fie bem jungen Bergoge im bochften Grabe miffallig fein; benn auf eine willfabrige Befinnung tonnte er bei bem Manne nimmermehr rechnen, bem er bie Befitungen feiner Borfabren entriffen batte. Much Sartwich tonnte fich nicht verbeblen, baß ibm mancher Strauß mit biefem ehrgeizigen und herrichfuchtigen Jungling bevorftant, aber er fublte etwas in fich von ber Daunhaftigfeit feiner Abnen und wich bem Rampfe nicht aus. Bor Allem befeelte ihn bas brennenbe Berlangen, fein Ergftift wieber auf bie frubere Sobe ju erheben, ber vermaiften Mutterfirche wieber Tochter ju geben, und junachft forberte ihn bie Lage ber menbifden ganber auf, bie Berftellung ber bort untergegangenen Bistbumer ju betreiben.

In Anfange bed Sahre 1149 begab fich hartind in Gemeinschaft in Giedel Anfelm vom Sauelberg and Italien jum Papfte. Seine nichtlie Biefel Anfelm vom fich bod Ballium zu holen, aber zugleich hoffte er auch seiner Sticke bie alten Gerecksisme wieder zu gewinnen. Seine Bemühungen um bie Legation in ihrem ganzen Umfange mußten völlig seitern, do man in der Gurte so menig daran dachte, das fricher Kircheithfem im Rorden zu erneuern, daß man vielmehr albadt einen Bertigd machte, neben dem Erpfischjum Eunt noch ein besonderes Erzeichstum für Rormegen und Schweden zu ereichten, also das Kirchenthum bed Rordens mehr und mehr zu becentralistien. Dagegen schelntum bet Rordens mehr und mehr zu becentralistien. Dagegen schelntum bet Rordens mehr und mehr zu becentralistien. Dagegen schelntum bet Rordens mehr er herftellung der mehrfichem Bisthümer guntigere

<sup>\*)</sup> Riagelieber 1, 1.

Aussichten gewonnen zu haben. Denn ichon hatte ber Kapft felich biefe in bas Auge gesaft und ben Cardinal Guide, ben er im September 1148 nach Bolen fandte, um bie Zuruksführung bed verbannten Bolenherzogs zu erwirfen, auch mit ber Errichtung von Bisthumern im Benerenande beauftragt. Der Cardinal sand in Polen so harradigen Milerfand, bag er iber bad gange Rand bad Justebiet ausjprach. Als feine Anweienheit bort feinen Ersolg mehr versprach, begad er sich und unt 1149 nach Sachen, um die firchlichen Berhälten insie bes Webenlandes zu ordnen.

Der Carbinal icheint in Ronigelutter mit Bergog Beinrich gufammengetroffen gu fein. Ergbifchof Sartwich und Bifchof Anfelm maren von ihrer italienifden Reife noch nicht gurudgefehrt; Abt Bis balb, ber an ben Berhandlungen theilgunehmen vom Carbinal aufgeforbert mar, entidulbigte fein Musbleiben. Bas ber Legat in Betreff ber neuen Bisthumer bestimmt bat, miffen wir nicht; es icheint aber, ale fei bem Bergoge auf bie Ginrichtung berfelben ein großer Ginfluß eingeraumt worben. Doch bies Alles verlor junachft feine Bebeutung, ba Erabifchof Sartwid, auf Die alten Brivilegien Bremens geftubt. balb nach feiner Rudfehr felbftftanbig, ohne ben Bergog ober ben Grafen Abolf nur gu befragen, bie Berftellung ber wendischen Rirche angriff. Geine Abficht war, Die Bisthumer von Olbenburg, Deflenburg und Rabeburg in berfelben Beife berguftellen, wie fie unter Ergbifchof Abalbert bestanden batten, und am 11. Detober 1149 orbinirte er im Rlofter Rofenfelb ben alten Bicelin jum Bifchof von Olbenburg und einen gemiffen Emmebard jum Bijchof von Mcflenburg. Benem murbe Bagrien, Diefem bas Abobritenland ale Sprengel jugewicfen, und Beibe begaben fich bann in ihre Diocefen. Aber fie fanten bort feine Rirchen, feine Briefter, feine Stelle, wo fie ibren Bifcofeftubl auf. folgen fonnten; nicht einmal ber burftigfte Unterhalt murbe ibnen gemabrt. Gie meinten in bas gand bes Elenbe, in bie Gige bes Catane und aller unreinen Beifter, gefommen gu fein.

Die traurige Lage ber neuen Bischofe rührte besondere baber, , auch herrige gefreite ibnen jede Martennung verfagte; die Zeinen, welche ber Liebe, geführten, erhoben er und feine Basillen im Benrbenlande. Bieelin wandte sich beshalb mit Beschwerden an ben jungen herrysg, aber er wurde hart angelassen, das er oben Bissisch bestieben be

"biefe Cachen ju ordnen in einem ganbe, welches meine Bater burch Gottes Gnabe erobert und mir ale Erbe hinterlaffen haben". Rur bann verfprach er feine Gunft bem Bifchofe jugumenben, wenn er aus feiner Sand bie bifcofliche Inveftitur empfangen murbe. Seinrich von Bitha, ein Bicelin befreundeter Bafall bes Bergoge, rieth ibm fich einem Billen ju fugen, bem er boch nicht wiberftreben fonne; benn fein Raifer ober Ergbifchof werbe ibm gegen ben Bergog, bem Gott einmal bas gange ganb untergeben habe, ju helfen vermogen. Aber Die bifcofliche Inveftitur burd ben Bergog ichien im Biberfpruche mit ben Rirdengefenen und mar minbeftene fo ungewöhnlich, bag Bicelin fich nicht bagu entschließen fonnte. Er fehrte nach Reumunfter jurud, mo er alt, frant, verlaffen, traurige Tage verlebte. Sartwich und bie Bremer fuchten ihn im Biberftande gegen bie Forberung bee Bergoge ju erhalten, aber bereitwillige Unterftubung fanb er auch weber bei ihnen noch bei feinem alten Freunde, bem Grafen von Solftein, melder bie Abneigung bes Bergoge gegen bie neuen Bisthumer theilte. Go fonnte Bicelin nicht mehr thun, ale ab und ju eine Diffionereife in feinen Sprengel ju unternehmen und einzelne burftige Rapellen ju bauen. Roch weniger icheint Bifchof Enimebarb in feinem Sprengel erreicht gu haben, wenn er überhaupt je langeren Aufenthalt in bemfelben nahm. Bon Befehrungen ber Benben mar menia zu fagen.

Biceline Logs wurde auf die Dauer unerträglich, und 60 entichios er ich endlich voch nach Lineburg zu gehen, um sich bem Billen
bes herzogs zu figen. Mit bem Stabe, wie die anderen Bijchofe
vom Könige, empfing er aus der hand des Perzogs fein Bisthum,
mb zugleich verlich ihm dieser dos Dorf Buger auf einem Berder
im Pidner See, wechges sion frieher zum Bisthum Oldenburg gehort
hatte. Graf Abolf willigte in die Abtretung des Dorfes, welches in
einem Best war, und überlich bem frommen Manne auch die Saliste
ber Zehnten, welche er bis dahin aus Wagrien erhoben hatte. So
trat Victelin wenigstend nun in einen Hottl seiner bischöftige
ein, wos Commendaben die geglückt zu sein schein, wos Commendaben die geglückt zu sein so

Alle biefe Borgange zeigten, wie gesunken die Macht bes Bremer Erzbisthums im Meubenlande war und wie alle Gewalt fich sier bereits in ber Saud bes jungen Sergogs vereinigte. Es sonute auch nur als ein Juwachs berfelden ericheinen, wenn um biese Zeit Allo, fein Bafall, fich de littuissifien Samme ber Riffinen und Zitzbaner unterwarf und so feine. Serrschaft bis zur Peene ausbehnte. Es war eine wichtige, freilich nicht beabsichtigte Bolge bes Areuguged im Wenbenlande, baß ber junge wessische firt in ben Gegenden an ber Office eine gleich gebletende Seldung gewann, wie sie einst sein Grospater Kaiser Lotzbar bier beschied patte.

Aber ju berfelben Zeit siel auch seinem bedeutendsten Gegner. Marigraf Altbrecht, eine Erbschaft zu, welche ihm lange in Aussich, eine Erbschaft zu, welche ihm lange in Aussich fand und seine Macht im Weudenlande weigentlich stadte. Schon seit Jahren nannte er sich Marigraf von Brandenburg", und es muß verbendt auch wohl langt bie Bumy der State in seinen Jahren gewesen seine sie abstant in seinen Jahren gewesen seine Ind. Das deritenstrumbliche Serriscevaar, Arthistau und Petrussänd, werden inmitten des helmischen Wolfes den Schah der Deutschaft werden inmitten des helmischen Wolfes den Schah der Echighaft Bestig nehmen fonnte. Auch der Lagen ersseine her Warfzgaf mit einem Here und bestigte die Stadt mit dem gangen ande, ohne auf Wichenhand zu floßen. Diejenigen, deren Saß gegen die Deutschieden und das Ehrischusfum er besonders zu strächten batte, vertrieb er aus Brandenburg und übergad die Stadt beutsfan und lamssschand.

Brandenburg sichen so dem Christenthum völlig wiedergemonnen, echon furz ver seinem Tode hatte Pribissa und ben Rath des Bischoss Wigger Primonificatenser von Leistau nach Brandenburg sommen lassen und ihnen eine dem h. Godebard gemeiste Kricke in der Worfabet Varbuin übergeden. Zogis sanden ihr Prämonificatenser unter Albirechts Schug Raum zu weiterer Thatigseit, aber den Sis des Bischumm auf Verndenburg zurückzwereigen nahm Bisger doch nach Albigmand. Er blied mit seinem Lapitel in Leissau, wo er die neue Martenstrück de damals daute, die am. S. September 1155 eingeweight wurde und in weicher er sich sich bie daute haben Bisger date.

<sup>\*)</sup> Schon feit 1136 tommt ber Titel vereinzelt vor, bann aber hanfig vom Jahre 1144 an.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben G. 166.

<sup>\*\*\*)</sup> Bigger farb am 31. December 1160. Gein Rachfolger Bilmar, bis babin Bropft in Leigtan, ibertrug icon 1161 bie Rechte bes Domlabitels bem Et. Gobeharbsflift und verlegte bann 1165 bas Stift nach ber Burg. hier nahm

Er befürchtete wohl, baft Braubenburg Albrecht noch nicht hinreichend gesichert fei, und bie Folge zeigte, bag bies in ber That nicht ber Rall mar.

Babrent ber Branbenburger Bifchof in Leitfau meilte, mar Unfelm von Savelberg, bem bereite feit Jahren fein Bifchofofit offen ftanb, bort fur bie Berftellung bes Rirdenthums ungemein thatig. Gleich feinem Lehrer Rorbert zu weltlichen Beidaften gefcidt, mar er vom Ronig und vom Papfte vielfach ju Gefanbtichaften benutt worben; er hatte, fern von feinem Sprengel, meift ein unrubiges, vielbewegtes Leben auf Reifen und am Sofe geführt. Dube bes Sofbienftes, ber ihm nicht einmal immer Danf gewann, batte er fic nach feiner letten Reife nach Italien (1149) nach Savelberg gurudgezogen. In einem Schreiben an Bibalb fdilbert er bas Glud, welches er in bem "armen Savelberg" finbet, welches er ber Rrippe vergleicht, in welcher bas Chriftfind gelegen. "In meiner Rrippe Bavelberg", fagt er, "weile ich Armer Chrifti mit meinen Brubern, ber Urmen Chrifti". Dit biefen Ramen pflegten fich bie Pramonftratenfer gern ju bezeichnen. "Ginige von une arbeiten an ben Befestigungen im Ungeficht ber Feinbe, Unbere fteben auf ber Bacht gegen Ungriffe ber Beiben, Anbere feben im Dienfte bee Berrn taglich bem Martyrertobe in bas Muge, Unbere reinigen burd Raften unb Bebet ihre Geele, wieber Unbere befchaftigen fic mit bem Lefen beiliger Schriften und mit Diebitationen, um fich au ber Rachfolge ber Seiligen vorzubereiten; wir alle aber, nadt und arm, fint nach unferem Bermogen Rachfolger bes armen und nadten Chriftus. Der Gitelfeiten babe ich genug getrieben; fortan foll mein Leben nur ernften Dingen geweiht fein. Chriftus ift in ber Rrippe und im Richthaufe, aber anbere bier, ale bort. In ber Rrippe haben ibm bie Engel Lobgefange angeftimmt; ale er im Richtbaufe por ben Rurften ftanb, riefen bie Juben: "Lagt ibn freugigen!""

Bet feinen neuen firchlichen Anordnungen im Wendenlande war es für Anselm von größter Wichtigkeit, De alten Perbilegien seiner Rirche zu fichern. In der That erwirfte er am 3. December 11:50 eine fonigliche Urtunde, in welcher alle alten Bespungen und Rechte

feitbem and ber Bifchof feinen Gip, und noch in bemfelben Jahre murbe ber Grund-ftein gu bem neuen Betersbome gelegt.

Sauelberg bestätigt und bem Bifcof überbied gestattet wurde in bie verödeten Dorfer ber Kirche Roloniften einzuführen, bie feinem Anderen, all ihm felbt und feinem Beamten, pflichtig fein follten; auch Schentungen follte bie Kirche annehmen und Raufverträge abschließen können, oden berbefol an ein könslichtes Bericht zu achen.

Befendere soberidig für Hausbeilerg war, das wenig spater Marigraf Albrecht und fein Sohn Ditto, um die Herstellung der Kriche ju unterftüben, urfundlich jebem Rechte berfelben entsgaten, weichse die früheren Marfgrosen an sich gertisen hatten, das sie die Jugeftähnbisse ses Konigs ausbrucklich anersannten, überdies für ihr Gebeit volle Jolfreiheit bewilligten und jum besseren Untergalt des Bische volles große Schnelungen machten. Marfgros Albrecht erwisse sich hier, wie in anderen Dingen, als eine ifest Stübe der Nachmonstratenser; sie vergilchen ihn wohl der Geder auf dem Kidnann, unter beren Jweige die Wögel, die Armen Gefrist, ihr Rest bauten. Ohne bweisse die Kirche im Wennerlanden mehr dem Marfgrossen Albrecht, als dem jungen Herzog, zu Danf verpflichtet; aber was Albrecht für sie ihn, biente boch zugleich auch seinem eigenen Interesse und half sien Sertsschaft besteithen.

Wie Heinich ber Bowe das Wendenland jenfeits der unteren eile bis jur Tollense und Beene als einen von dem Battern ererbten und mit dem Schwerte wiedergewonnenen freien Best anfach, so fühlte sich Auflercht doggen jeht als freier herr in den Gegenden an der Hande fich Und erfe burch sie sich ein auch ere Beich der Allen vollig gerichert. Wie er sein Geben den je jeht der fein gest anfah, zigt die nie jusammengehöriges ansah, zigt die interessante, um das Jahr 1150 ausgesstellte Urfunk, durch welche er sein Ders Getenda mit einem Martte und dem Magheburger Stadtrecht begabie; er defreit durch dieselber seines Gebeich, um das Jahr aben den Batte und der Beitelbe bei Bewohner von Stendal wir den Stadten seinen Gebeich, um das sosie geschänet er namentlich Brandenburg, Haedberg, Werden, Arneburg, Langermünde, Okerburg um Scalweber, Daerdburg mit Salweber,

Ummittelbar nach bem Kreugung gegen bie Menben hatten sie gwei beutsche Sietsten ausgebehnte herrschaften an ber mittleren und unteren Elfe gegründet, die nur in soferem Jusammenhange mit bem Reiche fanden. Ein immer wachfender Strom von Ausbraudveren begann sich aus bem wessischen Deutsschan diese biefe Sahner zu er

#### 15.

#### Das Papftthum mabrent bes zweiten Kreugzugs.

# Engen III. in Frankreich und Deutschland.

Beeter im Drient, uoch im Wentenlande hatte ber Paoft die gleie erreicht, welche er sich mit der Arcuppredigt geseth hatte. Seine Legaten hatten die Herer der Arcussabrer begleitet, abet sier wie bort war ihr Anschen gering gewesen, und weber das furchibarte Misgesticht in Misen noch die dabene Arfolge des Benehmtriegs sonnten ihnen beigemessen werden. Deunoch war es naturich, daß man bie Gnitaluschung der überspannten Soffmungen gerade der Macht jur Laft legte, welche dieselben zuerst erregt batte. Mit Arothmendigseit wörfte ber Bersauf und Ausgang des Kreuzzugs auf die Stellung des Rapste zurüch

Bahrend die Begeisterung für ben Gottesfrieg noch Alles fortriß, war ber Papit nach Frankreich gesommen, und die enthussolische Benegung hatte auch ihn gehoben. Alls Konig Ludwig ben Boden Galliens verließ, kelte ber Statthalter Petri, ber über seine eigene Stadt nicht gebot, hier gleichsam den Beherrscher bes Landes dar; der papftliche Hoft trat in Frankreich an die Stelle des finiglichen, und der Reichseverweser Abr Suger nahm vom Papfte, gleich als ob er ihm auch in den weltlichen Dingen unterftellt sel, Beschle entgegen.

Balb bachte Eugen III. baran, fich auch Deutschland in seiner Bollgewalt zu zeigen. Schon gleich nach bem Abzuge ber Kreusberte hatte ber junge König Heintid eine Bolichaft und ein bemütiges Schrieben an ben Bapft gerichtet, worin er sich nach bem Billen schriebe Bacter gu jeben Gehorium gegen ben oppfolissen Setuly bereit erflärte. So sonnte Eugen glauben, baß er ben Boben bes beutschen Keiche, welchen einem Borganger meift als Bittenbe betreten hatten, jeht als Gebeiter beschreiben wirde. Erg gebache bei nach gene Unter bei betweien um Deutschland zu verleben und in ber Kaftengelt nach grantreich zurührern; benn sich haben betweien den fan betweien den falle meines Concil aus bem gangen Mentblaube berufen, welche bort am 21. Marz eröffnet werben sollte. In ben ersten Tagen bes November 1147 verließ er Krantreich un beach fich über Berbut nach Tiet.

Es waren Auflagen in ben lothringlichen Biethimmern erhoben worben, um ben Unterhalt bes dubftlichen Hofs zu befreiten. Biele murrten barüber, so bag Ab Wisdalt est sich als ein besenderen Benet bienft anrechnen sonnte, bag er schnell und reschielt beigestunert habe. Her vor Allem suche bei est alle Aller eine Erzebenheit gegen ben beiligen Bater jest flar an den Tag zu legen. Er hatte alle Borfebrung zu einer glängenden Aufnahme efssehen getroffen. Aus 30. November hielt der Appf seinen Engung in Trier; zu seiner Rechten ging Albero schof, zur Einfen Erzissfof Arnold von Köln, birter biefen sieden Garbindle und ein gewaltiger hoffbaat. Den Romern sofgte eine große Jah von italienischen, deutschen, französsischen und englischen Bischeffen, dann in feierlicher Procession bie gange Schillicher und bie Bürgerschaft ber Stadt

Seilen hat Trier größeren Glang geschen. Albero gesiel sich darin, den gewonnenen Reichstum der Welt zu zeigenz freilich meinte einer seinen Freunde alsbald, das se überfüssig gewesen, das "heer der Kömer" zu mästen, das es nicht viel anderet sei, als Wasser und holg in den Wasser und holg in den Wasser Der Papit nahm gern die Dienstwilligkeit des mächigen Kirchensüssen, Der Papit nahm gern die Dienstwilligkeit des mächigen Kirchensüssen, werd zu der zu den der geschen das mit in schapten, wurde mimer arböser, nurd unter ibnen sah wan

Aber man lebte nicht nur in Bestlickfeiten, sondern auch in ernsten Geschäften, und der Papst scheue fich dade indigt, tief in die weitlichen Angelegenheiten des Reichs einzugreisen. Der beschwerene allgemeine Frieden war nur kurg Jelt gehalten werden; namentlich war bereits etzeftingen wieder der Schwalza blutiger scheen. Gera schrinck von Ramur kand von Reuem in Kampf mit dem Bischese von Bertwagen gering der der Bertweiten, der der bestehen der Bestehen. Der Dereits Wir wissen, des der Lapft dahln brackte, das unter Bermittelung bes beiligen Bernhard die Berdwuner Feche beigelegt wurte, und auch sonk wird ber fir für be Gertellung des Treichen fahlig gewesen schien; freilich ein dauernder Gewinn wurde damit nicht erzielt. Und zugleich erwuchsen langwierige ärgerliche Erreitsfelten aus der Weise, wie die Serstläufie der nurben.

Wegen verschiedener Gabrialfigietien entjeste ber Papit ben Abl
Rloff von Julva feines Antes. Wenn auch die Fulder Monde,
damit nicht ungufrieden waren und sogar die Anhänger Molfs aus
dem Richter verjagten, so jahen sie es bech als eine Schätigung ihret einen Rechte no, wenn ihnen der Papit geden, nicht aus flerer Witte, senden aus einem anderen Llofter den neuen Abt zu wählen. Die vahlten beshalb im Widerspruch mit dem pahplichen Befedt inen ihrer Brüder, einen gewissen Sogger, nicht ohne Einflus bes Hofes und sogar, wie es scheicht, bes Erzbischofs Heinrich selbst, des Reichse recenten.

Denn trop bes Entgagensommens des Enhissofed bestand pusissen ihm und dem Papske teinedwegs ein freundliches Verhaltniss. Eugen hatte ywar auf den Wunsich bes Maingere fich der Archistoften der Verbriffun Hilbegard wom Rupermessend bei Bingen, welche in den rekenlischen Gegenden als eine Beilige und Perobeilin vereicht wurde, angenomment, ihre Etissung bestätigt, ihre tiefsinnigen Wissonen in Trier verteien lassen und sie zu weiteren Aufgelchnungen ernuntert; aber es sehle von des ein der in deren. Dingen dem Tepsschofe geich willig geweren ware.

Bielmehr ließ er ben Anflagen, bie gegen benfelben wegen Berschleuung bes Kriechguite croboten wurten, offenes Ohr, und noch besonders ergüntte ihn, daß sich ber Wainer gegen den Bisch Gberhard von Bamberg\*), der von ihm selbst die Weihe gesucht und empfangen hatte, deshald Sedrückungen erlaubt haben sollte. Wie noch heinrich von Raintz, war auch der Bapf mit Arnold von Soln in Kürze völlig zersallen; es vertauteten Klagen über Simonie und nachlässige Amsschärbung des Kohner Erzhschofes, den um zu begründer waren und verdieb der Kapfle scher begierig ausgesis, als wirdwiese.

Außer Frage ift, daß die Aumessendeit des Papfeed in Deutschland je langer sie dauerte, besto weniger millsommen war und ihm ben beutlichen Alexus mehr enstrembete, als genamn. Er selch stiftet, wie sehr des Wesen diese nicht den Alexus der Beite der Alein dem Tod Merken bei er gelubert, daß sie vor allen anderen undankdar gegen Rom, sete ihm feindlich gestinat, bei jeder Beransigung ur Auflichnung geneigt sei und man sie bestalb mit großer Bersschlich behandeln misse. M Gebruar 1148 vertisse er Zieter und beste, ohne ben Rhein überschritten zu haben, nach Frankreich jurud; er begab sich über Mehr und Berdun nach Reims, wohn er das zuerst nach Zeopes berusen.

Am 21. Mary wurde bas Concil in der feierlichten Beife vom Bapfte eröffnet. Wehr als taufend bobe fürchliche Bürdenträger follen gegenwärtig gewesen sein, und man bezeichnete das Concil als ein allgemeines, da salt allen Ländern des Abenklaudes Bischöfe gus gegen waren. Die Synode beschiftigte fich jumacht mit der Berutzbeitung eines machnvöligen Schwärmers aus der Bretagne, Con mit Ramen, welcher sich für den Sohn Geites ausgab; er wurde in sicheren Ben werfgiedenen Metropoliten wurden derauff geberen. Ben verschifung gekocht und ist alle Gefingemer bal barauf gesteben. Bon verschien gekocht und ist alle Gefingemer bal barauf gesteben. Bon verschien auf Frimatiatrechte über aubter Diecefen erhoben. So vernante Albero von Trier den Frimat über gang Beslajen, Gallien und

<sup>\*)</sup> Berfarb II. von Bunderg nabm in ber beutiden Rirde jener Beit eine febr berverragende Stellung ein. Er wer im Inni 1146 auf Egilbert gelögt und balte im Derember bie Weife vom Bapft in Bierbe orbeilten. Es erfolgte bann im Juni 1147 bie Erbebung ber Gebeine Kaifer heinrichs II., ein für Bamberg fehr midfiger All.

Eine lange Reihe friedlicher Sahungen berieft alsdaun bas Concil.

Sie enthjelten weniger Renes, als fleinliche und ängstliche Andslegungen bereits auf früheren Synoben seingestellter Lanoues. Sie
fonnten beshalb, obison man das Gewisch schwerer Etrafen an sie
hängte, boch nur geringe Geltung gewinten, und manche woren sich nach wenigen Jahren vergessen. Auch in ber Versammung ein sich seiner nach wenigen Bahren vergessen. Auch in ber Versammung ein Schweben von Tasse, damach Prophi von Silberham Berkimmungen. So ift Anlandb
von Dassel, damach Proph von Silberham, der später Rom noch einen
gang anderen Wilberhamb bereiten sollte, beim Verbote des Petylsragens
für bie Kertleit schon auf senne Gontil ben Kömern eutgegengsteten.

Biskisiger waren bie Errafurtheile, welche bas Geneil erließ um velche jum großen Theile die bet veuligse Kirche trafen. Die Erzbischöfe von Mainz umd Köln waren nach Reims beschiebten worden, aber nicht erschienen: Bethe wurden sudspendirt, obwohl minkeftene Heinfrich von Mainz darin eine Entschutigung datte, bas feim Geschäste als Keiche verweifer die Entsfernung aus dem Reiche nicht zuließen um der zumaßen geließ sieh fich bertieben widerseit hatte. Die Wahl des neuen Ande won Fulda wurde, wie vorausgeschen war, cafftet um eine nieu angeordnet unter Jugischung mehrerer Achte, die das befondere Bertrauen der Papikes genoffen; unter diesen war all ben Widstell wie er eine Entst. erfolienen war und alle Bergünstigungen erfolet, die er zur Beschied, wie der Auftreit unter befoligung ne erfoliet, die er zur Beschied geschau von Englande erraal,

ber nicht ohne Julium Rems die Gerrifchif gewonnen") und boch [einer Geistlickeit ben Bestuch des Concils verwehrt hatte. Einem Abelle des englicken Llerus galt aber Papfigebot mehr als soulfilicken Befech, und so seine Verfelben nicht an einer Bertretung ber englischen Liede in Reims; auch Erzbische Theobald von Canterbury war juggen und erhob laute Alogen gegen den Konig. Der Papfi war entstelssellen über Seipson den Bann auszuhrecken, und schowarn bie Kersen angesindet jur Bertindigung bestieben, als Erzbischof Theobald seibst Bürbitte sir seinen Konig einlegte und erwirfte, daß ihm zu seiner Rechtsertigung eine breimonatliche Brift gewährt wurder.

Rachdem bie neuen Kirchengesele umb bie verhängten Strafen kanntelle voren, löfte ber Japit bas Goneil auf. Die Alter trennten sich nicht in ser frentbiger Stimmung, als sie zusommengetreten woren; benn gerade in biefen Tagen verlautete bie erfte Kunde von bem großen Misgeschiele ber Sonige im Drient, und Manchen mochte bas Gefühl beschieleiche, baß die römische Kirche bort weit mehr an Ansehen verloren, als im Reims gewonnen halte.

Der Papit hatte eine größere Angahl franzöfischer Bischöfe und beine and dem Sching des Geneils zurückschaften, um mit ihnen über ihn namme verhamtelte Sache des Bischofe vom Politiere Gilbert de la Porres Entischeng zu treffen. Dieser berühmte Gelehrte hatte mit seinen Semmentar des Gudden Wesens, wie sie namentlich in seinem Commentar des Gudde des Beschinz über bie Dreistlatigkeit enthalten waren, den heftigiten Widerbryuch des heiligen Bernhard erregt, welcher in Gilberts Lehren eine nicht geringere Geschr fast erregt, welcher in Glüberts Lehren eine nicht geringere Geschr fast der dreiftlichen Glauben soh, als vorher in Wacharde Borträgen. Bernhard verfländigte sich zie mit en französischen Bischösen werden ber ein Glauben soh, als vorher in Wacharde Borträgen. Bernhard verfländigte sich zie mit den französischen Bischösen wird Welten uber ein Glaubensbekruntnis, welches im Namen ber Kröge m Aussellungen Gilberts entgegengeschle werten sollte. Die Car-

<sup>\*)</sup> Nach bem Zebe Beimiche I. von Angland (1350) beite feine Zocher Machine, bie frührer Genmaßten Zeiter beimarighe V., für ihren Goden Deimeith aus ihrer preiten übe mit Geutliche von Anjau Nahreithe auf ben englichen Zehren erboben. Weber die Engläuber erfläten ich filt Gleyden von Bleise, einen Schaefelriche bestehen Abnigh; der auch alfebat die Ernen gebraum. Ein langer innerer Reitig zulichen ber Kallerin und König Studen flesse, fich im Jahre 1147 verfäufig au Gunden des Seigeren ertjäche; Aufliche mußte Gnachen berfalfen.

bindle brackten bies in Erfahrung und empfanden es seh rüch, daß be Galiffance sich Glaubensentisseitungen aumaßen wollten, welcheallein der römischen Kirche gedührten. Es war eine neue Erscheinung,
daß der Heilige vom Klairvaur mit der römischen Kirche in Constitet
greich; um die Garbindle zu beruhigen, musst sich Bernhard zu ber
Erfahrung bequemen, doß er und seine Freunde mit jenem Glaubensbekenntnis lediglich ihre persönliche Ansicht den Lehrjahren Gilberte hatten
entgegenstellen wollen. Dennoch gelang es Bernhard den Paps, seinen
frührern Schüler, persönlich für sein Glaubensbefenntnis zu gewinnen,
und er entlain de einer empfanktion Rieckerlage.

Aber bie Berhandlungen mit Gilbert nahmen boch nicht ben Ausgang, ben Bernhard gehofft hatte. Am erften Tage bee Berhörs wußte Gilbert sehr vorsichtig seine Eehern zu vertseitigen und gewann damit die allgemeine Bestittumung ber Garbinale. Am andern Tage erbot er sich, wenn er Irriges in der angegriffenen Schrift gelehrt hab, dies zu verbessen. Der Papst verlangte barunt die Auslickerung bes Buchs, um die nothwendigen Gorrecturen vornehmen zu lassen. Gilbert beanspruchte, das sichm seine feinen Anspruch gerecht. Der Papst füsse sich und die Garbinale fauben diesen kinnten Unspruch zuerarb die Ausbertenutsigen mach bemießen alle Anfahre genecht. Der Papst siese sich und en ihre geschen, doch ist die unseren Papst gestellt um nach bemießen alle Anfahre zu bestiebe, doch ist die unseren Bissen nie geschehen. Die ärgerliche Sache hatte damit ihr Euderreicht ein Enke, dessen die ber geschete Bissen von seinere.

Der Gegenscha, welcher sich bei biefer Gelegembeit polisiem Bernart, bem muthigen und ruhmreichen Bertheidiger ber römischen Riche, und den Gerbindien zeigte, trat in der nächften Jeit noch deutlicher an ben Tag. Um die Witte des April verließ der Papil Reims und nahm seinen Beg nach Clairvaur, um durch seine Gegenwart sein alles Kolfere zu ehren. Bernhard und seine Brüder hielte den Jeichten gehoffen der Angehörigen Mann, den erte festen Bischof Philipp von Tourek, wenigkene Milverung seiner Errasse zu erweiten. Ber so inflands fibre Bernverten. Ber so inflands fibre Bernverten.

Es ift nicht zu verkennen, bag in bem heiligen Bernhard, ber so viel fur bie romische Rirche gethan hatte, feit biefer Zeit eine Dissftimmung gegen bie Romer eintrat. In ben nachsten Jahren bat er Die Augen bes Papptes waren wieder auf Nem gerichtet, aber er sonnte nicht hoffen auf friedlichem Wege dahin jurudgutehren; bie Recolution hatte dem während seiner Abweschneit neue Rahrung gewonnen. Längere zielt hielt er fich in ber Lombarbei auf. Im Am Angape des Juli prafibirter er einer Sponde ju Gremon, wohin er die Bischofe Istaliens berufen hatte. Der alte Rangstreit zwischen Ravenna und Maliamb fam hier auf Kenze zum Ausbruch und wurde vom Apptie vorläufig beigelegt. Amberen Angsfreitsjeften zwischen talleinischen Hischofen fellter er seine Autorialt engagen. Wedena, weiches fich Gemalischäftsfreite gegen die Abei Vonantula erlaubt hatte, wurde seines Bischums beraudt und der Sprengel besieden nuter die vier benachbarten Tiderfen vertheilt. Durch diese Madreget erhöhte fich nur offenen wer ertreit zwischen vom Verden fahre.

Kampf, in weichem Bologna Bouantula unterstügte, wöhrend der Papst Barma und Reggio abhielt für Modena, wie sie beabsichtigten, Bartei zu ergreisen. Uedrigens hatte die Aufgebung des Biethjums Modena eben so weing Bestand, als viest andere Angesegal dies Lädische auch von farre Gosselgenen am wenissten zu einder war.

Bon Cremona begab fich Eugen nach Breecia, wo er bis in ben Geptember verweitle. Während er in Breecia restliete, beherrichte ein Breeciaer mit seinem Anichen Nom und war in einem Kampf gegen bie römische Kirche getreten, in ben er alle weitliche Macht berfelben zu vernichten unternichten und berichten war.

## Arnold von Brescia.

Radoft bem beiligen Bernharb war unstreitig Magifter Arnobo von Beredca die bebeutsamfte Perfonitigieti in bem Aterus biefer Zeit. Belte saben in gleicher Weife die Gaben ihres Jahrhunderts in ber Berweitlichung ber Kriche, aber die Beseitigung ber Schaben wollten sie mit den verschiedenartigfen Mitteln erreichen. Bernhard suchte die Kriche aus der Weit herausgureisen, um fie al beherrichende Mach hoch über biefelde zu erfeben; Arnolde Meinung war, daß die Kriche aller weillichen Serrichaft entflichet werden und allein auf das gestiftige Gebet bestehnt werden mich. Bernhard gest von den Zeen Gregord VII. aus, Arnold sit der entschiedente Gegner berseiden. Bie ihre Anstiden in schröffen Widersprück flanden, so sind im Keben mich einster genacht, fanden, so sind im Keben darie, einster ernschieden, einster ernschieden, einster ernschieden.

Arnold war um die Bente bes Jahrhunderts geboren. Bir tennen nicht dem Cault, bem er burd Gebeurt anhörte; sich nich find hat er sich in ben Dienst ber Kirche gestellt, ihr sein ganges Leben ger wöhnet. Nachdem er die unteren Belgen emplangen, begade er sich wie es Sitte ber Jeit war, und Frantricki, um phisopophische umb theologische Emblen zu treiben. Mit vielen Tauseuben war er bort er Schiere Nobaclarbs, und es fnubsste sich zwischen ihm und feinem gefeierten Lebrer ein engeres Berhaltniss, weches noch spalier nicht ohne Einstug auf seinen Lebensgang blieb. Alls Arnold in sein Baterlamb gurückgefehr war, erheit er be prieserische Beithe; est ein in einen Convent von Augustiner-Chorherren und wurde balb jum Borftanb beffelben erhoben.

Ein Mann lebhaften Beiftes und icharfen Berftanbes, liebte Arnold nicht in ben breitgetretenen Wegen Unberer zu manbeln. Gin ausbauernbes Stubium ber beiligen Schrift überzeugte ibn von bem gemaltigen Abftanbe gwifchen ber armen Rirche ber apoftolifchen Beit und ber mit weltlicher Dacht und unermeflichem Reichtbume ausgeftatteten Rirde, in welcher er felbft lebte. Er befestigte fich in ber Auficht, bag bie Rirche ju ihrer urfprunglichen Armuth gurudgeführt und aller weltlichen Dacht entfleitet werben muffe. Rachflange ber Bataria, Die einft einen ihrer Sauptfite in Breecia gehabt batte unb beren Rachwirfungen noch nicht gang bort erftorben fein fonnten, fceinen Bieberhall in feiner Geele gefunben ju haben; auch bas bas male überall in ber Lombarbei verbreitete Stubium bee romifchen Rechts mußte ibn belehren, bag bas Berhaltniß ber Rirche gur meltliden Gewalt in fruberen Beiten ein gang anberes gemefen fei, ale es fich nun geftaltet hatte. Er begann in Breecia ju lebren, bag bie Plerifer fein Bermogen, Die Bifcofe feine Regalien, Die Donche feinen Befit baben mußten, bag vielmehr alle weltliche Dacht und aller meltlicher Befit ben Lafen gebuhre.

Ale Bifcof Mainfred von Bredia, von Papft Innocenz II. selbst im Jahre 1132 bort eingesetht, einst nach Rom gegangen war, gewann Arnold die Stimmung in der Stadt so für fich, daß der Bifchof nur



mit Miche wieder Eingang in bieselbe gewann. Dies gab die Beranlassung, daß Ralinierd mit mehreren Actrieran aus Breeds aus bem großen Lateranomict von 1139 gegen Armold als Schiematifer die schwerzten Antlagen erhob. Wie es sieheint, war Arnold selbst die schwerzten Antlagen erhob. Wie es sieheint, war Arnold selbst auf dem Genorif jugogen und wurde in Berhor genommen. Das Uttgelich Sugogen und war der verwei seines Antles einstell, aus seiner Baterstadt und Italien berreies und ihm ein Eid abgenommen, daß er ohne ausbrüdssiche Erlaubnig des Japstes nie wieder den Boden Italien der ein wieder den Boden Italien der ein wieder den Boden

Nach ber Berurtschlung Arnolds sichent feine Partel in Brectie eine vollständige Rieberlage ertitten zu haben; die weltliche Nacht des Bijchofs wurde der in einte nacht eine Anglich eine Alle die Bijchofs wurde der in eine nacht eine Anglich eine Gehlertreis um fich verfammelt datt. Es war gerade zu beifer Zeit Abaclard in die hiejdigten Erteitzseiteten mit dem Beitigen Beruhard gerahlen, und in denfelden nahm der Breedlaner sogleich auf das Eiffrighe für Machard Parten Abernappt felts beziehent in einem Schrichen an den Bapf Arnold als den Schilbräger des neuen Golicht: Beide hätten sich zegen des der Beruhards gerahlen Gefalben erbeitubet. Er verlangte, daß der Bapf Beide unschälblich mache, und in der That erließ deler einen Befeh, sie als Utgeber verberblicher Dogmen und Feinde best latfolissen Glauben gegennt in Alfher einhagberern mit hier Babe für werbermen.

Der Befeh bes Japites hatte leine Wirfung. Des altem Abaers Kraft war gebrochen; er begab fich freiwillig in bas Klofter Clumy und machte dert feinem Frieden mit der Kriche. Um Armold wagte Miemand die Samb zu legen, vielmehr begann er jest öffentlich auf dem Berge ber beiligun Genoed Boeträge zu halten um ungeficeut die felben Lehren zu verbreiten, die ihm in Breecla Berfolgung zugen ogen hatten. Er würzte sie mit Invectiven gegen den heiligen Bernsch, der er würzte sie mit Invectiven gegen Um heiligen Bernsch, der er ber Ruhmssickl und bes Reibes gegen Alle, die obne sich ihm unterzuerbnen in der Wissenschaft emperkanen, aufdultzigte, wie gegut die Bischie, benne er Geit, Sabgier, sichkeichen Sechensankel, Hohren und ber Beiligenschaft und der Beiligen Bernschaft unterzuerbern in der Wissenschaft und der eine Felden von Blutverziesen vorwarf. "Was er lehte", sagt ein gleichzieltig in Paris lebenber Mann, "kimmte fehr wohf mit berangeilum überein, stand der mit allen Lebenserballtniffen im

Giefebredt, Ralfergeit. IV.

harteften Bibersprucker. Ge ift sehr begreiflich, daß er so nur wenige und arme Schüler sant, die für fich und ihren Lehrer das Brob vor ben Thiren erbetteln musten; benn bie jungen Kerifer samen meift nach Paris, um mit ber bort erworbenen Bildung Geld und Groff zu gewinnen, nachrend Arnolds Lehren vor Allem Sinwestlungen auf bei Armund und Demuth ber erften Ghriffen waren.

Richt ber Befehl bee Bapftes, fonbern fonigliches Gebot feste ber Lebrtbatlafeit Arnolbe ju Barie balb ein Biel. Der beilige Bernbarb ermirfte es beim Ronige, bag Urnold auch von bem Boben Aranfreiche verwiesen murbe. Er fuchte barauf eine Bufluchteftatte in Deutschland und fant fie in Burid. mo er nun feinen Lebrftubl auf. folug. Geine Bortrage blieben nicht ohne Birfung; namentlich gemannen feine Angriffe auf ben verweltlichten Rlerus ibm machtige Freunde im gajenftanbe. Der beilige Bernbard faumte nicht auch bier feinen Biberfacher ju verfolgen; er forberte brieflich ben Bifchof von Ronftang, in beffen Sprengel Burich lag, auf entweber Arnold gu vertreiben ober lieber noch nach bem Billen bes Papftes einguferfern. Der Bredcianer verließ in ber That, freiwillig ober gezwungen, nach elniger Belt auch Burich wieber und fant eine Unterfuuft im Dienfte eines Carbinalbiaconen Buibo, ber bamale nach Deutschland fam. Es ift bies aller Bahricheinlichfeit nach berfelbe Buibo, ben Innoceng II. in feiner letten Lebenszeit ale Legaten nach Bobmen und Dabren fdidte und ber erft im 3abre 1145 nad einer febr erfolgreichen Thatigfeit nach Stalien gurudfebrte.

Alls Guibo feine Legation beenbigt batte, war Hapft Innoceng I.I. Der heimbereits verfreberie, auf bem Enthle Betri fast Gugen III. Der heimfehrende Legat fand ben Papft im Erit ju Biterbo, und hier erfdien
auch Arnold, wohl im Gefolge bes Carbinals, reumitikig vor ben
Jaupt ber Affeck und verfrende Gehorfam und Uluterwerfung. Der
neue Papft war milter gestimmt gegen Arnold, als Innoceng. Er
nachm ihn wieder in bie Riechtugenechtischoft auf, bech mußte Arnold
burch einen feierischen Ein bebertam gegen bie Affeche geleben und
fich zu friedlichen Bussandbungen an ben heitigen Salten Rome verpflichten. Rach bem mit bem Senat getroffenen Albsommen fehre ber
Papft im December 1145 nach Rom zurcht von

<sup>\*)</sup> Bergl. oben 6. 226,

auch Arnold wieber bie ewige Stabt, in beren Gefchichte er bann eine fo bentwurbige Rolle fpielen follte.

Jundoft leiftete Urnold ju Nom in Kaften, Rachmoden und bebeten ble übernommenen Bufen. Seine eifrigen Bugübungen und feine Sittenfitrenge gewannen ism Gunft in ber Stadt, aber an ben politifigen Bewegungen in berfelben scheint er vorerst feinen Antheil genommen ju gaben, auf feine früherne beren nicht öffentlich juridgetebet zu fein. Es ift gang irrig, wenn man Arnold als ben Berfeller bes tömischen Senats, als ben Urheber ber gegen ben Baper gerichteten Santreolution bezeichnet bat; ber Senat beftanb lange und bie Revolution war in vollem Gange, ebe Arnold nach Rom zur ridfebette.

Erft als der Papft Italien verlief, mahrend seines Aufenthalien beben (Mar, 1147 die April 1148), begann Arnold in Rom öffentlich zu predigen, seine Eefre won der evangelischen Armuth zu verkindigen und einen Anhong um fich zu sammeln, der seiner fitzugen Lebensweise solgte. Seine Anbanger, die man die Secte der Bombarben nannte, sanden großen Belöall bei dem Bolfe, namentlich bei frommen Frauen, welche sie dere Willig unterftühren. Ihre Zahl wuchs zuschende, seiche römische Keierließ unterftühren. Ber Zahl wuchs zuschende bet Vervolution der Stadt gegen das Stadtregiment des Papftes wieder in voller Kraft sand, griff zu gleich eine zeichtige Beregung dert um sich, welche das Appftehm und die Kraft sand, griff zu gleich eine zeistliche Bewegung dert um sich, welche das Appftehm und die Kraft fand, griff zu und die Kraft fand, griff zu und der Kraft sand der der Vergelund der Beregung dert um sich, welche das Appftehm und die Kraft ein ihrem gangen Bestight der betrotet.

Sobald ber Rapft wieber Italien betrat, fonnte er ju Arnolds Birifjamitei in Rom nicht langer ichweigen. Wahrscheinlich ift bereits auf ber Synobe ju Eremona über Arnold verhandelt und fein Urtheil gesprochen worben. Dean icon in ben nachsten Tagen, am 15. Juli 1148, erließ ber Papit von Bredeia and ein Schreiben an ben romifchen Riems, worin er benielben wor ben Irtichten und ber Secte bed Schismatifers Arnold warnte, und Allen, bie fich ism anstichlichen Berlush ibrer firchlichen Arente und Beneficien androhler, ben Berlush ihrer firchlichen Arente und Reneficien androhler fir hange mehr schweizer hom. bamt Urnolbe Anhang nicht weiter Raum gewinne. Schon in ber nächfen Zeit wurde bann auch ber große Bann ber Rirche über ben Bredeianer als Hateite aus, gesprochen und jeber Berefte mit ihm unterfagt. So war Arnold

aufe Reue bem Berberben preisgegeben, wenn er nicht machtige Gonner fant, bie ibn ju fouben vermochten.

Gerade bas entschiedene Borgeben bes Papftes scheint bie nachfte Beranlassung gegeben zu baben, den fich nun zwischen Arnold und bem bemischen Scheine den scheiden Arnold und bem Bendickete fich eiblich zum Dienste ber römischen Republis, der Senat gelobt ihm dagegen Beistand mit Nach und That gegen alle seine Feinde, besonders gegen ber Papft. Seitbem gingen Arnold und ber Senat, die sirchliche und ble politische Revolution in Rom Hand in Hand.

Baufig iprach Urnolt auf bem Capitol und in anbern öffentlichen Orten, und feine Reben maren voll ber beftigften Musfalle gegen ben Bapit und bie Carbinale. Das Collegium ber Carbinale, fagte er, fei ein Raufhaus und eine Rauberhoble; fie felbft fpielten bie Rolle ber Schriftgelebrten und Bharifaer in ber Chriftenbeit; ber Bapft felbft fei nicht, wie man vorgabe, ein Sirt ber Geelen, fonbern ein Mann bes Blute, ber Morbthaten und Branbftiftungen begunftige, ein Folterfnecht ber Rirden, ein Unterbruder ber Unidulb; ba er nicht ber Lebre und bem Leben ber Apoftel nachfolge, foulbe man ibm meber Beborfam noch Chrfurcht; überbies feien Denfchen nicht gu bulben, welche bie Stadt Rom, ben Gis bee Raiferthume, ben Born ber Rreibeit, Die Berrin ber Belt, ber Anechtichaft unterwerfen wollten. Dit aller Barme ber Ueberzeugung vorgetragen, riffen folche Reben bas Bolf fort und goffen Del in ben revolutionaren Brant. Balb ftand Arnold an ber Spige ber Revolution; er beberrichte bie Stabt mit feinem Unfeben. Benn ber Bapft jest uber bie Bertreibung Arnolds und feine eigene Rudfehr mit bem Genate noch verhandelte, fo mar es vergebliche Dube. Rur mit ben Baffen fonnte er Rom wiebergewinnen, Arnold bort verjagen.

Im September verließ ber Kapft Bredela und nahm. bann im Detober und November einen längeren Aufenthalt in seiner Batersabt Bis. Damals ober schon früher muß er ben Beistand Bisos für seine Sache gewonnen haben; benn in ber nächsten Zeit finnt die semächtige Elabt mit bem römischen Senate im Briegsgustand. Begen Ende bed Rovember lesche ber Bapft nach Bisteba gurid, verweille fiete bis jum April 1149 und verlogte dann seinen Resten in bei unmittelbare Rabe Roms nach Zuseulum. Er hatte mit großem Geldunfrand ein herr geworben, welches er unter ben Besch bes darbied Guido herr geworben, welches er unter ben Besch bes darbinds Guido Buella fellte. Es war eine nem Erficielung, daß ein Cardinal bewafnete Scharer aggen Rom führte, daß ein Bapf ein heper agen
feine eigene Stadt unterhielt. Weber ber beilige Bernbard noch Gerhoh
von Reicheroberg waren von diesem Schaufpiel erdaut. Alle fic gegen
ben Legtern der Papft damit ju rechtertigen juckte, daß er früher um
dose Summen doch nur einen einenen Krieden erfauft habe, erbielt er
um Antwort: auch ein elender und erfaufter friede ein mehr werth,
als ein neuer Krieg. "Denu" – fügte Gerhob hinzu — "wenn fich
der Papft mit Seldmern zum Artege rüthet, so glaube ich Petrus mit
gegückten Schwert zu seinen, und in dem übern Musgang bes Rampfe
döre ich den herrn ihm zurufen: "Eteck bein Schwerr in bie
Schriebe."

Reine geringe Dacht ftanb bem Bapfte gegen Rom ju Gebote. Richt allein, bag ibn ber großte Theil ber romifden Barone, pornehmlich Cencius Frangipane und Ptolemaeus von Tusculum, unterftubten; auch Rouig Roger hatte ibm Sulfoichaaren gefenbet, obwohl er felbft fic ber Griechen an ermebren batte. Gine eigenthumliche Baubelung mar in bem Berhaltniffe bes Ciciliere gu ber romifchen Gurie vorgegangen. Dbmobl er von Gugen nicht belehnt mar, obmobl er bieber in vielen Streitigfeiten mit ibm und nur in einem langanbauernben Baffenftillftanbe gelebt hatte, bot er ibm boch jest Bulfe gegen feine emporte Stadt. Er hoffte baburch einen Frieden pon ber Curie ju erlangen, wie er ibn munichte, und ber Bapft nabm bas Anerbieten bes Siciliere an, weil es ibm nur barauf aufam, fein heer ju vermehren. Go erhielt er einen Bunbesgenoffen, mit bem er felbft nur in Baffenrube ftant und mit bem einen feften Frieden ju machen er noch feineswegs entichloffen mar. Uebrigens maren bie Erfolge bes papftlichen Beeres trop feiner numerifchen Starte nicht gerade glangend, und Riemand mochte noch fagen, ob es ibm gelingen murbe, ben Genat ju übermaltigen und Arnold aus Rom ju verbrången.

Und icon fab fich ber Papft auch von anderer Seite in Beerdngniß verfest. Um ben 1. Mai 1149 iandete Ronig Konrad an ber Kifte Zulliens; er fam als Bundesgenosse bes griechischen Kasifers und batte die Berpflichtung übernommen sogleich ben Krieg gegen Reger zu beginnen. Wie sollte fich der Papft in biesm Kriege fettlen? Konnte er Pactei ergreifen acean ben Konig von Seillen, mit ben er eben ein so eigentschaftliche Bundeverschlittlig eingegangen war? Der fonnte er sich lossigaen von Konrad, in bem er bisher seine seines gestellt gestellt Batte? War es auch unt flug biesen herte gur reign, bessen Vertrag mit Constantinopel, wie man ihm juftüflerte, für die einstiede Verfrag mit Gonstantinopel, wie man ihm juftüsterte, für die einstiede Verfrag bestellt gestellt geste

Bahrlich bie Saat, welche mit ber Kreuprebigt ausgestreut mar, hatte auch fur ben apostolifchen Stuhl überaus bittere Früchte getragen!

# 16.

# Rachweben bes zweiten Kreugzugs.

# Deutschland mahrend Konrads Abwesenheit.

Das Reichbergiment, welches Konrad in Deutschand purtädgealfen hatte, war niemals zu fraftigem Bestande gediechen; mit Recht sagte man, daß das Neich ladme. heintich von Mainz, der Pfleger bes jungen Konigs, war eine unzuverfässige Versbulchfeit, und die Saubel, in welche er mit dem Papste gereieth, trugen nicht dazu bei, eine Alfried zu heben. Mit Widdald, mit bem er desnubere zusammen welren sollte, scheint er sich wenig verstanden zu haben. Widallebet meist vom hofe entfernt und besorgte in Stable feine eigenen Geschäfte.

Der foniglice Knabe pflegte in Rurnberg ju refibiren. Balb nach bem Abjuge feines Baters war er mit feinem Dheim, bem Martgrafen Gebhard von Sulgbach, mahricheinlich wegen ber hinterlaffenschaft seiner Mutter, in Streit gerathen; es wurde endlich ein Abfommen getroffen, nach weichem bem jungen Könige bie deanspruchten Besspungen bis jurcheimfehr bet Arers verbleiben sollten. Auch bie föniglichen Ministerialen wurden alsbalb schwierig; sie meinten, bast der Sohn nicht die Dienste forderne buter, wechse sie dem Bater schulbeten. Wenn bas Ansehen best jungen Königs in seiner nachsten Umgebung so gering war, wie wenig sonnte ba ber fonigliche Name in weiteren Kreisen gelten!

Wir wiffen, wie ber Landfriede, ben man allgemein beschworen, in Bothringen sichon gleich nach bem Abmariche bes Areuherees gebrechen wurde, wie Lochrigen seitbem nicht wieder zur Aube gelangt war. Auch in ben anderen beutschen Kanbern war es um ben inneren Berieben sickelt bestellt. Im Anfange bes Jahres 1148 befrücksete man einen allgemeinen Auffand begen ben jungen Sonig, und ber Appt erties beshalt von Reims aus ein Schreiben an bie beutschen Fürften mit ber Ermahnung, bem Tenige mit Rath und Ihat beigestehen, damit er bas Reich sienes Betare erhalten und ben Frieden bewahren fehren. Wiedel richt bem unter sienen Schug gestellten Knaben vorlaufig in Kranten zu beiben, sich nur auf ben Auf bann nur auf möglichs furge Frist, vornehmlich sich aber allen Andenn nur auf möglich furge Frist, vornehmlich sich seben Chungen bes Papstes zu sügen und bem apostolischen Slubt einen Anfos und vordenungen bes Papstes zu sügen und bem apostolischen Slubt einen Minfos zu geben.

Die Gurle hat es fid shater jum Berbienst angerechnet, damals Deutschland vor einer großen Umwalzung beracht zu haben; aber in Wahrheit war es wohl kaum ihr Berbienst, wenn es nicht zu einer allgemeinen Ersebung fam. Im Uberigen wurde die Debrung im Reiche in der Holge nicht besser gehandhabt, als zuvor. Im August 1148 mußte der König auszlichen, um eine ausständische Bewegung in Schwaden zu unterdrücken. Im B. September hielt er dann einen Kurftentag in Kransstur, all wie ein gleich gerentigeres wurde hier verhandelt, als ob die Lage des Reichs eine langere Abwesenheit des Erzibsschof vom Waln, des knießen Pflegers, ermbgliche. Denn bieter, wiederpolt vom Papils zu sienen Kochfertugung beschöen, hatte sich endlich entschlich e

empfehlenben Schreiben bes Ronige ging er jum Papfte und erreichte bie Aufhebung ber Strafe.

Die Angelegenheiten bes Reichs gingen mahrend ber Amelenheiten bes Explisoris nicht bester und nicht ichlecher, als in seiner Gegenwart. Bedenstiger wurde erft bie Lage bes jungen Könige, als im nächsten Winter Graf Belf in bie Seinath purästlehete. Er hatte allagere Zeit bei Roger in Seiclien verweilt und war von ihm durch große Gelschummen gewonnen worden eine allgemeine Bewegung in Beutschland bervorgunzsen, bei welcher besonders auf die Mitwirtungschienkland bervorgunzsen, den welche bei bei Bebren, Konrade von Ichringen und seich bes Edwen, Konrade von Ichringen und feld be der Begen bestehet, war. In der That tra Belf gleich nach seiner Seinstehe wen Sangen den jungen Konig und felnen Bruder seinlich an, iberfiel ihrer Bestimgen und ließ auf benisten Brugen anlegen. Der allgemeine Aufftand, wor dem man se lange gesitert, siehen endlich sein happt gefunden zu haben und sein Angebruch mit jeder Stunde unterwarten.

Bum Glud fur ben jungen Ronig murbe fein Bater gleich nach feiner Landung in Mauileig von Relfe Borbaben unterrichtet. Dbe mobl alle Borfebrungen jum Rriege gegen Roger getroffen maren, ber griechifde Raifer felbft jum Ungriff auf Italien bereit mar, Benebig und Bifa. wo Gefanbte Conftantinopele verweilten, ihre Flotten rufteten, entichloß fich Ronrad boch fur ben Mugenblid tros ber übernommenen Berpflichtungen vom Rampfe abzufteben, um ber in Deutschland brobenben Gefahr ju begegnen. Er brach fofort nach bem Rorben auf. 2m 8. Dai war er noch ju Gemona bei Ubine, am 14. ju C. Beit norblich von Rlagenfurt, am folgenben Tage ju Freifach unb am 21. Dai fcon in Galgburg, wo er bann bas Bfingftfeft (25. Dai) feierte. Gleich nach bemfelben eilte er nach Regensburg, wo ihn bereite ber junge Ronig und viele Furften bee oberen Deutschlande ermarteten und am 29. Dai begrußten. Er entließ bier bie Berren, bie ihn fo lange auf feinen gefahrvollen Begen begleitet batten. Bifchof Ortlieb von Bafel erhielt ale lohn feiner Duben bas Dungrecht fur feinen Sprengel, und gleich ben Dungen von Benua fab man in ber Folge and bie Bafeler Mungen mit bem Bilbe Ronia Ronrabe gegiert.

Mus Baiern begab fich Konrab nach Franken. 21m 25. Juli bielt er einen Fürstentag ju Burgburg; gabireiche fachfice und thurin-

gifde herren fiellten fich bier am Sofe ein, unter ihnen auch Wartgraf Albrecht ber Bar. Rach zweifähriger Albwesenheit sahre bie beutichen fäuften ben Schafe wieder im ihrer Mitte; er hatte bie Jugel bes Regiments wieder ergriffen und troh ber harten Schiedlassichlage, welche er erlitten, schiem er am Zuversicht und Krass eber getwonnen als vertoren un baben.

#### Die Rrankheit Ronrads und der Aufftand Welfs.

Um 15. Auguft 1149 eröffnete ber Ronig einen Reichstag gu Frantfurt. Die Ergbifcofe von Daing und Trier, Die Bifcofe von Borme, Strafburg, Rouftang und Paberborn, Bergog Friedrich von Comaben, Marfgraf Albrecht, ber Landgraf Ludwig von Thuringen, ber rheinifche Pfalgraf Bermann von Stahled und fein Bruber Graf Beinrich von Rabenellenbogen, Graf Dito von Rined und viele andere Rurften und herren waren ericbienen; auch Abt Bibalb und ber fonigliche Rangler Arnold befanden fich am Sofe. Die wichtigften Ungelegenheiten follten bier verhandelt werben. Bor Allem galt es ben lanbfrieben gu fichern, obwohl fich Belf rubiger, ale man erwartet, julest gehalten batte. Die Unterftugungen, auf welche er befonbere rechnete, murben ibm perfagt; namentlich mar von Bebeutung, bag ber junge Beinrich ber Lowe mit feinem Dheim nicht gemeine Cache machte. Das unerwartete Erfdeinen Ronrabe in Deutschland ideint überbies alle Blane Belfe burchfreugt gu haben. Aber ob biefer gefürchtetfte Friebenebrecher noch jumartete, mar bennoch viel fur Die Rube bes Reiche ju thun. Man erftaunte über ben Gifer, mit welchem fich ber Ronig ber richterlichen Gefcafte anuahm, und über feine ungewöhnliche Strenge; man glaubte bavon fcon bie Erfolge ju feben.

Auf bem Reichstage ju Frankfurt war auch ber Carbinal Gulbo gegen, ber eben hamals von ferner eggation nach Polen und bem Wentbenlande juruftlefgirt. De feine Bemiddungen, bie politischen Kurften jur Wickerausnahme Wladisflaws und feiner Gemahlin zu vermögen, waren vergeblich gewefen; felift bie Bische Kolens hater er batur nicht aewinnen kommen. Er batte barust über bie Kürften

<sup>\*)</sup> Bal, oben 6. 306.

den Bann ausgesprochen und das Land mit dem Interbie beiegt, bech blieb dies dortalung dem Stiftung, do bie polntischen Bisschief be-haupteten, daß der Legat hierin ohne Beschil des Auptete gedandeit dabe. Dem Könige trat jest biese Sach ausse Reue nahe, und er dacht ernflick an bie Jurisschiftung seiner Schwecker und lieres Gemahle in ihr errbache Gundelt in ihr errbache Burstenthum. Er höfte nach herfüllung der inneren Ruch und Beschiftung der wentlichen Bitren dann sogleich den Krieg in Italien beginnen zu können; zunäch wollte er eine Gesanbichaft an den Fapft und die Könner schilchen beintenan.

Bieberholt fdidten bie Romer in ihrer Bebrangnig burch bas papftliche Beer Coreiben an Ronrab. Gie ftellten ibm por, bag er mit Leichtigfeit fich ber Stadt bemachtigen fonne; fcon fei von ihnen bie verfallene Dilvifde Brude erneuert worben, bamit er burd bie Engeleburg, bie in ben Sanben ber Bierleoni mar, nicht am Uebergang uber bie Tiber verhindert mare; im Befige ber Ctabt fonne er freier und machtiger, weil unbeschranft burd ben Rlerus, über Italien und Deutschland berricben, ale faft alle feine Borganger auf bem Thron. Gie berichteten ibm, mas nicht in ber Bahrheit begrunbet mar, bag gwifden bem Bapft und Roger ein Frieben gefchloffen fei, in meldem jener bem Gicilier bie groffen geiftlichen Bugeftanbniffe gemacht und bagegen große Gelbfummen empfangen habe, um bem romifden Reiche ju icaben. Urnolb felbft ober einer feiner Unbanger fchrieb bem Ronige: mit Gulfe ber Romer fonne er fich leicht ber Engeleburg bemachtigen und es bann babin bringen, bag fortan ohne feinen Billen fein Bapft in Rom eingefest werbe; fo fei es bis ju ben Beiten Gregore VII. gehalten worben, bag ohne Buftimmung bee Raifere Riemant ben papftliden Gubl beftiegen babe, und bas fei loblich gemefen, weil es verhindert, bag bie Priefter bie Belt mit Rrieg und Blutvergießen erfüllten.

Dem Papite fonnte nicht unbesamt bleiben, dos die Römer ben Beiftand bes Sönigs in Anfpruch nahmen. Er entschieß fich beshalbs ehrfalls nach Deutschlands einem Beten zu fenden, dem er ein am 23. Juni 1149 zu Tuseulum erlassense Schreiben an den König übergad. Es enthielt ziemlich dürftigs Tröftungen über ble misglüdter Freuzlährt, wie Entschwidelbigungen, daß er weder in Berson und durch Cardinale bisher bem König siehen Eschländen bezeigt habe, vor Allem

aber ben Bunfc, baf berfelbe gegen bie romifche Kirche in ihrer Bebrangniß feine Devotion an ben Tag legen und fich ber Fürbitte bes Apoftels Petrus wurdig zeigen moge.

Der König war Weihnachten in Bamberg. Seine Gründbeit, fichen fich augenblidtid erwos gebeffert zu haben, und mit ben Bischerbe von Bamberg, Glichfatt, Seviete, Konstan, und Basie, bie am Hofe waren, wurden einige geistliche Geschäfte erledigt, doch von wichtigeren Angelegausbeiten war auch jest noch saum die Rebe. In ber polnischen Sache war Kirchte geschen. Wiltel hat bet ber framisch seise nicht und fich angetreten, mit dem Landfrieden war es übel bestellt, und schon schollen Welf neue Hoffnungen, eine große Umwälzung bewirfen zu fennen.

 gangen Reiche gepriesen wurden, soeint man kaum noch zu kennen. Anselm, Widald Freund, betrieb in dem armen Hauelberg die Wissen, und trop seiner schunezzischen Rüddilde auf das nicklige Hosten beschied, und er flagte dem Anselm er Schigk, und er flagte dem Kangler Arnold ider die Ungande desselber auch Arnold selbs, odwohl er nach seinem Anne bei Seele und der Arnold selbs, odwohl er nach seinem Anne de Geschieden. Aber auch Arnold selbs, odwohl er nach seinem Anne de Seele und der Arnold selbs, odwohl er nach seinem Anne des Ereich und her Richtschunft aller Geschäfte fein sollte, was sen vom hofe und high in tiefem Annenth auf einer Dompropskie in Soln. Wishold fuche Anselm über seine Ungungt damit zu trößen, daß sie nicht ihn allein, sondern auch andere gestilliche Horeren ihrer Gestinnung träße und einen tieferen derumb habe, den er nicht abber bezießenn wolle.

Der von Bibald angebeutete Grund war unfraglich fein anbetru, als daß fich das Berhältniß bes Königs jur römischen Gurie geändert hatte umb daß er benen misfraute, die ihm als wüllige Wertzeuge ber Lehtere erschienen. Der König hatte zwar nicht, wie man am phyliciken hohe arzwöhnte, us Gemlantinsvol einen für ben Bopft nacht heiligen Bertrag geschlossen, aber er hatte allerdings bort andere Borftellungen von der falserlichen Eeftlung gegen die geschlichen Bewalten gewonnen, wie sie feit wen Ausgaben bed Insestitutieriel im Menulande berrichten, er war, wie es Wibald gegen einen Gardinal auberuckte, durch den Johannus berrichten, den hen hohen der Verlechen einem Gerbrach von der Schollen gegen einen Gardinal erbrachte, durch den Johannus in die zweiteutige Stellung, in weicher der Paph seht zu Roger stand, mußte jene Borstellungen in ihm beschielten.

Wishalt war indessen bod balt genug wieder in ein nache Berbaltnis jum Hose getreten. Man bedurste ber seiner in Awveienheit bes Angiers, und auch er sonnte den foniglichen Schut in seinen verwischten Berhältnissen nicht entedpten. Bom B. December 1149 ber sich nach längerem Aufenthalt in Bamberg nach Speier begad. Se war bie Bestrumg im Besinden des Rönigs merklich vorgeschritten, besonders burch die Bemiltungen eines italienischen Arzies. Ge war bies Peter von Capua, ber einst das Explisation in biese Sabings bestiebe abgeseht werden und nach Kom gezogen war, wo er vom Genus einer sitellichen Pfründe und dem Gerbare seiner attilichen Runf mit einem Beiche lebet. Mit einem warmen Smesselungsbrie bes Königs an ben Papft fehrte Beter etwa im Februar 1150 nach Rom gurud.

Enblich ichienen beffere Beiten gu tommen, und ein unerwartetes Blud belebte bie Soffnungen, bie man icopfte. Der Ronig bielt im Aufange bee Rebrugt einen Reichstag ju Gveier. Bu bemfelben maren Die Bifcofe von Konftang und Bafel, Bergog Friedrich von Schwaben, Bfalgaraf Dite von Bittelebach, Marfgraf hermann von Baben und viele Große aus ben rheinischen Begenben erfcbienen. Mitten in bie Berfammlung tam bie Botichaft von einer großen Rieberlage, welche Graf Belf erlitten batte. Dit gablreichem Gefolge mar biefer über ble ftaufeniden Befigungen im Ries bergefallen und am 8. Februar por Flochberg bei Bopfingen, bamale bie Sauptfefte ber Staufer in biefer Begent, gerudt. Er mochte fich fur ficher halten, aber nur funf Stunden entfernt lag ber junge Ronig Beinrich bei ber Barburg mit einem Beere und brach elligft auf, ale er von bem Borruden Belfe Runde erhielt. Belf trat auf bie Radridt von Beinriche Unjug eilig ben Rudjug an. Aber leichte Reiter bee Feinbes bielten feine Chaar auf und brachten fie in Bermirrung. Go gelang es bem jungen Ronig mit feiner Sauptmacht noch rechtzeitig berbeigufommen. um einen vernichtenben Schlag auf Belfe Schaar ju fuhren. Dreis bunbert feiner Ritter murben ju Befangenen gemacht, und er verlor eine große Babl von Pferben. Dan glaubte guerft, bag auch Belf felbit gefangen fel; er mar aber, vom Dunfel begunftigt, mit einigen Benoffen entfommen.

In Speier erregte bie Radericht von biefer glüdlichen Waffentsche fernebigfte Bewegung. Man ich in ihr eine wunderbare Retung aus großen Gescheren. "Sehr wahrscheinlich ift es", schrieb Wibald an den Raugier Arneld, "daß wenn und bie göttliche Gmade nicht beiefe Glüdl gewählt falte, gors Bewegungen im Reche eingetreten waren, während wir jest die Unruben leicht zu erflichen hoffen". Er versichert den Augler, daß der Konig jest mit vollem Gisse verseiniger den Raugier, daß der Konig jest mit vollem Gisse die Etaatsgeschäfte treibe und sich nicht mehr mit oberstächlicher Behandlung derschen begnüge; am 2. April volle er mit den Zachsen in Fautbeiten Juffannerutunft joden und dann dan kon eine große Geschabtschaft is die in der die Kalffengewalt bewirfen sonne, werde er in Balbe mit großer Heeres Auft nach Allein aufbrechen

In ber That war der Konig iche rubrig. Richt nur ber Fulbare. Zag wurde anberaumt, sondern auch eine anderer Bersammlung gum 1. Mai nach Merseburg berufen. hier Gliten die Sachjen, Polen, Bhomen und Wenden erstdeinen, und ohne Jweisel hoffte er hier die volnlischen Angelegenhelten guildt zu veren. Jugleich lindigte net eine allgemeine Herschaft zogen Welf an, den er demnacht völlig zu vernichen bedhöchigt, um dann gang steie hand zu ma Amplig gent Roger zu gewinnen. Ben biefen seinen Whideten seine einstellt auch kalfer Emmund in Kenntnis, als desse des eines Wichard Barbaila ei ihm verweilte. Ge sollte biefen, von Konradd Gesauben begleitet, demnach nach Gonfautinopel zurächtleren, um darzushun, daß der Abnig alle eingegangenen Berpflichungen nun erfüllen werde, und um weitere Beraberbungen mit dem Konfaut unterfle.

Die Dinge gemannen jeboch febr balb eine anbere Beftalt. Benn Bibald und feine Befinnungegenoffen auf Die Berfolgung bes errungenen Bortbeile und vollige Bernichtung Belfe und feiner Benoffen brangen, bamit ber Rouig ben Bug nach Italien unternehmen tonne, fo begegneten fie am Sofe einer Opposition, welche Belf mit Schonung behandelt miffen wollte. Gin alterer Gurft, vielleicht Ronrad von Bahringen, ftellte bem Ronige vor, bag man in ber gaftengeit bie Baffen ruben laffen muffe, bag vielmehr ein gerichtliches Berfahren mit ben üblichen Friften gegen Belf einzuschlagen und auch bie Befangenen nicht mit Billfur, fonbern nach bem Recht zu behandeln feien. Diefe Deinung flegte, und ber weitere Erfolg mar, bag man nicht nur von ben Baffen abstant, fonbern auch bas gerichtliche Berfabren aufgab. Bergog Friebrich von Schwaben trat weiter vermittelnb fur Belf ein und brachte es nicht allein babin, bag berfelbe Bergeibung erhielt und bie Gefangenen ibm gurudgegeben murben, fonbern ibm überbies Ginfunfte aus bem fonigliden Riscus übermiefen und ber Ort Mertingen an ber Schmutter bei Donauworth ju geben gegeben murbe. Diefer Ort, welcher bieber ber Rirche von Baffau gebort hatte, mußte von bes Ronige Salbbruber, bem Babenberger Ronrab, erft im Jahre juvor jum Bifchof von Baffau erhoben, ausgeliefert merben. Go batte Belf fur feinen Berrath gleichfam noch eine Belohnung erhalten. Bie bebenflich bies auch mar, fo murbe bamit menigftene fo viel erreicht, bag fich Belf in ber Rolge rubig perhielt.

Die auf ben 1. Mai nach Merfeburg berufene Berfammtung fam gar nicht zu Stande. Der Konig war am 20. April in Burgburg und ichein bis jum herbst bie frantsichen Gegenden nicht mehr verlaffen zu baben \*).

# Neue Kreugzugspläne in Frankreid.

Benn fich bie Enightlifte bes Konigs so fchnell anderten, sag bie ulrache nicht so febr in Mudfallen in seine frühere Arantheit, wie in einer neuen großen Bewegung in Fraufreich, bei welcher nichts Geringered beabstätigt war, als eine Wiederussfandene bes Kreuzungs, ju der man sich mit Roger von Stellten verdinden wollte. Es dauf ber Jand, das ein solches Untenehmen nicht nur gegen den Islam, sondern auch gegen die Griechen sich richten wurde, die ohne hin den liesten Ingrimm der französischen Ration auf sich gelach hatten. Nicht minder war fanz dis Kontak, der Bundesgenosse des griechischen Kassen, der Keind Konig Rogers, durch biese wegung mit den größen Bespesunfissen erfüllt werden mußte. "Bach erend wir ums", sichten Gergnissen erfüllt werden mußte. "Bach erend wir ums", sichtie der an die Kassischen Ikrene um den 1. Mai

<sup>\*)</sup> Am 15. Juli war Konrab in Rothenburg, am 30. Juli wieber in Burgburg, am 20. August abermals in Rothenburg.

1150, "gegen unseren gemeinsamen Feind, ben Tyrannen von Bicilien, pur rüfen suchen, wird uns gemeldet, daß sich das gange sanglissische Boff mit seinem Könige gegen bas Reich Deirien Gemahls verschwedt und auf Anstisten Bosiglieres mit Ausbietung aller seiner Macht ben Krieg gegen ihn zu beginnen beabsichtigt. Wir glauben dien nicht eich nehmen pu birten, soheren ben Ausgang abwordern wie mit aller Brade und find entschließen entweder diese Bewegung zu erstiden oder ihr mit aller Macht zum heil unsprech falserlichen Bruderb und seines Keiche entgecenutreten".

Unbegreiftich erischent, wie wan an die Hortstützung eines Unternehmens, bessen fiehter sich so beutlich vertachen hatten, benten mochte,
wie man tinmitten der frischen Trauer über die aphlosen Wertuste, die
man ertlitten, nicht nur die Erneuerung des unsgüdtlichen Rampss,
sondern sogar dessen Vertuschen die Angele fassen fondern. In der
That ist auch Niemandem in Deutschland Nehnliches in den Sinu gefommen. Weber in dem heißbildigen Belte Gulliens war das Gestjach
ber Nache mächtiger, als siede Erndgung und der fichte flige Bernspard
mit seinem gemaltigen Anspang sühlte die Riederlage der Kricke und
eine eigene so tief, daß er auch das gewagteite Unternehmen, wenn
es nur eine Uenderung der Lage sprodusstützern verstieß, nicht schauer.

Es sit bereites') berichtet, wie auf seiner unglädtichen Rüdfleh vom Drient König Ludwig zu Botenza im Anfange bed October 1149 eine persönliche Jusammenfunst mit Roger von Seiclien hatte und in das Interesse besiehen gezogen wurde. Wenige Tage später terg Ludwig mit dem Bapste in Tusculum zusammen. Der Papst erwsinn nicht nur auf das Herzlichse und bemüßte sich ihr der bei erristenen Bertulke zu trößen, sondern vousse auch sich ben Krigke fichtlertige Gemahlin ihm wieder zu gewinnen; es war der größte Elebedbienst, welcher dem schmackenden Könige erwsiesen werden fonnte. Auch in Rom bereitete die Republis dem Banige Aranteckhof einen sehlige den Mitze schien ich sich in Istalien zu beeisjen die Schmetzen des unspläng. Alltes schien zu midern. Auch in Rom bereitete die Republis dem Banige aus eine den sehlige kranteckhof einen sehligen Gempsang. Alltes schien zu mitdern. Auch in Rom bereitete die fich in Istalien zu beeisjen die Schmetzen des unsplädlichen Kürflen zu mitdern. Auch gemacken der den Genatreck fort, bessen Boden er erst gegen Ende des Jahres 1149 betrat. Der Tag seiner Anfanzi wir die niegend Sanken ter eine Genatiert eines den einem

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 296.

feireilichen Empfange. Schweigend empfing ihn das Bolf, und nicht ohne Beschamung sonnte er wieder unter dassiebe treten, nachdem er sich midser unter dassiebe treten, nachdem er sich früher vermessen, das er nur als Sieger jurisdfehren werbe. Wie sehr der Wang des fönstlichen Namens getrübt sei, verhehlte sich siehe Bolt Sieger nicht. Er empfant, daß der Abg zu einem neuen glängenden Unternehmen dem Konig gezeigt werden musse, wenn die Arbeit seines eigenen langen Ledens, die Erhebung der französlischen Monardie, nicht verstellt werden sollte.

Ronig Roger mar ingwifden von bem griechifden Raifer und ber venetianifden Flotte angegriffen worben; nach langer tapferer Begenwehr batte fich feine Befatung in Corfu ergeben muffen, icon war Sicilien felbft bebrobt. Es lag in feinem Intereffe, bie Frangofen in ben Rampf gegen bas griechifche Reich bineingugieben ober fie wenigftene ju benuten, um Ronrat von Italien fernubalten. Co nahrte er bie Bewegung in Franfreich; er trat mit Abt Guger in vertrauten Briefmedfel und mußte ibn fich gang ju geminnen. Gelbft ber Bapft, von Roger gegen Rom unterftust und nicht frei von Beforaniffen por ber griechifden Dacht, ichien einer Berbinbung ber fraugofifden und ficilifden Baffen geneigt; es ichien minbeftene feine Abficht, ben Bunt Konrabe mit Conftantinopel ju trennen und eine Berftanbigung gwifden ben Ronigen von Deutschland und Sicilien berbeiguführen. In biefem Ginne batte bereite ber Carbinalbifchof Dietwin an Ronig Ronrad gefdrieben, und ein Brief bes beiligen Giefebredt, Raifergeit. IV.

Bernhard, welden Konrad um ben 1. Marg 1150 burch feinen Bruber Dite von Freifing empfing, stieu ebenfalls auf Eingebungen ber er milden Gurie zu beruben. In biefem Endreben ergoß fich Bernbard im Lebe bed Siciliters, erhob feine ber Ritche geleisteren Dienst win biede barach sie, wie noch viel Größeres von ihm zu erwarten, werm er nicht burch die Macht bed beutschen Richt gebenmt würde; ber beilige Mann erbot fich selbst des Friedenwerf in die hand zu nehmen, wenn bies Konrad genedm fin follen

Indefin traten auch bie friegerischen Abfeichen in Fraufreide immer dentlicher an den Tag. Auf einem von vielen gestillichen und weltlichen Großen bestuden Hoffen gentlichen und weltlichen von allen Seiten laute Klagen über die Bedrängnischer bei Bedrängnischer des beitigen Seitern; man jerach von ter Rochmenbifelt, dem Christian im Drient abermach jur gutte, jur bestuden, und beschoende am beiten Somlage nach Often (7. Mal) zu Chartree eine große Berfammiung zu halten, um vort über die Mittel zu berathen, wie ein neuer Kreugzug ausgerüftet werden sonne. Jugleich seite man den Papit von den Michigen, die man beate, in Sentinis.

Der Papis war aber wiere Erwarten burch biefe Nachrichten wenig erfrent. Um 25. April schriebe en an Suger: "Das unermesstich große Liebesvert, welches das göttliche Erdarmen dem König Undwig eingegeben, hat uns in bie böchte Unrushe verfest. Denn in ber Erfrinnerung an die schweren Bertulke, wechde bie Kriche au unserer Zeit erlitten hat, und an das serife vergosseus Blut so tresslichen Manner werben mit von schwerer Bestopfigue Blut so tresslichen Manner werben mit von schwerer Bestopfigue Blut so tresslichen Manner werben mit von schwerzer Bestopfigue bedrückt. Aber um miestentillen alleien dar in so michtiges Unterenhamen nicht unterbeiten. Brüfe also sozialisch den Willen der Königs, der Barner und bes Botist, und sind sie wirtlich zu einem so sowierigen Berte entscholsen, so magli Dn unteren Anh und Bestant, wie auch den gleichen Misch, der in den frührern Schreiben zugesagt war, ihnen vertrecken."

Die Berfammulung in Chartres trat zusammen, boch war ber besinch nicht so zahlreich, als man ihn erwartet hatte. Seihft die ersten Bischie unter verschiebenen Werwähnden aus; sie mochten fürchen, daß sies wicken zumesst die Bosenden ber Auseringung zu bereiten hatten, und Wenige waren wohl so opserett, wie Suger, welcher die Ginfanste vom St. Denis zu Gebot stellte. Indessen

wurde die neue Kreugsahrt boch beschloffen und unter allgemeiner Zustimmung dem heitigen Beruhard die Führung bes Jugs übertragen. Es tönnen hiernach Zweisel obwalten, ob König Ludwig sich noch selbst an der Kabrt zu betheitigen gedachte.

Der erfte Enthusiasmus icheint auch bamale, wie es unter ben Rrangofen nicht felten ift, ichnell verflogen ju fein, und bie Beife, wie ber Bapft nur wiberwillig bas Unternehmen gebilligt hatte, fonnte bie Begeifterung nicht erhoben. In einem überaus mertwurdigen Coreiben marf ber b. Bernhard bem Papfte feine Laubeit, feine Mengftlichfeit und Beforgniß por. Er erinnert ibn an bas Bort bes Ceneca: "Dem tapfren Danne machft in ber Gefahr ber Duth".). Er ruft ihm ju: "Beibe Schwerter fint jest bei Chrifti Leiben benn er leibet mieber, mo er icon einft gelitten, - ju guden, unb burd men fint fie ju juden, ale burd Gud? Denn fie geboren beibe Betrus, und es ift nach meiner Meinung jest bie Beit, mo fie beibe jum Gous ber morgenlanbifden Rirde gezogen merben muffen. Benn Du Chriftum liebft, wie Du follft, fo wirft Du nichte unterlaffen, um fur bie Rirche, feine Braut, in folder Gefahr alle Rraft, allen Gifer, alle Corgfalt, alle Deine Dacht und Dein ganges Unfeben einaufenen. Ungewöhnliche Roth forbert ungewöhnliche Unftrengung. Das Fundament ift ericuttert, und Alles muß aufgeboten merben, bamit nicht ber gange Bau gufammenfturge. Das fage ich um Guretwillen - mit ungeschminften, aber gutgemeinten Borten". Bernbarb geigt bem Bapfte an, bag er gu Chartres jum Rubrer bee Rreusbeere gewahlt fei; er betont, wie wenig er nach feiner Berfon und feinem Stanbe jur Rubrung eines Beeres geeignet fei, aber er legt bie Enticheibung in bie Sanbe bes Bapftes, welcher ben Rathichluß Gottes ergrunben merbe.

Bon verschiedenen Seiten wurde ber Papft angegangen, die Wahl Benderde zu bestätigen, auch von Suger selbst. Er gab beien Witten nach und softied auf 19. Aunft an Suger unter Belobigung seiner Bemühungen sur die Kreuzsahrt, daß er die gattere getroffene Wahl seine Justimmung nicht versagen wolle, obgleich sie ihm vergagen wolle, obgleich sie ihm vergagen wolle, obgleich is die höhe kannen die die die ihm vergagen wolle, obgleich ib die Mondelfelt im böchfen Wasse bekentlich sieden.

<sup>\*)</sup> Non est vir fortis, cui non crescit animus in ipsa rerum difficultate.

Der Papft fiet, wie man sieht, aus Bebenten in Bebenten, und auch in Frautreich seibst nahm ber Enthyliasmus für die Unternehmen mit jebem Toge ab. Man bing an bemsethen nur noch in ben mönchischen Reisen, wo seibst Peter von Cluny sich zu begestern auf fing. Ihm schien aber bas Erste und Volgwendigste eine Ausschmann wurden eine Staufschnung wurden ben Konigen von Deutschaften und Seitliche gebethuffbern; er versprach Roger bennachst nach Deutschland zu geben und Richts unwersicht zu lassen, um ben Frieden zwischen ihm und Konrad berrustellen.

Es ift ju biefer Reife nicht gefommen, und fie murbe auch feinen Erfolg gehabt haben. Denn Konrab bachte fo wenig baran, ben mit Conftantinopel gefchloffenen Bund gu lofen, bag er ihn vielmehr noch fefter ju gieben fuchte. Er batte Aleranber von Gravina, ber bamale in Beidaften bee Raifere au Benebig verweilte, an feinen Sof befchieben und ihn bann nach Conftantinopel gurudgefandt, um bie Bermablung bee jungen Ronige mit einer faiferlichen Furftin zu beichleunigen. Gelbft Abt Bibald magte nicht in bie Bebanten feiner frangofifden Orbenebruber einzugeben; er verficherte vielmehr ben Raifer brieflich feiner tiefften Devotion und betonte, wie er ichon megen feiner Bertreibung aus Monte Caffino ein tobtlicher Begner bee Iprannen von Sicilien, "bee Feindes Gottes", fein muffe. Bare Bernhard felbft abermale nach Deutschland gefommen und mare jeber feiner Außtritte mit Bunbern bezeichnet gemefen, er murbe bod bas "Bunber ber Bunber" nicht wieder vollbracht haben. Ronrade Blid mar nicht nach bem gelobten Laube, fonbern fefter ale je auf Italien gerichtet.

#### 17.

## Berhandlungen und Berwickelungen.

Sehr lehrreich sind die Berhandlungen, welche in dieser Zeit zwissen bemicken Hofe und der römischen Gurie gepflogen wurden. Wir sind über bieselben durch eine von Abt Wischald augelegte Briefiammulung gut unterrichtet nud gewinnen so tiefe, aber wenig erfreuliche Einblide in bie bamaligen Berhaltniffe am beutfchen Bofe.

Schon oben ift auf dos Mistrauen hingewiefen, welches feit Sonrads Rudtebr wilfen ihm und ber römlifden Gurte hertigte. Wiederholt hatte er im Laufe bed Jahres 1149 barun gebadt, eine Geschwische In auf Ben un ist feit Jahren 1149 barun gebadt, eine Geschwischen Dand fielen war ohne fein Juthun zwischen bem Paplt und bem römlischen Senat Friede geschlössen werben; freilig ein für zenen trautiger Friede, do ber Ernat, seinem Berfprecken getreu, Arnold von Breckie fchüle. Im Woember 1149 fehre ber Paplt nach Rom urtud, aber er lebte hier mit bem ungebeugten Urnold in benfelben Mauern, bas heißt: seine gange Macht wurde ibm ind Angesicht umausbrilds befritten.

Bergeblich erwartete ber Bapft bie ibm feit lange angefünbigte große Befanbtichaft aus Deutschland, welche ber Rangler Urnold und Bibalb fubren follten. Gein Berfehr mit bem beutiden Sofe blieb ein gang außerlicher und geschaftemaßiger, und auch in biefem zeigte ber Bapft beutlich, wie wenig er fich von bem Berhalten Ronrabs befriedigt fuble. 3m Frubiahr 1150 ging ber fuepenbirte Erabifchof Arnold von Roln ju feiner Rechtfertigung nach Rom: er erwirfte fich tros bes Biberftrebens bes Ranglers einen marmen Empfehlungebrief vom Ronige, aber ber Bapft bob beffenungeachtet bie Guspenfion nicht auf. Der Ronig legte beim Papfte Furbitte ein fur einen gewiffen Dito, ber fich an einen Rlerifer vergriffen hatte; er erreichte bamit nicht nur Richts, fonbern erhielt überbies fur feine Bermenbung eine berbe Burudweifung. Der Ronig hatte fur bie vermahrlofte Abtei Durbach burd bie Bestellung eines neuen Abtes Rurforge getroffen : man verfagte in Rom feinen Magregeln bie Genehmigung. Ingwifden mar mit Botichaften bes Ronigs ber Rotar Beinrich nach Rom gegangen; aber auch er fcbeint nur untergeorbnete Gefcbafte bort erlebigt ju haben, jebenfalls gelang es ihm nicht ein volliges Berftanbnis gwifden feinem Berrn und bem Papfte herbeiguführen. Gegen Enbe bes Inni 1150 fchrieb Eugen III. bem Ronige, bag er noch immer auf bie große Gefanbtichaft marte, mit welcher er bas Wohl ber Rirde und bes Reiche in Berathung gieben tonne, und bag er beshalb auch feinerfeite noch feine Befanbte gefchidt batte. "Unfer Berlangen ift", fagt er, "bag bie Berhaltniffe gwifden Rirde und Reich, wie fie von unferen

und Deinen Bergangern geordner find, so unter Gottes Bessand pussissen uns und Deiner Macsisch bestelligt werden, damit ibe Lirche, ihr Recht ungestort geulese, das Reich die ihm gedührende Macht gewinne und das christliche Bott sich des Briedens und der Rube erfreue".

Der Bapft refibirte bamale nicht mehr in Rom. Die Rabe Urnolbs mar ibm unertraglich; icon um ben 1. Juni 1150 verließ er freiwillig wieber bie Stadt und begab fich junachft nach Albano. Er trat balb barauf in vertrauliche Berbanblungen mit Ronig Roger und begab fich felbft nach Unagni, wo er Gefaubten beffelben begegnete. Erop ber Unterftugung, bie er bem Papfte gemabrt, lebte Roger immer nur noch in einem Baffenftillftant mit ber romifchen Gurie, und es littenbefonbere barunter bie firchlichen Berhaltniffe feines Reiche. Bifcofe, welche er eingesett batte, murben von Rom nicht anerfannt und entbebrten ber Beibe, obwohl fie meift tuchtige Mauner maren "). fich feine Simonie ihnen jur gaft legen ließ und fie im firchlichen Beborfam gegen ben apoftolifden Bater ftanben Rachbem ber Bapft fich über bie Bauptpunfte in Angani mit Rogers Gefanbten perftanbigt hatte, tam er ju Ceperano perfonlich mit bem Ronia gufammen. Roger geftant bier bie freie Wahl ber Bifcofe ju und bie Brufung ber bereits erfolgten Ernennungen burch ben Bapft, auch raumte er ibm bas Recht ein, in Berfon ober burch feine Legaten in bem ficilifchen Reiche firchliche Unorbnungen ju treffen. Wenn aber Roger fich ba= mit einen pollftanbigen Rrieben und bie Bestatigung aller feiner fruber gewonnenen Brivilegien ju erfaufen glaubte, fo irrte er. Beber burch Bitten noch Gelb tonnte er es babin bringen, baf ber Bapft ibn belebnte und bie fruberen Privilegien ibm erneuerte. Uebrigene ichieben fie ale Freunde: Roger bot bem Bapfte und ber Curie febe Unter= ftugung an, welche fie in ihren Gahrlichfeiten beburfen follten; ber Bapft verfprad Roger bagegen bie Ginfebung ber ficilifden Bifcofe einer Unterfudung ju unterwerfen und alle, beren Ernennung feinen Anftog bote, ju beftatigen. Die Brufung erfolgte mit ber größten Bemiffenhaftigleit, aber nur menige Bifcofe murben verworfen. 3m Rovember 1150 weihte ber Bapft ju Ferentino eine große Babl ber be-

<sup>\*)</sup> Roger verwandte gern hervorragenbe Auslander in feinen Bisthumern; nur bie Deutschen ichiog er aus, weil er ihnen nicht traute.

flatigten Bifchfe; unter ihnen war auch ber Ergbifchof Sugo von Balerno, ber faum im Befip bes Palliums, sehr wiber bie Absichten bes Papfies, Rogers einzigen noch lebenben Sohn Wilhelm in Palermo jum Kouig fronte (3. April 1151).

Der Bapft, ber fich bis in ben Commer 1151 ju Ferentino aufbielt, bat unferes Biffene bann nie mehr bie Sulfe bee Siciliere gegen Rom in Unfpruch genommen; er batte fie wohl auch nur um einen Breis, ber ihm ju boch ichien, gewinnen fonnen. Die Berftellung feiner Macht in ber Stabt ermartete er jest mieber, wie fruber, allein von Ronig Ronrab. Es fann zweifelhaft fein, ob ber Papft ben fruberen Bermittelungeverfuchen amifden Rourab uut Roger, wie man in ber Gurle behauptet, gang fern gestanten habe; es mag eine Beit gegeben haben, mo er Ronrab von Stallen fern ju halten verfuchte. Aber gewiß ift, bag er vom Commer 1150 an bie Beerfahrt Rourabs uber bie Mipen auf bas Dringenbfte munichte. In einem febr vertrauten Briefe an Bibalt außert ein romifder Carbinai : Roger werbe nicht eber ein ichidliches Berfahren gegen Ronig Rourab beobachten, ale bie er gewiß miffe, bag biefer in Enecien ober in ber Romagna ftanbe, und auch bie romifde Rirche habe fein Jutereffe baran, bag fich ohne ihre Dagwiichenfunft bie Ronige verglichen; erft wenn Konrab in Italien ftanbe, werbe fich bie romifche Rirche in bas Mittel legen und mit Bitten und fanfter Gewalt Konrab, mit Drobungen und Schreden Roger babin bringen, bag ibr Streit in einer fur Rirche und Reich beilfamen Beife jum Mustrage fame.

3m Juli 1150 machte auch König Konrad Miene, bie große Genabickaft, von ber icon so lange gesprochen, an ben Bapft abgehen zu laffen; er sorbrete ben Kangler Arnolt und Wit Wibald auf fich zur Reise anzuschlichen. Der König scheit hann aber boch wieber geschnen anterten beitten. Der König scheit hann aber boch wieber geschnen in woben; benn ber Rotar heinrich schreib alsbalt an Wibald: "Ich weiß zwar Bieles — aber, ob es geschiecht ober nicht, sieht bahin, und is mag ich auch nich bavon reben." Die Bochschafter sieht waren über ben Austrag wenig erfreut. Der Kangler hatte sich nicht bei geschien Geswierigteiten gemacht, "wei ber König", wie er sich in stehen unter dasserte, "boch nicht halt, was er burch seine Getreuen nach Kom melben läht". Wibald war früher williger geweien, jeht wollte aber auch er von ber Reise Richts wissen, wannt er se, wie er erführ, eint welteren nach kom melben läht". Wibald wissen williger geweien, jeht wollte der auch er von ber Reise Richts wissen, wannt er se, wie er erführ,

auf eigene Roften unternehmen follte. Er gab vor, baß man erft ben Erfolg, ben Alexander von Gravina in Confantitiopel haben würde, abwarten milife; er rieth, wenn ber Ronig bennoch sogleich eine Gessandstichaft nach Italien senden wolle, entweder ben Kanzier allein berthin zu schieden von Benthan, Begleicher Benthame beitzugeleiten.

Aber ber Ronig bestant jest auf feinem Billen; er fdrieb an Bibalb; er tonne ibn fo wenig, wie ben Rangler, bei biefer Gefanbtfcaft entbehren, bei ber bie wichtigften Ungelegenheiten mit bem Bapfte mit Bezug auf ben Raifer von Conftantinopel und Roger von Sicilien ju perhanbeln feien; am 29. Ceptember follten beshalb Beibe in Regens. burg am Sofe fich einftellen; bas erforberliche Gelb folle Bibalb auf Pfanber aufnehmen, welche ber Ronig, fobalb es moglich, einlofen merbe. Bibalb melbete alebalb bem Rangler; er glaube fich bem Billen bee Ronige fugen ju muffen, obgleich er nicht miffe, wie er nach ben gewaltigen bereits im Dienfte bes Ronige gemachten Ausaaben bie Roften ber Reife bestreiten folle; lieber molle er aber auf einem Gfel ausgieben, ale fich ber Ungnabe bee Ronige ausfeben. Balb barauf ichrieb er mieber bem Rangler; nicht mie es ber fonig -lichen Dajeftat gegieme, merbe er bie Reife antreten, fonbern fo, wie er einft fein eigenes Saus - er meinte Monte Caffino - einfam und verlaffen, nur mit wenig Belb verlaffen habe.

Der Kangier erflikte bagegen Widadh, dog er ummöglich jest fein eifts in Köln verlassen sonner es sei eine vollpandige Wissernte gewesen und er milse für den Unterhalt Aller sogen, nur nacht umd biss wärde er auszieben können; um so mehr werde der Winig ihn entschutdigen, als Wischal allein allen Gerschiefen völlig gennag, und er neben der Beredsankeit besieden als do nur, wie die Spissmank er neben der Beredsankeit besieden Ab da, unt nie die Spissmank wir wirde, wertriechen würde; fonne Widad bis jum 15. Oktober warten, so wolle er mit ihm zu Hose gefen, und der König möge dann selbst in der er merbe gehorchen, um nicht durch die Ungande des Kanglers aber er werde gehorchen, um nicht durch die Ungande des Konigs Alles einzublissen, worauf er durch so viele Dienst Unsprücke gewonnen habe; der Kangler irre übrigens, wenn er sich sin überstäufig galte, vielmehr werde er in der Geschuldsselfen.

community Library

In ber That trof nun Wisalt alle Bortefprungen gur Reife und batte Stablo bereits verlagien, als ber König plöstlich einen anderen Entischuss sater, er billigte die Greinke, die der Kangler und Wisalt für ihr Jurüdsteiden gettent gemacht hatten, und schildte die Bischofe von Bofel und Konstom, nach Statien. Die softlen die Antunft bes Königs bort vorbereiten und die nothwendigsten Reichsgeschäfte erledigen, auch mit bem Papspt über die schweckben Angelegenheiten verhandetn. Im Ottober 1150 werben sie abgreift siehn.

Aber es fehlte boch viel, bag Ronrab bamale fcon ernftlich baran hatte beufen fonnen, in ber nachften Beit Deutschland ju verlaffen. Die von Franfreich brobente Gefahr verfdmant freilich iduell. Bernbarb mar ein Subrer obne Beer, und enblich fdritt fein Orben felbft ein, um ihm bie traurige Rolle eines Beter von Amiens noch an feinem Lebendenbe ju erfparen. Rur Guger bielt noch immer gabe am Preuguge feit, aber feine Tage maren bereits gegabit; am 13. Januar 1151 hauchte er ben letten Athem aus. Belde Berpflichtungen auch Ronig Lubwig gegen Roger eingegangen fein mochte, an bie Erfullung berfelben war nicht mehr gu beufen; von bem Rriege gegen bie Briechen fprach balb Riemand mehr in Franfreich. Bon biefer Geite gefichert, bemubte fich Ronrad bie inneren Berbaltniffe feines Reiche ju orbnen, und gerabe bier fant fich unericopfliche Arbeit. Babrent ber Ronig im oberen Deutschlaut weilte"; und bier bie Rube ficherte, blieb Lothringen ein Beerd innerer Streitigfeiten. 3wifden bem nimmer ruhenben Grafen Seinrich von Ramur und bem Bifchof von Luttich mar eine neue außerft blutige Rebbe ausgebrochen, in welche alle

<sup>\*)</sup> Mul ben 8. September halte ber Ring einen Johng im Mitmerg angebrindigt, ber and abgefalten schein. Im 28. September beite er mit mehreren schwiebischen flichten eine Zulammentunst zu Eungenau bei Um. Mul ben 29. Setztember wor bann ein Johng zu Wegensburg angeschijt eb berschle abgehalten ih, missen wir den Johnson der Bertiebe abgehalten ih, missen wir den Bertiebe auf einem Destage in Worms zugegen war. Mm 3. Dezember besand er fich im Bürüburo.

Rachbarn hineingzogen wurden. Die Kelden bes kandes vermehrten die Uederschwemmungen und Mißernten der letzten Jahre, und der Winter brach diesmal schon früh mit surchtbarer Strenge ein. Es war den Leuten, als oh gang Leibringen zu Grunde gehen sollte.

Den Ronig felbft traf gerabe bamale gang unerwartet ein fcmerer Schlag. Wenige Monate nach bem Giege bei Flochberg, welcher bem tonigliden Rnaben einen Ramen gemacht batte, ftarb berfelbe in einem Alter von breigebn Sabren. Bir wiffen weber, an welchem Tage er ftarb, noch ift ber Drt feines Tobes ober Begrabniffes befaunt. Bir befigen eine freilich nur vereinzelte Rachricht, bag ber Rnabe burch Bift geftorben fei, aber minbeftens feine andere, welche bamit im Biberfpruche ftanbe. Starb er unnaturlichen Tobes, fo erhebt fich bie Frage nach bem Urbeber bes Morbes: aber nirgenbe bietet fich ein Unhalt, fie gu beantworten. Gegen Welf wird fich taum ein Berbacht erheben laffen; eber ju glauben mare, bag ber Tob bee Rnaben in Berbinbung fanbe mit ben Streitigfeiten, in welche er mabrent bes Rreugguge mit feinem Dheim Gebhard von Gulgbach gerathen mar und welche nur vorläufig bamale bie jur Rudfebr bes Batere belgelegt murben. Die Cache muß ichlieflich fur Bebbart einen ublen Musgang genommen haben. Roch im Dai 1149 ericeint er in ber Rabe bes Ronige in ber Stellung ale Marfgraf, bann finben mir ibn, ben Comager bes Ronigs, ben Bruber ber Raiferin von Conftantinopel, nicht mehr am Sofe, und bie Martgraffchaft am Rorbgau ift icon im Sabre 1150 in bie Sante Bertholbe von Bobburg, bee Cohnes bes alten Dletbolbs \*), übergegangen.

Durch ben Tob bes sonigliden Knaben wurde die Arage über Bachsolge im Reich wiederum eine offene und mußte mit um so größerer Serge Konrad erstüllen, als ber einigig Sohn, der ihm geblieden, noch saum sech 3 abre jählte. Ein auberer empfindlicher Bertuß für ihn war der Toe steiner Salbsweiter Bertuch, der Gemabsin des Böhmenbertogs. Sie farb am 4. August 1150 und wurde in dem Pramonfratensertsoften auf dem Strachow beigefest, werdiche sie reich mit Guttern ausgestattet hatte. Deles Kloster war von dem Olmüger Bischof Schirtch 3 bit begründet, der um bieselbe Seit der fein Ruberfalts mehr ein er kurch gefünden biese Seit der fein Ruberfaltsme biese

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 217, 218,

Orbens in Bohmen, ber aber iconell andere folgten. Gertrub, bie Ronig Konrab besonbere nabe gestanden zu haben icheint und felbft feine Botilift mehrfach beelufflußt hatte, flarb in jungen Jahren; fle binterließ ibrem Gemaßl bei Gobne und eine Societe.

3m 3ahr 1150 ftarb auch ber alte Graf Dtto von Rined, ber Cobn bee Begenfonige Bermann, ein Dann friebfertiger Befinnungen, ber einft bie rheinifche Bfalggraffchaft befeffen und bann wieber aufgegeben batte. Er ftarb obne Leibeberben; icon im 3abre jupor hatte fein anderegearteter Cobn. ber jungere Otto, einen traurigen Tob gefunden. Diefer banbelfuchtige und ehrgeizige Surft, ein Comiegerfohn Albrechte bee Baren, batte fich von Rebbe in Rebbe gefturat. 3m Jahre 1146 war er mit ben Baffen bem Bifchof Sartbert von Utrecht entgegengetreten, um eine bem Bisthum geborige Graffcaft ju ertroben; aber ber Rampf batte fur ibn eine traurige Wenbung genommen und ihn felbit in bie Sante bee Bifchofe geliefert, ber ihn langere Beit in Saft bielt. Raum wieber auf freiem Aug, marf fic Dtto in ben Rampf gegen ben Pfalggrafen Bermann von Stabled, um bie Unfpruche feines Saufes auf bie Pfalggraficaft burchgufechten. Abermale gerieth er in bie Befaugeufchaft feines Gegnere und murbe auf ble Coonburg (gwifden Caub und Dbermefel) gebracht. Bier enbete er im 3abre 1149 ale Befangener fein Leben; man glaubte, Pfalgaraf Bermann babe ibn erbroffeln laffen.

Im Anfange bes Kovember 1150 fegnete auch Bischef harbert von Utrecht bas Zeitliche, und sein Tod gab die Beranlassung unenen großen Berwirtungen im nuneren Godringen. Man sonnte fich über die Wahl seines Nachslogers nicht einigen; der größere Theil bes Utrechte Retrus um der Seitschaften entsicheren sich har beroph Hermann von S. Gereen zu Lofen, die Minorität des Kterus mit den Minsterialen umd Bürgern für den Proph Friedrich von Se. Georg in Koln, den noch im Junglingsdätter scheinden Sohn des Grassen Aboll von Housel. Auf Hermann gegen Friedrich und feinen Bater nahmen die Grassen Theoderich von Houland und heinrich von Gebern Partei, und beide Theile fielen darauf mit der allereinen Erbitterung über einander her. Mit den Gewertern wurde um den literaker Visikoffstud gedampft.

Die Buffande jenfeits bes Rheins murben immer bebenflicher, und jugleich brobten auch bieffeits neue folimme Berwidelungen. Der junge Seinrich ber Bone hatte bis bahin auf die Erfällung jenes Berprechens nicht gebrungen, welches ihm ber König vor dem Austyng nach dem Drient wegen des Herzeigsthums Baltern gegeben hatte. Um so bestimmter trat er jest, wo seine Wacht in Sachsen hinreichend erfarlt schien, um feinem Alfpricken bervor; schon war er sein erfle entischloffen, sie mit ben Wacht, wenn man ihm Schwierigkeiten bereiten follte, durchzusiezen. Jur Berhandbung über Heinrich Ansprücke ber rief der Konig einen Heing nach Ulm auf den 13. Januar 1151. Aber Heinrich erfälen bott nicht, sondern erhob saut Beschwerden über den König unt rücke mit Spererenacht, nachbem er Sachsen unter der Debut seiner Wemahlin und des Grasen von Hossies nannte er sich "Dersog von Baltern und Sachsen von Gottes Gnachen", umb seine Abstem mit Gwoult und Konkfen von Gottes Gnachen", umb seine Abster mit Gwoult au bemächten.

Dennoch ließ fich Seinrich noch einmal zu Berthanblungen herbet umb fand von ben Waffen ab, ale ber Rönig feine Beschwerben auf einem Reichstage zu Regensburg inmitten ber Großen Baierns zu erlebigen versprach. Auf ben 11. Juni wurde ber Regensburger Tag amberaumt; Seinrich gas sich inquisiden nach ben welfischen ellestungen in Schwaben zurück. Er mochte böffen, baß er seinen Deiem Wesselbert sie siene Sache gewinnen wurder. Wer beiser hatte nicht versessein, daße er früher umfonst auf ben Besstant be Breffen gerechnet hatte; überbied sag som selbst ber Gebante an bas baierische Spraga-thum nicht serve.

Den König bedrangte jest vor Allem bie Beitegung ber lothfringischen Wirren und bie Schlichtung bes Utrechter Babiffreite. Um
bie Mitte bes Mary hielt er einen Hoftag in Nürmberg, wohn er bie
Parteien von Utrecht beschieben hatte. Hermann erschien bier mit
seinen Wähleru; Brievich bieb baggen aus, umd sein Bater, ber
de einstellt, war nicht mit autreischeuben Bollmachten von hen Bahtern ausgestattet. Rach ber Entscheidung ber Fürften erstlärte sich ber
König behalb für bie Rechinsbigscht ber Bahl gernanne, ertheilte
mbe Quebeilnit um de richte briftlich ber Bahl and, sienteiftet
hermanns Bahl zu bestätigen. Der König versprach überbies nach
Ditern seicht nach Lothringen zu sommen, um bie Drbnung im Landberapstiellen, und bann auch Utrecht aus beschieden. Wer schon, als er

das Ofterfest (8. April) ju Speier feierte, erschienen vor ism aus Utrecht Manner von Friedrichs Ansang mit Beschwerden über die getrossene Ausstellung und erwirften mitheltens so viel, daß der König eine nochmatige Untersuchung der Sache in Utrecht selbst zusagte. Dieses schwarzeitende Versahren des Königs sonnte die schlimmen Verpätinisse Obstriangen nur noch versählumeren.

Ingwifden mar am 3. April 1151 enblich Ergbifchof Arnold pon Roln geftorben; er ftarb in ber Suspenfion und hinterließ bie Ergbiocefe in bem traurigften Buftanbe. Die Babl feines Rachfolgers mar nicht nur fur biefe, fonbern auch fur alle Berbaltniffe bes unteren Lothringens von enticheibeuber Bebeutung; bie Babler einigten fic in ber Ertenntnig ibrer ichmeren Berantwortlichfeit auch fofort über bie Berfon bee toniglichen Ranglere Arnold. In ber That ließ fich feine geeignetere Berfonlichfeit finben. Arnolb gehorte bem Rolner Rlerus an; ale Dompropft fannte er alle Berbaltniffe beffelben unb hatte gegen bas frubere Regiment im entichiebenen Gegenfage geftanben. Mus Lothringen geburtig - man rechnet ibn bem Gefcblechte ber Grafen von Bieb ju - empfant er bie Leiben bee Lanbes auf bas Tieffte, und Riemand vermochte beffer, ale er, Abbulfe ju icaffen, ba ihm ale foniglichem Rangler bas gange Getreibe ber Parteien burchs fichtig fein mußte. Ueberbies mar bas nabe Berhaltnig, in bem er jum Bapft und jur Curie ftant, nicht unbefannt. Arnold mar nicht ohne Bebenten bie fcmere Laft, bie ihm jugemuthet murbe, auf feine Schultern ju nehmen, aber gab ichlieflich ben Bitten ber Babler nach.

Der König hatte fich gleich nach Ditern auf ben Weg nach eichtingen gemacht. Ute er nach Boppart fam, empfing er bie Nacheicheit von Arnolds Wash. Sie erfüllte ihn mit nicht geringer Freude, und er beschied absalb felbft nach Köln zu geben, zwor aber noch be benachharten Burgen Rincet und Gochen an ber Wesch in seine Gemall zu bringen; beibe schiechent nen Sanden trohiger Ministerialen des ausgestorbenen Grassengleicheite gewesen zu sein. Der König gewann sie ohne Wüche; Cochem wurde von seinen Leuten beseich, Rincet den Flammten übergeben, aber schon nach einigen Jahren bereacktift.

Bon ben Bifchofen Otto von Freifing, Albrecht von Meißen und Beinrich von Luttich begleitet, begab fich barauf ber König nach Roln. Der feierlichfte Empfang wurde ihm bier bereitet; in einem glanzenben

Beftuge geleitet man ibn nach ber Peterefirde und richtete bier an ihn ble Bitte, ben ermassten Erstlich fogleich zu investiren. Ohne Jögern belebnte ber König Armold mit ben Regalien bes Erzsblistums und bes herzsgismuns) und versprach sich bei bem Papft zu verwenden, daß alle alten Brivilegien bes Erzsblistums ernener würden. Arnold selch und bei Bilde von Minister und Osnabend folgten bem Könige, als er seine Reife nach Nomwegen sortieste, wo er um bie Mitte bed Mal eintral.

In Rommegen ericbien por bem Ronia hermann von Utrecht. ber ingwijden burd Friedriche Anhang aus ber Giabt verbrangt mar. Much feine Biberfacher murben beshalb nach Rommegen beidieben. Gie ericbienen erft, nachdem ihnen ficheres Geleit jugefagt mar, bann aber in bellen Sanfen und in tropiger Saltung. Gie verweigerten nicht nur bie Anerfennung hermanne, welche ber Ronig verlangte. fonbern lebnten fogar jebe Ginmifdung bee Ronige in bie Bifchofemabl ab, indem fie fich auf eine ingwijden eingelegte Appellation an ben Bapft berlefen. Tropig, wie fie gefommen maren, febrten fie in ihre Stadt gurud. Go febr ihr Berhalten ben Born bes Ronige reigte, fab er fich boch außer Stanbe ben Utrechtern nach Bebuhr gu begegnen. Denn es famen tranrige Radridten über ben Rhein. In Baiern brobte ber Musbrud eines allgemeinen Aufftanbe; es hatten fich Die Cohne bee Pfalggrafen Dito von Bittelebach erhoben, vielleicht im Einverftandniß mit Beinrich bem gowen. Es ichien bobe Beit, bag ber Ronig in bie oberbeutichen ganber gurudfebrte.

<sup>\*)</sup> Bon einem Bergogthum ber Rolner Ergbifcofe ift bamale gnerft bie Rebe.

meine Krisse bemußt, aber ich habe Richts ausrichten sonnen. Wenn iben nächsen aben Zagen nicht entweder ein völliger friede ober mindeftens ein Wagfenstillftand zu Stande sommt, so muß man an der Justunst von gangen Kandes verzweiselne". Ju einem socken Frieden oder Wagfenstillftand ist ein dicht gestommen. Der Röchig sies in Lotze tringen ben inneren Arieg zurüst und ging dem Auffland in Baiern entasaen.

Do aber Alles sonft fehissalgen mochte, Eines war wirftlich erricht worden. Die Bissche von Konftan; und Bafel hatten eine völlige Berfähndigung weischen bem König und der Gurie herbeigeführt. Konrad hatte dem Papil Beisland gegen das aufständissige Bom und beifer ihm die Kasifertenung ungeschat. Die Monschat des Königs siellte, sobald es seine Berkältniffe in Deutschand möglich machten, angetteten werben, und auf den Munsch des Königs eufsche fich der Papil zwei Cardinale nach Deutschland zu schieden Berwicklung in eineren Beitren bellegen und namentlich die friedlichen Berwicklungen bestehen den alle Berkältniffe zur römischen Gurte bergeftlit war, mußten auch Manner, wie Erzischen Semmischen Gurte bergeftlit war, mußten auch Manner, wie Erzische Semmischen Gurte bergeftlit war, mußten auch Manner, wie Erzische Findlich von Köln und Alst Wishald, wieder das volle Bertrauen des Königs gewinnen; am Hofe nahm Alles dieselbe Gestalt wieder an, die es vor dem Kreuzung geschalt hatte.

Ge war im Sommer 1151, daß Widalt vom Kaifer von Connantionore ein Schreiben erhielt, worin fein Einfty beim Knige für ben Krieg gegent Roger in Anfpruch genommen wurde. Widalbat in biefem Sinne, wie er fic pater rühnte, gewirft, aber die Romfahrt mußte ohnehin den Mich Konrads wieder auch auf Sciellen und Conflantionopel lenfen. Denn nicht allein auf die Kaifertrone, seubern jugseich auf die Herftellung der faifertigen Bollgewalt in Italien war es dei der Fahrt abgeschen. Es sollte den inneren Kriegen in Rorbitalten, dem Auffande in Rom, dem neuen Königreiche in Siellien im Eine gemacht werben, und im Bunde mit Conflantionopel, mit Benedig und dem Auften ber Mapfie schien bies feine Aufgabe, an deren Bölung zu verzweiseln war.

#### 18.

## Erbebung Beinrichs bes Lowen und Konrabs Job.

Am 11. Juni 1151 war ber König in Regensburg, um ben anberammten Reichetag abubalten. Er empfing bort bie Legaten, welche ber Pappi auf seinen Bunfig über bie Alpen gefentet batte. Es waren bie Carbinafpriester vom Titel ber heiligen Cacilia und ber beiligen Susanna Octavianus und Jordanns, zwei hervortagende Ranner ber Gurie. Auch bie Risches von Konstan, und Basel, welche das Absommen mit dem Rapste geschlossen hatten, waren zugegen, bechgleichen der Erzbisches von Aquilicia, der Martgraf Ulrich von Tanseien und ber Wartgraf hermann von Baden, der damagnerst als Martgraf von Berena bezeichnet wird. Alles wies barauf hin, daß der König über den Jug nach Italien in Berathung treten gebadte. In der That legte er bier össentigliche schied, der bar, demnacht zu der Konssalten, der der der in stentigen fam der den geschlichen Kursten, die erschienen waren, freudige Justimmung.

Aber unter ben Ericbienenen fehlte ber junge Seinrich ber Lome. obmobl gerabe feine Cade ben nadiften Unlag ju bem Reichstage gegeben batte. Bir miffen, bag er fruber bier fein Recht auf Baiern ju vertreten gewillt mar, aber wir fint ohne Renntniß, ob bie Erbebung ber Bittelebacher ober ein anderer Umftant feinen Entidluß anberte. Es ideint ibm ale neuer Termin ein Reichstag gefest au fein, welchen ber Ronig auf bie Mitte bes Geptember nach Burgburg anberaumte. Gegen bie Bittelebacher beichloß man unverzüglich einanfchreiten. Ueber ben alten Bfalggrafen, ber fich feiner Cobne augenommen haben muß, murbe megen ber Ausschreitungen berfelben bie Acht erflart, feine Guter eingezogen und fogleich ber Reichsfrieg gegen ihn begonnen. Der Ronig rudte felbft vor Relbeim an ber Donau, eine ber Sauptburgen bee Bfalgrafen, und belagerte fie einige Beit. Ueber ben Berlauf bee Rampfe fint mir nicht meiter unterrichtet, ale bag ber Pfalggraf fich unterwarf und einen feiner Cobne ale Beifel ftellte; feine Buter und Gbren fint ibm ohne 3meifel ale. balb urudaegeben morben.

Bon Baiern begab fich konrad burch öranten") nach Lotpringen gurtid, um die Utrechter Sache gum Austrag zu bringen; es begleiteten fin die Legaten bes Papfele, die jut Beiligung bes Erreit im Sinut bes Konigs Bolimacht hatten. Der König beichieb bie volber einander firreiendem Bischoft and Littlich verwerbe hermanns Bahl auf Kreie genemanns beschlichten bestied gene gefamg feilich auch jest nicht; es blieb eine hermann feine gefamg freilich auch jest nicht; es blieb eine hermann feine Gengenerte. Ingwischen sichen in gene betweiten gefam gefamg freilich auch jest nicht; es blieb eine hermann feine fich Estengenerte. Ingwischen sich nicht mehr der ingen der bestieden auch gerbeitung eines kandfrieden in An heruch gerenden genemmen, und venn Artnold von Koln in Bestigialen und ben benachbarten Gauen wieden der untzurchten einen allguneinen Frieden untzurchten gelang, so werde Erwarten einen allguneinen Frieden untzurchten gelang, so werde er es auch an ähnlichen Bestrebungen in ben refeinsichen Gegenben nicht haben selben fessen nicht mit.

In der Mitte bes September trat der augefündigte Reichstag um Wafglurg jusammen. Es waren die Erzbifchöfe von Koln und Bremen, die Vischife von Auberfahrt, Ich, Merfeburg, Würzburg, Bamberg, Straßburg, Worme und Prag, All Widdle umd die Abgefindten vieler amberer geftlicher Kürften erfchienen; von den Teinfürften hatten sich die Markgrafen von Meisen umd Brandenburg, der Pfalggraf von Baleru, der Langtard Ludwig von Thirtingen, außerdem Graf hermann von Wingenburg, die Burggrafen von Maln, Würzburg umd Bamberg und viele andere Grafen, Basialen umd Ebe einselfell. Den Kinnechenne eröffnete Konech, das er demachhö bie Komsährt ausgerteten beabschäuße, und alle versprachen eistlich sihm mit spreamen Maglaffenschaar zu folgen. Die Kultungen sollten sogleich in Angriff genommen werden und am 8. September nächsen Jahrs das Speet ausfrechen. Die Insissenzie volle der König beauspen, um den Komsfrieden überdall in den verlichen Kraussellen, um den Komsfrieden überaall in den verlichen Kraussellen krau

Eine bemerkendwerthe Rolle fpielt bamals am hofe ber Erzbifchof hartwick von Bremen. Seine weitausleichenden Pildine für die Sere Beflung ber Bremer Ritchenprovinz batten ihn nicht allein in arge Santel mit Seinrich bem Edwen, sonbern auch in die binfichen Thron-freitigleiten verwickelt. Er hatte Knub, ber bei ihm als Tlichtling

<sup>\*)</sup> Am 8. Juli mar ber Ronig nach einer Urfunbe ju Theres in Franten. Glefebrecht, Ralfergeit, IV. 23

Der Ergbifchof trat jest felbft fur Gven bei Sofe ein. Er uberbrachte ein Schreiben Svene an Ronrab, in welchem er fur Die fruber an beffen Bofe empfangenen Bobithaten banfte und bie Gulfe bes Ronige gegen feine Biberfacher in Unfpruch nahm. Gven wunfchte mit Rourab felbit gufammengufommen und bat Drt und Beit fur eine Busammenfunft gu bezeichnen, wie auch ihm ficheres Geleit gu geben, bamit er bie Raciftellungen bes Cachfenbergoge nicht gu furchten babe; augleich forberte er ben Ronig auf gegen bie Wenben, von benen bas bauifche Reich wieber unablaffig belaftigt murbe, einen neuen Relbaug burch feine Furften ju veranlaffen. Bu berfelben Beit manbte fich aber auch Rnut brieflich an Ronrat, flagte ibm fein Diffgefchid und verlaugte, bag bas Schwert bes beutiden Reiche fur ibn und feine Aufprude gegudt merbe. Beboch lag Ronig Ronrab in biefem Mugenblid, mo alle feine Gebanten nach bem Guben gerichtet maren. Richts feruer ale fich in bie banifchen Angelegenheiten ju mifchen. Den Ergbifchof Bartwich, ber fich ju einem neuen Befuche ber romifchen Curie icon anichidte, ba ibn ber Bauft bortbin in Ungelegenheiten feiner Rirche berufen hatte, hielt ber Ronig gurud, um feiner Unterftubung bei ben Ruftungen jur Romfahrt ficher ju fein und entfoulbigte ibn bamit beim Bapfte; auch von Sartwich batte Danemarf beshalb vorläufig Richts ju furchten ober ju hoffen.

be niblich sollte nun bie große Gefaubifchaft nach Italien abgeben, bie icon mahrend bee Sommers aufe Reue in Musficht genommen und wieber verfabeten war. Arnoth, jest Englangter Italiene, Wischalt von Clable, und ber Rotar Schnrich rüfteten fich gur Abreife. Auch eine neue Gefanbifchaft nach Conftantinopel wurde befolsoffen, um bie m Aussicht ficheube Sperichter nach Italien zu melben, auf welcher m Aussicht ficheube Sperichter nach Italien zu melben, auf welcher

Konrad mit dem Anifer persönlich geschammentreffen und Rogers Macht un vernichten gerächte; zur Beseistigung des Bundes zwischen berächtigtete sich Konrad trop seiner Jahre doch noch mit einer griechlichen Kürftin zu vermählen. Gür Constantinovel war der Bische führen kürftin zu vermählen. Gür Constantinovel war der Bische Mibert von Meisen, der schon freiber als Ginglischen Kapellan öfters die weite Kelfe, genacht batte, diebem als Geffander bestimmt.

Bor Allem aber munichte Ronrad ben Drobungen Seinriche bes Lowen grundlich ein Biel ju feben. Biele fachfifche Furften und vor Allem Marfaraf Abalbert rieiben ihm ale bas beste Mittel, felbit nach Sachfen ju fommen, um fich ber Burgen und ber Unbanger beffelben ju verfichern. Da Beinrich ber lowe fich auf bem Burgburger Tage abermale nicht eingestellt hatte, befchloß Ronrad biefes Mittel ju ergreifen. Er traf Beranftaltung, baß Beinrich forgfam in Schmaben beobachtet werbe, und ging felbft über Erfurt nach Goslar. Bon bier aus gebachte er junachft Braunfcmeig ju überfallen und fic bann ber anberen Burgen bes Bergogs ju bemachtigen. Mit einem, wie es fceint, nur fleinen Beere rudte er bis jum Rlofter Beiningen por: ba erhielt er bie Rachricht, bag Beinrich aus Schwaben entfommen, mit nur wenigen Begleitern fich unbemerft burch bie foniglichen Bachter burdaeidlichen und gludlich nach Braunichweig gelangt fel, mo er jur Gegenwehr fich rufte. Die Abficht bes Ronige mar vereitelt, und ber Ronig jog fich nach Goslar jurud. Aber trop bee Fehlichlagens Diefer Unternehmung mar minbestens fo viel erreicht, bag Beinrich feine Abfichten gegen Baiern jest nicht weiter verfolgen fonnte.

An einen glilliden Austrag ber Sade mit Seintrid war sortan nicht mehr zu benten; ber Adnig hatte bereits jum Schwerte gegriffen. Wer er stelh subrete son ausst in Samp in Sades nicht weiter sort, sonbern überlich ibn ben gegen ben aussirtechnen Hrage sindlichen Großen bed Auntel. Ben allen Seiten fielen sie folgteich über ben Belein ber, begegneten aber tapferem Wiberhahte. Am 13. November hatte er Leutsch zu der großen Jahl berfelden, ben Blischie won Seifabt, Dauelberg, Naumbung, Mitnen um Paberbern, hen Unterfach, auf Berfelden, ben Wartgrassen für der Bradent gund ber nach den Merken im Allendung bei seinen Sewager, bem Bolenherzog, eine Jusammentunft; auch ber Vischof von Pragund berte Vischof von Pragund berte Pischof von Pragund berte Pischof von Pragund ber Bischof von Pragund berte Pischof von Pragund berteilt gegen. Besche Verlich ber wieder in wieder in wieder in wieder in wieder in

Burgburg, wo er mit feinem Salbbruber Bifchof Otto von Freifing jufammentraf.

Um biefe Beit manbten endlich bie papftlichen Legaten Deutschlanb ben Ruden. Gie batten ein balbes Jahr lang fich im Reiche anfgehalten und bie Beit and ju Rirdenvifitationen bennst. Co wiffen wir, baß Carbinal Octavian in Augeburg und Gichftabt, unterftugt von Dtto von Freifing und Gerhob von Reichereberg, Die Rirchenverhaltniffe unterfuchte; mit ftrengen Strafen murbe befonbere gegen ben Concubinat und fleifcbliche Bergeben ber Briefter elngeschritten. Aber tabelnemertber, ale bie von ben legaten entbedten Diffianbe ber beutschen Rirche, mar ihr eigenes Berfahren. Der Bauft batte ihnen bei ber Abreife prunflofes Anftreten anbefoblen - Borbanus follte nicht mehr ale funfgebn, Octavianus nicht mehr ale gwangig Pferbe mit fich fuhren - hatte ihnen an bas Berg gelegt fich aller Gelberpreffungen an enthalten, weil bie Deutschen gegen folde besonbere empfinblich feien; hatte ihnen ftrenge Gerechtigfeit gur Bflicht gemacht und fie por unbefonnenem und hoffabrtigem Betragen gewarnt; pornehmlich aber wies er fie auf ein einmutbiges Bufammenwirfen bin. Sobald fie jeboch ben Papit verlaffen hatten, maren alle biefe Unmeifungen vergeffen; überall freugten fie fich in ihren Sanblungen, überall traten fie fich einander in ben Weg, weil jeber ben Borrang beanfpruchte.

Sorbams war ein alter Karthäufer und zeigte fich rauch in Alciung und Reder'); Octavlanus, and einer vornehmen römischen Kamillie, trat daggen gläugend auf und wußte burch Lentfeligfeit und liberalität auszieben. Se verschieben sonit, bennech waren Beibe fich völlig gleich in Jachgier und herrichjuch. Balle famme Algagen über Magen gegen sie an ben Papit; man sagte, sie verstüsten mit ben Krichen, wie die Ziebeler mit den Bienensörben, wo man gleich den gangen Honig berandsachue. Der Papit gebot spient schriftlich Alcaderung ibred Berfahrens, aber sie achteten nicht darauf; ein neues Schrieben des Bapites einst be dann gurüch, daser sie unterfinden das

<sup>\*)</sup> Er flammte ans Frautreich und war in bas Karthaufer Rlofter zu Monder in ber Normandle eingetreten, ibater Kammerer bes Papftes geworben. Engen, obwohl Ciftereinfer, halte für bie Rarthaufer eine gewisse Bortiebe, ba er eine Berwandlichell wisichen beiben Orben zu erfennen glaubte.

Schrieben. Erft als durch Reifende bie Rachricht von ihrer Abberufung in Deutschland befaunt wurde, bachten sie endlich an die Aberife. Jordanus nahm seinen Weg nach Frankreich, seiner Seimath, aber auch bert machte er sie ben schmählichsten Ramen. Detavlan tehete nach Italien zurüch andbem er zuwer noch mit mächtigen Mannen. in Deutschland, namentlich mit Gerag Ariebrich von Schwaben, seigen reiche Berbindungen geschlossen hatte. "Beibe Cardinale", sagt ein Zeitgenosse, "verließen Deutschland, ließen aber bort haß und Berachtung acean bir vömiliche Stiefe zurüch".

Schon ver ihnen waren bie beiten Belifchsfen abggangen, welche Konrab nach Constantinepel und an ten Papil abysienden bet dischlieben. Dan ben Resultation ber ersteren höben wir nur, daß sie jur Beschildung bed Bundes mit bem Onteride beigetragen habe; Blischof ultvert vom Meisen selbsen sieht ben auf ber Reife von Tod gelnmen. Bessere Rachrichten haben wir über bie Gesantlichast an ben Papil, an welcher, wie es bestimmt war, Erzelischof Arnold von Koin, Abs Wibsald und ber Rotan Seinrich bestelligt waren.

Ersbifchof Urnold nahm empfehlenbe Schreiben ber Rolner und bee Konige an ben Bapft mit fich, fie baten barin ben beiligen Bater Urnold bie Beibe ju ertheilen und alle fruberen Brivilegien ber Rolner Rirde au erneuern und noch au vermebren. Arnold, fagte ber Ronig, werbe wie ein Berbindungebalfen bie Rirche und bas Reich ftete aufammenhalten und auf bas Reftefte an einander ichließen, Die ja obnebin nicht von einander weichen wollten und burften. In einem auberen Schreiben, in welchem Kourab feine Borbereitungen gur Romfahrt bem Bapfte melbet, empfiehlt er Bibalt und bittet auch ibm bie Brivilegien feiner Rlofter ju erneuern. Die Befanbten hatten gugleich ein fonigliches Schreiben an bie Romer ju überbringen; es enthielt bie Anfanbigung, bag ber Ronig auf ihre wieberholte Aufforberung nach Italien und ber Ctabt fommen werbe, um ben Getreuen gu lobnen, bie Ungetreuen ju ftrafen und ben Frieden berguftellen; jebe Unerfennung bee Cenate ift abfichtlich vermieben. Bu einem Schreiben an bie Bifaner belobt ber Ronig ihren bieber bemiefenen Gifer im Dienfte bee Reiche und forbert fie auf feinen Gefanbten Mittheilung ju machen fiber bie Babl ber Schiffe und Ritter, welche fie jum Rriege gegen Roger ftellen murben; er melbet jugleich, bag feine Gefanbten

auch nach Rom und ben anberen Statten Italiens feine Botichaften ju überbringen batten.

Ronrabe Gefandte fanden ben Bapft - etwa um bie Beibnachtes geit - in Cegni\*). Richt genug fonnten fie rubmen, wie freundlich fie empfangen feien; alle Unliegen bes Konige und auch ihre befonteren murben mit ber großten Bereitwilligfeit erfullt. Bibalb erhielt eine lange Reibe von papftlichen Empfehlungofdreiben an bie beutiden Bifcofe und auch an Beinrich ben lowen, um alle feine Befchmerben enblid abguftellen und ibn in ben rubigen Genuß aller feiner Befigungen ju bringen. Unter bem 9. Januar 1152 fdrieb ber Bapft bem Ronige voll ber großten Freute uber bie Befinnungen, melde er burd feinen Entichluß und burd bie Gefanbticaft gegen bie romifche Rirche zeige, belobte feinen Gifer und gemahrte ben Ergbifcofen pon Mains und Bremen - auch ber Erftere mar wieber nach Rom gelaten worben - bie erbetene Frift, um bie Ruftungen bes Ronige ju unterftugen. In einem befonberen Schreiben forberte er bie beutiden Erabiidofe, Bifdofe, Grafen und Barone mit großem Rache brud auf bem Ronige bei ber Romfahrt getreue Dienfte gu leiften. Da ber Ronig, fagt ber Bapft, jur Ausführung eines fo fdmierigen Berte allein nicht bie erforberlichen Dittel befige, mußten ibm bie Rurften babei mit allen ihren Rraften beifteben. "Deshalb", fabrt er fort, tragen wir Gud burd biefes apoftolifde Coreiben auf, erinnern und ermabnen Gud in bem Beren, baf 3hr Gud jum Dienft bes Reiche und bee Ronige, unferes Cobnes, fraftig ruftet und Guch ju bem Buge mit ibm fo porbereitet, bag er bas Unternehmen, mie es einem folden gurften gegiemt, ftattlich burchzuführen und bie bochfte Gewalt mit Jubel und Frohloden ju empfangen vermag, wir und aber feiner Anfunft, bie mir jur Forberung ber Rirde und bee Reiche und jum Seil ber Chriftenheit erwarten, und bes Erfolgs, ben wir bavon boffen, erfreuen fonnen".

Gegen bie Mitte bes Januar 1152 verließen bie foniglichen Gefandten ben Papit. Ueber ihre Berhaublungen mit ben Romern find wir nicht unterrichtet; wir hören nur, bag Wibald bem Papfte rieth nicht feine Soffnung einig und allein auf bie Ronfahrt bes Sonigd

<sup>\*)</sup> Dierher hatte ber Papft im Commer 1151, nachbem er Ferentino verlaffen, feine Refibeng verlegt.

su fesen, sondern mit dem Senat, wenn es in ehremsoller und sichere Beefenbarung gwischen könne, ein Ablommen zu treffen; doch sie es u keiner Beefendarung gwischen dem Papste und dem Senat damale und in der nächken Zeit gefommen. Auch über die Berhandlungen mit den neberem Säddern Intelien sind wie ohne Angelicken. Anneld wurde auf der Aufleien Meineld wurde auf der Aufleier under bewog Widale, der nach Haufen eine, nur mit Wähle sin abzund damie eilte, nur mit Wähle sin abzundten. Im Auflange des Sederuar gingen Beibe wiedere über die Alpen und nachmen ihren Weg nach den rheinlischen Gegenden. Alle sie unt nach Speier famen, erhielten sie die unerwarten derferenkenken, das der Korten gick wie der federenkenken, das der Korten fel.

Ronrad hatte ben Anfang bee Jahres ju Bafel jugebracht, mo mahricheinlich auch bas Welhnachtefeft von ihm begangen mar; um Epiphanias verweilte er ju Konftang. Um Sofe maren fein Reffe Friedrich von Schwaben, Bergog Ronrad von Babringen und beffen Cohn Bertholb, Martgraf hermann von Baben, Graf Belf, wie bie Bifchofe von Konftang, Bafel und Chur. Es fann feinem 3meifel unterliegen, bag ber Ronig bie glemannifden Gegenben aufgefucht hatte, um bei bem in Sachfen ausgebrochenen Rampfe mit Bergog Beinrich ben Grafen Belf und bie Bahringer von jeber Unterftugung beffelben abzuhalten und fie enger an fein eignes Intereffe ju feffeln. Beboch farb Ronrad von Bahringen, Bergog von Burgund, ber Edwiegerpater Seinriche bee lowen, in ben Barteiftreitigfeiten jener Beit einer ber einflugreichften Manner, fcon am 8. 3anuar 1152, mobl in Ronftang felbit am Sofe bee Ronige\*). In bem Rlofter St. Beter auf bem Schmarmalbe, welches feine Eltern begrunbet und fich jur Rubeftatte ermablt hatten, murbe auch er beftattet. Geine großen Reichemurben und leben gingen auf feinen alteften Cobn Bertholb über. Um 12. Januar maren ber Ronig und fein Reffe mit ber gangen Familie ber Bahringer - bem neuen Bergog Bertholb und feinem Bruber Albert, bem Marfgrafen Bermann und feinem gleichnamigen Cohne - in ber gahringifden Stadt Freiburg gufammen.

Obwohl fich ber Konig leibenb fuhlte, eilte er boch nach Bamberg, wohin er gum 2. Februar einen Reichstag beschieben hatte, um

<sup>\*)</sup> Ronrab von Bapringen ericeint noch ale Beuge in einer foniglichen ju Ronftang am 7. Januar 1152 ausgestellten Urfunde.

über bie Beilegung ber inneren Streitigfeiten und bie Romfahrt mit ben Aurften Berathungen ju pflegen. Er fam rechtzeitig bort an, aber feine Krantheit nahm balt bie bebenflichfte Benbung. Dan glaubte, gewiß ohne allen Grund, an Bergiftung burd italienifde Merste, benen ber Ronia fich abermale anvertraut batte und bie pon Roger beftochen fein follten. Der Ronig felbft fuhlte, bag es an ber Beit fei für fein Saus und für bas Reich Fürforge ju treffen. Er fab ein, baß bie Babl feines einzigen ibn überlebenben Cobnes Friedrich, eines etwa achtjabrigen Anaben, unter ben obwaltenben Berhaltniffen faum ju erwarten fei, und glaubte beshalb am beften fur Deutschland und jugleich fur fein Saus ju forgen, wenn er ben Furften feinen Reffen Bergog Friedrich von Schmaben, einen Mann von erprobter Tuchtigs feit, ju feinem Rachfolger empfehle; ibm übergab er bie Reicheinfignien und übertrug er jugleich ben Schus feines Cobnes. Unter ben letten Borfdriften, Die er Friedrich gleichsam ale fein Testament binterließ, mar auch bie, bag er feft an bem Bund mit bem griechischen Reiche bielte.

2m 15. Februar, am Freitage nach Raftenaufang, bauchte Ronig Ronrab, ber noch im Tobestampfe bie oft ihm nachgerühmte Ctanb. haftigfeit bemahrte, ben lesten Athem aus. Er hatte fein Alter auf 58 3abre gebracht; fieben 3abre batte er einft ale Gegenfonig bie Rrone getragen und fie nur niebergelegt, um fie nach furger Beit fich wieber auf bas Saupt ju feben; faft volle viergebn 3abre batte er baun nach Raifer Lothare Tobe allein ben fonfaliden Ramen in Deutschland und Italien geführt, ber erfte jur Berrichaft berufene Ctaufer. Die nachften Angehörigen wollten bie Leide bee Ronige nach bem Rlofter Lord bringen und auf altitaufenichem Boben bestatten; es foll fein eigener Buufd gemefen fein, bort neben ben Gebeinen feines Batere bas Grab ju finden. Aber bie Bamberger wollten bie Ronigeleiche nicht gieben laffen und bestanden barauf, baß fie neben bem Grabe Raifer Beinriche II. beigefest merte, meldes bei Ronrabe Regierungegelt eröffnet war, um bie Reliquien bes fanonifirten Berrichere ber Berehrung ber Glaubigen ju übergeben. Den Carfophag, in welchen bie irbifden Refte Konrate III. eingefchloffen murben, fieht man jest in ber Rropta bes Bamberger Doms. Frub aus ber ichmabifden Beis math in bas Franfenland verfest, bat Ronrad bier fein Lebendgiel erreicht; hier ift ihm auch bie Grabftatte bereitet morben.

Gin vielbemegtes, fampferfulltes und mubfeliges leben batte Ronrab III. geführt. Man wird feine Regierung nicht ale eine gludliche preifen tonnen; fie mar vielmehr überreich an Ungludofallen und Rieberlagen, und alle bie großen Entwurfe, mit benen ber Ronig umging, blieben lebiglich Entwurfe. Richte bat ibn mehr beidaftigt, ale bie Berftellung ber alten falferlichen Dacht in Italien: aber er gelangte nicht einmal gur Romfahrt und gur Raiferfrone. In Deutschland ift er niemals ber Welfen völlig Berr geworben; Glud genug fur ibn, baß ihm bie beiben machtigen Furften biefes Saufes in ihren Intereffen auseinander ju balten gelang; einem vereinten Angriffe berfeiben mare er faum gewachfen gemefen. Weiter binaus in bie Belt als feine Boraanaer hat er bie bentichen Baffen getragen, aber ber Gieg mar im Drient nicht mit benfelben. Unter bem Banne bes Bapftes hatte er in inmaen Sabren bas Regiment ergriffen und empfinden muffen, bag Rome Bann ftarfer mar ale feine Ronigemacht; baun bat ibm Rom felbft wieber ben Weg jum Throne geebnet und ibn mit feinem Segen begleitet, aber ibm bamit einen aubren Bann auferlegt, ben er oft miberftrebend genug trug, bem er fich jeboch nie mehr gu entwinben vermochte. Albero von Trier, ber im Einverftanbniß mit Rom bie zweite Babi Konrabe veranlagt batte, mar menige Bochen por bem Ronig (15. Januar) ju Robleng geftorben. Der Erierer hatte bei biefer Bahl mehr gewonnen, ale ber Ctaufer; jener hinterließ bas Erabisthum reich, die Bafallen beffelben gebemuthigt, ben Inneren Frieben gefcutt, mabrent bas Reich verarmte, bie Grafen beffelben auffaffig, ber Canbfriebe gefahrbet mar.

Man wird nicht unisht können, manche Wisspande biefer Ragieung den Charafterschwächen des Könlag beizumessen. Sein eigener Kanzler stagt darüber, wie wenig man sich auf sein Wort verlassen tichen Enrichtlisse. Wie leicht man es damals am Hofe mit der Wahrhelt nahm, zeigt deutlich der Briefwechsel mit Constantinoped, werdiger der Vermäßtung der Kalsserlin Jerne vortanging. Richtlis sie Ferner auffälliger, als wie der Konig mit seinen Gedausen zu sie Gerne griff, ohne ie in seiner Vahre eine selle Kultung gewöunen zu können, wie er mit der faiserlichen Würte pruntte, odwohl er nach den Rechtsanschlen jener Zeit nicht einmat den faiserlichen Tittel zu führen bestügt war, wie er det einem überaus karten Setschagfühl sich bod fo leicht von Andren beeinfluffen ließ. In jungen Jahren ein Wertfreug feines Brudere Friedrich und ber Maifander, begiebt er im Mannedalter fich balb in ben Dienft bes Bapftes ober bes beiligen Bernbard, balb in ten feiner badenbergifden Salbaeichwifter.

Es mare jebod unbillig, biefes Digverbaltnis amifchen Bollen und Bermogen, gmifden Chein und Gein allein auf Ronrabs Berfonlichfeit jurudjufuhren, ba es unzweifelbaft jum großen Theil in Buftanten rubte, melde auch bie tudtiafte Ratur in perberbliche Conflicte fubren mußte. Much ftebt außer Frage, bag Ronrab neben ben ere mahnten Comaden hochft geminnente perfonliche Gigenschaften befaß, uber welchen bie Beitgenoffen jene fait überfaben. Gottfrieb von Biterbo, ber in ber fonigliden Rapelle bamale biente, vergleicht in feiner emphatifden Beife Ronrab bem Geneea an Beiebeit, bem Barie an Schonheit, bem Beftor an Tapferfeit, und auch anbre Beitgenoffen preifen Rourabe Gute und Dilbe, feine ftattliche Ericeinung, feine ritterliche Tapferfeit, feine Stanbhaftigfeit in Bebrangniffen. Bibalb idrieb gleich nach bem Tobe bes Ronige an bie Rorpeier Monche; er habe nicht fo febr einen herrn an ibm perloren, wie einen liebreichen Bater, ber ihn feinen eigenen Cobnen nicht nachgestellt, feinen leiblichen Brubern oft porgezogen habe. Bir miffen auch von Bibalb. baß ber Ronig bem Umgange mit gelehrten Dannern nicht abholb mar, bag er fich gern beim Dable mit ibnen unterbielt und gelegentlich ihre Cophismen verfpottete. Er, ber nur gu febr erfahren hatte, wie eng bie Grengen bee Dogliden gezogen finb, lachte uber bas luftige Leben ber Bhilosophen, bie mit trugerifden Coluffen bas Unmögliche fluge ale möglich barguthun mußten. Gin gemuthlicher Bug tritt une aus ben Anefboten entgegen, Die uber ben Ronig in Umlauf maren, wie j. B. aus ber befannten Befdicte von ben Beineberger Frauen. Richt ungutreffent fagt ber folnifde Annalift: "Die Beiten biefes Ronige maren überaus traurig; ichlimme Bitterungeverhaltniffe, andquernbe Sungerenoth und gablreiche Gebben berrichten. Er felbit mar jeboch ein tapferer Rricasmann und, wie es einem Bonige giemt, pon ftolger Befinnung. Dennoch führte bas Diggefdid bas Reich unter ibm ber Muflofung entgegen."

Als ber Ronig Die Augen folog, tobte ber innere Rrieg in Sadfen. Der junge Bergog erwehrte fich tapfer ber auf ibn einfturmonten Furften, unter benen Albrecht ber Bar in vorberfter Reibe ftanb. Dem alten Saber gwifchen ihm und bem Belfen mar gerabe bamale neue Rahrung geboten burch eine Grauelthat, welche gang Cachien aufregte. Durch tyrannifche Strenge und unfittlichen Lebensmanbel hatte fich hermann von Bingenburg, einer ber reichften und machtigften Berren im ganbe, ben allgemeinen Sag jugegogen; er theilte ibn mit feiner Gemablin Liutgarbe von Stabe, ber Bittme bee Danenfonige Grich"), bie Bermann ju ihrem britten Danne genommen hatte, nachbem er burd Scheibung von feiner rechtmagigen Bemablin bie fdmablide Che ermoglicht batte. Aber bas verbrecherifche Baar follte fich feines Glude nicht lange freuen. In ber Racht bee 29. Januar 1152 brachen Minifterialen ber Silbeobeimer Rirche in ble Bingenburg ein und tobteten hermann mit bem Schwerte; ein gleiches Schids fal traf bie fcmangere Luitgarbe. Den Schat ber Blingenburg, ber auf 6000 Bfunt Gilber gefcatt murbe, plunberten bie Morber; über bie Guter und Burgen bes ermorbeten Grafen, ber feine mannlichen Rach. fommen binterließ, fielen Seinrich ber Lowe und Albrecht ber Bar mit gewohnter Sabgier ber. Roch hatten fie ben Streit über bie Sinterlaffenicaft Bernharbs von Plopfe nicht ausgetragen, und icon ftredten fie nach einer neuen Beute bie Sant aus. Stattliche Beere führten fie gegen einander; Albrecht foll 1500 Ritter aufammengebracht und Beinrich ihm 5000 entgegengestellt haben. 3ft bem fo, baun gebot ber junge Belfe icon bamale uber eine Rriegemacht, bie einer foniglichen gleich ju achten mar.

Biessach erinnert bie Regierung des britten Konrad an die des erften deutschen Königs, der biesen Rauen sührte; auch sein Ende mahnt an die siehen Augenbilde des ersten Konrad. Wie diese, die Schäden seines Regiments erkennend, auf den rechten Waum zur Seirklung der inneren Schung dinwies, so ertamnte Konrad III, daß vor Allem den Parteistreitigfeiten, welche durch ein Vierteljahrbundert das Archi sähmeten und in dem Gegensal der staufenssen und welfsischen Auch vurzeiten, ein ziel eigeber werten mille, umd daß nich sie mich gesenden das Wohl des Keichs dem Interessen die vermöge. Beide haben das Wohl des Keichs dem Interesse in der Angeberigen verangessellt und sich daburd dem Danf der Nachwelt geschert.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 204.

### Rudblid und Umidau.

Ein Menichenalter mar verfloffen, feit bas Raiferthum mit ber romifden Rirde ben Bormfer Bertrag geichloffen batte, und in biefer Beit batte fich nur gu beutlich gezeigt, bag ber Inveftiturftreit gu einem glangenben Giege bee Papfithume geführt batte. Auch bas blobefte Muge mußte erfennen, bag bie leitenbe Dacht ber abenblanbifden Belt nicht mehr in ben Santen ber Rachfolger Ottos bee Großen laa. fonbern bie Rachfolger Gregore VII, es maren, welche ale bie boditen Bebieter ber lateinifden Chriftenheit galten. Die überidmanglichften Borftellungen von ben Dachtbefugniffen bes romifden Bifchofe beberrichten bie Beit; ein Brobuct berfelben ift bas gu Bologna entftanbene Decret bes Gratian, meldes fogleich in Rom Anerfennung fanb und balt alle anderen Rirdenrechtsfammlungen verbrangte. Bud, burdaus von ber 3bee ber papitliden Allgemalt erfullt, ift ber Ausgangepunft fur bie gange weitere Entwidelung bes Rirchenrechts im Abenblante geworben; fein anbres bat nur von ferne fo febr bas firchliche leben in ben nachften Jahrhunderten beberricht und, wie ber Staat immer mehr in bie Dienftbarfeit ber Rirche gerathen mar, jugleich bas politifche leben beeinflußt. Go lange bas Decret in feiner Autoritat unerschuttert baftaub, mar auch bie papftliche Dacht gleich wie in einer ficheren Teftung geborgen.

Das Papititum war damals durch nickts veniger als energische Perfontissellen vertreten. Honorius II. war ein furchiamer Mann; nach seinem Sode führer die Doppetmaßt die ärgertisssen Zerwirfnisse in der Gurte serbet, und Junocen II. geigte nach gewonnener Alleindertschaft wohl gegen schwäckliche Gegner Bederstheit, aber einem Manue, wie Roger von Seicilien gegenüber, sonnte er seine Selhen dautsgefte und bet einem Manue, wie Roger von Seicilien gegenüber, sonnte er seine Selhen vagte en icht einma einiggegenstreten. Mach einer freieren Selfung trachteten Colefin II. umd Leine II., aber Beiter Bontisten werde fich gestellt batten, naben Gugen III. auf um be eigte eine Genantsteil in den Geschien, die man von dem seiner des eine Geschwickeit in den Geschäften, die man von dem schlieben, der Weiche nicht erwartet batte; aber dieser argeöhnliche, eigenwollige, eigenwollige, eigenwollige, eitet mit Bedenen erstäute Papit brachte es doch weber zu einer gesches werden wir der den in Verbenten erstäute Papit brachte es doch weber zu einer gesches der

ten Reften; in seiner eigenen Stadt, unch vermochte er eine nachhaltiger Birfung auf bie lateinische Griftenbeit zu üben. Das waren nicht Manner eine Beltberricaft zu sübern. Benn bie Boller bennoch im Gehorsam gegen bie Radfolger Petri verharrten, wenn sie ihnen ble lebte Entischelbung in ben wichtighen Augletgensteiten überliefen, ibre Beische als eite bediften Gebote adieten, ibre Legaten als bie Stellvertreter ber oberften Gewallshaber anfnahmen und leine Strafen mehr fürsteten, als Nome Bann und anterbiet, so zeigt bies am flarften, wie jest bei ber behilten Allgemalt bie Bei bei bei man nach bem Sinten bed beutschen Rasierthums nur noch in Rom eine einigende und leichend Walgemalt bie Bei bei von die eine finigende und leichend Walgemalt in den in den in kom eine einigende und leichend Walgemalt war.

Es ift fruber \*) auf ben fraftigen Aufschwung bingewiesen, ben um bie Benbe bee Jahrhunderte bie framofifde Ration genommen batte, und babei barauf bingebeutet worben, wie nur aus ben friegerifden, geiftlichen, poetifchen und gelehrten Glementen, bie fich bamale in Franfreich entwidelten, ble Rreugugobewegung und bie Erfolge Urbane II. und Calirte II. erflarlich find. Bis gur Belt bes gweiten Rreuzuas mar ber Enthufiasmus, welcher bas frangofifche Ritter- und Mondethum erfaßt und allgemach bae leben ber gangen Ration ergriffen hatte, nicht gebampft worben, hatte vielmehr immer neue Untriebe gewonnen und fo feine Birfungen weiter und meiter auch nach außen verbreitet. Es ift erstaunlich, wie fonell bie Monche von Premontre und Citeaur nicht nur in allen romanischen ganbern, fonbern auch in ben germanifden und flavifden feften Ruß faßten, wie juglelch bie Ritterorben ber Johanniter und Templer in menigen Jahrgebnben überall Befitungen und Saufer erhielten. Gine Folge bavon mar, bag bie ritterlichen und geiftlichen Ginrichtungen Granfreiche, Die gelehrten Befcaftigungen und bie Lebensanfdauungen ber Frangofen überall Berbreitung und Ginfluß gewannen. Baren in ber Ottonifden Beit bie neuen Tenbengen, welche bas beutide leben bewegten, ju einer univerfellen Bebeutung gebieben, fo waren es jest bie fraugofifchen Unichauungen, bie eine abnliche und vielleicht noch großere Dacht übten. In bem zweiten Rrenging haben fich bie meiften Bolfer bee Occibente betheis ligt, Die größten Streitmaffen gogen von ben beutichen ganbern aus;

<sup>\*)</sup> Bb. III G. 1007 ff.

bennoch war er seinem gangen Charafter nach wefentlich ein frangofisches Unternehmen.

Die ibealen Unfchauungen ber frangofifden Belt gipfelten in bem Rampf gegen ben Unglauben und bie Unglaubigen, in ber allgemeinen Berrichaft ber latelnifchen Chriftenheit und ihres Dberhauptes, bes Bapftes, beffen Berrichaft man gwar por Muem ale eine gelftliche auffaßte, aber fo, bag bie weltliche Dacht baneben feine felbftftanbige Bebeutung bebielt. Diefen Unichauungen bat Riemand einen fo berebten Musbrud in Schrift und Wort ju geben gewußt, wie ber beilige Bernhard, und barin murgelt jum großen Theil Die unmiberfiehliche Bewalt, bie er auf feine Zeitgenoffen ubte. Richt nur bie Daffen bat er bewegt, fonbern auch bie Ronige und Rurften, ble Bifcofe und felbit bie Bapfte ju bestimmen gewußt. Rein anberer Dann bat nur annabernt eine gleiche Birfung auf jene Epoche geubt, ale biefer einfache, in ichlichten Rleibern einbergebenbe, von Raften geschmachte und bleiche Dond, beffen Leiblichfeit faft nur wie ein Sauch ericbien. Er erwedt," fagt Bibalb von Rorvel, "bie Schlafenben, ja in gemiffem Sinne bie Tobten, er erneuert mit Gottes Gulfe bie Denfchen, und bie an ben Bagen bee Pharao jogen, führt er gefangen unter bas 3od Gottes." Gewiß nicht allein bas naturliche Genie Bernbarbs. feine Belehrfamfeit, fein unvergleichlicher Bleif, feine unausgefeste llebung, feine flare Musfprache und bie nachbrudevolle Gebarbe ergielten, wie Bibalb meint, bie außerorbentlichen Birfungen feiner Rebe. fonbern bie Sauptfache mar bod, bag Bernbard in ber überzeugenbften Beife gu fagen wußte, mas mehr ober meniger flar in bem Bewußtfein aller feiner Zeitgenoffen lag, womit er in ber Bruft eines Beben einen Bieberhall medte.

Roch heute, wenn wir und bie Anfdauungen jener Zeit, welche unmittelbar bem gröfen Siege bed Papiftum folgte, vergegemeditigen wollen, müssen wir vor Allem zu Bernhards Werfen greifen. Die Ausseilung von ber vähjelichen Gewalt, die fich vort sinde, ihn nicht ihm allein eigen, sie ih der viele fich zu einer ibeaten Welchansicht ausseinzugen, ja in gewissen Sapistume ist eb bie, welche viele beferstelle. Bernhard halt burchaub das Applitum für die höchste Gemalt auf Erden, von seiner andren Schrante eingeschosen, als die sie sie sie sie sie beferstelle gett, von feiner andren Schrante eingeschosen, als die sie sie fich sie feld jeth sie bit die Salt autschiede war den Nachfolger Vertr von

Bott übertragen feien, nur bag er bie geiftliche Bewalt felbft, bie weltliche meift burd gaien ju uben babe. Er perlangt, bag fich ber Bapft überhaupt ber weltlichen Duben und Gorgen, ber untergeorb. neten Beicafte und eitlen Soffreuben moglichft entichlage, bamit er ben Beift fammeln, in ben himmlifden Dingen leben, bie Rathichlage Gottes ermagen, bie Menfcheit geiftig aufrichten und gu ihrem Seil fubren tonne. Bo er am Coluffe bee vierten Buche "uber bie Betrachtung" furg gufammenfaffen will, mas von bem Rachfolger Betrl bie Chriftenheit ju beanfpruchen bat, ba fann er boch nicht Borte genug finden, um bie Denge feiner Pflichten gu bezeichnen; er beginnt bamit, bag ber Bapft bas Bilb ber Gerechtigfeit, ber Spiegel ber Beiligfeit, bas Borbild ber Liebe, ber Bertheibiger bes Glaubens, ber Lebrer ber Beiben, ber Rubrer ber Chriftenbeit fein folle, und fo weiter und weiter fortfahrend, fchließt er bamit, bag er ibn ale bie Buchtruthe ber Dachtigen, ben Sammer ber Turannen, ben Bater ber Ronige, ben herrn ber Befete, ben Spenber ber Ranones, bas Galg ber Erbe, bas licht ber Belt, ben Briefter bes Sochften, ben Bicarius Chrifti, ben Befalbten bes Serrn, ben Gott über Bharao \*) bezeichnet.

Co febr Beruhart barin mit Gregor VII. übereinftimmt, bag er bie papftliche Gewalt fur bie bodifte auf Erben und von burchaus uniperfaler Ratur balt, fo bestimmt bebt er bod ben geiftlichen Charafter berfelben por bem weltlichen berpor; ben uriprunglichen Begriff bes Sacerbotium im Muge, fucht er bas Gregorianifche Bapfithum auf eine priefterliche Sobe au erbeben, auf ber ibm bie Belt au Rugen liegt, ohne bag es fich mit ben Rleinlichfeiten bes irbifden Treibene ju befaffen habe. Mochte Bernbard felbft, fic ber nieberen Corgen entfolagent und geiftlicher Betrachtung obliegent, fein Rlofter regieren fonnen, fo lag boch in einem Beltregiment von einem Stantpunfte gleichsam außer ber Belt ein innerer Biberipruch, ben fic Bernharb verhehlte. Freilich bas verhehlte er fich nicht, bag ber Bapft, wie er ibn in ber 3bee auffaßte, mit bem romifden Bapftthum jener Beit wenig gemein batte, und beshalb ermubete er nicht auf Reformen ber romifden Gurie ju bringen, Die fich im Grunde auf Alles und Bebes erftredten.

Der romifche Rlerus, welcher jest frei uber ben Stuhl Betri ver-

<sup>\*) 2.</sup> Bud Dofe 7, 1.

fügte, ließ fich bie Gutstjaungen, wie bie werfthätige Stiffe bes heitigen won Clairvaur geru gesallen, hat aber seinen Resormplanen wohl kaum mehr als ein Lächen geschent. In ber That waren in ben Augen bieses Akrus unter ben neuen Machtefugniffen bes Papfted gerableienigen bie werthvollben, benen Bernhard nur eine untergeordnete Bedeutung beitigte. Bür jene ideale Sobe, auf welche er bas Rapftitum erhobeen seinen wollte, hatte die romifde Gestlichkeit wenig Berdubnig; bagegen war sie auf Richts webe bedacht, alls alle die die realen Berthelle sich zu sicher, nelche sich auch ber zieht dem appelolischen Etuble beigemestenen Bollgewalt ableiten ließen. Ihr trat bas Sacerbolium hinter dem Imperium guräch, der Thron be helligen Betrus bervenandlet sich sie allegung in den ber ber nebe Gosstand.

Babrent man fruber ben Amteantritt bee Bapftes burd bie Erhebung auf ben Bifchofeftuhl Betri - burch bie Inthronisation, eine Geremonie, bie auch in anberen Bisthumern ublich mar, - ju bezeich. nen pflegte, murbe in biefer Beit neben berfelben bie Rronung Brauch, welche balb bie Inthronifation gang gurudbrangte. Der fürftlichen Rrone legte man icon größeren Berth bei ale ber bifcoflicen Ditra. In ber Rrone zeigte fich ber Bapft an ben hoben Fefttagen ber Denge und jog in ihr gleich ben Raifern und Ronigen in ben Broeeffionen auf. Das Reanum - fo murbe bie papftliche Grone genannt follte biefelbe Rrone fein, bie einft Raifer Conftantin getragen unb Bapft Gilvefter gescheuft batte; man bezeichnete fie ale bas faiferliche Diabem ober bas Diabem bes romifchen Erbfreifes. Gin fo glangenber Sofftaat umgab ben Bapft, wie man ibn nur etwa noch im Raiferpalafte ju Bygang bamale finben tonnte. In ben Urfunben Gugens werben in feinem Gefolge nicht allein eine große Bahl von Rlerifern, fonbern auch von ritterlichen Berren genannt; ba ericbienen bie Frangis pani und Bierleoni, "bie erlauchten Confuln ber Romer", bann Bertreter aller Beichlechter bes Stadtabels, gabireiche Grafen und Bicegrafen, und neben ihnen ber Dberft ber papitliden Trudfeffe, ber Darfcall ber weißen Roffe, ber "Dbertoch" und fogar bie "Schilbfnappen bes herrn Bapftes." Auf feiner Reife burd Franfreid und Deutschlaud begleitete Eugen ein Befolge, welches man einem Beere verglich und beffen Berpflegung bie größten Comierigfeiten bot.

Unausgeseht mar bie papftliche Curie mit geiftlichen und weltlichen Sanbeln befcaftigt. Gie war bamais ber größte Gerichtshof ber Belt. Zasich halte es in ihr vom Berufungen auf bie Gefescherwicher: aber es waren mehr bie Gefese bes Zustinian, als die des hern, welche man sier im Nunde führte. Es zah in gangen Bereiche bes Staats und der Africke faum irgend eine erheblicke Frage, welche nicht vor des Korum des Papfes und der Karbindia gezogen werden fonnte und meist auch gezogen wurde, wenn sich die streitenden Barteien einen Bortheil davon verspracken. Aber nur zu oft wurde die Gnischelung aus weltlichen Ruckfreiden getroffen oder hinausgeschaden, und die Sectifien jener Zeit überkrömen von Klagen, daß alles Racht in der tonischen Gurte um Welch fell sei.

Die Beidmerben über bie Berricbiucht und bie Belbaier Roms maren noch weit mehr gegen bie Carbinale, als gegen bie Berfon bes Bapftes gerichtet, und Gugen III., welcher bie Carbinale feine Rippen ju nennen pflegte, mar fich felbft mohl bewußt, bag er an ben Rippen leibe. Mus ben großen Brarogativen, welche bas Bapftthum gewonnen, mußten bie Carbinale auch fur fic Bortbeil über Bortbeil au gieben. und bie Beit mar nur ju geneigt, auch ihnen eine Stellung einzuraumen, welche fie gu mehr ale furftlicher Bobe erhob. "Bei Gud" fdrieb ihnen ber Touler Domberr Sugo Metellus, "wird jebe Streitfrage geloft und alles Ungemiffe bringt 3hr jur Gemifibeit, und bas ift nicht ju bewundern; benn 36r feib nicht ichlichte Menfchen, fonbern Salbgotter. 3fr mobnt nicht bienieben, fonbern im Mether inmitten bes Simmele und ber Erbe." Dag es aber ben Carbinalen trogbem auf weltlichen Glang, auf außere Gbren und irbifden Reichthum antam, war aller Belt befannt; alle Belt fab bie Carbinale ale papftliche Legaten ihre Triumphe und Raubzuge burch bie Lanber ber abenblanbifden Chriftenbeit balten.

Unymeifethaft überfah man in der papftichen Eurie damals die Weltlage bester, als an irgend einem der striftlichen Höfe, und est feistle nicht an dem Weltsen tieft in die Onge einzugerfein, die ford die letzte Entscheidung an sich zu ziehen. Nicht allein dog man in jenen Kandern, die seit Jahrymberten unter römischem Ginstuß sanden, ihn de feitigt ein Werfaltet, man sichet zugleich seinen Boden im sernen Drient zu gerwinnen und den sennen Korten, den man wordem der Wissen und der Benach und der B

teine Macht, ber fie neben fich eine volle Selbsschändigleit zuerfannt halter. So fonnte es an Biberstand gegen sie nicht selben. Mit Rochwendigsteit mußte sie in eine Reihe von Kampsen verwidett werben,
und einer weit energlicheren Leitung und viel größerer Machmittet
hatte sie bedurft, wenn sie in diesen Rampsen den Erfolg immer auf
sierer Seite hatte aben follen. Ge zeigte sich balt, daß die römliche
Gurte, wie sie damals war, das Beltregiment, welches sie beauspruchte
und das man ibr nur zu bereimbillig zugestand, nicht zum hell der Gefriescheit zu fübern vermochte.

Wir fennen die allgemeine Berwirrung, in weiche die Berhaltniffe bes Mendlandes schon vor dem gweiten Artuggung gerathen wacht allnyweischaft wur es einer irtdige Bolitif, wenn das Paphtithum die unter unheilbaren Zerwürfnissen ichten Bölter dann in eine m großen werbenden zu verbinden, ihre friegerischen Arfeit auf ein hobes Ziel zu lenten suchst. Und es gab zu jener Zeit feinen Gedansten, der fo allgemein verständtig war und fo ille ihr be Gemütiger ergriff, als jener Rerugscher; in ibm ließ sich das Zeistructe jammeln, in sim folgen reiche Giege gewinnen. In der Abat war die Wirfung der Kreugsverdigt eine außerordentliche, sie überstig weit alle Erwartungen. Die Weit schen eine völlig neue Gestalt zu gewinnen, und währe das Unternehmen geglücht, es hätte unermessiche Wortpelle dem Paphtitum betem mitsen, siehen mehren den gewinner, war der gestatet vorben.

Aber der Kreuzug scheiterte auf bas Kidzlichfte, und zwar trug einem nicht geringen Theil der Schuld die Mattherzigfeit und Unficherbeit des Papftihums seihe. Bunderdar genug waren die Wassen der Schrienheit gegen den Islam in Portugal, Spanien\*) und in Nordaftis, wo der Rapft fich wenig oder gar nicht um sie gestümmert date, siegerich gewesen, auch dem Jug gegen die Wenden, odwohl ihn Nom mehr zugefassen auch der veranisch, hatten nicht alle Erfolge geschlitt: aber

<sup>\*)</sup> Im biefale Zeit, als Liffabon in bie Stine ber Chriften fiel, gewannen bie Grifte in Spatien unter Alfans VII. von Cassilien, der ich Katler von Spatien nannte, bie große Serfabt Altacria. Gegen Ende bes Jahres II 168 gewonn Raimund Berempart, Martigari von Bereckonn, Tortofo, den Gediffel zu dem Bereckon Er Erseländer mit dem Mittelmerer. Bei biefen Eroberungen hatten Bis nub Gemus die Gehiffen unterflüt. Im Jahre III ohn Miloss der Gerbos, neidese er freitigt vergefilch bedagette; auch Altacria ging nach einigen Jahren den Eriften wieder serforen.

gerade ba, wohin ber Papft felbst die glaubigen Streiter gewiefen, wo er ignen ben herrildsten Lohn in Ausstät geftellt hatte, war Rebertlage auf Rieberlage gefolgt, und jebe berfelben war zugleich ein ichwerer Schlag für ben Papft selbst und bie firchliche Gerrischaft.

Sehr ertlärtich jie es, wenn ber Ausgang bes Areugugs Eugen mit Berzagtheit erfaltte, wenn ber heilige Bernharb in helber Berz weiflung nun felbs qu ben Waffen greifen wollte und meinte: bie Bundamente wichen, und bie lepte Archf muffe man aufbleten, bamit nicht ber gange Bau guiammehitre. "Die ineterzeifclagen find biejenigen", schrieb er bem Papfte, "die Brieben verfunbigten und Gutes verbiefen wir fprachen: Friebe, und de fit fein Briebe; wir verstießen Gutes, und vor unfern Augeni fib ie Bervierrung."

In Mahrheit hatte ber misslichter Kreugung bie allgemeine Bervorrung nur gekeigert. Wenig sehlte, daß nicht bie beiben Rödige, bie mit einanber in ben heiligen Krieg gegogen waren, nach bemfelben gegen einanber bie Wönffen ergriffen. Der Bapf beforgte, daß sich fogar bie Hupper bes Wergen- und Abenblandes bie Hand gereicht hatten, nicht allein um ben Sicilier zu verberben, sondern auch um bie römische Kriche zu unterbrüden. Aller Jusammenhalt ber abendlandischen Welt ickin ach dere

Und Auflofung und Berwirrung, wie in ben allgemeinen Berbaltniffen, fo in ben einzelnen Staaten! In Franfreich mar bem jungen Lubwig VII. burch bie Gunft bee Glude eine Dacht jugefallen, wie fie noch nie ein Capetinger befeffen hatte; burch feine Che mit Eleonore von Boitou mar ibm ein großer Theil bee Gubene unmittel. bar unterworfen morben. Aber faum mar Lubmig aus bem Drient beimgefehrt, fo murbe feine Dacht von verschiebenen Geiten angefochten; ernftlich mar fie bebroht, ale er im Dara 1152 feine Che lofen mußte und Eleonore wenige Monate fpater fich mit bem jungen Beinrich Blantagenet, bem Cobne ber englifden Rathilbe, permablte und biefem, ber bereits bie Rormandie und breigebn frangofifche Graficaften befaß, bas Bergogthum von Aquitanien und ber Bascogne gubrachte. Die machienbe Dacht Beinrichs mar fortan eine beftanbige -Gefahr fur Ludwig, und nicht minber fur bie ohnehin fo wenig befestigte Berrichaft Ronig Stephans in England. Rein Jahr verging, und Beinrich landete mit feiner Mutter an ber englifden Rufte, um feine Erbanfpruche geltend ju machen. Richt fefter ftanben bie Bert-

94\*

fchaften im Rorben und Often. Um Danemarf ftritten noch immer Sven und Anub, ber Sohn bes Magnus; bas polnifche und ungarifche Reich waren in gleicher Weise von Bratenbenten bedroht, die im Auslande Unterflitung fucten.

Ueberall mußte fich fühlbar machen, daß eine hohe schiedsterliche Gewalt, wie sie sich frührer im Kassertium bargestellt batte, jest ber Welt fehle. Man rief wohl Kond Solfand an, aber sonnte man wirflich dem Bapstihum, welches nicht einmat seiner nächsten Feinde Herr zu gut lertte man die Aufprische der neuen Belimade tennen — befür sorgten die Legaten, die niegends sehrlen, — aber dawon ver sparte man wenig, daß Rom Ordnung und Halt in die verwerrten Berhältnisse er Welt zu beinnen arwuss datte.

Mm unmittelbarfen war ber Umichwung ber Dinge in 3fulfen und Deutschland zu empfinden. Gerade fier, wo bie talferliche Mutorität 3ahrhunderte lang Alles bestimmt hate, trat Rom mit seinen Anschen am schoffen hervor, und auch bier batte bies feine andere Rolae, als bie Gerrüttung ber faatliden Debruma.

Die Keftlgfelt, mit welcher bas Kapftthum bahin firebet, König Boger wieder in bas frühere Bassallitätsverhältnis der normannischen Auffen gurckfluchrängen, sich die Campagna vollfähnlig zu unterwerfen und die Manischliche Länder in die Hand zu bekommen, läßt Taum ehwerfeltn, des eine Ausberfeltung siener welltigen Mach über gang Italien im Plane lag, und sehr ertflärlich ist, daß die wettliche Gerefchaft bes fromischen Brifdsoft da am lebhaftelten bestritten wurde, woman fie sich am britietten entfalten fals.

Seit bem Tobe Innoceni II., ben Kolig Roger übel genug behandelt hatte, herrichten zwischen Rom und Seidlien unausgeschi Zerwürftiffe. Da dabre 1144 batte Leuise II. mit Boger einen Baffenflüffand geschoffen: und feitbem (ebten Roger und bie Pahpfte in einem sigenthümlichen Imssischen zwischen Rrieg und Krieden. Zeitweise unterflührte Roger Gugen gegen bie emporten Romer, dann aber griff er seihe ohne alle Richtschie Eestber be Pahptes an. Um 2. September 1150 nach er nach langer Belagerung Reit ein und derwanbette die Stadt in einen Schulthaufen. Gugen war ein ohnmächtiger Dann gegen den Siellier, der unftreilig unter den Fürsten jener Zeit bie erste Betel verbeinen. Bid aus allen der ein Konigsteid bearümbette erste Betel verbeinen. Bid aufch allein des er im Konigsteid bearümdet, daß er in demfelben Recht und Ordnung aur Geltung gebracht gatte; er siberte seine Wassen zugleich siegereich gegen die Griedenheit und den Islam, während er seicht unaushörtlich von den gestlichen und weltlichen Hullen des Abendanntes bedrocht war. Reinen blitzereich Sieden Ab Roger wohl is geschol, als den bestligen Bernhard, und doch hat dieser leicht dem Rönig von Scillien hierer siehe Juliedungen dargebracht. Woger war nicht der Ronn, der sich zeinem Wertzeuge des einem Wertzeugen zu von Aben ließ stenkoll wertze kennt zu von Kom eishe fernachalten werten komen zu von Kom eishe fernachalten werten komen zu von Kom eishe fernachalten werten komen zu den

Bie im Guben ber Salbiniel bie Monardie meiteren Raum gewonnen hatte, fo im Rorben bie republifanifche Berfaffung. Geit bem Inveftiturftreit hatten bie großeren Stabte ber Combarbei und bes mittleren Italiens faft fammtlich bie Celbftverwaltung erlangt, theils burch faiferliche Brivilegien, theils burch offene Ufurpation. Diefe Stabte maren reich und bevolfert, ihre Burgericaften maffengeubt und ftreitluftig; wie febr batten fich unter ber beutiden Berricaft bier alle Berbaltniffe geanbert! Benedig, Genua und Bifa, beren Flotten bas mittel= lanbifde Deer beberrichten, maren aus Stabten gu machtigen Staaten ermachien, und mit nicht geringerer Dacht ftant ihnen Dailant im Binnenlande gur Geite. Gelbft Rom hatte bie papftliche Bermaltung abgeschüttelt und bruftete fich feit faft einem Decennium mit feiner republifanifden Freiheit. Es war eine glangvolle und überaus folgenreiche Erhebung bes Burgerthume, aber leiber mar ihr Glang nicht ungetrubt. Denn mifchen ben flabtifchen Republiten berrichte unablaffiger Saber, ber oft ju blutigen Rriegen führte; mit ber graufamften Erbitterung mutbeten bie Gobne 3taliens gegen einanber. In bem 3miefpalt mifden Monarchie und Republit, in bem 3miefpalt ber Stabte unter einauber murbe ber nationale Bufammenhang Italiens völlig aufgeloft, und bas lant frantte trop feines Reichthums und feiner Freiheit an taufent Leiben.

Bie hatte inmitten des Ciends nicht ber Auf Italiens nach Serfeldung des Ariedens und der Ordnung laut verden sollen? Die Abpfte doden ibm nicht überbört und es auch nicht an Berjuden sollen laffen ben Haber zu schlichen. Aber eine Bewegung, die sich ausgreßen Theil gerade gegen die weltliche Mach ber Gestlichkeit richtete, fennte sich von ihnen nicht Maaß und Biet vorschreiben laffen. Waren Buche so aus ber Roth der Zeit in Jatien bas Berlangen nach em Kaiserthum in seiner früheren Bebeutung hervor, wie hatte bies nicht vielmede noch im Deutschand geschehen sollen? Die neuen Berhähmlige waren wahrlich nicht der Urt, baß man sich hatte bei ihnen bestriebigt fühlen sonnen. Trachtete die römliche Eurie hier auch pickt nach Land und Leuten, wie jenseite der Berge, so machte fie doch in den flichtigen Angelegenheiten ihre unbeschänfte Hertschafte deren der and die nach über auf alle kantischen Bereichtnisse ein seiner Truck.

Die Bahfen Bolhars umb Konnade waren unter dem Einfluffe Roms erfolgt; geftijentlich hatte Nom fie so gelentl, daß beite Wale bie bishere übliche Rachfolgt im Gefchlech befeiligt, die in der Treibe befeiligt, die in der Treibe klick nachfolge im Gefchlech geferogen und die Macht der Reichs durch den Joher der machtigen Hatter gefchwäch erweite. Auch eine Bestätigung der Wahlen ift dann vom Papste erbeten und gerwährt; jugsleich ander er die Erfeltung des Kallerthums — "beldigenalt" nach smilischen Ausbertud — als eine beinderes Borrech in Anfpruch. Rie hatten auf dem deutsche fich mehr allen Anscherungen der Kricke zu entlyrechen dereiferten, weiche fich mehr allen Anscherungen der Kricke zu entlyrechen beriferten, weiche willigeres Gehot den Pahften und ihren Legaten schenften; es hielt schwer dann zu glauben, daß das wirftlich die Rachfolger Karte, und der der Anten und Herne Legaten schollen.

Dhne Frage mar bas Anfeben bes Papfithums in Deutschland in ben letten Jahrzehnben unermeßlich geftiegen. Es gab feine firchliche Streit-

frage, bie nicht vor fein forum gebracht murbe, und auch in allen politifchen Ungelegenheiten fielen feine Entideibungen fcmer in bas Gewicht. Seitbem man bie Birfungen bee Bannes felbft an Raifern erfannt batte, mar bie Aurcht por ben firchlichen Strafen Rome in Deutschland überaus machtig. 218 es einmal galt Rom entgegenzutreten, fcbrieb ein bem Rreife ber Bramonftratenfer nabeftebenber Rlerifer: "Die Bifcofe, bes Simmele Caulen, tragen bei ihrer Comade und Unbefonnenbeit jest nicht fomobl ben Simmel, wie fie, ihren Raden beugenb. ben Sturg beffelben berbeiführen. Und wenn Die Rurften ein raubes Bort bem Berrn Bapfte fdreiben, wenn fie etwas Unliebiames melben ober fich unvorsichtig benehmen, fo ftraft ber Berr Papft und bie romifche Rirche voll Unwillen eine folde Bermegenheit nach gottlichem Recht; bann wird es ichlimm und ichlimmer, bis fie endlich ber Bann trifft. Wer foll alfo belfen?" Giner ber febbeluftigften und hoch: muthigften Berren jener Beit war ber Graf Beinrich von Ramur, und bod mar es berfelbe Berr, ber im Jahre 1148 an Bapft Eugen III. fdrieb : "Demuthia bitte ich Gud, beiliger Bater, gegen mich, ber Guch gehorfam ift und Gure Forberungen ju erfullen munfcht, fein Strafurtheil ju erlaffen und mein gant nicht unter ein Interbict ju ftellen, bamit ich Gud aufrichtiger lieben und ber Rirde Gottes beffere Dienfte leiften fann."

Es mar, ale ob es im beutschen Reiche feine bobere Dacht ale bie romifche Rirche gebe, und vielleicht murbe man fic babei berubigt haben, wenn fo nur Friebe erreicht und Segen gewonnen mare. Aber man lebte in einem nur felten unterbrochenen inneren Rriege, Die außere Dacht bee Reiches fcmaut, und fo willig man ber romifden Rirche biente, tam man boch felbft mit ihr nie auf bas Reine. Co ergeben ihr Lothar und Ronrad maren, traten boch oftere bebenfliche Spannungen mit ber romifchen Gurie ein, und wie bienftbefliffen fich bie beutiden Bifcofe auch zeigten. Reiner bat bod allen Unforberungen berfelben entsprochen. Goon ale Gugen III. in Deutschland mabrenb bes Rreugugs fich aufbielt, fam es gwifden ibm und bem Dainger und Rolner Ergbifcofe ju argen Bermurfniffen, und er fuhlte es nur ju gut, bag bie Ergebenheit ber beutiden Rirche und bes beutiden Bolfe nicht gang fo groß mar, ale fie icbien. Und biefe Ergebenheit murbe burd ben Musgang bes zweiten Rreugugs, beffen Berlufte und beffen Comad man nirgenbe tiefer empfant, auf eine barte Brobe geftellt, bie fie nicht soffant. Eugen III. sprach von ber undantbaren beutifcen Ration, und fider ift, baß man ihm in feinen legten Lebensjahren in Deutschand wenig geneigt und ber papflichen Eingriffe in bie Mnackeansbeiten bes Reichs überbriffig war.

Dit Rothwendigfeit mußte ba bie Erinnerung an eine Beit, mo eine folde Berricaft bee priefterlichen Rome uber Deutschland nicht beftant, wo vielmehr bas Bapftthum in ber Abbangigfeit vom beutiden Reiche eriftirte, wieber berportreten; es mußte mit anderen Worten ber faiferliche Bebante wieber ermachen - ermachen, benn gang hatte er feine Lebenofraft nie verloren, fonbern nur eine Beitlang im Golummer gelegen. Bezeichnend ift, baß gerate in biefer Beit bie Raiferfagen, bie wohl immer unter bem Bolfe umgingen, Gingang auch in bie Literatur fanben. In großer Musbehnung find fie in bie um 1150 entftanbene gereimte beutiche Raiferdronif übergegangen. Diefes in vielfachem Betracht außerorbentlich mertwurbige Buch zeigt, in wie unmittelbare Berbinbung man bie Gefdide bee beutiden Bolfe noch immer mit bem Raiferthum feste und wie fremb bie papfiliche Berricaft boch noch Bielen erfchien. Dbmobl ber Berfaffer, unzweifelhaft ein Rlerifer, von Raifern und Bapften, "auten und bofen," ju reben verfpricht, treten bie Raifer boch in ben Borbergrund und von ben Bapften ift in ben fpateren Bartien bee Berfe nur noch beilaufig bie Rebe; ber Rame Gregore VII. wirb gar nicht genannt, nicht ein Wort finbet fich von ben beifen Rampfen gwifden Beinrich IV. und bem romifchen Bontificat. Bon ber fonft fo geläufigen Borftellung, bag bie Beit ber fird. liden Rnedticaft abgelaufen und eine neue Goode ber Freibeit und Berrfcaft ber Rirche angebrochen fei, laft fich bier feine Spur entbeden.

Do die Mach bea Reiches gehemmt und gedeugt war, dos drutisches Bolf hatte an Kraft, Selhberwissielm und Unternehmungsgeist in den letzen Jadzehnden eher gewonnen, als eingebiste. Es ist bereits darauf hingedustet worden, wie gewaltig sich damass der Eland der Misterialen emporarbeitetz; eine nicht geringere Rührigteit und ein gleich frassoules Auffreden erscheint in dem deutschen Birgerthum. Schon trieben die Eidder an der Vordber und die Minnenfalder Westenlanen ausgebehnen und einträglichen Jawbel nach England; vor Allem Koln, welchem in Lendon das Giliebeaus der teutschen Kaufteute gedorte — "der Leute des Kalferes", wie man sie nannte. Da das sindhünzuffes aum verwissis Wissingerthum ist seinem Untervanne ente

gegenging, murbe auch bie Oftfee endlich bem beutschen Sanbel frei. Bereite ju Lothare Beiten mar in Roesfilbe auf Geeland eine Colonie beuticher Raufleute und Sandwerfer, maren beutiche Raufleute auf ber Infel Gothland, von wo fie bann nach nicht langer Beit ben Beg nach ber Duna fanben. Und wie fchnell blubte Lubed auf, fobalb ber Graf von Solftein beutichen Raufleuten bie Stabt eröffnete, Die er an ber Stelle bee alten Benbenplages errichtet hatte! Ein überaus frifches und rubriges Leben mar in bem aufftrebenben beutiden Burgerthum. Und auch bie beutichen Bauern, welche Ueberfdwemmungen, Difwache, Theuerung, Bebrudung aus ben nieberrheinischen, friefifchen und meftfalifchen Gegenben vertrieb, maren nichts weniger ale ein verfommenes und verzweifelnbes Gefchlecht. Fur ihre Tuchtigfeit, ihre Energie und augleich fur ihr beutiches Bewußtfein zeugen ihre rafch emporfommenben gablreichen Anfiedlungen im Benbenlande, in benen ber Reim gu ber folgenreichften Musbreitung ber beutschen Rationalitat nach bem Dften lag.

Bie weit bas Bolf, mabrent bas Reich eingeengt murbe, an Raum gewann, zeigt vor Muem bie beutiche Colonie, welche in biefer Beit in Giebenburgen entftanb. Much bier maren es befonbere Leute aus ben nieberrheinifden Gegenben, aus ben ganbern gwifden Dofel und Daas, aus Flanbern, Friesland und Beftfalen, welche in bas ferne unwirthbare Transfilvanien gogen, um es ber Gultur ju geminnen und gegen bie Ungriffe barbarifder Borben ju icuben; man bat jene fpater gufammenfaffent Cachfen genannt, mit welchem Ramen man im Dften gemeinbin bie Deutschen ju bezeichnen pflegte. Ronig Geifa II. hat bie erften beutfchen Coloniften unter Buficherung von Freiheiten, welche ihnen ihre Rationalitat und Gelbftvermaltung ficherten, nach Slebenburgen berufen. Dies ift auf bas Befte bezeugt; aber feine glaubmurbige Aufzeichnung melbet, in welchem Jahre und in welcher Beife bie erften Deutschen in bas Land einzogen. Es fann jeboch nur in ben erften Jahren ber Regierung Beifas gwifden 1141 und 1145 gefcheben fein; benn bamale ftant er in ben freunbichaftlichften Begiehungen gu ben Deutschen und feine Schwefter mar bem Cohne Ronrabe III. permablt, ber ale bee Batere Rachfolger galt; fpater maren bie Berhaltniffe gwifden Ungarn und bem beutfchen Reiche fo feinblich, baß eine maffenweife Bereinziehung Deutscher in fein gant bem Ronige taum in ben Ginn tommen fonnte. Wie feft und ftarf bas nationale Bewustfein in ben erften beutichen Anfiedlern Siebenburgens war, beweist bas mannhafte und ruhmwurdige Kefthalten ihrer Rachfommenschaft burch alle Jahrhunderte an beutscher Sprache und beuts scher Sitte.

Diefe beutiche Unfieblung an ben Dftgrengen bee ungarifden Reiches ericheint weniger befremblich, wenn man in Betracht giebt, bag bamale eine beutiche Colonie in Conftantinopel mar, fur welche feine "faiferlichen Leute" Ronrab III. pom Raifer Johannes bie Erlaubnif jum Bau einer befonberen Rirche verlangte, bag in Conftantinovel bamale alamannifche Ritter im Golbe ber Griechen bienten, bag Ronrab, ale beutiche Leute von Ruthenen überfallen und theile geplunbert, theile erichlagen maren, vom griechifden Raifer bie Buchtigung ber Rauber beanfpruchte. Dan fieht, bag bie Deutschen bamale, um ihren Lebensunterhalt ju gewinnen, bereits bis jum Bosporus und bis jum fdmargen Deere jogen. Offenbar bing es auch mit biefer Unternehmunge. und Banberluft ber Deutschen gufammen, wenn ber Aufruf jum greiten Preuginge einen fo gewaltigen Erfolg unter allen Rlaffen bes Bolfes hatte; wir wiffen, welche unermeglichen Schaaren unter bem Rreuge auszogen und wie Deutsche bamale nicht nur im Drient, fonbern auch por Liffabon und an ber Dber fampften. Aber um fo tiefer mar auch überall ber Ginbrud, bag ein Unternehmen. welches man auf bie Berheißungen bes Bapftes und bes beiligen Bernbarb bin unternommen, ju fo furchtbaren Berluften und empfindlichen Demutbigungen geführt batte.

Bie ichwer ber traurige Ausgang bes zweiten Kreuzzugs auch in Deutschland empfunden wurde, er ist dennoch ein Gewinn sur der mitvoldung der dereine Wiele Zuglende von Deutschen Auflandlicht gewesen. Biele Zausiende von Deutschen hatten den Drient betreten, hatten die griechische und arabische hatten der leitenten gelernt: damit war der Gestädsteris der gangen Analien unermeissich erweitert. Und nicht mitwer bedeuten wor ein Anderes. Die deutschen Kreuzzahrer waren in flate Berührung mit den französischen gedommen. Sie mußten wahrechmen, worin das ledendigere Bolt ihnen wondspeciti war, wocke neuen Bildungselemente ein fich ausgenommen hatte. Aber zugleich mußten sie sich auch in biesem Jusammenteben mit dem fremden Bolse ihrer eignen Att, ihrer eigenen Antonalität ert recht derwußt werben.

In ber Begrunbung einer nationalen Literatur find bie Frangofen

ben Deutschen vorangegangen, aber balb find bieje ihnen auch bierin gefolgt. Bir baben fruber\*) barauf bingemiefen, wie inmitten bee Inveftiturftreite und burd ibn angeregt eine beutide Dichtung wieber erftanb; fie mar burchaus geiftlich-religiofen Inhalts und entnahm ben Stoff vorzugeweife ber beiligen Schrift. Bon ba an ift bie nationale Boeffe in ununterbrochenem Fortgange geblieben, und mit munberbarer . Schnelligfeit entwidelte fic an ihr bie oberbeutiche Sprache gu jener Befugigfeit und harmonic, melde fie icon am Enbe bes amolften Sabrbunberte jum wirffamen Ausbrud jebes poetifchen Gebanfens eignete. Es find fur une meift namenlofe Rlerifer, von welchen wir Gebichte aus ben Beiten Bothare und Ronrabe befigen, aber ihre Arbeiten finb nicht ohne Intereffe. Gie tragen einen von ben lateinifden Gebichten ber Coule, neben benen fie bergeben, febr abmeidenben Charafter ; por Allem find fie polfethumlicher, nicht allein in ber Sprache, fonbern auch in ber Auffaffung. Gie verleugnen nirgenbe ben firchlich-religibfen Charafter ber Beit, aber vielfach greifen fie boch auf bas weltliche Bebiet binuber. Gie verfenten fich in bie munberbaren Gebeimniffe Gottes, aber fie verherrlichen auch bie großen Thaten ber Bergangenheit, wie fie Befdicte, Sage und Bolfelied ihnen überliefert batte. Der Bapft Anbet in ihnen felten eine Stelle, aber ber faiferliche Rame - mir erinnern bier noch einmal an bie Raiferdronif - tont vielfach burch bie beutiden Reime binburd.

Einem Bürften, welcher ben Mund in fich fühlte, bie Freiheit bes
Reichs und bie alte Gelung bes deutschen Ramens bergiftellen, tam
in allen Rlassen bes Bolts bie gunftigte Stimmung entgegen. Ber
Millem tam es freilich darauf an, dem Streit der Parteien im Reiche
grundlich ein Jiel zu sehen, und bas war nur möglich, wenn der
Gegensch zwischen den Staufern und Belfen, der immer von Reuem
bas Reich mit Rampf erfüllt hatte, eine dauernde Ausgleichung sand,
Riemand schien ein solich Ausgleichung leichter petreisther pu konnen,
als Friedrich von Schwaben, weichen Konrad zu seinem Rachfolger empfohlen hatte und ber selbs, beiben Saufer angehörig, die
Kablofelt fich autraute, das schweierien Wert Purdaufisten.

Unfraglich mar Friedrich von bem Mugenblid an, wo fein Obeim bie Augen ichios, fest entichloffen bie Berrichaft ju ergreifen. Gein

<sup>\*) 8</sup>b. III. 6. 1024, 1025,

Schrgeis begegnete sich mit den Bedufrniffen des Reichs, mit den Wünschen ber Nation. Wie verändert die ganze Tage Dinge gegen die Berhälfnisse der letzen beisen Justeregnen war, trat isch odburch an den Tag, daß man die Wahlversammtung nur wenige Wochen hinaus ischen Jenst Mundlich von Michary der Angele Wochen binaus ischen Vernerbeite auf den Angele und pie Muchary der Angele der Wahle und gegen die Wickerten war frei. Man bestimmte diesmal Frankfurt gegen die disherige Sitte zum Wahlortz au gefich wohl um die Erninerung zu meiten an sien Demutyfigungen, welche einst Friedrichs Bater zu Mainz den Grabisch auf dem Mainze Euchste fas, den Sauferen nicht hoh; er lag mit dem Pfalzgrafen, dermann von Stablech, dem Gemahl ber Gertrut von Stauten, in vielschen Jerwalnn von Stablech, dem Gemahl der Gerielische Verweich, der Kriedrich Wahl zu dur zuseren Wissen der Ernstellen der in vielschen Jermann von Stablech, dem Gemahl der Gertrut von Stauten, in vielschen Jerraafungsen; des feiterliches Angeli zu hinder ein Verfus mochte.

Es sicheint eine mußige Arags, wen ber Mainzer zu erheben geachte. Selbsverständlich fonnte, nachem Konnad felbs auf Friedrück
hingewiesen hatte, die flauseniche Vartei leine andere Wahl im Auge
haben; die welfsiche Vartei aber war in sich gespalten, so daß Graf
Beelf faum feinen Ressen, eiter faum seinen Obeim über sich ats
hern anerkannt hätte. Heinrich von Mainz soll Ariedrüch vorgeworsen
haben, daß er zu seinem Vertrauten gedusfert habe, er werde das Reich,
siehb wenn ibn de Kuffen nicht wählten, an sich reisen. Auch sonst
versautet, daß Triedrich Lift und Gewalt angewendet habe, um seine Wahl
zu bewisten, umd unzweissisch icheln betrieb, wie er este von ganger Seelt wünschler.

Schon ju Bamberg, wohin Konrad einen Richglag beifchieben batte, waren viele Fürfer nifammen, als das Reich erledigt wurde: icon bier wird Rriebrich mit ihnen über seine Wahl verhandelt haben. Wenige Tage hatter, am 20. fiedrart, hatte er mit ben Bifchien was Bamberg und Würfpurg am Wain eine Julammentlunft, und es fit sehr wahrschiedlich, daß auch bert die Wahl zur Sprache fam. Wir wilfen, daß die Kürften jahlreiche Taglichten hielten, um bie große frage bed Tages zu berathen, und ba fie bedie Ergissisch Urnelb von Koln und Abt Wishalt von Korvei, die aber von ber römischen Legation zuruckgefehrt waren, vielfach zu Angle esgen. Es sit von Bedeutung, baß gertade Atmold von Koln, ber schüler gegen. Es sit von Bedeutung, baß gertade Atmold von Koln, ber schüler, angler Kontade III., bet

in so naben Beziehungen' ju Rom ftante, für bie Bahl Friedrichs fich eiffig bemühre, bah auch Sillin, ber fürzlich Albero in Teiter gerofigt war, sur beifelbe eintrat. Das Blichtighe war, Seinrich ben Bönen und den Benfeu Welf zu gewinnen; die Bermuthung liegt nahe, daß fibnen schon vor ber Bahl die großen Lehen verfeisen wurden, die fle fehrer erheiten und durch welche Seinrich in Deutschaus, Belf in 3lallen Seillungen gewonnen, um welche fie Kochige benteben fonnten.

Die Fürsten hatten burch Briefe und Boten auf eine flattliche Befoldtung ber Wassiversmuntung hingewirt. So gefach, de fros be tofokranten Ziel, das sin alle Affren Deutschands einendere personitö in Framfurt erschienen ober Bevollmächigte dahin schieden. Alle sie am A Marz 1152 hier zusammen samen, war Friedriche Wassi bereits unzweiselbaft. Sie ersolgte noch an bemietben Tage in vollftäntbiger Einstelligsteit. "Die Winsiche Aller trassen", wie Wischald alsbald bem Papfte schrieb, "nicht nur zusammen, sondern jeder suchte in seinem Eiser bem Anbern zuwerzussommen." Wie Die den feiten Grier was die zusagen, berichtet, war der Grund bieser so einmittigen Wassi sein aus gungen, berichtet, war der Grund bieser so einmittigen Wassi sein im Reiche berkellen und bem langen verderblichen zweit zweise Staufern und Weiche berkellen und dem langen verderblichen zweit zweise Staufern und Weiche berkellen und dem langen verderblichen zweit zwei gestellt wieder und Weiche im Freuch zu des berusses Wolf am Wassische ein mehre bestalt in wiede ihm freuch zo der bestalt wieder am Wassischa ein mehre der

Missalt von Stablo melbete bem Japfte bie neue Mass unterließ nicht ibm von ber Berfonlichteit Friedrichs ein beutliches Blit zu entwerfen. "Unifer König", schreibt er, "fist nach unsprecente, elligier König", schreibt er, "fist nach unsprecente, rach eine Angele fachte faufte für eine Kinige, rach eine Missalt geliebt, reichte, rach ein Entstill bellent, leutsfellz, freigebig und von alle seiner Beredsanteit in seiner Muttersprache. Gett mehre in ihm alle Augenten, damit er Recht und Gerechtsfelt auf Eren übe! Mit Guch aber ein Engel hohen Raths, daß Ihr ihn als König und Boget ber römlichen Rieche arrefennt."

In feinem erften Briefe an ben Papft betont Kriebrich gleich in ben ersten Worten das ibm "von Gott übertragene Reich"; er melbet bem Papfte feine Bahf, er verfpricht ibm seine Gepretiktung um Liebe, er versist ibm und ber gangen Kirche Schut umb Unterftühung, er verbeist ibm und der gangen Kirche Schut umb Unterftühung, er bellt als Jiel seines Regiments hin, daß die katholische Kirche in allen Bortrechten ihrer Butre glange, aber auch gugleich, daß die Sobiet bes

romifden Reiche wieder in ihrer alten Rraft und herrlichtelt bergeftellt werbe. Gine Bestätigung feiner Babl verlangte er nicht; nicht mit einem Borte ift auf eine folde hingebeutet.

Dit Friedriche Babl beginnt eine neue Beit. Cobalb fich in Deutschland bas Raiferthum wieber thatfraftig erhob, mußte ber gange Bang ber abenblanbifden Gefdichte eine andere Richtung nehmen. Dan bat bie Beriobe, an beren Enbe wir fteben, nicht mit Unrecht bas Beitalter bes beiligen Bernhard genannt, benn in ber That hatte biefer frangofifche Dond ein Denfchenalter binburch bie Beltgefchide mehr beftimmt, ale irgent ein mit ber Tiara ober ber Rrone gefcmud. tes Saupt. Ber bie munberbare Dacht biefes außerorbentlichen Beiftes laugnen wollte, obwohl er überall ihre erftaunlichen Birfungen mahrnimmt, ber gliche einem Menichen, ber Licht und Barme ber Sonne in Abrebe ftellte, beren belebenben Ginfluß er boch ringe um fich erfennt. Wie bod man aber auch bas Benie Bernbarbs ftellen mag. man wird bod erfennen muffen, bas bie rechte Orbnung ber Dinge in einer Beit, wo bie lesten gaben ber Beltereigniffe fich in bie Belle eines Rloftere verliefen, geftort fein mußte. Bie ein unlosbarer Biberfpruch gwifden bifcoflicher und imperatorifder Dacht, fo liegt auch eine nie auszufullenbe Rluft gwifden Mondeleben und Beltgetriebe.

Ale Friedrich gemablt murbe, mar Bernbarbe Stern bereite im Berbleichen. Geit bem traurigen Enbe bee Rreuguge mar fein Beift umbuftert und fein ohnebin fo gebrechlicher Rorper fant aufammen. Gein lettes Berf mar ein Friedenemert. Die Burgericaft von Des war mit bem umwohnenben Abel in Febbe gerathen, und bem Blutvergießen war fein Biel ju feben. Da manbte fich Ergbifchof Sillin von Trier mit ber Bitte an Bernharb ale Bermittler einzutreten. Tobfrant und lebensmube begab fich Bernhard nad Des; unter unfaglichen Duben brachte er bort ben Frieben ju Stanbe und febrte bann nach Clairvaur gurud, um es nicht mehr ju verlaffen. Er ftarb am 20. Muguft 1153 in bem Alter von 63 3abren. In berfelben Bode, mo Bernhard abicbieb, murbe Astalon pon Ronia Balbuin und ben Surften bee Ronigreiche Berufalem erobert. ganger ale ein balbes Sahrhundert hatten bie Chriften um bie wichtige Stadt gefampft; es war ber erfte namhafte Erfolg ber Chriften im gelobten ganbe feit bem Berlufte Cbeffas. Die Freude uber biefes Ereigniß mar außerorbentlich und murbe im gangen Abenblande getheilt. Die Bruber in Clairvaur meinten: so batten fich boch noch Bernharde Beiflagungen von großen Siegen ber Chriftenbeit im Often erfullt; fie faben im gall von Damascus eine gottliche Rechtfertigung fur ihren so hart angefochtenen Abt.

In die Mitte ber Beitereigniffe trat, als Bernhards Kraft gufammenbrach, Briebrich von Staufen; in die faijerliche Stellung trat wieber ein faiferlicher Mann. Die erfte Salffte bes zwölften Jahepunberte zeigte bas beutsche Kaiferthum von ber Uebermacht ber Rirche gebeugt, die zweite Salfte fab es wieder in flotzer Erhebung und abermals in einem langen Rampfe mit bem Bapftthum — einem Rampfe von weltsfisterifeter Bedeutung.



Quellen und Beweife.



## I. Ueberficht ber Quellen und Bulfsmittel 1).

## 1. In Deutschland entftandene Quellenwerke.

Di Annafen, die sin der erfem Hille des justiften Jacksunderste austandere, tagen ismundis einen vermadene disportere. Die kreifene leine für eine Freische in die Verlere in der Verleitunffe, der isfine deh Sedonkerd die allgemeinen Berklätuniffe des Reichs in des Kuger mei eile, wie felhejn neh der Teinfenden der Wönfele and verlichten mer. Die Aufglich unungen flub furz umb fassist, die Seichen weits wenig auffaltene Unterfielder nach eine inseinen der Verlege felt der verleitungen geste der verleitungen Auftre felt der der verleitung ver

<sup>1)</sup> Diefe Ueberficht ift mit fater Ridficht auf Die betreffenben Abschnitte in Wattenbache Geschichts, quellen Deutschands im Mittelatier (8. Muftage) bearbeitet worben.

eintritt und wie die Annalen fortgeführt find, ob Jahr für Jahr ober in größeren Bwifdensamen. Aber, wo auch fichere Kriterien für eine wöllige Meldheitigkeit ber einzelnen Rotigen fehlen, bleiben boch nur felten barüber Jweifel, ob man im Allgemeinen mit ben Anficionungen von Beliegensfen ober Gebieren zu ihm bat

Bornehmlich in den nordbeutschen und leihringischen Klöftern ift jur Zeit Loihars und Kentads III. die alle Amaelifit reglam geklieben, und die besondere Bedeutung voelche ichen sür die Regietung Deinrichs V. den Ersutete und Haberborner Annalen beiermessen wurde (Bb. III. S. 1042. 1043), mitsiem wir ihnen auch sit die die die die

folgenbe Beit anfchreiben.

Bir befigen bie aften Annalen bon G. Beter in Erfurt nicht in einer gleichzeitigen Sanbidrift, aber fie fint, foweit fie biefe Beriobe berlibren, gang in bas fpatere Chronicon Sanpetrinum übergegangen, bon bem Br. Stubel in ben Beididtsquellen ber Brobing Cachien Bb. I (1869) eine nene bantenemerthe Ausgabe beranftaltet bat. Daß im Anfange bee Chronicon Sanpetrinum nur altere Annalen bes gwolften 3abrbunberts abgefdrieben finb, ergiebt fich unter Unberem barans, bag bie Aufzeichnungen ber Jahre 1125-1137 fcon um bie Ditte bes Sabrbunberte ant Ergangung eines Eremplare bee Edebarb benutt murben; biefe Ergangung bat Bert unter bem Ramen Annales Erphesfnrdenses in ben M. G. VI. 536-541 und Bohmer in ben Fontes III. 574-581 als Annales Lothariani berausgegeben. Benig fpater vermanbte ber Begauer Annalift bie Radrichten bon 1116-1149 fur feine Arbeit; feine eigenen Bufabe find gering (M. G. XVI. 253-258). Um biefelbe Reit murbe auch bereits in St. Beter in Erfurt felbft ein Excerpt ber alten Annalen angefertigt, meldes Berb ale Annales s. Petri Erphesfnrdenses in ben M. G. XVI, 15-20 veröffentlicht bat. Steht biernach außer 3meifel, bag bie im Chronicon Saupetrinum niebergelegten Rachrichten ben Ereigniffen gleichzeitig finb, fo wird qualeich mabriceinlich, baf bei ben 3abren 1137 und 1149 Abidnitte gemacht maren; vielleicht mechfelten and bei biefen 3abren bie Berfaffer.

Die Annalen bon G. Beter finb burchans in einem Lothar gunftigem Ginne abgefaft: noch enticiebener tritt bie Barteinabme fur ibn in ben Baberborner Annalen berbor, bie im Rloffer Abbinghof entftanben finb. Auch bier fehlt uns eine Sanbidrift, welche bie Arbeit in ibrer nrfprunglichen Beftalt barlegte. Benn ich aber fruber auf bie Doglichfeit einer Berftellung bes alten Textes aus ben Ableitungen binwies, fo bat biefe jest B. Scheffer-Boicorft in feiner Schrift; Annales Patherbrunnenses (Innebrud 1870) in ausgezeichneter Beife ausgeführt; mogen auch im Ginielnen 3meifel obmalten, in ber Sanbtfache gebort gewift ben Baberborner Annalen an, was ber Reftitutor auf fie gurudgeführt bat. 3ch mochte inbeffen glauben, bag bie Rolner Annalen nicht allein bis 1144, fonbern weiter bie 1152 biefe Quelle benutt haben, ba ber Abichluß ber Regierung Ronrabe III. bort mit Borten gemacht wirb, bie nach Form und Inhalt gang mit benen im Ginflang fieben, welche fic am Enbe ber Regierung Lothars finben und bie ficher bem Baberborner Annaliften entlebnt finb; bem Baberborner Annaliften - benn wir baben es bier mabricheinlich nur mit einem Auter ju thun, wenn berfelbe auch fein Wert wohl in großeren Abidnitten nieberichrieb.

Die Baberborner Annalen haben schnell eine ziemlich weite Berbreitung gesunden. Mus ihnen wurden bie Dilbe bei mer Annalen bis 1137 ergängt (M. G. III. 112-116); dann find fie in meiteftem Umfang in den Annales Coloniens an waximi abgescheiten, die für beie Beriede (M. G. XVII. 764-764)

gerade haburch eine größere Bedeutung geminnen, baß sie jeme alleren Rachrichen sich vollftendig gerichten. Auch bei unter bem Namen ber Annales Palidennen ben Perty veröffentliche Weltderenit (Bergl. Bb. III. S. 1085) benub, wo sie Chkerb nicht mehr ausschreiben kann, vorzugeneit die Habertoerner Ammeien ist 1160; benu siglig sie einer anderen Duelle, wohrspfentlich En. geschreichter Ammeien, kenntst aber daneiten effender auch die mindbische Tendtion (M. G. XVI. 78-86).

Die Munalen bee Rloftere Rofenfelb bei Stabe (Beral, Bb. III. 6. 1065) find auch in biefer Beit fortgeführt worben; bas une erhaltene Fragment (M. G. XVI. 100-104) reicht nur bie 1130, und man muß annehmen, baft bamale ein Abfchnitt gemacht fei. Denn nur bis babin benutte fie Bonorius in feiner Summa (M. G. S. X. 128-131) und gab eine turge Ergangung bie 1133, Bergl. Schum, Sabrbucher bes G. Albans-Rioftere (Gottingen 1872) G. 60 ff. Benig fpater entftanb in Sachfen eine umfaffenbe Compilation, ju welcher biefe Annalen ebenfalls vermenbet murben. Co menia, wie bie Rofenfelber Annalen felbft, ift uns biefe Compilation in ihrer urfprlinglichen Befialt erhalten, aber fie ift beutlich genug in zwei abgeleiteten Quellen, bei bem fachfichen Unnaliften und in ben Magbeburger Annalen (Bergl. Bb. III. G. 1066), erfennbar. Ueber iene compilatorifche Arbeit bat eingebenb G. Guntber (Die Chronit ber Magbeburger Ergbifcofe, Gottingen 1871, G. 63 ff.) gehandelt und bas ju berfelben vermenbete Material nachgewiefen. Beil fich in bemfelben vielfache Begiebungen auf bas Rlofter Rienburg an ber Sagle finben, bat Scheffer-Boicorft in ben foricungen gur b. Befchichte XI. 485 nachauweifen gefucht, bag bie Compitation bort entftanben fei, und bie baufigen Ermabnungen Dagbeburger Berbaltniffe bamit erffart, bag um bie Mitte bes grofften Sabrbunberte ber Abt Arnold von Rienburg augleich auch bem Rlofter Bergen bei Dagbeburg vorftanb. Da in ber felbftfanbigen febr wichtigen Fortfebung, welche fich an bie Compilation anfchiof, boch Dagbeburg in ben Borberarund tritt, mirb biefe berforene Quelle nach einem Borichlag Scheffer-Boichorfis wohl am beften ale Annales Magdebnrgo-Nienburgenses bezeichnet. Die Arbeit muß balb nach 1130 begonnen und bann, irre ich nicht, bis 1149 fortgefett fein. Unter anderen wichtigen Rachrichten verbanten wir ihr ben beften Bericht ilber Lothare ameiten Bug nach Stalien.

Die Magbeburger Unnahen, in Richer Bergen um 1175 gefdrichen, find wen feir in Kinge Immennen gartein (M. O. XVI. 183-190) lehigt die Ergretzt aus der eine Ausgeburger beburten, bag fie die Rochrichten berleiten underntißt niebergeber; den gefinger Bebattung, die fie die Rochrichten der eine fin manch hötzer Annaken (Chronicon Montis Serenl 1) u. l. m.) liktigsgangen. Schon vorher ner zine betiet Gemiliation nit were Geriffung un einer sernaturen, aben nah weltigließigtern Archi, die mit mit dem Annah ista Saxo ju legichnen pliften, im ausgebönglichen Regeben betreten. Diewold ber Berfeitigts befieden ben gleiten Setzelten Setzelten Setzelten Setzelten Gestraft und Rentad III. nicht fern fland, bringt er für fie bech faum andere eriginate Rachfeten, aben den Gegenfalen, als einigt ein Gestpfettigen im Setzelten Der Gelten Gespfettigen Gestpfettigen der Gelten Gespfettigen Gestpfettigen fable eine Gestpfettigen der Gelten Gespfettigen Gestpfettigen fable feine Dersfettigen Gespfettigen Gespfettigen genochgiffen Gespfettigen im Berkeitnichten ist her einer Gespfettigen der Gespfettigen im Berkeitnichten ist her einer Gespfettigen im Berkeitnichten ist her einer Gespfettigen der Gespfettigen in Berkeitnichten in Berkeitnichten der Gespfettigen der

(M. G. VI. 762-777), Die mit bem Jahre 1139 ploblic abbricht, nur eine Ber-ichmeigung jener Ragbeburger-Rienburger Onelle mit ben Baberborner Annalen.

And die erft um die Mitte deb beiechginten Jachtpunderte entflandenen Seinde Un nut ern haben die Annales Rossenfeldenese benugt. Das Meifer, was fie für die bie die Metracht fommende Periode (M. G. XVI. 322—327) mittheiten jeit eine Compilation der Rossenfeldenese mit Pelmold, dei der nur einzelne entlegener Machrichten ningeschafen find.

Originate Bebratung beitgem für bie geit bie Annalen des Rlofters Diffid den fest geit Wänig M. O. XVII. 32-37; fie merche theid in G. Alban theils in Diffidoenberg feldst niedergeschrieben fein und geben über die Matager Berklümife, die mit den Reichangsdegenheiten in in nahen Beischungen flander, erweinsight Unstanfig. Sit ihr Agest 1414 fam bie Arbeit jum Wöslich jehler ift fie wieder aufgenommen und find dann jur Ergängung die Erfurter Annalen singenneueren. werder.

Schr verfchiebeure Art find bie Annales Herbipolennen, netche Bech jurch in ben M. G. XVI. 2-12 gernatsgegéen bie. Ge fie eine Sertiegung bes Christop, netche mu bat Juke 1170 angeigt burbe. Gie beruch nicht ein der ben bie eine beite beite beite beite bei eine beite mit beite nicht nicht wie den in ben in bern in ber in bern in ber in bern in ber in bern in bern

Cebr michtig filr bie Beiten Lothars ift bie Fortfetung, melde Abt Anfelm bon Bemblonr ber Chronif bee Siegbert bie 1135 gegeben bat; an biefe ichließen fich weitere Fortfetjungen anderer Schreiber ju Gemblour bis 1148 (M. G. VI. 379-390) Deutlich flebt man bier, wie wenig ber Gachfe Lothar in Lothringen beliebt war, wie man bort an ben Rachtommen bes frantifden Saufes fefibielt. Die ebenfalls an Siegbert anfnupfenben Annales Egmundani (M. G. XVI. 451-456) beruben in ihrem Rern gleichfalls auf gleichzeitigen Aufzeichnungen; überwiegend bon lotaler Bebeutung, baben fie boch auch für bie Reichsgefcichte einigen Berth. Bon noth größerem Belang find bie gleichgeitigen Gintragungen verichiebener Schreiber in bie Annalen bes Rloftere Braumeiler (M. G. XVI. 726. 727), wie auch manche Rotigen ber Machener Annalen (M. G. XVI. 685. 686) und ber Annalen bon St. Jatob ju gattid (M. G. XVI. 640, 641) bier in Betracht fommen. Die erft neuerbinge befannt geworbenen Annales Rodenses (M. G. XVI. 688-721), im Jahre 1152 abgefaßt und bann bie 1157 fortgeführt, geben vorzugemeife Rlofternachrichten, find aber and für bie allgemeinen Berbaltniffe Lotbringens und bes Reiche nicht obne Intereffe.

Mem bie alten Reiferannalen in Cabien, Thiringen, Franken und Cottingen is in febr verficheten Beile inerficibite unweine, ie tilt baggen im fibtigen Deutschan, wo biele Urt ber Geschickerlebreibung felber eine ungewöhnliche Riege gefunden bette, plüssich eine anflattende Gernachilfigung berichten ein; Allen, dernicht von locken Musiekammen web bielte gleit im Munacie von Mugaburg, Edwangen, Nerecheim, Einschaft, G. Geregn im Schwarzpach, Burfelten, Weingerten biefen, if Mercaus birlicht und pietzt unr. vie gering des Innerfic im Schwapten bei Bernach birlich und pietzt unr. vie gering des Innerfic im SchwaWenn bie Annalifit in ben derbeutigen Afdiern zu jener Zeit nur blitige gefigt much, po jeig fich im Gewoden um Bliefen ein regeres Annerfei für bie herftellung von Alofterdroniken. Noch vor ber Mitt bes zwölften Zahrhunderts enthanden die bedem Chroniken des Afghres Zwisselten, die Aloften Zahrhunderts enthanden die keine die Bertreb in diefen (M. a. X. der-1941); im Zahre 1156 schrift denn die Archer ber Afglere Petersbalen die Gefielen Mon. X. der-1941); im Zahre 1156 schrift denn die Archer ber Afglere Petersbalen die Gefielen Aloften der Afglere der Afglere der der Afglere der Afgle

Rufturgeichichte, ale für bie Reichebiftorie Bebeutung.

Dit abnliden Arbeiten beicoftigte man fic bamals auch im norbliden Deutichfanb und in ben rheinifden Gegenben. Die alten Bisthume- und Rlofterdroniten murben jum Theil fortgefett, manche erft nen angelegt. Auch in ihnen bilbet bie Befchitte bes Stifts burchaus ben Rern ber Darftellung, aber biefe greift boch weit banflaer in bie allgemeinen Berbattniffe binuber. Go ift bie nm bie Ditte bes ambiften Jahrhunberts abgefaßte Chronit bes Rioftere Gofed (M. G. X. 141-157) ffir bie Rample Albrechte bes Baren nicht obne Wertb. In Die Sanbichrift ber alten Rorveier Annalen machte ein Mondy für bie Jahre 1145-1148 ansführliche Anfzeichnungen, bie ale Daterial für eine Rlofterdronit angujeben find und fur bie Weicidite iener Sabre nicht unbeachtet bleiben burfen; fie finben fich in ben M. G. III. 8-18 nnb find von Jaffe, Bibl. I. 44-61 abermale unter bem Ramen bee Chronographus Corbeiensis ebirt worben. Die Dagbeburger Bisthums. dronit (Meibomii Scriptores II. 269-371) erhielt bamale Fortfetungen, ift uns aber nur in fpaterer Ueberarbeitung erhalten. Auch bie Bilbesbeimer unb Merfeburger Biethumedronit (M. G. VII. 850-873 unb X. 168-188) murben fortgeführt. Scheffer-Boicorft bat in ben Forfchungen gur b. Gefdicte XI. 498 ff. nachgewiesen, bag vom Chronicon Halberstadonse, welches in feiner jewigen Beftalt erft bem breigebnten Jahrhunbert angebort, ber altere Theil bereits um 1140 abgefaft ift. Die gegen Enbe bes amolften Jahrbnnberts gefdriebene Grunbungegefdichte bes Rioftere Gottesgnaben (M. G. XX. 685-691) giebt fiber bie Berbreitung bes Orbens ber Bramonftratenfer im norblichen Deutschland wichtige Rachrichten, wie bie Anfange bes Ciftercienfer-Orbens in Granten burd bie Graubungsgefdicte ber Abtei Ebrad (Wegele, Monnmenta Eberacenaia p. 1-7) in ein belleres Licht treten. Ein febr umfängliches

Werl enstand in der zweiten Halfte des Jahrhunderts in der alten Abtei Loridy; es berbindet das Chronisou Laurishamonso (M. G. XXI. 341—453) die Gelchichte des Alostes mit einer weitschichtigen Urtundensammung, dat aber für die

Regierung Lothare und Ronrabs III. nur geringes Intereffe.

"Leinbres Stileb waren selde Ntebeinn neh immer in Leiptingar, und unter under von bet entgehannen Weten die Krit gedem netzer auf für die Köcksgeschiede unter gegen Leiben der Verlegen d

Wenn icon aus allen biefen Chroniten bervorgeht, wie bie frichlichen Elemente bas geiftige Leben bamale in Deutschland vorzugeweife beberrichten, fo tritt bies bod noch tlarer in ben aus jener Beit erhaltenen Biographien gu Tage. Dan bat mit Borliebe fich bamale mit biograpbifden Arbeiten befchaftigt: aber man ftellte nur bas Leben won Berfonen bar, toelche entweber bem geiftlichen Stanbe angebort batten ober bie fich boch unbebingt ben firchlichen Intereffen bingegeben ju baben icheinen. Rur eine Raiferbiographie ift in ber Beriobe Lothare und Ronrabe III. entftanben. und biefe eine - bas leben Raifer Beimrichs IL - fiellt recht febbaft por Augen. wie bie Biographen einen weltlichen Stoff ju bebanbeln pflegten. Deift griff man mit ben Arbeiten biefer Art auf bie frliberen Beiten gurfid und verfolgte bei ihnen beftimmte firchliche Zwede; man fchrieb Legenben, Die entweber bie Bunberfraft eines Seifigen in ein belles Licht ftellen ober bas Daterial liefern follten, um nene Ranonifationen au ermirfen. Aber einmal im Gefchmad folder Darftellungen, vergaft man bod auch ber Danner nicht, bon beren Thaten man feibft Bengicaft ablegen tonnte, und bann entftanben Berte, Die für bie Beidichte belebrenber finb, als jene eintonigen Beiligenlegenben. Gei es bag bie Berfaffer bas Bilb ihrer Gonner aus ber Rille eines bantbaren Sergens mit lebhafteren Rarben malten, fei es baft fie mehr Empfindung für bas biftorifc Bebeutfame und eine angemeffene Darftellung befaffen: fie brachten amiebenbe Bucher ju Stanbe, bie une einen tieferen Blid in bie Lebens- und Dentweife bervorragenber Berfonlichfeiten jener Beit ermoglichen.

Die altere, erft burd Bilmane befannt geworbene Vita Norberti (M. G.

XII. 663-706) hat unfere Renntnig ber Beiten Lothars mefentlich bereichert; bie wenig jungere Begrheitung berfelben, bie langft befannt mar, verwifcht gerabe jene biftorifden Rilge, welche bem Originale fur une Bebeutung geben, und bemiibt fich ben richtigen Legenbenton ju treffen. Rabe bermanbt in Auffaffung und Darftellung ber Vita Norborti ift bie bon bem Donde Ebbo ober Cho verfafte altere Bio. graphie Ottos von Bamberg (M. G. XII. 822-833 und Jaffe Bibl. V. 588-692), nur bag ber Berfaffer wenig aus eigener Renntnig berichten tonnte unb auf bie Mittbeilungen bes Brieftere Ubglrich, ber Otto nabe geftanben batte, in ber Sauptfache bermiefen mar. Auch biefes Bert murbe fcon nach turger Beit umgearbeitet, aber in gang anberer Beife als Rorberte Biographie. Berborb, Coolafticus auf bem Dicheleberg, ber erft feche Jahre nach Ottos Tobe borthin getommen war, fublte fich burch bie von feinem Rlofterbruber abgefafte Lebenebeidreibung wenig befriedigt, und beichlog beshalb eine Arbeit berguftellen, bie nicht nur bem gefeierten Bifchof, fonbern auch ibm felbft Ehre machte. Es ift ibm in ber That gelungen ein Buch abaufaffen, welches in Beang auf ffinftlerifche Form jeben Bergleich mit ben anberen literarifchen Productionen jener Beit aushalt. Den Stoff bat er jum großen Theil aus Ebbo entlebnt, nicht Weniges auch bon anberen Seiten gefammelt, aber er bat fein reiches Material, nur auf eine glangenbe Ergablung bebacht, febr willfurlich bebanbelt, und ber Siftoriter wirb ibm nie obne Bebenten folgen tonnen. 3affe bat nach ber erften Ausgabe in ben M. G. (XX. 704-769) eine neue Bearbeitung (Bibl. V. 705-835) unternommen und in ber Ginleitung viele Ungenauigfeiten und Entftellungen biftorifder Thatfachen nachgewiesen, bie fich unzweifelhaft Berborb bat ju Schniben tommen laffen. Bie es biefem gang auf ben Effect einer lebenbigen Compofition antommt, geigt mobl nichts beutlicher, ale bie Ergablung bon bem Gintritt ber ungarifden Roniastochter Copbie in bas Riofter Abmunt (I. c. 38). Berborb mar ohne Zweifel mit ben Abmuntern befannt, bas berührte Ereignif mar unlangft gefcheben, und boch geboren alle Gingelubeiten, bie er berichtet, ficherlich nur ber Bhantafie bes Schriftftellere an : er mollte, wie er felbft fagt, fic bie Belegenbeit nicht entgeben laffen, einen Ebelftein in fein Gewebe einzufugen. Berborbe Bert - trot aller Bebenten, bie es erregt, eines ber intereffanteften Dentmale jener Beit - ift bon S. Brut in ben Beidichteichreibern ber beutichen Borgeit XII. 3abrb. Bb. 6 fiberfest morben. Die Brieflinger Biographie Ottos (M. G. XII. 883-903) ift ein um 1160 abgefafter Auszug aus Ebbo und Berborb, mit bem auch einige nicht anbermeitig erhaltene Rotigen verbunben finb. Bas bie Ringrabbie bes Erabifcofe Ronrabe I. bon Calaburg (M. G. XI. 62-77) fiber bie Beiten Lothars und Ronrade bietet, ift im Gangen guverlaffig; leiber ift bie Arbeit unvollenbet und berubrt auch nur gelegentlich bie Reichsgeschichte. Roch geringeren Ertrag geben bie gegen Enbe bes amoliten Sabronnberte in Abmunt abgefaften Vitne Gebehardi et successorum eius (M. G. Xl. 34-39).

 s des welliche Einent in beier Biograble in ben Borbergund treten. Bibello von Gluble fold ballerich soblie et anzieinmum ingerum, um biede Bert begent geben bei abreide soblie et anzieinmum ingerum, um biede Bert beflitgt Bibliste Bob; es ift gut gefeiriern ma giete, ebwohl es Biblistes wahrelbeiten giet un bied ihr is von Reiten ill, ein flacer Bib des merbnichigen girteges fürfenftieren von Arier. Scho werder, bei Alleres Behgitten, war ein Bertjad gemacht worben, bei Taben beilehen im Grammern au beigenge; biedes gefünstelle gebert (M. G. VIII. 286-243), welche bie 1146 richt, war Bulbrich befannt, boch bet er nur wenig Gertund von bemiellten gemacht.

Es mirbe von aufpererbentlichem Jateress, ein, von mir über Explicide. Den Mein, ein Bindiges Wert feldigen, ober feiber gat ihm Riemandtein biogaphische Denkmag gefeh. Dem Andenten feines Ressen Mendellen bei bei gestellt der Bendellen gemehr. Den Andellen bei werte Begliech Andellen in werterfehre Bediebt gleich nach bestellt gefeh nach bestellt gestellt der Gedaltipuber Andellen gemehr. Es für eine recht Wagsstrateit, ibt fich berti über Gedaltipuber Andellen mit fie bie Geschiede ber gestellt wir bildigen gemehr bei bei bei bestellt auf underauchber ih, daggen ohne alle Bedreitung für die Kneitzerschiede.

Die in nicht underauchber ih, daggen ohne alle Bedreitung für die Kneitzerschiede.

Die in Andelle und Bedreitung eine Andelle der Geschiede der Geschiede bestellt der in den nicht werden.

Bild. In L 688-603 berungsgeben. Wit Unrecht bietl Indië den bestanten Wieden werd Anweitung sie der Steilfe wer derhöheite, sie fill über die Bestant werden der Bedreitung der Bedreitung und der Bedreitung der Bedreitung der Bedreitung und der Bedreitung der Bedr

Die bieber aufgeführten Schriften reichen aus, um ben Bang ber Reichsgeschichte mabrent biefer Beriobe in ben außeren Umriffen barguftellen; auch geben fle biureidenb Beugniß bon bem Uebergewicht, welches bie firchlichen Elemente im Reiche gewannen. Aber bon bem Barteileben, in welchem fich befonbers bie innere Beidichte Deutid. lanbe bamale bewegte, gewinnt man aus ihnen feine flaren Borftellungen. Ginen Blid in biefe Berbaltniffe gemabrt ein Bericht fiber bie Babl Bothare, ber balb nach berfelben niebergefdrieben murbe; bie einzige monographifche Aufzeichnung biefer Art, Die mir in ber bentichen biftorifden Literatur jener Beriobe befiten. Der Bericht ift nur in einer Sanbichrift bee Rloftere Gotmeib erbalten nnb vielleicht auch bort gefdrieben worben. Der Berfaffer, ein Anbanger ber ftrengfirchlichen Richtung, fucht Lothars Babl ale einen Gewinn fur bie Rirde barauftellen; befonbere bebt er ben Antheil bes Ergbifchofe Ronrab von Salgburg und bes Bifchofe Bartwich von Regeneburg an ber Babl berbor. Die angeren Borgange bei berfelben finb, fomeit eine Rritif moglich ift, richtig bargeftellt, und baburch gewinnt bie fleine Schrift eine nicht geringe Bebeutung; benn mir befiben per bier eine etwas eingebenbere Beforeibung bes Babiverfahrene im gwölften Sabrbunbert. Bufet ift bie Narratio de electione Lotharii nach ber bem gwolften Jahrhundert angeborigen Sanbidrift von Battenbach in ber M. G. XII. 571-574 berausgegeben morben-

Tiefer loffen in bie Barteigenflige ber geit – namentifc in bie Kamble bes fanlenschen nab melischen Daules – einige ander Schilten blieten, der Allem bie Werte best Bischol bet ben Kreifing, bie solden ber Perfon livers Berloffliers wegen unter allen Geschichtsblichern, bie bamals in Dentickland geschrieben wurden, in bie erfte Erfülle treet.

Dub, ber Antel Keiler heinrich IV. ber Sohn bes Austgrafen Sturbob bes krommen von örfertrich, ber holbkruber herzog Krichrich L von Schwaben nub K. Konrads III., ein rechter Bruber bes herzogs heinrich Islomigaet, war dem feine gange Lebensskullung auf die Seite ber Sturfte gewisten. Er gehötet, bem öfterrichfischen durch au, in bem Konrad III. treft eigentich feine Femilie und bie Laubeit filbe feiner Dacht fab. Benn biefer Staufer Otto anm Bifcof bon Freifing erbob. fo mar unzweifelhaft feine Abficht babei, bie ftaufeniche und babenbergifche Dacht in Baiern ju befeftigen, und es ift febr erflatlich, wenn ber Bifcof in Rreifing unter ben barteften Anfechtungen lebte. Alle feine Berhaltniffe mußten Otto gu einem Begner ber Belfen machen. Aber biefe politifde Begnericaft beberrichte ibn nicht gang; por Allem mar er boch ein Dann ber Stubien und ber Rirche. Er hatte bie philosophifc-theologifden Stubien in Rranfreid lieben gelernt und mit nicht geringem Gifer fuchte er ihnen auch in Freifing eine Statte ju bereiten; er felbft beicaftigte fich freilich bort befonbers mit biftorifden Berten, aber auch in ibnen lieft er feine icolaftifche Gelebrfamfeit gern binburchbliden.

Arub in ben Orben ber Ciftertienfer getreten, bem fein Bater ben Gingang in bie Oftmart bereitet batte, icheint Otto boch eine besonbere Borliebe für feinen Orben taum gebegt ju haben; vielfach fur bice Rloftermefen in feinem Sprengel thatig, bat er gerabe fur bie Giftercienfer bort Richts gethan und von bem großen Beiligen bes Orbene fpricht er oftere mit einer Burudbaltung, bie ertennen laft, bag er in bie unbegrenate Berebrung bes Bunbermannes nicht einftimmte. Richte befloweniger fiebt Otto gang in ber mondifd-tirchlichen Richtung jener Cpode, und bie ibn jum tiefften Digmuth ftimmenben Gebrechen feiner Beit führt er fo menig auf bie überwuchernbe Berricaft jener Richtung gurud, bag er vielmehr auf biefelbe bie einzige hoffnung einer befferen Butunft grunbet.

Einem Ranne folder Befinnung tonnte bie Abbangigteit feines Salbbrubers auf bem Ebron bon ben firchlichen Gemalten feine Comergen bereiten, erfüllt ibn boch fichtlich bie felbftftanbige Stellung, welche fein Groftvater und fein Dheim gegen bie Bapfte einnahmen, mit ichweren Bebenten und zweifelt er fogar baran, ob bie bon Beinrich III. eingefenten Babfte in Babrbeit ale rechte Rachfolger Betri angertennen feien (Chron. VI. c. 32). Wenn Otto auch baran Anftog nimmt, bag bie Bijchofe bie Baffen, bie fie bom Reide felbft empfangen batten, gegen bas Reich manbten, menn er auch bie Bannung und Abfehung Gregore VII. ale eine unerhorte Reuerung betractet, im Grunde feines Bergene ift er bod ein ganger Gregorianer und jeber gebannte Raifer ift ibm unbebentlich ein Reber.

Die Anschaunngen Ottos geben am beutlichften berbor aus feinem Berte bon ben zwei Reichen (do duabus civitatibus), welches man ipater Chronif genannt bat (M. G. XX. 116-301). Es enthalt eine Beltgefchichte, aber fteht babei im ichroffften Gegeniat gegen alle bie universalbifforiiden Compilationen, melde man bieber angefertigt batte. Die gange Composition Ottos ift bon einer 3bee beberricht und bient nur aur Beweisfubrung, baf bas weltliche Reich binfallig und berganglich. bas gottliche Reich, b. b. bie Rirche, bagegen emig fei. In ber Bannung Beinriche IV. flebt Otto bie Erfallung ber Beiffagung Daniele, bag bas Beltreich in feiner lebten Ericeinung niebergeworfen werben foll bon einem Steine, ber ohne Banbe bom Berge berabgeriffen wirb. Bon ber Rirche toft fich biefer germalmenbe Stein; fie, im Anfange fo flein und gering, ift in feiner Beit an einem gewaltigen Berg ermachten: bie Rampfe mit Beinrich IV. haben ihre Dacht und bie Riebrigfeit ber Belt gezeigt; unter Calirt II, bat bie Rirche ben Frieben und ibre volle Freiheit wiebergewonnen (Bergl. VI. c. 36. Prol. L. VII. VII. c. 16).

Den bon Auguftinus entfebnten Grundgebanten fubrt Otto nicht ohne litera. rifche Befdidlichfeit aus. Gein Material entnimmt er authentifden Quellen unb balt fic bon ben Legenben jurud; er weiß ans feinen Quellen bas Saubtladliche und für feinen 3med Baffenbe gut berborgubeben und bem Gangen eine entfprechenbe



Boum ju geben. 3ft auch Bieles im Einzelnen ungenan und treten öfters frige Aufgellmagen hervor, bas Bert giebt bech eine Bertifichtige Darftellung ber Beltgeflichte, wie man fie bieber nicht belse mie bebeb auch ichte wiebet erbielt. Der große Efolg beflieben ist, auch bon ber bervoeragenben Berfom bes Berfasites abgeleben, ein flese ertskrifter.

Den sei fein Wert ist jur feiftenzi ber debten 1146 fertgeführt umb bannet im Mödlich gefündt. Em ber gembe Arzungsfehrenung, hie den un intert Zeit vom Köntrieß ausging, mehr er nach Richt, ebwehl ist miet untern zeit vom Frantrieß ausging, mehr er nach Richt, ebwehl ist miet untern zeit ab ist Reitz gestellt unter Bertalt unter der Bertalt unter Bertalt vom Bertalt unter Bertalt unter Bertalt unter Bertalt unter Bertalt unter Bertalt unter Bertalt vom Bertalt unter Bertal

wohlunterrichteten Beitgenoffen forgfam ermogen fein.

Dit bem bochften lobe fpricht Otto bon ben Thaten Raifer Lothare; in ber Demitbigung ber Ctaufer bei beffen Babl fiebt er nur bas gerechte Bericht Bottes, freilich betont er angleich, bag fte bie Urfache mar ber lange anhaltenben, fur Biele fo verberblichen Rampfe. Die Babl Ronrabe III. mißt er bann ber Anrcht bor ber Dacht Beinriche bes Stolgen bei; er bebl berbor, baf fie mit ber Buftimmung bes Babfte erfolgte, und legt auch auf bie Rronung burch ben papftlichen Legaten Bewicht. In ber Demuthigung bee ftolgen Beinrich fieht er abermale ein Gottesgericht, unb ber Bechfel von Glad und Unglud beftartt ibn nur aufe Rene in feiner Difactung ber weltlichen Dinge. Dit Leib gebentt er ber Rample, bie fich nun entfvannen unb ibn felbft bart genug betrafen. Rur in ben außerften Umriffen fiellt er fie bar, boch nicht obne feine Befinnung babei ju berratben; befonbere in bem Grafen Belf fiebt er ben Feind feines Saufes und ber öffentlichen Rube. Der Beift ber Auflebnung, ber Alles beberricht, laft ibn baran verzweifeln, bag mit weltlichen Mitteln noch ein befferer Buffant bergeftellt merben tonne: nur burd bie Berbienfte ber Burger bee mabren Gottesreichs - und barunter verfteht er befonbere bie Donche - wirb nach feiner Meinung bem Beltuntergange borgebengt.

Wenn Cito bie Inflinde feiner Zeit bamats im tribften liche foh, fo genome to balt eine andere Anficke. Die Rrentjugsebengung umd bie mementume Aube, wecke se in Mendlande bereverlie, liefen ihn die Meltige viel glinflige ersfesiener, als vortem, und ihen bache er feiner verähreten übergengung in einer Greifteung eines Bunde Anberord zu gefen. Err gefangt mich ben men zu schweiten Greifteung und die ber bermaßliche Rrentjung und die ihm solgenbem Witten in die frühere Grimmung unfen.

Erft ale Dies Riche, Seifer Kriedenis I, in feine glüngendt gentlebn eingetrein mar, als ber fliede im Reiche bergestellt wurde umd bas Ansehen bes tomiichen Anzierthums in ungedweiter Wolfe fich von Benam hob, griff er wieder zur Bedet; er that es, um die Intern Wolfe fich von Weinerung bei Diefer beiter bie Chronit zu fellen gewänsigte umd Die fie im mit eben Weinerungsich geschied. In dem Begleisischen an dem Keifer sprüche er aus, das ein einem verötlierten Gemilit in einem mehrbeitelle glich von Weiter begleich, bei Ern ich gesch von Weinerungslauf ber Beicichte, als bas Clent ber Belt nach Art einer Tragobie barin bargeftellt habe; jeht feien bie Beiten anbre geworben, und froben Bergens merbe er bie Thaten bes Raifere ergablen, wenn es biefem genehm fei und er bie Arbeit unterftusen molle. In einem Schreiben an Friebriche Rangler Reinalb bittet er biefen, mas Ungunftiges bon ben Borfabren bes Raifere gelagt fei, nicht fibel ju verfteben, und giebt jest ale feine Deinung tunb, bag bie Bropbegeiung Daniele bon bem Steine, ber bas Reich zertrummern folle, fich nicht auf bie Bergangenbeit, fonbern erft auf bas lette Enbe ber Dinge begiebe. Ottos Beforgniffe maren eitel gemefen; Friebrich batte frenbig bas Buch empfangen und mar auf Ottos Anerbieten, in einem neuen Berte feine eigenen Thaten barguftellen, eingegangen, batte ibm auch bie wichtigften Bunfte feiner Regierungsgeschichte anfreichnen faffen. Go entftanb Ottos ameites Bert, bie Gesta Friderici imperatoris; es umfaßt im erften Buche bie Beidichte ber Borfabren bes Raifere und beffen eigene Ingenbaeidichte; im ameiten Bude merben bie Regierungshanblungen bes Raifere bie jum Jahre 1156 bargeftellt; nicht lange nach ben Begebenbeiten, bon benen bier gehandelt mirb, ift es gefdrieben.

Bo Otto auf bie enge Berbinbung Ronrabs III, mit bem Oftreich, auf bie Bermablung Raifer Emanuels mit Bertha bon Sulgbach gu fprechen tommt (o. 23), theilt er querft Actenftiide mit, bie ibm ans ber taiferlichen Ranglei quoefommen fein muffen; er bebt brei Schreiben aus bem Briefmedfel beraus, ber in ben Jahren 1140-1145 mifden Ronrab und Conftantinopel gebflogen murbe. Rachbem bann bie erften triegerifden Thaten Raifer Friebrichs berlibrt, merben bie Bermurfniffe gwifden bem Bapft und bem romifden Genat erwabnt und ein Schreiben bes Genate an Ronrab III. eingeschaltet, bas aber erft einer fpateren Beit (bem Jahre 1149) angebort. Benn bieber bie Mittbeilungen Ottos fachlich feine Chronit nur ergangen, fo fnupft er an ben Schlug berfelben mit o. 29 wieber an und giebt im Folgenben gleichfam ale Fortlebung eine Geldichte ber lebten Regierungejabre Ronrabe. Roch einmal weift er bier auf bie traurigen Bermirrungen bin, welche ber Rreugingebes wegung vorangingen, foilbert bie beflagenewerthe Rieberlage, welche bie Dentiden burd bie Ungarn im Jahre 1146 erlitten, und berührt bie Ginfalle Ronig Rogers in bas oftromifche Bebiet; bann gebenft er bes glidflichen Friebenszuftanbes im Abenblante, ber in Rolge ber Rrengingebewegung eintrat. Er verfolgt biefe Bewegung bon ihren Anfangen in Franfreich bie nach ben oftlichen ganbern, wobei er

bie Manifefte bes Bapftes und bes beiligen Bernhard mittheilt, und zwar bas bes Erfteren wieber nicht in richtiger drouologischer Berbindung.

Gebr bezeichnend ift, wie in ben abichliefenben Capitein bes erften Buche (o. 62 und 63) bie tetten Beiten R. Ronrade bargeftellt merben. Jebermann weiß, wie febr ber Ronig bon ben Belfen' bamais bebrangt mar und babnrch in allen feinen Blanen bebinbert murbe, und Riemand mußte bies beffer, ale Bifchof Otto, ber bamale faft unausgefeht am Sofe berweilte. Aber meber ein Bort fiber bie Rampfe mit bem Grafen Belf noch fiber bie Berwurfniffe mit Beinrich bem lowen verlautet, ba es nicht wohlgethan mar, bie Erinnerung an biefe Dinge in einer Beit ju meden, mo ber alte Streit amifden Staufern und Beifen beigelegt fcbien. Rad Dtto gewinnt es ben Anfchein, ale ob Ronrab in feinen letten Regierungsjahren nichts mehr beicaftigt babe, ale megen ber zwiefpattigen Bifcofemabl in Utrecht eine Entideibung an treffen ; es wird auch verfichert, baß er ben Sanbel jur Core bes Reichs befinitiv gefchlichtet, und boch geht aus bem Berlauf ber Ergablung felbft bervor (II. c. 4), bag bies feinesmeges ber fall mar. Es entfpricht bem völlig, bağ Ronrad bei feinem Tobe bas lob ertheilt wirb, Alles bieffeits und jenfeits bes Rheins gut geordnet ju haben, und boch tritt nur wenige Beilen fpater bie ungunflige Lage bes Reiche bervor, melde bie Rachfolge bes Ronigsfobne unmöglich machte. Dan fiebt, wenn Dito fruber Maes in ben tiefften Schatten ftellte, fo fucht er jest bie Dinge in bie gunfligfte Beleuchtung au.feben; feine Darftellung ift burchans burch bie Rudfichten auf Raifer Friedrich und beffen Dof bestimmt.

ben wichigen Dingen mußten, aber Bitete verfchweigt er, und was er fagt, jagt er mur fo, wie es am Bofe genehm war. Die jahrrichen Ungenautgetien faffen fich wohl nur daraus erflären, daß er mit Ausnahm feiner Ghronif bei biefem Berte fein Buch ju Nath jog, sondern allein feinem Gedächniß und ben Mitchellungen ams ber fasseitenen Ranglief sofen

In einem mertwürdigen Gegensabe gegen bie beiben Werte Ottos fteben zwei andere Schiffen, von benen bie eine gu seiner Beit, bie andere wenig hater im oberen Deutschand entflanden ift: bie bentiche Kaiserchronit und bie im Alofter Beinaarten abacfatte Belingarten abacfatte Welleingeschichte.

Die Raiferdronit - ber urfprunglid Titel ift obne Bweifel ichlechtbin Cronica - ift nach einer Borauer Sanbidrift 1849 von Diemer und gleichzeitig nach einem umfanglichen banbidriftlichen Apparate mit einem weitschichtigen Commentare von Daftmann in brei Banben berausgegeben morben. Goon besbalb im bodften Grabe intereffant, weil es bas erfte berartige Bert in beutider Sprache ift, bat es auch fur bie Beidichte Lothare und Ronrabs eine bisber an menig bemertte Bebentung. 3ch erlaube mir beshalb einige Bemerfungen, bie hauptfachlich bie letten Abidnitte bes Berte betreffen 1). Daffelbe ichlieft in ben alteften und beften Banb. fcriften mit ber Rreugnahme Ronig Ronrabs (Weihnachten 1146) und ift mohl wenig fpater in ber vorliegenben Beftalt beenbet; jebenfalls noch ju Reiten Ronrabs III. Der Dichter verfpricht gleich im Ansange bie Beichichte bes romifden Reichs "bis auf biefen beutigen Tag" fortauführen und icheint baran feftgehalten ju baben. Bahriceinlich wollte er auch fpatere Erlebniffe noch behandeln; benn bas Buch ift ohne formlichen Abichluß. Die mehrlach ansgesprochene Bermuthung , bag bas Buch urfprünglich mit Lothars Tobe geenbet, bie Regierung Ronrabs fpater bingugefest fei, hat feinen gureichenben Grund, und Bieles fpricht bagegen. Die Berfe 17,178 ff.: Swer daz liet virnomen habe n. f. w. bebingen feinen befinitiven Abiding, ba fich gang abnliche auch 10,634 ff. finben. Dagegen wird icon in ber Befchichte Beinriche IV. (B. 16,625 ff.) auf ben Bericht über Ereigniffe bingewiesen, Die erft in ben letten Berfen berfibrt merben; es wirb bereits B. 17.188 Riching ale bie felige Sonigin gebriefen zc. Gine Uebergrbeitung bes i. 3. 1137 abgeichloffenen Gebichts in fpaterer Beit anzunehmen liegt gar fein Grund por, Dag ber Dichter langer an feinem Berte gearbeitet haben, Die letten Abichnitte, minbeftens von ber Beichichte Beinriche IV. an, finb ficher nicht bor 1146 niebergeichrieben morben.

Eben in venig, wie im Allgemeinen die Zeit ber Entfeltung bes Gebiches, tam be Eggend preifelbel fein, wo ber Zubder fairie Ser bei tejtem Affighiet bet Berte aufmerfam ließ, wo Bete bon Reuem Regensburg, die Daupfladt, genant wirt, wo der Zibigd Seinrich, ein Tienarer allo lierlich, ein getworzegende Rase jeilet (R. 17,203) befondere verfretrieft werben, wo in se auffallender Weife Friedrich (R. 17,103) befondere verfretrieft werben, wo in se auffallender Weife Friedrich (R. 17,103) befondere verfretrieft werben, wo in se auffallender Weife Friedrich befondere verfretrieft werben, wo in se auffallender Weife Friedrich befondere kennen Staffenlein, Der Kagensburger Deutsch fich fieligh beforgang, boft der Zieher nut in ober um Regensburg seine Sprinnel hohen fonnte. Damit ift Friedlich infet gefogt, des er nut nach Kegensburger Deutsch schreibe umgite, vielender Gist fich nachweisen, das er in anderen Gegenden abgesoßt Bilder bemutet.

Mir liegen babei Erbriterungen von herrn Beinrich Beighofer vor, einem jungeren hiftveriter, ber boffentlich biefe Studien welter verfolgen wirb.

Die Unterhadungen über bie Quellen ber Rollerdreinit find und feinentege um Michigu gebrach, bed fielt giveil file, baß ber Recliefte baufige der Schrick ber Aber is jewil file, baß ber Recliefte baufige Scheldgriften verarbeiter. Gin bedeuturber Ziell von Bertelf finder file and ist Ammelie, file es bei er unterhildert aus bemielken entamment wurde, file obei bei ein beutige Gebießt von und wurde fir einstigeitig benugt. Der Anlang aus ber von Weimunn angenomments lateinlichen Gerlag bamm, ober biet wieler lieberigen gebe batte der Zeite is, dam gewischlich fieln V. Ber filer filer ist, der filer file bei ber file bei der Gerte file bei der Gerte file der file

Die Reraleichung ber Raiferchronit mit bem Chronicon Wirziburgense ift überaus lebrreich: fie zeigt, baft ber Dichter, obwohl ein Beiftlicher, bas Lateinifde febr mangelhaft verftanb und beshalb grobe Berfeben fich ju Schulben tommen ließ (Bergl. B. 15,627 unb 16,524 ff.), baß er öftere bie Rotigen feiner Quelle in willfürliche Berbinbungen brachte (B. 15,657) und fie mit fagenhaften Elementen vermifchte. Benn feine Gefcichte Beinricht II., Ronrabe II; und befonbere Deinriche III. tropbem überwiegenb ben biftorifden Charafter bemabrt, fo liegt bies baran, baft feine Quelle bier am ausgiebigften floß und er fich ihr bier am engften anfclof. Daß ibm eine abnliche Quelle nicht mehr fur bie Beiten Beinriche IV. und V. gn Bebote flanb2), macht fich in bem Berte febr fublbar. Die Darftellung wirb wieber gang fagenhaft und wimmelt bon ben grobften Berfiogen gegen bie Chronologie, felbft mo Regeneburger Ereigniffe berubtt werben, wie B. 16,884 ber Tob bee Grafen Sigebard. Rach bem 3abre 1057 beruft fich ber Dichter nur breimal noch auf bas Bud, wie er es fo oft in ben fruberen Bartien thut, wenn er eine gefdriebene Borlage bat : einmal fur bie Ginnabme DR. Gaffinos B. 17,127, wo ibm eine lateinifche furse Aufzeichnung uber biefes Ereignift porgelegen an haben icheint, bann fur bie Regierungebauer Beinriche IV. und Lothars B. 16,860 unb B. 17,175, me fich auffällige Uebereinftimmung mit bem Raifertatolog bes honorius (M. G. X. p. 133) zeigt. 3m Allgemeinen giebt ber Dichter bie Regierungebauer ber fpateren Raifer meift in gleicher Beife mit ber Burgburger Chronit und honorius an; boch finden fich baufig bei ihm Monate und Tage bingugefett, wo bort nur nach Jahren gerechnet wird, und man bat angunehmen, bag ibm ein abnlicher Ratalog mit genaueren Angaben borlag.

Die Regierungen Seigers und Serned MII. feilbert ber Dichter als Beligungfe, und biem Danfeldung trägt jeir burdaus den hiefenfigen Charelter. Sem Letzer wird nur ein Jug berichte, der Seifinmt in des Gefelt der Song zu vermeifen feider Ritt nach Ornante (S. 11.712); einige ander Grigkfungen aus jerer Zeit können Bebenfen erregen; sehr der Bericht im Gaupen bernift erweislig auf Ruislachen, nur die Konternan Konnecht III. wirt de seichibert, was ihm ein Expert

<sup>1)</sup> Die Zweifet erwachfen bei ber Bergleichung mit beit Mirabilla unbis Romae. Das Auch, auf weites fich bie Kollerberriff B. 1864 bezieht, Unnten möglicher Weife bie Mirabilla fein, Auffallig ift, best bei von Rasmann angenommene Bortage austlich, baß bas Panifeon ber b. Matia gewielt wer.

<sup>2)</sup> Edebarb ift ficher nicht benubt; ber Tob bes Grofen Barinic wird allerbings 8. 16, 865 ermabnt, wie bei Edebard, aber fonft finben fich burchaus feine Baralleten.

ibhorifig, ur beanhanden ift. Erfe mertwalrig ist, wie gleichgültig fich der Berleffer gegen die gespen freichiefen Ample verfült, wie er moch sehn ab nich ein ab Weck des den Richs glaubt; die Gesonil des Asgensburgers flet darin im offenflen Gegenfele Richs glaubt; die Gesonil des Asgensburgers flet darin im offenflen Gegenfele Rämble in Deutschland, and de nimmet er entschieden für die Bellen Partel. Er Kämble in Deutschland, and de nimmet er entschieden für die Bellen Partel. Er Geütschie des Gester und Richigus; des sinder sich die ihm der cichtlickseigle geber Geütschie des Gester (B. 17,111 fl), under fentet ihm noch ein fremmes Geste Geütschie des Gester (B. 17,228); menn er auf Bellen Knutigun gegen des Richig nicht ganz zu külfger scheint, so sit des gester die Kretze gegen des Richig Sch deske mich der Water beiter Guelle gescheit mie Expte einen Sanfgeren Gebrand den berfelben zu machen, habe aber in den Numertungen mehrlach anf bieleife vermießen.

Die Historia Wolforum Weingartensis, wie fie in ber neuen Musaabe ber Mon. Germ. XXI. 457-471 genannt ift, mabrent ber uriprungliche Titel Chronica Altorfensium lautete, ift um 1170 gefdrieben, noch bei Lebzeiten bes Grafen Belf, ber befonbere burd biefelbe verberrlicht wirb. Dem Berfaffer, einem Dond bes melfifden Rloftere Beingarten, lag bie Chronit Ottos von Freifing vor; er bat beffen Ergablung bier und ba mortlich aufgenommen, aber nicht nur erweitert, fonbern auch gerabegu beranbert, mo es bas melfifche Intereffe ju erheifden ichien. Der Berfaffer ift über bie Ereigniffe feiner Beit gut unterrichtet, befonbere in Betreff ber fcmabifden Angelegenheiten, und wir banten ibm manche michtige Runbe. Auch feine genealogifden Rotigen, obwohl fie nicht gang anverläffig fint, haben Berth, ba folde Mufgeidnungen für bas fübliche Dentichland bamale felten finb. Genealogifde Radrichten über bie Dombogte bon Regeneburg, bie Burggrafen bafelbft, bie ganbgrafen von Steveningen und bie Dart. grafen bon Bobburg, melde ich in einer Dindener Sanbidrift entbedte, finb in ben Sigungeberichten ber bair. Atabemie ber Biffenfchaften 3abrg. 1870. I. 562 563 unb unter unfren Documenten (D) abgebrudt.

Beinrich ber lome tritt in ber Historia Welforum gang in ben Sintergrund, um fo mehr mirb auf ibn bie Aufmertfamteit bingerichtet in ber Glavendronit bes Delmolb, welche fur bie Angelegenheiten bes norblichen Dentichlanbs in ben Beiten Lothare und Ronrade bie merthvollften Radrichten bietet. Belmold bat fach. fliche, ben Boebibern vermanbte Unnafen por fich gebabt, meift aber ergabit er bier, mas er felbft erlebt ober bon guberlaffigen Beugen erfahren hatte; ber fagenhafte Charafter fruberer Abichnitte (vergl. Bb, III. G. 1067) verliert fich völlig. Selmoth hat bie Chronit erft um 1170 gefdrieben, bod ift fein Bericht über bie Beiten Lothars und Ronrabs icon ale ein geitgenöffifcher angufeben. Ueber Lothars und Beinrichs bes lowen Rampfe im Benbentanbe, über bie Beftrebungen Biceline und Gerolbs für bie Berftellung ber driftlichen Rirche bafelbft, aber bie beutiden Anfiebelungen im Bagrier. und Abobritenlanbe finben fich bie trefftichften Mittbeilungen, bie gröftentbeile auf Bicelin und Berold felbft gurudauführen finb. Mus bem Rachlaft Lappenberge ift von &. Beiland eine nene Ausgabe bee Belmold in ben Mon. Germ. XXI, 1-99 beforgt morben, bon ber auch eine Ceparatausgabe ericienen. Gine Ueberfetjung bat 3. G. DR. Laurent in ben Befdichtsichreibern ber beutichen Borgeit XII. Jahrhundert Bb. 7 geliefert. Bergl. D. Boelfel, Die Glabendronif Delmolbs (Göttingen 1873).

Delmold ermagnt nur gelegentlich Albrechts bes Baren und feiner Erfolge im Benbentaube; um io wichitger ift eine Aufgeichnung, weiche wir einem Beinrich Getefebech, Raliegeit, 12.

von Antwerpen verbanten. heinrich mar Brior unter bem Bropft Alverich von Branbenburg, beffen Amtegeit fur bie Jahre 1217-1227 nachgnweifen ift, mahricheinlich aber befleibete Beinrich bas Briorat bereits im Jahre 1197 (Riedel, Cod. diplom. Brand. I 7. p. 469). Da er ben Tractatus de urbe Brandenburg, bie Ergablung von ber Berftellung ber bifcofficen Rirde in Branbenburg. ale Bungling nieberichrieb, ift berfelbe vielleicht wenig funger ale Belmolbe Bud. Beinrich tonnte bie Dinge, von benen er banbelt, meift noch felbfi erlebt haben, jebenfalls mubelos fich über biefelben unterrichten; mas er mittheilt, tragt burchaus ben Stempel ber Glaubmurbigfeit. Geine Rachrichten maren aus verfchiebenen Ableitungen größtentheile langft befannt; baß fie aber in einer fpateren Leitfauer Compilation vollftanbig in ibrer urfprunglichen Geftalt erhalten feien, bat querft S. Sabn in feiner Abhanblung über bie Gobne Albrechts bes Baren (Jahresbericht ber Lonifenftabtifden Reglicule, Berlin 1869) S. 5 nachgewiefen. Bene Leipfauer Compitation, welche in ber Banbidrift ben Tittl Fundatio ecciesie Letzkonsis tragt, ift erft im fechegebnten Jahrhunbert angefertigt; fie ift mit Auslaffung einiger Actenfilde nach einer Abidrift &. Bebbings, ber fie aufgefunden batte, querft bei Riedel, Cod. diplom. Brand. IV. 1. p. 283-288 publicirt morben. Der Tractatus Henrici de urbe Brandenburg finbet fic bort p. 285-287; einen nach ber Sanbidrift verbefferten Abbrud gebe ich unter ben Dorumenten (C).

Gettrieb von Biterbo, ber mobischeinlich im Dentschard, gedeun ist, schenfale in Bamberg feine Biddung erfolten des, weitet feine Ungeschiebte unter ben Regierungen Lethars umd Konradd III.; er gehörte noch der Rapelle des Leigturgen beiter Orersche zu feine Andele des Leigturgen beiter Orersche zu feine den feine Einemungen feiner Griebt und eine Einem west er im Pool und betreit mit Einem mos er im Pool und Berlein mittellit, ift nur des Allbefannte und meift aus Otto von Kreiftige erfichten d. Die Weiter Geririches find dem Modig in der M. G. XXII. heunsgegeben, und die betreffenden Stellen der Enableon finden sich 30. 250–2602.

Bei Beitem michtiger fur biefe Beriobe fint bie Schriften bes gefeierten Theologen Gerbob, Bropft von Reichereberg (1132-1169), eines Mannes von enticieben papftlicher Gefinnung, wenn er gleich an ber Bermeltlichung ber romifden Gurie großen Anftog nahm. Biele feiner Schriften beziehen fich auf bie firchlichen Bewegungen feiner Beit, und bie von ibm gegebenen Radricten fint icon besbalb febr merthooll, weil er ben bestimmenben Berfonlichfeiten ber Beit nabe ftanb. Much in feinen bogmatifchen und exegetifchen Arbeiten mifcht er nicht felten intereffante biftorifche Grorterungen ein. Das erfte Buch feines Berfes: De investigatione antichristi bat am meiften gefchichtlichen Gehalt und ift von 3. Stills im Archiv für öfterr. Beichichte XX. 127 -188 berausgegeben worben; neuerbinge bat in bemfelben Arcib XI.VII. 355-382 E. Müblbacher eine Schrift über bas Schisma Baichalie III. befannt gemacht, in welcher auch bas Schisma Anaflete II. berührt wirb. Anbre Schriften Gerbobs fint bei Pez, Thesaurus I, 2, II, 2, V. unb VI. gebrudt; eine Bieberholung ber bereits gebrudten Berfe ift bann in ber Sammlung bon Digne Bb. 193 unb 194 gegeben morben. Aber Bieles ift noch nie bublicirt, und es mare munichenswerth, bag minbeftens bie Stellen, melde biftorifche Beziehungen enthalten, befannt gemacht murben. Gine Ueberficht über bie gebruchten und ungebrudten Schriften Gerbobs ift ber Abbanblung von 3. Bach fiber Gerbob in ber öfterreichifden Bierteljahresfcrift für tatholifde Theologie 1865 IV, 19-116 beigegeben; auch find bort einige intereffante Inedita mitgetheilt.

Eine eigenthümliche Stellung unter ben Beidichtsquellen jener Beit nehmen bie flanbrifden ein. In bie Mitte geftellt mifchen Deutschland und Franfreid, mar Rlanbern in feiner Entwidelung mefentlich burch bas Beidlecht feiner Grafen beftimmt. Go beitet fich auch bie biftorifde Ueberlieferung bier faft allein an bas berrichenbe Baus. Das traurige Enbe bes Grafen Rarl (1127) erregte fo bie Gemuther, bag balb nach einanber brei Bucher fiber fein leben und Sterben gefdrieben murben (M. G. XII, 531-623); von biefen bat nur bie Passio Karoli comitis, bie von Galbert, einem Rlerifer ber Rirche au Brflage, berrfibrt, fur bie beutiche Reichsgeschichte einiges Intereffe (M. G. XII. 561-619). Außerbem ift in Betracht ju gieben bie bis 1128 reichenbe fortfebung ber bem gambert von G. Omer angeschriebenen Genealogia comitum Flandrensium (M. G. IX. 312. 313). Berth. volle Radrichten enthalt bie Chronit bes Anbreas.Rlofters ju Cateau. Cambrelis fiber bie erften Reiten Lothars (M. G. VII. 547-550); fie ichlieft mit bem Jahre 1133 und ber Berfaffer ergablt gulebt bon ben gleichzeitigen Ereigniffen in lebbafter, anicaulider Beife. Die Bistbumedronit von Cambrai ift für biefe Beit nur aus Auszugen befannt, und biefe Auszuge bieten wenig von allgemeinerer Bebeutung (M. G. VII. p. 506, 507, 523-525). Mus ber Bistbums. dronit fcheint auch bereite Lambert von Baterlos, Ranonicus ju G. Mubert in Cambrai, gefcopft ju baben, ale er im Aufdluft an Siegberte Arbeit und bie in Gemblour und Andin entftanbenen Fortfesungen berfelben ein annaliftifdes Bert i. 3. 1152 unternahm; mas er fur bie Beit Lothars und Ronrads III. giebt, bat meift auch nur lofales Intereffe (M. G. XVI. 513-522).

Die nicht ermöhnten Gelichtsbauellen aus bem breigebnen und ben folgenden Johrunderten liefen filt bie für Schadelte Beriebe fig get eine Ausbette; meift merben nur Aufgeichnungen früherer Zeit niederholt. Allein das bem dietzigknete Jabraubert angehörige Ohronicom Monik Soreni (Ausgabe von Coffen, gabe 1844), befür anholt gestigenthielts bier bem Augedbeurger Annalen entsprickt, giebt noch einige neue Nachrichten für die Gelchichte der Martgrofen bon Reifen.

## 2. Außerhalb Dentschlands entftandene Gefchichtswerke.

Bei ber unmittelfaren Berkindung bes beutichen Reich mit 3lutien find auch bei ter zu iner Reich abgefehre ofchichtenert fiel bie Konflergefichied vorzugstreife in Betracht zu ziehen. Sie gerfallen in bei größere Bruppen: zu ber erften gehören bie Quedlenfehreiten Internationes, bie melennich berühren ger Diese Rogerts beitimmt find, bie zweite ih von ber Toniforen Murie benitugh, bie britte flet mit bem Wulfommen ber freien Städe im mittleren und nörblichen 3talien in Berfeinburg.

Bertreffliche Radgicken über die verwerrenen Jugunde Südicialiens in ber Zeit, mo Boger feine tönigliche Racht begründete, beftigen mir in ber Chronit bes Beneventungen Falce, nechger in iciner Baterflad bie Stelle eines Notars und Richters bestlichter; feiber brich bie Chronit (Maratori SS. v. V. 22-133) schom mit vom Baterflad bie Art. 1410 a. Richterfung [en mit flight bie interflante Schrift, neche ber Wie Alcenn

ber von Teleja in vier Budern über bie Thaten Ronig Rogers idrieb (Muratori SS. V. 607-645); ber Berfaffer ift aut unterrichtet und ergablt, obwohl er unter bofifden Ginftuffen flebt,1) boch ohne arge Entftellungen ber Thatfachen. Bas bie Annales Cavenses (M. G. III. 191, 192) für biefe Beit bieten, ift nur burftig; ausführlichere Rotigen finben fich in ben Annales Cassinenses (M. G. XIX. 308-311), aber es bleibt babei Manches im Dunflen. Die Fortfebung ber großen Rlofterdronit von Monte Caffino, welche Potrus Diaconus bamals abfafite, ergablt Bieles breit genng, aber nicht immer bas bor Allem Wiffenswerthe, und überbies find ihre Radridten bei ber Ratur bes Antore, bem es vor Allem barauf antam, feine Berfon berborgubeben, und ber gur Erreichung feines 3meds auch Galidungen nicht idente, im boben Grabe verbachtig. Betrus wentet auch ben bentiden Angelegenheiten fein Augenmert gu, aber bier zeigt er fich wenig unterrichtet. Bas er über ben Aufenthalt Raifer Botbars in DR. Gaffino ergablt, gebort ju ben, wenn vielleicht auch nicht glanbwurbigften, boch intereffanteften Partien feines Berfe, meldes icon mit bem 3abre 1137 ichlieft (M. G. VII. 727-824). 230 er und bie anberen Quellen uns berlaffen, find wir auf bie große Chronit bee Ergbifcofe Romoalb bon Galerno verwiefen, welche erft um 1180 entftanb, Romoalb, ber bereits im Jahre 1153 jum Ergbifchof gewählt murbe, mar ohne 3meifel über bie Beiten R. Rogers febr mobl unterrichtet; leiber ergablt er nicht Mles, mas er mufite, und Bieles nicht fo, wie er es mufite. Schwierigfeiten erwachfen auch barans, bag er eracte dronologifche Beftimmungen verabfanmt. Dennoch ift Romoglbe Bert von großem Ruben und fur bie fbateren Regierungs. jabre Rogers unentbebrlich. In ber neuen von 2B. Arnbt beforgten Musgabe in ben M. G. XIX. 398-461 ift ber Tert von ben fpateren Interbolationen, Die ebenfalls nicht ohne Werth finb, genan geichieben.

Unter bem Ginfluffe ber romifchen Gurie entflanben bie Bortfebungen ber Bapfileben bes Liber pontificalis. Die unter bem Ramen bes Banbuline befannte Cammlung bricht mit honorius II. ab; fie murbe mobl besbalb nicht weiter fortgefett, weil bie Berfaffer ber letten Biographien bei bem Schiema Angflete II. betheiligt waren und bas Buch fo einen ichismatifchen Charafter zu gewinnen ichien. (Bergl, Bb. III. S. 1061). Erft in ben Beiten Sabrians IV. ober Alexanbers III. entftanb eine neue Sammlung, bie mobl im Bangen bem Carbinal Bofo beiaulegen ift, bon bem wenigftens bie letten Abichnitte berrubren. (Bergl. Bb. III, G. 1061). Die Biographien ber Bapfte von Sonorine II. bie Gugen III. fint im Bangen nur burftig behandelt; fie beruben auf authentifchem Material, aber bies ift gang im Intereffe ber romifden Curie verwerthet. Am meiften erfahrt man noch aus ber etwas aussubrlicheren Vita Innocentii II. Dieje Bapftleben find gnlett von Batterich in ben Vitae pont. Roman. T. II. (Lipsine 1862) beransgegeben, Ge unterliegt feinem Zweifel, baf auch in biefer Beit turge romifde Annalen geidrieben finb. Bir fennen fie gwar nicht in ihrer urfprunglichen Geftalt, aber fie find in romifden Babft- und Raifer-Ratalogen benntt, und Rotigen aus benfelben find in unteritalifche Annalen übergegangen, in Berfcmelgung mit biefen nach ber Lombarbei gefommen und bann enblich nach Deutschland, mo fie in ben fogenannten Annales Seligenstadenses (M. G. XVII. 3t. 32) und in ben Annales Herbipolenses ju ertennen finb. Dan vergleiche Scheffer-Boichorft in ben Foricungen jur

<sup>1)</sup> Das Wert war veranlaft von Mathilbe, ber Comefter Ronig Rogers, bit fic von ihrem Gemahl, bem Grafen Rainuff, getremt batte. Abeganbers Bud folieft bereits mit bem Jabre 1136.

beutichen Geschichte IX. 382-396, ben im Archib ber Gesellschaft fur altere beutiche BeidichtstundelXII. 60 ff. abgebrudten Ratalog be Cencius und Die ebenbafelbft 6.78 ane einer venetianifden Sanbidrift (X. 72) bublicirten Notae Romanac. 3d bemerte babei, bag ich im 3abre 1872 bie frilber bon mir benutte Banbidrift (XIV. 177) ju Benebig wieber eingeseben babe und fie nur eine Copie bee borbin ermabnten, von Bethmann benutten Cober ift. Der lettere ftammt aus bem Rloffer S. Giovanni in Verdara ju Babua und enthalt erft einen Babftfatalog, melder ale Breviarinm Mileti in Chronicis bezeichnet wirb und mit Gregor IX, enbet, beffen Regiernngsjahre noch nicht ausgefüllt finb; bas folgenbe Stud ift bas Raifer- unb Bapftverzeichniß, bem bie Notae Romane entnommen und welcher als Chronologia ocolosiastica betitelt ift. Auch ber Bropft Burcharb bon Urfperg, ber in Italien Manches gefammelt bat und bem wir bie für bie Befchichte Friedrichs I. fo merthvollen Fragmente bes Johannes von Cremona verbanten, icheint romifche Annalen bei feiner Chronit benutt gu haben; fiberbies lagen ibm Annalen bon Rieti bor, bon benen wir anterweitig nur fpate und burftige Ausguge baben. Dan bergleiche bie Annales Reatini (M. G. XIX. p. 267. 268) mit bem Chronicon Urspergense (Ed. Basil, 1569) p. 281. 282 Die erft im Anfange bee breigebnten Sabrbunberte abgefaften Annales Coccanonses, bie auf gemeinfamer Grunblage mit ben Annalen von DR. Caffino und La Caba ruben, geben icon fur bie Beriobe, Die bier in Betracht tommt, felbftffanbige, nicht unwichtige Rachrichten (M. G. XIX. 282-284).

Um bie Mitte bes gwölften Jahrhunberts beginnt im mittleren und norblichen Italien bie eigentbumliche flabtifche Geichichteidreibung, melde bann bier bie nachtfolgenben Beiten beberricht. Gie erregt icon beshalb befonberes Intereffe, weil fie bon Laien ansaing und fur Laien berechnet mar, mabrent in ben anbern ganbern bes Abenblanbes bie Diftoriographie noch gang in ben Banben bes Rlerus lag. Babnbrechend find bier bie großen Annalen bon Benna, welche um bas 3abr 1150 Cafaro nach einem reichen politifchen leben jum Ruhm feiner Baterflabt begann und bis in fein bobes Greifenalter fortfette. Er beginnt bie Ergablung bon bem Sabre 1099 und berichtet über bie meiften Greigniffe ale Beitgenoffe. Die neuefte Ausgabe ift bon R. Bert in ben M. G. XVIII. 11 -48 beranftaltet. Genua murbe jeboch bon ber faiferlichen Bolitit weniger berilbrt, ale Bifa, und bier ift erft ein Menfchenalter fpater eine abnliches Munalenwert entftanben, welches bem Bern barb Darange augeschrieben wirb; es enbet mit bem 3abre 1175, ift aber erft etwa ein Jahrgebnb fpater abgefaßt (M. G. XIX. 238-266), Fur bie Beiten lothars und Ronrads giebt es eine Mngabl michtiger Rotigen, beren Urfprung fich nicht weiter nachweifen laft, bie aber obne Ameifel bollig glaubmilrbig finb. Dan bergleiche Scheffer-Boichorfte Muffat ilber bie altere Annaliftit ber Bifaner in ben Forfoungen gur beutiden Beidichte XI, 506-527.

Yeber feht uns eine Schulche Arteit für Waliand, welches baumle bereits in ber Sembarbei eine ferebragunde Rolle spielter eine bie Gebragusführ burch Keifer friebrich I. geben dere der Gelchichtschreitung einen nacm Imputs, und uns von finnete bann auf die felberen Zeitem gurlchguschen. Was fich in der Notas S. Goorgii Wediolanenasse (M. G. XVIII. 2865) und in einigen vermandten Mulgichungan findet, trägt für die Gelchicht Zeitzer und Konrade III. rentig aus. Im se mertheller is für uns die finien Schrift best jün geren Enabulf, deren [den Gb. III. S. 1069 geboch ist. Landusfundung und M. G. XX. 21—49) [off nur bereitstießen Schülchie Schriftliche varfellen, elibert aber ungelichte arbeitung ist und für auffendung. (ider Beile bie blingerlichen mit findlichen gufflühre ber Eicht. In den Annales Placentini Cheellf, nedige erft im breighnten gledvenbette entflunden find, der bis jum Jahre 1012 juridagehen, finden fid einige für die Kalftegefoliete unfere Beriebe beachteuerten Berigne (d. S. XVIII. 419), für die Jug begehret nach Jallien find die Annales Cremononene (M. G. XVIII. 419), dur de einig Seiter beiter beschieden der Schrieben beschreiben der bei der bei

Gine nicht geringe Bebeutung fur bie Raifergefdichte biefer Beit baben auch bie bohmifden Befdichtequellen, gunachft bie gortfebungen bee Coemas bon Brag. Die Bufabe, melde bie 1142 ein Ranonicus von Biffebrab machte, (M. G. IX. 132-148) find and fur bie beutiche Befchichte bon größtem Intereffe; es find gleichzeitige, febr anberlaffige Aufzeichnungen. Richt von gleichem Werth für bie bentide Gefdicte fint bie Radricten bes Bonde bon Sagama, melder bie Arbeit bes Cosmas an einigen Stellen erweiterte und bis 1162 fortführte, obgleich auch biefes Bert (M. G. IX. 156-159) Beachtung verbient. Ginzelne brauch. bare Angaben finben fich auch in ben Annales Gradicenses unb Opatovicenses (M. G. XVII, 643-653), mit beren Aufzeichnung um 1140 im Rlofter Grabifc begonnen murbe; fie find bier bie 1145 unb fpater im Riofter Opatomig bis 1168 fortgeführt morben; es geinen fich in ihnen bereits bie erwahnten Rort. febungen bes Cosmas benutt. Gine ber wichtigften Quellen auch fur bie beutiche Befdicte find bie um 1170 entftanbenen Annalen bes Ranonicus Bincen. tine bon Brag; fte beginnen bereite mit bem Jahre 1140, aber leiber ift bie Darftellung in ben friberen Bartien, Die fich auf Die Beit Ronrabs III. begieben (M. G. XVII. 658-664), vielfach ungenan und burd dronologiiche Rebler entftellt. Go giebt Bincentine gute Rachrichten über Ronrabs Bug nach Bolen, aber fie merben irrig in bas 3abr 1149 fatt 1146 gefett.

Die pelnifig Gefchiesfertium mer in biele Bei äufert bittig. Dies frege muchen an verficieren Drien amalifijde Aufgrünungen gemach, eber wir tenum fie nur aus findtrem Ueberreitungen, die Refed und Arnbe in dem A. XIX. 564-6692 unter den Annales oppitali Craovorianes und Annales Polonorum braustgegeben haben. Bergel. D. Beifterg, die polnife Gefchiedereitung des Bittelatters (Schygig 1873) S. 31 f. Nau Ungarn beitpen in an allen bifteriffen Aufgledenungen für biefe gleif Richte, als furge Annales in einer im Annales bes breichnten Zubefaunberts zu Brefdung angefertigten Dambeitt, nechen unter dem Annales Posonianes in ben M. G. XIX. 571-678 abgebruft und zufet den Westerleitung der im Richte gefen. M. G. XIX. 571-678 abgebruft und zufet den Westerleit und finder ben Wannales volleren Ungeried transpagerie nich.

 Englische Ablain von Aumb gegen Mir bei Sadrigunberts erfland. (Ausgabe von gegen geben bei gegen geben bei gestellt bei gestellt bei der gestellt bei gestellt gestellt bei gestellt bei gestellt gestellt

Unter ben frangofifden Quellenfdriften jener Beit berilhrt bie beutiden Berbaltniffe bas um 1140 gefdriebene große Bert bes Orderieus Vitalis; bie betreffenben Stellen fint in ben M. G. XX. 51-82 aufammengeftellt. Die Rachrichten bes Orbericus, welcher bie Borgange in Deutschland nur nach unficheren Geruchten tannte, find mit großer Borficht aufzunehmen. Da bie ausgebehnte Birtfamteit bes beiligen Bernbard fich auch auf Dentschland und Italien erftredte, baben bie Biograpbien bee berfibmten Mbte von Clairvaux auch für bie Raifergeicichte biefer Reit Intereffe; leiber find fie fo febr vom Bunberglauben beberricht, bag in ihnen fur bie Darftellung ber realen Berbattniffe menig Raum geblieben ift. Die bebeutenbfte unb umfaffenbfte ift bie bon mehreren feiner Schiller berrilbrenbe in 7 Buchen, welche auf Aufzeichnungen berubt, bie jum Theil icon bei Lebzeiten bes Beiligen gemacht maren und balb nach feinem Tobe jufammengeftellt murben. Diefe erfte Vita Bernardi ift gulett bei Migne, Patrologiae cursus T. 185 p. 226-416 abgebrudt morben. Bie Bernbarb felbft, bat bie frangoffice Literatur jener Reit bas Schisma bes Unaffet und bie Rampfe Innocenge II. mit befonberem Intereffe begleitet. Es geigt fich bies in ber bon Mbt Guger berrubrenben lebensbeichrei. bung Lubwige VI. (Dn Chesue SS. IV. 281-321), in ber von verichiebenen Berfaffern abgefaßten und bis 1147 fortgeführten Chronit von Maurigny (Du Chesne SS. IV. 359-389) und befonbers in ber matbenben Invective, bie um 1135 ber Archibiaton Arnulf von Gees gegen ben Bifchof Berarb von Angouleme, ben Legaten Anaffets II. in Gallien, idrich (M. G. XII. 707-720). Beachtenemerthe Radrichten filr bie Befchichte bee Schisma finben fich auch in ber bis 1142 fortgeführten Historia novella bee Englanbere Bilbeim bon Dalmeeburb; bie betreffenben Stellen fint in ben M. G. X. 484 485 abgebruch.

beutide nie gang aus ben Augen. Gein Buch murbe querft gebrudt bei Chifiet, S. Bernardi Clarevalleusis abbatis genus illustre assertum (Divioue 1660) p. 9-77 nach einer eimigen und, wie es icheint, feblerhaften Banbidrift; biefer überaus mangel. bafte Tert ift nachber nur wieberbolt morben, julebt bei Migne, Patr. oursus T. 185. p. 1202-1246, und verbiente enblich eine burchgreifenbe Emenbation. Bas bie Beurtbeilung ber Thatlachen burd Dbo betrifft, fo muß man fic flete vergegenmartigen, bag er bon bemfelben blinben bag gegen bie Briechen erfullt mar, wie bas gange frangofifche Deer. Gine anbre ausführliche Darftellung bes zweiten Rrengjugs befiben mir in ben Ge sta Ludoviei VII. (Du Chosne SS. IV. 412-419), bie in feinem Ralle por 1200 abgefaßt fein tonnen. Aber bie Gosta beruben auf alteren Quellen, und eine berfelben ift in ber Historia Ludovici VII. (Du Chesne SS. IV. 412-419) nachgewiesen, fürgere Mufgeichnungen, bie gwifden 1170-1175 gemacht murben und ben Rremma unr porfibergebend berühren. Unffarer ift bas Berbaltnif ber Gesta ju Bifbelm von Eprus (Rocueil des historiens des croisades. T. I. Paris 1844) in ben Bartien, melde ben ameiten Rreusjug betreffen, fo febr bie Uebereinftimmung in bie Mugen fpringt. Jaffo bat in Schmibte Reitidrift für Geidichtsmiffenicaft II. 572-577 bie Anficht verfochten. bag bie Darftellung Bilbeims bem Berfaffer ber Gesta borgelegen babe, Bernbarb Rugter bagegen in feinen Stubien jur Befdichte bes zweiten Rreinzuges (S. 21-31) bargulegen gefucht, bag Beibe ein gemeinsames Original benutt batten. Sollte Ruglere Anficht bie richtige fein, fo tonnte biefes Original bod taum por 1181 entftanben fein und mußte gu ber Beit, ale Bilbelm fein Bert vollenbete, noch ale Rovität gelten : mir icheint burd Ruglere Anefabrungen bie Anficht Jaffes noch nicht gang befeitigt ju fein.

Für bie Befdichte bes zweiten Rreuguges find and zwei bogantinifche Befdichteidreiber von befonberer Bebentung: Cinnamus und Ricetas. Beibe find nicht ale gleichzeitige Schriftfteller angufeben, fie find erft gur Beit ober nach ber Beit bes Rreumuges geboren; Ginnamus idrieb gegen Enbe bes smöllten 3abrbunberte, Ricetas erft im Anfange bes breigehnten Jahrhunberte. Aber fie ftanben in boben amtliden Stellungen ju Conftantinobel, und es tonnte ibnen banach nicht ichtver fallen über Ereigniffe, bon benen fie felbft feine Erinnerung batten, bennoch gute Rad. richten einzugieben. Offenbar ift bies auch gescheben, namentlich von Cinnamus, welcher ber Beit bes zweiten Rreugzuge aberbies naber ftanb; febr auffällig ift, baß bas Bert beffelben bon bem jungeren Ricetas gar nicht benutt gu fein icheint. Wenn man fruber bie Darftellung bes Letteren vorzuzieben pflegte, fo bat in neuerer Beit Rugler a. a. D. 36-43 mit Recht bervorgeboben, bag vielmehr Cinnamus größeren Glauben verbient. Doch mochte ich auch biefem nicht fo weit vertranen, wie es Rugler thut. An willfürlichen Ausichmudungen gur Spannung ber Lefer laft er es fo menig, wie Dicetas, feblen. Ein Briefmechfel amifchen bem Raifer und Ronig Ronrad, wie er ibn mittbeift, ift gang unbentbar und fiebt mit echten Actenftuden aus beiben Rangleien, wie wir fie befiben, im foroffften Contraft. Bas Cinnamus ferner von einer Schlacht und Rieberlage bes beutiden Beeres bei Conftantinopel ergablt, gebort ficher in bas Reich ber Erfindungen; benn es ift mit allen alteren Rach. richten unvereinbar. Beibe Berfe find im Corpus seriptorum historiae Byzautinge entbalten: Joannis Cinnami Historiae ex recensione A. Meinekii (Bonnae 1836) unb Nicetae Choujutae Historia ex recensione J. Bekkeri (Bonnae 1835).

An lehter Stelle haben wir noch bie sogenannte Historia poutificalis ju etwähnen, bie in ber M G. XX. 517 - 545 jum erstenmal, so weit fie fich in ber einzigen bie jebt befannten Berner Banbichrift erbalten bat, vollftanbig von 2B. Arnbt publicirt ift. Es mar bie Abficht bes Berfaffere ber Historia pontificalis bie Chronit bee Giegbert, bie ibm mit ber Fortfebung bis 1148 vorlag, meiter fortanfubren, bod alaubte er babei pon bem Berfabren Giegberte barin abmeiden ju muffen, bag er nicht bie beutiche Beidichte, fonbern bie Beidichte ber romifden Rirde in ben Mittelbunft feiner Arbeit ftellte. In ber That tritt in feiner Darftellung bas romifche Babftthum an bie Stelle bes beutiden Raiferthums, aber nach ber univerfellen Stellung, welche inzwifden Rom gewonnen batte, wird babei nach allen Seiten bie Befdicte bee Driente, Italiene, Frantreiche, Englande und Deutidlanbe berfibrt. Der Berfaffer will nur ergablen, mas er entweber feibft gefeben ober boch mit Sicherheit in Erfahrung gebracht babe. Die beften Berbinbungen ftanben ibm au Gebote: er mar mit Babft Eugen III. und ben angefebenften Berfonlichfeiten im Carbinal-Collegium befannt, nicht minber mit ben erften firchlichen Burbentragern in England und Franfreid. Den bentiden Angelegenheiten fand er giemlich fern, bod giebt er aud über biefe mande gute Radrichten. Bas wir befiten, ift nur ein Fragment, meldes ploglich im Jahre 1152 abbricht; es ift erft im Jahre 1162 ober 1163 niebergefdrieben, und vielleicht fette ber Berfaffer feine Arbeit bie ju biefem Jahre fort. Das une erhaltene Fragment ift eine febr mefentliche Bereicherung ber biftorifden Literatur jener Reit; benn trot einzelner Berftofe, befonbere in ber Chronologie, ift bie Darftellung im Befentlichen zuverläffig und läßt tiefere Blide in bie Weltverbaltniffe merfen, ale bie meiften gleichzeitigen Quellen. 3ch babe bereits in meiner Schrift fiber Arnold von Bredcia (München, Berlag ber. t. Atabemie, 1873) S. 6 barauf bingemiefen, bag nur Johann von Salisbury ber Berfaffer biefer intereffanten Schrift fein tonn, bie er feinem Rreunde, bem Abt Beter von G. Remp, gewibmet bat.

## 3. Actenflücke, Urkunden, Briefe.

Mur ein Gefeß Leibare ist uns erseiten, die auf dem Moncatischen Steiche gal 136s ettelligen Schnieckenstituten (M. G. Logg. II. 84. Logg. IV, 689, 640). Die teiben anderen Cemitationen, die in dem M. G. Logg. II. 80, 82 Seaber bei gefagt werten, sich autregrießene mab fleger mit der von Verfe sich fle ab untergrießene betrachten Constitutiones feendales dommi Lothari imperatoris (M. G. Logg. II. 81, 83 abgetruct. Mach von Kenrechte Gräßlichen unt ein Gefeß hierliert; est fibe bie von ihm als Gegentfalg auf einem Moncatischen unt ein Gefeß hierliert; est fibe von ihm als Gegentfalg auf einem Moncatischen Schnießen 25 erfaßlich unter Schnießen der Schnießen der Schnießen der Schnießen der Schnießen Moncatischen Moncatischen

Die Raifernrtunben find am vollftanbigften verzeichnet bei Stumpf, Die Reichstangter II. 3. Ginige Bufabe ergeben fich aus Stumpfe Acta Imperii adline

inedita (Reichstangter Bb. III) und Ficker Forschungen jur Beichs und Rochtigeschiegte Justiens Bb. IV. Die Kritit ber Ultfunden Cotjars bieter biele Schwierigseiteten, de ibs Ausgiet demals große Berüdwerungen erigbte Bergi. W. Schwu. Berstuden jur Ophomatif A. Lothard III. (Colle 1874). Die Kasserunden find in den nochkeiden Ummertungen mod Stummer ichter (Sk. Rund Nummerc).

Die Beidifife ber romifchen Concilien und andrer Spnoben finden fich in ber Contilienjammlung von Ranft T. XXI. gejammelt; bie babft-lichen Urtunden find bei Jaffe, Regenta pont. Rom. registrirt und banach mit

J. R. und ber Rummer in ben Anmertungen angeführt.

Besonbere Bichtigtelt haben auch für biefe Beit einige Beiessammungen, welche auf uns gefommen find. Gie allein ermöglichen es und. Die Meiter ber hanbelinden Bersonen unmittelbar ju ertennen und bie gestigen Bewegungen jener Beriode bollfandig ju erfassen.

Der Codex Udalriei (Jaffe Bibl, V.), für bit 3cit bet Invefturffreits eine fergiebige Zucht, ebetein ben mach 1125 angeligen Supplementen moch für bit Regierungen Techers bis 1134 eine Angeb wiedelger Accentifact; se flub in ben Ammertungen nobe ber alten Aummert eitigt, der bie neze bit 3cffe mit der Begriffennen eine Gräffungen fehren die Beite biezen, aung J. beigefett ist. Gemiffennessen als Arganiquen Isnaen die Beite biezen, und der Schlieben dem Bereits gestellt der Beite biezen, 2005 der Beite biezen, 2005 der Beite Beit

Gine überaus reichhaltige Onelle fur bie letten Regierungsjahre Ronrabs III. befiben wir in einer Sammlung bon Briefen und Actenftuden, welche Abt Bibalb bon Stablo für feinen Gebrauch anfertigen lieft und bie fich jest im Berliner Archiv befindet. Gie umfaft eine große Rabl von Schreiben, melde Bibalb theils für fich, theils im Ramen R. Ronrate ober feines Cobnes abfaßte, wie Schreiben an Ronrab ober an anbere Rurften, Die Bibalb aus ber tonigliden Ranglei befannt murben; bamit find einige Acteuftude anbrer Art berbunben, bie er fur feine Befcafteführung nicht entbebren tonnte. Beitaus bie Debrgabt ber Schriftflude aeboren bem 3abre 1147 - 1152 1) und bamit ber Reit an, in welcher Bibath befonbers an ben Reichsgeschäften betheitigt mar, mo bie wichtigften Berhanblungen burch feine Sanbe gingen. Bir lernen bier Bibalb ale einen febr gefchidten Unterbanbler fennen, ber namentlich bie Berbinbungen bes Reiche mit ber romifchen Gurie eifrig pffeate qualeich aber geminnen mir einen flareren Binblid in bie Berhaltniffe bes Sofs und ber Ranglet, ale er une fonft fur biefe Reiten vergonnt ift. Dan wirb nicht fagen tonnen, bag bie Berbaltniffe bes Reichs in ber Mitte bes gwolften Jahrhunberts babei fich eben glangenb barftellen, aber bie biftorifche Erfenntniß giebt baraus einen gang außerorbentlichen Geminn. Gine vortreffliche Musgabe biefer Bibatbiden Sammlung bat Jaffo in feiner Bibliotheca rer. Germ. I. veranftaltet; bie einzelnen Stude find bier, abmeident bon ber Sanbidrift, dronologifd georbnet, bod ift bie Rolge in ber Sanbidrift aus ber p. 611-613 gegebenen lleberficht mit Leichtigfeit ju erfennen.

Leiber befiten wir bie Bibalbide Sammlung nicht wollftanbig; ein fruberer Theil, melder bie Correspondeng bis 1146 enthielt, ift augenscheinlich berloren ge-

<sup>1)</sup> Es folgen noch weiter Ctude bis 1157, aber bie Correspondeng ift bier weit burftiger.

Eine andere Brieffammlung, Die gur Beit Lothare in Italien entftand und aus ber eimelne Stude nach ber Biener Banbidrift Rr. 2507 in Schloffere und Berchte Archiv II. 368-372 abgebrudt murben, bat langere Beit auch bie forgfältigften Rorider getäufdt. Die weiteren Mittheilungen, welche Battenbach in feinem Iter-Austrineum (Archiv für Runde öfterr, Geicidteauellen XIV.) E. 39 ff. über bie Sanbidrift machte und bie auf biefelbe gegrundeten Untersuchungen Battenbache und Raffes laffen gar feinen 3meifel, baf wir es bier nicht mit echten Actenftuden ju thun baben, fonbern mit Stilmuftern eines Gelehrten, ber einen Brieffteller für feine Roglinge ausgrbeitete. Babriceinlich ift biefer Brieffteller in Bologna angefertigt; ber Situation bes 3abres 1132 fint faft alle einzelnen Stude angehaßt und um biefe Reit wird auch bie Saubtmaffe berfelben gemacht fein. Riemand wird biefen Brieffteller beute noch ale eine authentifche Onelle benuben wollen, aber über bie Berbaltniffe Italiene jur Beit ibrer Entftebung giebt fie boch febr erwunichte Auffoluffe. Bir muffen fur biefe Auffoluffe um fo bantbarer fein, ale wir fonft fiber jene Berbaltniffe gang ungenugent unterrichtet finb. Battenbach bat aus biefem norbitalifden Brieffteller a. a. D. G. 68-86 bie michtiaften Stude nach ber Miener Sanbidrift abbruden laffen; ein Bruchftud einer Turiner Sanbidrift benutte Dummfer (Foridungen jur b. Geidichte VIII. 892 893).

Bon nicht geringerem Jutereft; ift ein Teiel bes Regift um bes Gegenpafis Analtetes II, ber fich i einer Ausbigfeit zu Mente Geffine erheiter bei,
Es find 38 Briefe, nelde ichen Baronins benubt und die nach einer Reichtigt,
um geffen Zeite Epfeilm Lupas im Anhang feiner Berter Ad Sphesiums
coeilium variorum partum epistelme (Indem) 1999, 491-260 berungiget, finden fich auch im fiedenten Bande feiner gefammelten Berte (Venetilis 1724).
Bob bereiften Bonbicht; ift glauch das bennertneswerte Schrieben ertemmen, in
welchem Mantlet fier Rerbert ben Bann aussprach, Dugs in feiner Vie de
Norbert (Lazembourg 1704) p. 364. 365 bat es nach einer ihm von Mente
Gastilten gefandten Michaell abrunden laffen, umb ich mieberbelt, de jenes Inné find
Gastilten gefandten Michaell, der Zeit in den nageköngten Decumenten (A).

Bon unwegleichliefer Gebentung für die allgemeine Beschigte biefer glief find bis Briefe bes bei ligt m Berndert, von benem fich geges 500 erholten beken. Sie baben für die Den die Bender Werth, wie des Registrum Grogorit VII. für die glied des Innefficieries. Wie treten für anmittelber und Vehante bes Monnes nach, der am gewaltigften auf feine Zeitigenoffen wirdte. Beiter folgte men eine Regische, wede der des gestaligen Komptenung anzglagt. In den Ammermen im Rusgabe, wede der des gestaligen Komptenung anzglagt. In den Ammer

## 4. fülfsmittel.

3m 3abre 1843 veröffentlichte Bb. Jaffe feine Befdicte bes beutiden Reiches unter lothar bem Gachfen und ließ ihr 1845 bie Befchichte bes bentiden Reichs unter Conrab bem Dritten folgen. Beibe Bucher finb burchaus nach bemfelben Plane bearbeitet und behandeln bie gange Beriobe, welche in biefem Bante bargeftellt ift. Rad ben Arbeiten Dascous fur bie Gefdichte Lothars und Ronrade III., mit benen feiber feine Commentarien folieften, ift Dicte bem ju vergleichen, mas Jaffe geleiftet bat, und ohne Ausnahme baben Alle, bie fpater biefe Beiten in berubren batten, fich feiner Darftellung angefchloffen. Much bie fiberfictliche, im popularen Zone gehaltene Schrift von Dtto von Beinemann, Lothar ber Sachfe und Rourab III. (Salle 1869) fußt, fo bemanbert ber Mutor in ben Quellen ift, boch in ber hauptfache auf Jaffes Arbeiten. Gie liegen nicht minber unfrer Darftellung gn Grunde, boch wird man nicht verfennen, bag bie eigene Forioung beshalb nicht verfaumt ift. Gie ichien einmal baburd geboten, bag manches nene Material eröffnet ift, noch mehr aber burch bie tiefere Ginficht, bie man in bie Ratur auch ber langft juganglichen Quellen gewonnen bat. Gerabe nach biefen beiben Geiten bin bat fich 3affe felbft nach bem Ericeinen iener Bilder noch befonbere Berbienfte erworben, fo bag jum großen Theil bie Refultate feiner eigenen Stubien bier gur Rritif an bermenben maren. Benn ich in ber Darftellung öftere bon ber feinigen abgewichen bin und baburch in ben Anmertungen ihm gegenüber meine Differeng au erortern genothigt murbe, fo liegt barin fo wenig eine Minberung feiner Berbienfte, bag es vielmehr auf bas Deutlichfte zeigt, wie ich überall gerabe von ibm ausgegangen bin. Bieles batte Jaffe offenbar felbft jebt geanbert, wenn er eine Revifion feiner Jugenbarbeiten batte vornehmen tonnen; Manches murbe er bagegen nach feiner bebarrlichen Ratur vielleicht feftgebalten baben. Bon ben Einzelnbeiten abgefeben, liegt ber hauptuntericieb meiner Darftellung bon ber Saffes mobl barin, bag ich bie allgemeinen Berbaltniffe jener Beiten, wie es in ber Ratur bieles Wertes liegt, mehr zu vergegenwärtigen gefucht babe.

3m weiteren Bufammenhange ift biefe Beit bearbeitet worben in bem berühmten Berte Friedrich von Raumere, Beididte ber Sobenftaufen (6 Banbe). und gwar im erften Banbe beffelben. Berabe biefer Theil erfuhr in ber erften Anftage (Leipzig 1823-1825) bie flartften Angriffe, und ber Berfaffer bat in ber meiten und britten Auffage (1840 und 1857) mehrfache Berbefferungen pargenome men; bie vierte Auflage (1871, 1872) ift unveranbert. C. de Cherrier bat in bem verwandten Berte, betitelt Histoire de la lutte des Papes et des Empereurs de la maison de Souabe (1. Ausgabe in 4 Banben, Baris 1841 ff., 2. Ausgabe in 3 Banben, Baris 1858 ff.) bie Beit Lothare und Ronrabs III. in ber Ginleitung nur gang überfichtlich behanbelt.

Rur Albrecht ben Baren befigen mir eine ausgezeichnete Monograbbie bon D. b. Beinemann: Albrecht ber Bar, eine quellenmäßige Darftellung feines Lebens (Darmftabt 1864). Das urfunbliche Material filr bie Befcichte bes großen Marfgrafen und feines Saufes bat von Beinemann gufammengeftellt in feinem Codex diplomaticus Anhaltinus T. I. (Deffau 1867-1873). Durch bie Mittheilungen von Beugenreiben aus gablreichen Urfunden biefer Beit bat bas Bert noch ein weiter reichenbes Intereffe.

Schnell nach einander find zwei Biographien Beinrichs bes Lowen ericbienen : 5. Brut, Beinrid ber lowe, Bergog bon Baiern und Gachfen (Leipzig 1865) und Dr. Bbilippfon, Gefdicte Beinrids bes 28men (2 Banbe, Leinzig 1867). Beibe Arbeiten flüten fich auf bie bauptfaclichften Quellen und find nicht ohne Berbienft, aber ale abichliegend tonnen fie nicht angefeben werben. Die eimige Monographie über Beinriche Obeim, ben Grafen Belf: R. B. Beb. rene, Bergog Belf VI., letter melfifder Stammberr in Gubbeutid. land, und feine Beitgenoffen (Brannichmeig 1829) ift febr mittelmafig und entspricht ben jebigen Forberungen ber Biffenichaft in feiner Beife. Die Berbaltniffe bes meififden Saufes in Sachfen fint bargelegt in ber febr grundlichen Schrift von 2. Beiland, Das facfifche Bergogthum unter Bothar unb Beinrich bem gomen (Greifemalb 1866).

Rur bie politifden und rechtlichen Berbaltniffe Italiens in biefer Beit ift bon berborragenber Bebeutung bas ansgezeichnete Bert 3. Fiders, Forfdungen gur Reiche. und Rechtegefdicte Staliene (4 Banbe, Innebrud 1868-1873).

Die Gefchichte bes zweiten Rreuguges ift von Fr. Bilten in feiner bortrefflicen Beidichte ber Rreugglige (Dritter Theil, erfte Abtheilung, Leipzig 1817) ausführlich behandelt worben. Durch ben Umfang und bie Grundlichfeit ber Quellenforicung übertrifft Bilfen weit bas bemielben Stoffe gewibmete Bert bes frangofifchen Atabemifere Dichaub, obwohl biefes außerlich einen viel großeren Erfolg gemann. 6. b. Enbel, ber Gefdichteidereiber bes erften Rreunugs, bat in feinen Bortragen: Mus ber Befdichte ber Rreuggunge (Rleine hiftorifche Coriften II. S. 1 ff.) und in bem Auffabe: Ueber ben zweiten Rreuging (ebenbafelbft I. 411) bie Rreugahrt Ronrade III. mehr berührt, ale im Bufammenbange bargeflellt. Gingebenbe Untersuchungen über biefe Sabrt fint niebergelegt in bem bereite angeführten Berte: B. Rugler, Stubien gur Gefdichte bes meiten Rrengings (Stuttgart 1866).

Das Ceben bes beiligen Bernspard bat noch teinen Durfteller gefunden, ber bas berufmite Bert A Rennbers, ber b. Bernbard nud ich eine fellette geneite umgarabeitre Anflage, Damburg und Gothe 1848) übettroffen balte. Leiber if die politife Edige, Damburg und Gothe 1848) übettroffen balte. Berber if die oringehenb behandtlt, wie bie finfalie.

3m Uebrigen ift auf bie in ben erften Banben bereits angeführten hulfsmitteln bier abermals ju berweifen.

## II. Unmerfungen.

## Buch IX. Rapitel 1-7. Gefdichte Cothars.

Duellen: Gleichzeitige Geidichtsmerte: Narratio de electione Lotharii. Passio Karoli comitis Flandriae anotore Galherto. Lamherti Genealogia comitam Flandrensium cont. Pandulfi Vita Honorii II. Honorii Samma. Chronicon s. Andreao Camor. L. III. o. 33-42. Gesta Treverorum, Cont. I. c. 26-29. Arnulfi archidiaconi Invectiva in Girardum episcopum Engolismensem. Anselmi Gemblacensis Continuatio chronici Sigeberti. Gesta abhatum Trudonensium cont. L. XII. XIII. Alexander Telesinus de rebus gestis Rogerii Siciliae regis. Landulfi de s. Paulo Historia Mediolanensis c. 52-68. Petri Diaconi Chronicon monasterii Cassinensis L. IV. e. 87 - 127. Falconia Beneventani Chronicon. Sugerii Vita Ludovici VI. Orderici Vitalia Historia eccle-Guillelmi Malmesberiensis Historia novella. Ortlieh de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold de constructiono monasterii Zwivildensis. Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae. Annales Gradicenses. Gesta episcoporum Virdunensium. Vita Adalberti II. archiepiscopi Moguntini. Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII. e. 17-21. Dentide Raiferdronit. Annales s. Disibodi. Chronicon Mauriniacenso. Sigeherti Continuatio Gomhlacensis. Annales Mellicenses, Brunwilarenses, s. Jacohi Leodiensis, Cassinenses, Cavenses. Anctarinm Garstense. Chronicon opiscoporum Hildesheimensium c. 19, Morseburgensinm p. 188. Annales s, Petri Erphesfurdenses. Annales Pegavienses. Chronicon Burensis monasterii. - @feidzeitige Quellenwerfe, bie nur in Auszugen, Compilationen und Berarbeitungen befannt finb '): Erfurter Annalen (Chronicon Sanpetrinum, Annales Erphesfurdenses ober Lothariani, Annales s. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses), Baberborner Annales (Annales Hildesheimenses, Annales Colonienses maximi, Annalista Saxo, Annales Palidenses), Rofenfelber Annalen (Annales Rosenfeldenses, Summa Honorii, Macheburg-Rienburger Annalen, Annales Stadenses), Magbeburg-Rienburger Annalen (Annales Magdeburgenses, Annalista Saxo), Cambraier Biethumechronit (Gesta pontificum Cameracensium abbreviata c. 14. 15, Versio gallica c. 38-43). -Gleichzeitige überarbeitete Quellen: Chronicon Halberstadense. Chronicon Magde-

<sup>1)</sup> Die Ableitungen find in Rlammern bezeichnet.

burgense. Annales Aquenses. Annales Egmundani. - Duellenfdriften aus ber gweiten Galfte bes gwolften Jahrhunberts; Cafari Annales Jannenses. Vita Norberti archiopiscopi Magdeburgensis. Lamberti Waterlos Annales Cameracenses. Annales Rodenses. Vita prima s. Bernardi abbatis. Vitae s. Ottonis episcopi Bambergensis. Vita Alberonis arebiepiscopi Treveronsis. Chronicon Gozecense. Casus monasterii Petrishusensis. Otto Frisingensis de gestis Priderici I. o. 16-21. Vitae pontificum Romanorum in ber Sammlung bes Carbinale Bojo. Monachi Sazavensis Continuatio Cosmac. Annalista Saxo. Fundatio monasterii Eberacensis. Chronicon Lanreshamense. Gesta abbatum Lobbiensium c. 17-23. Annales Herbipolenses. Historia Welforum Weingartensis c. 15-24. Helmoldi Chronicon Slavornm L. I. c. 41-54. Vita Cannti Lawardi. Vita Conradi I. archiepiscopi Salisburgensis. Notae genealogicae advocatorum Ratisb. etc. Annales Colouienses maximi. Annales Magdeburgenses. Romoaldi Salernitani Chronicon. Bernardi Marangonis Annales Pisnni. Tractatus Henrici de urbe Brandenburg. Gotifredi Viterbiensis Pantheon. Part. XXIII. 46, 47. Fundatio monasterii Gratiae Dei. Vitae Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis et successorum eius. Saxonis Grammatici Historia Danica. - Quellen bes breigebnten Sabrbunberte: Chronicon Montis Seroni. Annales Stadenses. Burchardi Urspergensis Chronicon. Chronicon Altinate L. V. Annales Ceccanenses. Annales Cremonenses. Annales Placentini Gnelfi.

Eine größere Angalt von Briefen, weide für die Geschieft Lecharts Bekentung beden, führte fich im Codes Udaltriei, im Ern Epischole Randerproness um Mogruntinae bei Jasse Bibl. T. III. und V., in den Briefen des Gegenpapsts Anatiets II. bei Lappas, Ad Sphesimum coorollium variorum patrum opiatrum phabe. 491—250 und in Em Epischole se Bernardi. Andere Briefe führ geriffertst gebrucht. Richt zu liesefeche führ die Wiltstellungen Waterschafe aus einem norditeischiefen Brieffleter im Itze Anatirschum G. 68-8-68.

Mehrere Actenflide Lothars find in ben M. G. Logg. II. 81-84, IV. 639. 640, bie Spundelacten feiner Zeit bei Manft (Coll. cone.) XXI. gebrudt. Die Ultrunden Lothars finden fich bei Stumpf (Die Reichstangter) II. S. 275-288, die gleichgeitigen papflicem Erelife bei Jaffe fiege. pont. Rom.) p. 551-561 verzeichnet.

S. 3. 4. — Das Mahfausschreiben ber färsten finde isch im Codex Udnitzie Rr. 320 (J. 221); es ist an Otts von Bamberg gerichtet, aber offenbar ergingen ähnliche Schreiben an alle nicht in Spice anweienden Fürsten.

6. 4. 5. — 204 Mitt Sering Grichricht und leine Eendern Renned erfelt ans Olts ben firefing Grotas Prid. L. 6. 19. 204 Grichtigher Edyste Big infeitedamt; beim agen bie Nachrich ber Annales s. Disblodi, doğ er menige Tage vor bredigat bei genwang, alle 1975 gebere [d. iglief fie frethfildig Jenglief night abweifen. Ge iß bim Grund, bie Angade ber Annales Stadenses ju Squeidin, bei gestar im 3ayler 1988 Tagiffsleg frümer wen Brennen gelagen namm bei beier Brenner Beggeit ißler: bann fennte aber Befar mit alle die fin Reiche 113 Jahren fein. Medrebei subte vom alle feinen Beigeneffen in feinen leigten Edensfigher als ein höchfedagter Greis gefehlert, wenn auf in den junder Jahren der Bertzen Biscons II V. 0.25 fartel Medrettigning gick zu verfennen ift.

Bothar mirb bemnach gegen gebn Jahre beim Tobe bee Baters, etwa fechegig Jahre jur Beit feiner Babl und wenig über fiebzig Jahre bei feinem lebenbenbe gemefen fein, Seine Bermablung mit Richimg fant nach ben Annales Paderbronnenses (a. 3. 1115) etwa um bas 3ahr 1100 flatt; bie Che blieb 15 3ahre finberlos, bis Oftern 1115 Lotbare einziges Rint, Gertrnb, geboren murbe. Bergleiche auch Saffe, Pothar G. 229.

6. 5-6. - Die Anslieferung ber Reichsinfignien an Abalbert por ber Babl ift mehrfach bezeugt; bie Onellenftellen bei Jaffe G. 27. Daß es vor Allem abalbert mar, melder Bergog Friedriche Babl bintertrieb, gebt aus ber Gesta Frid. I. c. 16 berbor; Otto von Freifing übertreibt bier nicht etwa ans Familienintereffe, wie unter Anberem ans Orderious Vitalis (M. G. XX. p. 76) und Petrus Disconus IV. c. 87 erbellt. Auf bie Ausführungen ber Annales Stadenses 3. 3. 1126 ift fein gro-Beres Gewicht ju legen. Daf icon bor ber Babibanblung felbft mit Rarl von Rianbern bon Roln aus unterhandelt morben ift, zeigt bie Passio Karoli c. 4. Daran ift freilid nicht zu benten, bag ber Ramler bes Ergbifchofe und Graf Gottfrieb im Ramen aller beutiden Rurften Rarl bie Rrone angeboten batten: Galbert liebt überhaupt bie Borgange mit farten Farben auszumalen.

6. 6. - Der Bufammentritt ber Farften jur Babibanblung am 24. Anguft mirb bon ben Annales Paderbronnenses und Anfelm bon Gemblour bezeugt. Die Rabl ber bamale in Maina anwesenben Ritter geben Ordericus Vitalis und bie Historia Ludovici VII. (Du Chesne IV. p. 412) übereinftimment auf fechtgigtaufent an. Abt Sugere Anmefenheit in Maim geht herbor aus ber Urfunbe bei Felibien, Histoire de St. Denys, Pièces just. p. 94. Mus berfelben Urfunbe erhellt auch, baf bon ben beiben bapftlichen Legaten, welche Anfelm nennt, ber erfte Girarbus, nicht Eurarbus bieg; bie Annales a. Disobodi nennen ibn Gerbarbus. Otto von Freifing (Chronicon VII. c. 17) fpricht nur bon einem Legaten, Die Narratio de electione von mehreren. Ueber bie Bertheilung ber Lager ber Gurften auf beiben Seiten bes Rheines ftimme ich Jaffe G. 28 bei; mas bon berichiebenen Ceiten bagegen eingemenbet ift, iceint mir nicht burchichlagenb. Wenn bie Granten und Lothringer in ber Narratio bei ber Lagerung nicht befonbere ermabnt finb, fo bat bies feinen Grund mobil barin, bag fie bei ben Babien regelmäßig auf ber linten Geite lagerten, mabrent Baiern und Cachien fonft ein Lager biesfeits bes Rheines ju begieben pflegten. Die Oftfranten maren wenigftens jum Theil bei Friedrich (quibusque nobilibus e regione). Dan vergleiche Bipo in ber Vita Chuonradi c. 2.

6. 7-12. Die ansführlichfte, aber jugleich parteifice Darftellung ber Bablverbanblungen giebt bie Narratio; neben berfelben tommen in Betracht bie Babres und galides mifchenbe, wohl auf munblider Erabition rubenbe Ergablung bei Ordericus Vitalis und bie leiber nur furgen Rotigen bes Otto von Freifing in feiner Chronit. Bas bie fpateren Annales Stadeuses und ber unguverläffige Petrus Diaconus bieten, ift nur mit großer Borficht aufgunehmen. Ueber biefe Bahlverhanblungen ift in neuerer Beit eine umfangliche Literatur entftanben. 3ch ermabne Friebberge Untersuchungen über bie Narratio de electione Lotbarii in ben Forfdungen gur beutiden Geidichte Bb. VIII. G. 75 ff. mit ber Radidrift von Baib G. 89, bie Differtation von Rob. Riemann: Die Babl Lothars von Sachfen (Göttingen 1871), bie Abbanblung von Ib. A. M. Dichert: Die Babl Lotbars III. in ben Foricungen Bb. XII. S. 55 ff., enblich bie Schrift von Ernft Bernbeim, Lothar III. unb bas Bormfer Concorbat (Strafburg 1874). Die Borte ber Narratio: facta seorsum principum collectione fann ich nicht mit Bichert auf bie Rurftenversammlung 27

(principum colloquium) begieben, fonbern auf ben befonberen Anhang von Fürften, ber fich um Friedrich bereits gefammelt batte. Daft biefer Anfange nicht nach Daing ging trot eines ibn jugeficherten ficheren Geleits, erhellt aus ben Borten: quam prins cum conductu ingredi metuebat. Die Deinung Bicerte, bag ein Ausicus von nur gebn Furften gemablt fei, balte ich fur unrichtig und verweife auf bie Bemerfungen von BBait ju Biderte Auffat felbft. Satte man bas bereits feftflebenbe Berfahren bei ber Bapftmabl im Auge - bei ber Babl Belafine II. maren 49 ftimmente Carbinale - fo ift felbftverftanblich, bag bie gebn Rurften jebes Stamms, bie in ben Ausiduft traten, bie madtigften maren. Ibnen überlieft man vollftanbig bie Borberathungen (Bormabl) und verfprach in ber Boransfehung, baß fie fic einigen murben, bei ber Rur felbft einfache Buftimmung. Da bie Ginigung nicht erfolgte, trat ber Ausichuß mit brei Borichlagen berbor und verlangte. baß bie Befammtheit ber Babler fich fur einen ber brei Canbibaten erflare. Die Babler maren biermit einverftanben, und es banbelte fich nun um ihre Babl gwifden ben Dreien : bie Berathungen mußten alfo wieber aufgenommen werben. Ottos von Freifing Nachricht, bag ber Ausichuf noch einen vierten Borichlag (Rarl von Flanbern) gemacht babe, berubt wohl nur auf ungenauen Radrichten über bie fruber mit Rarl gepflogenen Berbanblungen; auch Orberiens weiß nur von brei Borichlagen, mobei er freilich ftatt Liutpolb einen Bergog Beimich von Lothringen nennt, ber gar nicht eriftirte. Die Narratio fdeint mir bier ben außeren Borgang wahrbeitegetren ju berichten, und fo febe ich auch feinen Grund in Zweifel ju gieben, mas über bie Erflarungen Lotbare und Lintpolbe gleich barauf ergablt wirb und felbft bie Staber Annalen beftatigen, obgleich fie binguffigen, baft es ex condicto geldeben fei, mas von feiner anbern Quelle beftatigt wird und an fich unwahricheinlich ift. Denn bag Lothar ungern fich jur Uebernahme bes Regiments entichlon und feine Beigerung feine Boffe mar, fagt felbft Otto von Freifing; ich tann baber ben Ginmenbungen Riemanns S. 33 fein Bewicht beilegen. Allerbings wirb nach ben febr intereffanten Radrichten ber Raiferdronit B 16, 957-16, 985 taum noch ju bezweifeln fein, baß icon friiber mit Lotbar fiber bie Babl verbanbett mar. Auch bei Bichert icheint mir Lothar ju febr eine biplomatifche Rolle ju fpielen. Bei ben erften Berbanbfungen mit ben brei Canbibaten murbe unfraglich bie Sauptenticheibung baburd berbeigeführt, bag Ergbifchof Abalbert eine entichiebene Anertennung ber Babifreibeit ber Furften von Friedrich verlangte, bie biefer aber, auf fein Erbrecht fich ftubenb, ablehnte. Es ift ber Sauptmangel in 3affes Darfiellung, bag er bies überfeben bat; Riemann, Bichert und Bernheim haben es richtig bervorgehoben. Friebriche Beigerung, offen bas freie Babirecht ber Gurften anmertennen, vereitelte alle feine Boffnungen, und es fiel Abalbert nun am folgenben Tage leicht, bie Borichlage ber Biergig überhanpt ju befeitigen und bamit bie Babiberathung wieber gang freigngeben. Die tumultnariiche Erhebung Lothars wird in ber Narratio aufchaulich gefcilbert und gewiß um fo glaubwurdiger, je weniger ber Berfaffer ein Intereffe batte, biefe bebentlichen Auftritte berborgubeben. Erzbifchof Abatbert lieft mabrenb bes Tumulte bie Thuren bewachen, nicht abicbliegen, wie Jaffo G. 33 fagt; observari lieft bie Sanbidrift ber Narratio. Much bie folgenben Radricten ber Narratio. wie ber Tumutt beigelegt und bie Gintracht bergeftellt, find gewiß glaubwurbig. Bie Bergog Beinrich von Baiern endlich fur Lothar gewonnen murbe, fagt bie Narratio nicht; aber es ift eine Annahne, bie fich von felbft aufbrangt, bag fcon bamals Lothars Tochter bem Cobne Beinriche verfprochen murbe. Daft bie formelle Babl

Lothars erft am 30. Muguft flattfaub, erhellt aus ben Annales s. Disibodi; man vergleiche Heimo (M. G. X. p. 8); eirea Kal, Sept. In Bezug auf Die Refffebung über bie Grengen gwifden Rirche und Stagt, welche bei ber Babl nach ber Narratio erfolgt fein foll, bat querft Friebbeim gezeigt, baß fie mit Lothars factifchem Berfabren bei ber Befebung ber Bistbumer in grellem Biberfpruch flebe, und Bait bat bann mit Recht barauf bingewiefen, bag bie Musbrude fo unbestimmt gemablt finb, baf an eine urfunbliche Refiftellung nicht nothwendig ju beuten fei. Stabili ratione prescribitur und certus (fo emenbirt foon Mascon für ceptus) modus prefigitur find vielbeutige Borte, und bas Folgenbe tann unmöglich in biefer Gefigit ben Inhalt einer Urfunde gebilbet haben, welche man Pothar batte vorlegen tonnen. Aber anbrerfeits ift bochft unmabriceinlich, baf bie Radrichten ber Narratio bier ohne allen factifden Anhalt feien. 3ch halte nicht nur mit Bait für möglich, fonbern für faft gewiß, baß in Daing bie firchliche Bartei fich über Gefichtepuntte verftanbigte, welche fie unter ber neuen Regierung ju verfolgen babe, und baf biefe feine anberen waren, ale bie in ber Narratio angegebenen. Allerbings mare bamit bas Bormfer Concorbat in allen feinen ber weltlichen Gewalt gunftigen Bestimmungen über ben Saufen geworfen worben. Bu folden Beftrebungen mar in bem Concorbat felbff ein Unbalt geboten, ba alle Rugeftanbniffe nur Beinrich V. perfonlich, nicht auch feinen Rachfolgern gemacht maren; man bat barauf noch fpater in Rom Gewicht gelegt, wie Otto bon Freifing (Chron. VII. c. 16) berborbebt. Bo er bon ben Bugeftanbniffen an Beinrich V. banbelt, filgt er bimu : Hoe pro bono pacis sibi soli et non successoribus datum diount Romani. Die Thatfachen lebren, baf uber bie Beftimmungen bes Bormfer Concorbats mifden ber firchlichen Bartei in Deutschland und Bothar fofort Streit beftand und biefer von Rom erft burch bie jest gludlicher Beife wieber befannt geworbene Bulle Innocenge II. vom 8. Juni 1133 ju Gunften Lothars enticieben murbe. In ber Annahme, Die befonbere Bernbeim G. 12 ff. ju begrunden fucht und ju meiteren Folgerungen benutt, bag Lothar bie Forberungen ber fircblichen Bartei por ber Babl quaeftanben, feine Rugeftanbniffe bann aber nicht gehalten habe, febe ich gar feinen Grund. Die Annales Stadenses beweifen Richts; benn ihre Autoritat ift an fich fur biefe Dinge gering, fie reben überbies unbeftimmt (diount), fie geben enblich über ben Inhalt ber bon Bothar angeblich gemachten Berfprechungen nichts Raberes an. Gin Berfahren, wie es Lothar von Bernbeim beigemeffen wirb. ein offener Bortbruch, entipricht burchaus nicht bem Bilbe, meldes bie Onellen von biefent Raifer geben, und wie mare auch nur bentbar, bag es ibm nie von ber firchlichen Bartei porgeworfen fein follte? Daft bie Rachricht ber Nurratio pon ber Rachlaffung bes hominium bei ber Gibleiftung ber geiftlichen Filrften mit anberen Quellenftellen im bestimmten Biberiprud flebe, ift nicht zu bebaupten, wie es neuerbings besonbere Riemann 6. 53 gethan bat, wenn man bie Bielbentigfeit bes Musbrude princeps im Ange bebatt. Bas bie Narratio enblich fiber bie Unterwerfung Bergog Rriebriche und bie Berffindigung eines allgemeinen Lanbfriebene berichtet, ift nicht beguftanbet. Diefe Bemerfungen werben genugen, um es zu rechtfertigen, bag ich mich im Wefentlichen an bie Narratio gehalten babe. Der Boben freier Bebanblung ber Quellenftellen und fubjectiver Ausfüllung ihrer Luden ift in ben neneften Schriften über biefe Borgange fo ermeitert worben, baft es bier unmöglich ift, ibn nach allen Seiten ju burchmeffen.

S. 12. — Ueber Lothars Rronung fiebe die Annales s. Disibodi und die Erfurter Annalen. Als Rronungstag geben die Annales s. Disibodi b. 13. Sept, 27\*

bagegen bie Ann. s. Jacobi Leodiensis (M. G. XVI. 640) Rrengerbobung (14. Gept.) an. Die Baberborner Annalen ermabnen bie Rronung ber Richinga ju Roln ; ber Rebler ber ausschreibenben Colonienses, bag auch Lothar ju Roln gefront fei, ift mobl taum auf bas Driginal jurudjuführen. Die Befanbticaft Lothars an bie Curie ermabnen bie Annales s. Disibodi und jugleich ihren 3med: pro coufirmando rege Romam mittebantur. Die Schreiben Innocenge Il. in Cod. Udalr. Rr. 341 (J. 242), Rr. 342 (J. 241) unb Rr. 353 (J. 247) zeigen, baß biefer Amed erreicht murbe. In bem erften Schreiben beift es: papa Honorins cum tota sanota catholies Romana ecclesia, quoniam maximum fructum de persona tua speravit sauctae ecclesiae proventurum, quod de te factum est, auctoritate apostolica confirmavit. Daß biefe Befanbtichaft mit bem fogenannten Bablpact Lothare irgenb welchen Bufammenhang gehabt habe ober es babei auf bie Brechung ber Autorität Abalberte abgefeben gemefen fei, ift ans ben Quellen unerfichtlich. Abalberte Unfeben in Rom mar noch im 3abre 1129 nicht gebrochen," wie bie Borte Ottos von Bamberg an Deinbard von Brag zeigen : in eoclesia Romana ordinatoris vestri anctoritas magna est. Cod. Udalr. Rr. 364 (J. 239).

S. 13. - Richinga mar jur Beit ihrer Bermablung noch nicht 15 3abre alt. Ihre Mutter Gertrub verlor erft 1085 ihren erften Gemabl, ben Grafen Dietrich II. bon Rattenburg (Ann. Saxo 1. 3. 1085) und beiratbete bann ben Dartgrafen Deinrich ben getten († 1101), ben Bater Richingas. Durch bie Bermechfelung Dietrichs II. mit Dietrich I. ift bei 3affe, Lothar 6. 2 bie fonberbarfte Bermirrung entftanben; er läßt Bertrub Unm. 6 erft nach 1067 geboren und boch Anm. 8 fcon 1066 ber-

mittmet werben. Richinga mar, ale fie gefront murbe, gegen 40 3abre alt.

S. 16. - Den auch burch bie Annalen bezeugten Aufenthalt Lothars in Regent. burg beftimmen naber bie Urfunben in St. R. Rr. 3228, 3229. Ueber bie Bermurfniffe mit ben Ctaufern megen bes Reichsaute flebe bornebmlich bie Anuales a. Disibodi. Die fpateren Ereigniffe geigen, bag befonbers auch Rurnberg ftreitig mar. Die Annales Altabenses 1, 3, 1050 nennen bies quebriidlich ein Gigengnt Beinriche III. (in Nuorenberg fundo ano). Die Reit bes Strafiburgert Reichstages von 1125 erbellt aus ben Urfunben in St. R. Rr. 3330 -3332. Die Beichtliffe biefes Reichetags gegen Friedrich find erfichtlich aus ben Baberborner Annalen, boch laffen ihre furgen Mnaaben mande Breifel. Ueber Lothare Berfahren gegen Bifchof Bertholb von Bafel febe man 3affe, Lothar S. 42, 43. Ueber ben Reichstag pon Gostar erbalten mir nur burd bie Baberborner Unnalen in ihren Ableitungen Radricht,

6. 18-21. Die meiften Unnalen iener Reit berichten ben nnafüdlichen Rrieg Lothare mit ben Bohmen ; auch bie Raiferdronif gebentt ausführlich B. 16,901 ff. besfelben. Der großere Bericht bes Annales Colonienses ift gang ben Paberborner Annalen entnommen, benen auch ber Annalista Saxo vorzugemeife folgt. Der Baberborner Annalift bat feine Darftellung mit clafflicen Reminifcengen gefcmudt; nicht nur ein Bere bee Lucanus ift ibr einverleibt, fonbern auch eine langere Stelle aus Sallufte Catilina: Nemo - non smisit. Diefe Darftellung ift ffir Lothar unb bie Gachfen febr gunftig. Den entgegengefesten Stanbpunft vertreten bie Fortfeber bes Cosmas ber Biffebraber Domberr und ber Dond bon Sazama. Die ausführliche Ergablung bes Otto von Freifing (Gesta Frid. I. c. 20, 21) ift nicht in allen Einzelubeiten ju verburgen, aber wichtig ift bie Rotig über bie Bermittelung bes Beinrich von Groitich, ber freilich nicht marchio Saxoniae bamale mar, obwohl ibn

auch bas Chronicon opp. Merseburg (M. G. X. p. 188) ale Martgrafen gu jener Beit

bezeichnet. Den Einbrud, welchen bie Rieberlage in Sachlen hervorrief, zeigt bie 3abresrechnung, bie man von ihr batirte. Aunales Pogaviouses 3. 3. 1181.

S. 21—22. Seiber feierte bei Ofterfeit ju Wagebeurg und ben Annales s. bisbodi mit dem Magebeurg-Ministogen Annalen, der geministeme Curffe bei Annalista Saxo und der Annales Magedeurgeness. Daß um diet Zeit heinrich der Schwarze in des Riefer Weingarten ten, ziest die Historia Wolferum e. 15. Das bellig Schwiefern der einer flettunge deren fleiterief geft nach den Padertenen fannalen herver; fie fenngefänen auch die übte Stimmung in Richerlofteningen, weder der Begleich mit innehm fehre.

6. 22-24. - Benn Anfelm, ber fonft bier gute Radrichten bat, Lothar Bfing. ften 1127 ju Bamberg feiern laft, fo fiebt bas in Biberfprud nicht allein mit ben anbern beutiden Anualen, fonbern aud mit ben Anuales Gradio-necs (M. G. XVII 649). Daß bie Erfurter Annalen bamale Lothar ben Gobn Bergog Gobellams ans ber Taufe beben laffen, ift irrig; es erfolgte bie Taufe erft Offern 1128, wie aus ben Annales a. Disibodi unb bem Canonicus Wissegradensis bervorgeht. Ueber ben Tob Beinriche bee Schwarzen und ber Bulfbilb, wie über ihre Rachtommenfchaft ift bie Historia Wolforum c. 15 einzufeben und Staline Birtemb. Gefchichte II. E. 257. 258, ju vergleichen. Das Geburteigbr Beinrichs bes Stolzen ift unbefannt, boch lagt fich ein ungefahrer Schlug auf fein Alter aus ber Rotig ber Annales Weingartenses Welfici (M. G. XVII. 308) gieben, monach er im 3, 1123 bie Baffen empfing; er wird bemnach etwa 20 3abre beim Tobe bes Baters gewesen fein. Die Borte ber Aupales s. Disibodi 1. 3. 1126: Filius ducis Baiosriae ducata Saxoniae a rege donatur muffen nach ber Ratur ber Quelle irgent eine factifche Grund. lage haben und find im Bufammenbang ju bringen mit bem, mas bie Historia Welforum o. 16 melbet: ducatum Saxoniae suscepit. Da nun aber ficher ift, bag Lothar bas Berrogthum Sachfen nicht aus ben Sanben gab, fo tann es fich nur um eine Anwarticaft banbeln, melde in ber form gegeben merben mochte, bag Beinrich mit bem Bergogthum Sachfen auf ben gall, bag es vacant murbe, belehnt murbe; es mare bas, mas man fpater Eventual - Belebnung genannt bat. Siebe 3affo, Lotbar 6, 230, 231, mo fich eine anbere Auffaffung finbet. Das erfte Auftreten Beinriche in feinem Bergogthum fcilbert gut bie Historia Wolforum c. 16; fie melbet auch bie Bermablung Beinrichs mit Gertrub auf ben Bungenlee. Bas anbere Quellen bon ber Berbinbung ber Konigetochter mit bem Baiernbergog gu Merfeburg berichten, tann fich nur auf bie öffentliche Berlobung begieben.

a. Disibodi aub bem Erfuter Annafem. Die ausstürfliche Zapfellung biefer Erganiff Anbet fich ein Otto von Kreifing (Geat-Frail, L. c. 18. 17). Behm er das Enflügder von Kriebrich und Kontob fübern ühr, befabet er fich wahrscheinisch im Irrebum: dem die Erfuter Annafen nammen nur Kontob, und pwar mit großem Andebeud. Uber den dehn der gegen heimige für eine öblijstellung abmödt die Historia Welforum e. 18. Die Annefendeit Lorbars im Bamberg begengt die Utrubub in St. R. Pr. 2834.

S. 25- 27. Auf ben Burgburger Bifchofoftreit beziehen fich befonbere bie Schriftfilde im Codex Udalrici Rr. 335 (J. 233), bie umfaffenbe Rlageidrift Gebbarbs, Rr. 322 (J. 226), Rr. 324 (J. 227), Rr. 325 (J. 228), Rr. 326-330. (J. 229 -231, 234, 235.) 3affe febt jest Rr. 324 in bae 3abr 1127; fle gebort aber mobl in bas 3abr 1126, mobin fie auch Defele im Anzeiger bes germanifchen Rufeume Jahrg. 1862 Rr. 6 verlegt. Dann muß aber auch Rr. 325 bemfelben Jahre jugeidrieben merben. Daß ber Carbinal Gerbarb in Strafburg ben Banu über Gebbarb ausiprach, gebt aus Rr. 327 bervor. Es ift babei an feine anbere Berfammlung bort ju benten, ale bie im Commer 1126; balb nachber muß Lothar mit Grabifchof Abalbert nach Burgburg getommen fein, nicht erft im folgenben Jahre, wie Befele meint. Benn Bernheim (Lothar III. und bas Bormfer Concorbat 3. 18) annimmt, bag Carbinal Gerbarb erft 1129 ju Strafburg ben Bann über Gebbarb ausgesprochen babe, fo ift bas mit mehreren anbern Umftanben nicht ju vereinbaren, vor Allem aber nicht mit ber icon Enbe 1127 erfolgten Ginfebung Embritos, fiber melde in allen oben angeffibrten Schriftfluden nicht ein Bort verlautet, Die alfo fammtlich icon einer frfiberen Reit angeboren muffen. Ueber biefe Birren finben fich jett auch einige brauchbare Rotigen in ben Annales Herbipolenses g. 3. 1125. Ueber Lothars Befesung Buraburge und bas Borruden ber Staufer gegen bie Stadt berichtet Otto von Freifing (Gesta Frid. I. c. 17). Dag Ronrab bann nach Rfirnberg gurfidaing, gebt aus Bignaube Brief an Otto von Bamberg bervor, ben Ebbo in ber Vita Ottonis II. o. 16 mittheilt. Es beift in biefem am Enbe bes 3abres 1127 geidriebenen Briefe: Tirannus enim ille Conradus toto paene anno in castello Nurinbergensi morntus etc. Auch ber Anichlag gegen Bamberg wird bier ermabnt.

S. 27, 28. - Daf ber Morb Bilbelme von Burgund im Jabre 1127 erfolgte. tann nach ben Bemerfungen Jaffes (Lothar G. 64) nicht zweifelhaft fein. Die Belebnung bes Babringere mit Burgund feten bie Annules s. Disibodi noch in basfelbe 3abr und gwar auf einen Reichstag in Speier, iber welchen fich auch bei Calmet, Histoire de Lorraine II. 18 Rotigen finben. Wenn aber Lothar bier im September 1127 einen Reichstag bielt, fo tonnen bie Staufer nicht gleich nach ihrem Abange von Burgburg, wie in ben Gost, Frid. I. c. 18 ergablt wirb. Speier befett haben. Es werben bier offenbar Ereigniffe bes 3abres 1128 mit benen bes Babres 1127 vermifcht. Die Erfurter Unnalen fetten ansbrudlich bie Ginnabme Speiere burch bie Staufer erft in bas 3abr 1128. Heber bie Erwerbung Burgunbs burch bie Babringer fpricht Otto von Freifing in ber Gest. Frid. I. c. 9. und II. o. 29. 3affe bringt G. 64 mit ben burgunbifden Angelegenbeiten bie in ber M. G. Legg. II. p. 80 abgebrudte Constitutio de investitura et amissione feudi aus ben Libri feudorum in Berbinbung Ivergl. St. R. Dr., 3235). Aber biefe Conftitution und bie in ber M. G. l. c. p. 82 abgebrudte Sententia de fidelitate facta flammen aus berfelben Quelle und zeigen gang bie gleiche Factur, wie bie Constitutiones feudales domni Lotharii imperatoris in ber M. G. Legg. II. B. 184, welche Bern felbfi mit bem wolffen Seche ifte untergelechen erflet bei und die Gemmy [L. R.v. 3276 nicht batte auch weiden [sfen. Mit beife Machwert werden mit einem Zeiter Seiten um Bapft Sugen in Bertindung gefracht: dann wäre aut an Bether I. umd Engen II. zu benften; Memantem fann jedes feinfallen, beife Sebengefebe in den Imfang bed ennatten Jahrenstert zu seinen jedes feinfallen, beife Sebengefebe in den Imfang bestemten vollig betrugte Ballstung, durch melder man gemiffen lebestreftlichen Selfimmungen ein hobes Mitter beitagen wolfte. Bon den Bergängun an der Wern nich priecht nur Otto Fris. (Gosta Frid I. e. 181; über die Jeit berleiben fiebe 3affe, terhafe E. 65.

6. 28. 29. - Die Babl Ronrabs jum Ronig wird faft in allen Annalen ermabnt. Den Tag geben allein bie Annales Magdeburgenses an. Ale Bablort wirb bon ber Rafferdrouif B. 17,060 Niuwenhure mit ber Bariante Nurenboro genannt, und biefe Bariante trifft mobl bas Richtige. Die Babler maren offenbar meift franfifde und ichmabiiche Grofe; bag auch Dietholb von Bobburg und Liutpold bon Defterreich ju Ronrab hielten, gebt aus bem gangen Bufammenbang ber Ereigniffe berbor. In einer mertmurbigen, bieber nicht beachteten Stelle bes Cinnamus p. 89 wird als Grund bezeichnet, meshalb Friedrich bie Babl auf Ronrab gelenft babe, bag er feibft auf einem Auge blind gemefen fei. Es wird bas allerbings in einen falfchen Bufammenbang gebracht, wie fich benn überhaupt Babres und Raliches gemiicht finbet. Bir baben fibrigens bier bas altefte Rengnift für bie Ginaugiafeit Friedriche. Bergleiche Stalin, Birt, Gefcichte II. 39. 40. Gut bezeichnet bie Raiferchronit, wie bie Erhebung Ronrabs icon bei ber Beiftlichfeit auf ben enticiebenften Biberiprud flieft; baft bie Bifdofe fogleich in Burgburg ju Beibnachten ben Bann gegen Rourab ichleuberten, berichten bie Baberborner und Erfurter Unnalen. Die lebteren zeigen auch, baf fich fofort im Unfange bes 3abres 1128 Speier fur Die Staufer erhob. Gine frubere Babl Embritos (im 3. 1125), bie nach Uffermann auch bie Reueren annehmen, bat gar feinen Anbalt in ben Quellen : Die Erfurter Annalen iprechen bon ber Ginfebung bes neuen Bifcois um Beibnachten 1127, nicht von einer Anerfennung bes bereits Gemablten. Mus ben Ann. Herbipolensos 3. 3. 1125 geht berbor, bağ Gebharb erft 1129 allen Biberftanb aufgab.

6. 29. 30. - Der Kalfarthaft Festeus Oftens 1128 ju Merfeburg und feiter Justimenstumt in them Böhnenbertage fibm sich nur sen beutigden Annalent, sondern auch von böhmischen begragt. Das Erberthrechen Deinrichs von Greitig beigs fich sich auch gefrührt, wie der Chonoliess Wissegradensis meint, da Aber bei nicht verfligt merben allen, in inneren allen auf bei Albaden. Bergeiche bie Annales Gradiecanes 3. 3. 1196: predia and se pertinentis Soberisch daei Bormou suitunge posteris delch bereditrino inre in sempirerumu possischenda.

©. 30. 31. — Rach ben Afriatre Amalen möre Örenga Gestlrich erft 1129 adgricht worden, aber fighen in ber ührthande went 13. 2mm 1128 (S.R. 82. 2327), erlöchtnt unter ben Bengen Dax Pagenaus (ber preite Rame für Walterum), und bit Annales Aquernaes lagen b. 3. 1128: Godefrichs dux Lovaniennis deponitur, ein Walteruman deuen ternes ausperponiture. Pergl. and § the Annales Rodeness. Über ben Kampl gestjören Walterum mit Gestlrich finden fich gate Rachtichen in bet Ramelne bet Anflein, in ber Gesta absid Tredonessium XII. e. 8 mit beleinter in ber Gestlichung ben Ramberte Genealogin comitam Finadriac e. 14 (M. G. IX. p. 332. 333.). Das Reitnit Urtunke Bilden fürganders von Beltrich, beleift im der Gritter Mannet n. 3. 1129. 31 einen Urtunke Bilden fürganders von Beltrich, beleift im Sache 1312 ausgeschat.

brighten: posten unbe seditionis et discordine inter nos et ipaum non bene habitae in beatse pacis serenitate converse, ut cundem locam (baß Bitmen, flatterigtfieller bei 28mm) in conspecta plarinorum, qui pro reformanda pace convenerant, liberum facerenum (apad nos obtinuis). Hago Vic de Norbert p. 550. Die Baberforner Elmanfe begangen, haß 26vbre hen Bug agant bei Estaffer um 30¢annis 1128 begann; bie Gnaffelmag ber böhmifden Bilfstruppen erteken mit aus bem Ganonican Wisserpredensis.

S. 32. — Ueber bie erfte Belagerung von Speier finden fich bie besten Radtieften in ben Annales s. Disibodi, ben Paderborner und Erstuter Annalen; bie erften geben auch bie michtige Rotig über ben Uebertritt Dietholbs von Bobburg. Es ift unrichtig, wenn Jafie S. 76 bie Rachtichten ber Historia Wolforum o. 17 auf

bie erfte Belagerung Speiers begiebt.

. 20. 33. — Mehrer Manater bequeget eschart Weifundstehter 1128 in Morras, wir auch bie Urtunder Seigert in St. R. Rr. 2023 berem Saugum vöhigt find. Die in Grensburg für diese Gebt ausgeschellte Urtunde bei St. R. Rr. 3239. Richt nur nach den Annabes a. Disibodi, joudern auch nuch geden die eine urtundischen Seuguis wer Seiger Schaffen 1120 im Richter Mittern um vergliche bie Steine Gestlier Sociologie St. 150 im die 152 ju den Annabes Falberbrunsennes. Delphil fit es ein Jertspun umm die Parkerberur Amatel der Refin Edging in Richt leiten Alfein. Wenn die Urtunder der St. R. Rr. 3240 cht ill fernzil. Somm, Worflachten C. St. auch er er mit Ogschrau in Mitter sie den irt fernz den um die St. die eine St. R. Str. 3240 cht ill fernzil. Somm, Worflachten C. St. auch er er mit Ogschrau in Mitter aus dem irt frage Datum in der Annabes a. Disibodi influm find famm weitere Gelgerungen jeten. Erster Annabes a. Disibodi ind ben Parkerberner Annaben bertwert unter St. Str. 1120 cht. Rr. v. 3240 cht Urtunde vom S. Wildt 1120 cht. Rr. v. 3241 cht. Rr. v. 3240 cht. Rr. v. 3241 cht. Rr. v. 3240 cht. Rr. v. 3241 cht. Rr. v.

© 34-35. Den liederfall berges Friedriche in Immiliaten ergist burdense gainwürtig vertreib, ber feith benneit im Rofter wen, in feiner Gennit o. Sc. Dite von Freifing (Gesta Frid. 1. e. 19) feindich Mies in willfericher Weife aus. Die 3dei Sellmennen bie Annales Verfallensen 1, a. 129, Den Mentheil Best Afalgs in Seaffen bis in bie Zeit nach Bingfen begangen bie Annalen und bit Hentunden (St. 8 Pr. 3241-3245). 3de ben Ultruduch (St. 8 Pr. 3241-3245). 3de ben Ultruduch geringen bie Annalen 1, Dishold und bestehe der Best Geringen der Best Geringen. Die Annales – Dishold urtraffen bei derbetragung der Vorwenter al mit den geringen der Dishold und der Best Geringen der Best der Best Geringen der Best der Be

C. 35, 36. - Spira secundo obsessa ab Idibus Julii naque Kal. Januarias, fagen bie Annales a, Disibodi. Die Baberborner Annalen laffen bie Belagerung icon nach Bflugften beginnen, und bie Erfurter Annalen geben mit offenbarer Uebertreibung bie Daner ber Belagerung auf neun Monate an. Die genque Angabe ber erfigenanuten Quelle ju bezweifeln ift fein Grund, wie es Jaffo G. 82. 83. Anmert. 45 thut, weil er einen Bug Lotbars nad Baiern einzig und allein auf Grund einer Urfunbe annimmt, bie am 13. Juli 1129 ju Borth bei Regeneburg (St. R. Rr. 3247) ansgeftellt fein foll. Aber biefe Urfunbe ift an fic, wie anbere Brieflinger. verbachtig (vergl. Soum a. a. D. G. 25), und and bie Beitbeftimmung ift nicht ficher. Es giebt nicht bas geringfte anbre Beugnift, baf Lotbar bamale nach Baiern gegangen fei, und Bieles ftellt überbies einen folden Bug ohne weitere Beweife als nnmabriceinlich bar. Ueber bie tapfere Bertheibigung Speiere machen befonbere bie Baberborner Annalen 2. 3. 1130 Mittbeilungen; intereffant ift bie Rotis ber Raiferdronif, baf Ronrab ben Speierern Musficht auf Entfat gemacht babe. Daß bie Ereigniffe, melde in ber Historia Welforum c. 17 erablt merben, nicht mit Saffe 6. 76 in bas Sabr 1128, fonbern in b. 3, 1129 an feiten finb, geht fchou barans berbor, bag Marfgraf Lintbolb bon Steiermarf erft am 27. October 1128 ober 1129 ftarb. Giebe Battenbache Aumerfung ju ben Annales Mollicenses (M. G. SS. IX. p. 502). Ueberbies meift bie gange Ergablung auf bie letten Reiten ber Belagerung Speiers bin. Beinrich foing fein Lager auf ultra Rhenum, b. i. wohl jenfeits bes Abeines, Speier gegenuber; 3affe meint am linten Rheinufer. Bei Gnoningen ober Gruoningen in ber Historia Wolfgrum tonn men nur on Marfgroningen benten; wenigftens mngte mir ber felige Stalin auf meine Anfrage and feine anbere Ausfunft ju geben. Daft Lothar mabrent ber Speirer Belagerung nach Strafburg gegangen fei (Jaffe G. 82), beruht auf einer Urfunbe, bie Bobmer irrig in biefe Reit gefest bat; man veral, St. R. Rr. 3247. Ueber bie Unterwerfung Speiers geben bie Baberborner Annalen bie beften Daten; bort ift auch ber richtige Tag ber Uebergabe bergeichnet. Das Datum bei Anfelm III. Nonns Jan. begiebt fich mobl, wie auch Jaffe G. 82 annimmt, auf ben Gingug Lothars. Bielleicht ift and bas jebenfalls verberbte Datum in ben Annales s. Diejbodi: IV. Idus Januarii am Schluf bes 3. 1129 mit bem folgenben Spira deditione subacta ju berbinben. Ueber ben Anfenthalt Lothare in Bafel fiebe Jaffe G. 83 und St. R. Rr. 3248, fiber bie Berftellung bes Strafburger Bifcofe bie Annales s. Dieibodi und bie Briefe bee Bifcofe an ben Ronig und bie Ronigin im Codex Udalriei Rr. 355. 356 (J. 250, 251); biefe Briefe find mobl erft im Commer 1130 gefdrieben. Wenn bie Baberborner Annalen ben Ronig bas Ofterfeft 1130 au Goslar feiern laffen, fo maltet babei mahricheinlich ein Brrthum ob (vergleiche Saffe C. 83). Aber balb nach Oftern muß lothar nach Cachfen gurudgefebrt fein. Die Annalen fimmen barin Uberein, baf er Bfingften ju Queblinburg mar-

S. 37. — Kontab vom Bettin ericheint gurcft in einer Urfunde Lochars vom 13. Inni 1129 (St. R. 3245) als Martgraf; in berielben Urfunde wird anch bereits Permann von Bingenburg als Landzraf genannt, und zwar bat er feine Stelle pwifden ben Pjale und Bafquafen. Die verfoldebann Ansfehren, nach denne Hermanns Kandpalfelds fille einweber auf Verdiblitrigen aftein eber gar nur auf den lächtigen aften eber gar nur auf ben lächtigen Leitung begeicht der Schreibe der Leitung werden, den bei Baftlicken Leitung werden, den der geste der Leitung werde, den bei Leudspraffecht Dermanns eine betwerengende fürfliche Gerlamg über gann Jühringen bedeuten foller. Ben benacht und den Bartzelen Baftliche eine Aufgestellen Bartzelen bei Leitung der Eufgestelle Alle Alleitungen der Leitung der Schreiben der Baltzelen feltungen im beitungen werden beitungen werden der Gerlam ger Schriegen berteit der Schreiben der Schreiben von Baltzeleite erfolet in de Pjalegraf em Geleben von Baltzeleite richtet ist Byltagraf em Geleben von Baltzeleite der Schreiben von Baltzeleite erfolten in Berchausen und der Verlagen de

baltnif au einander geordnet murbe, ift gang untlar.

S. 38-40. - Die Rebbe Albrechte bee Baren gegen Ubo bon Fredieben erbalt licht aus ben Baberborner und Erfurter Unnalen wie aus ber gemeinfamen Quelle bes Annalista Saxo und ber Ann. Magdeburgenses; auch bie Ann, Rosenfeldenses und s. Disibodi bieten brauchbare Rotigen, b. Beinemann giebt C. 80 eine flare Darftellung ber Rebbe; man vergleiche auch G. 831, 382. Ueber bie Borgange in Salle fprechen bie Erfurter und bie Dagbeburg-Rienburger Unnafen, bie gemeinfame Quelle bes Annalista Saxo und ber Annales Magdeburgenses; biefe Annalen berifbren maleich ben Tob Beinrich Rafpes, fiber ben and bas Chronicon Gogoconse II. c. 18 Rachrichten bietet. Wenn bie Urfunde bom 5, April 1130 (St. R. Dr. 3249) echt ift, muß Beinrich Rafpes Tob nach biefem Tage fallen. Gilifas Streitigfeiten mit bem Grafen Lubwig erwähnt bas Chronicon Gozeconse II. c. 19. Der Sture bee Bingenburgere mirb berichtet in ben Baberborner Annalen, in ber Quelle ber Annalista Saxo und ber Ann. Magdeb, in ben Erfurter Annalen, ben Annales s. Disibodi und bem Chron. Gozec. II. c. 20; an vergleichen ift auch bas Chronicon opp. Hildesheimensinm. In einer Urfunde Ronrads III. bom Jahre 1139 (St. R. Rr. 3399) mirb Bermann von Bingenburg fpater ale Comes de Plesse bezeichnet; auch ale Comes de Aslebnre finbet er fich genannt. In einer Urfunde Abalberie II. bon Daing ericeint unter ben Bengen marchio Horimannus et frater eins Henricus de Aslebure. Die Ginfetung Ronrade von Biogte in ber Rorbmart berichten bie Annales Rosenfeldenses und mittetbar nach benfelben bie Annales Magdeburgenses und ber Ann Saxo; bon bem über Balle verbangten Strafgericht geben allein Die Erfurter Munalen Rachricht, in benen Balle noch ale villa bezeichnet wirb. Die Entfetung Albrechts bes Baren von feiner Martgraficaft und bie Ginfetung Deinrichs bon Groitich in biefelbe melben bie Erfurter Annalen und bie Grundlage ber Ann. Magdoburgens, und bes Annalista Saxo.

-17,072 biefer Friedrich gemeint. Ge beift bort:

dő volgete Kuonråte hin ze Laneparten Friderich von Valkenstein, der was siner eligenöze ein.

Weter an Kaltenstein im Garg, noch an einen Der im Gönesben ist zu benkten wir est Möglinnam in dem Annerfungen III. E. 1188 über, Die illentererlang Rittererg ermöhren furg 3. 2. 11:20 die Baberberner Kannalen und die Annales a. Dieistoll. Die But leifersteit im Gemeinen end nicht erfügt war, gicht aus der mit bei Betraßkurger Bildfels Benne an die Königlin im Codex Udalr. Rr. 355. (3. 2.50) fettere, ner die filter De Nerreiberer quoque dieserionem vertram monoce, quations ant per vos mit per idoneon legatos, quod landatum et inrahum est, erquiratis et canam mostram in partibes illie diffinitiel. Se spiennen derb vansité som Berkenstung appenen forma. Leifferder man nech im Codex Udalr. Rr. 350 (1. 250) bertweigsteit bei die Versteinstein der innen, beliefferder man nech im Codex Coder, die ans ben Virlie ver Gerkhaufs Geright im Codex Udalr. Rr. 350 (1. 250) bertweigsteit. Som in die versteinsteil der innennen et ansie debenne. Der serbeit merhjuft erfür der Strafburger Wildelb an Wickings und ber folgende an Erstein (erfüß finh für bit demmäßer

6. 41. 42. - Bon ben gludlichen Beiten Ronrabe in ber Lombarbei berichtet Landulfus de s. Paulo e, 54. Dag man in Rom por einem Angriff Ronrabs nicht obne Beforgniß mar, zeigt ber Brief ber Romer im Codex Udalrici Rr. 351 1J. 237). Bon einem wirflichen Unternehmen Ronrabs gegen Rom fann aber meines Grachtene nicht bie Rebe fein. Der Unebrud Lanbulfe: Romae appropinquavit ift febr unbestimmt, und fonft finbet fich nirgenbe nur eine Anbeutung, bag Ronrab fich gegen Rom gewagt babe. Saffe (G. 71) legt in Lanbulfe Borte einen Ginn, ber ihnen taum beignmeffen ift; bie fortis mauns Honorii papae ift auch nicht gerabe auf friegerifche Borfebrungen beffeiben ju beuten. Dag bie in ben M. G. Logg. II. 38. Ronrab II. beigemeffene Lebneconflitution bamais von Ronrab III. auf ben Roncalifden Relbern erlaffen ift, wirb mobl nicht mehr gu bezweifeln fein; man vergleiche auch St. R. Dr. 3365. Ueber ben Grafen Albert bon Berona ober S. Bonifacio fiebe bie Urfunben in Riders Roridungen IV. Rr. 102-104, 116 unb bie barauf gegrunbeten Untersuchungen Gidere II. G. 294 und III. G. 445. 446. Oute Aufichluffe fiber biefe Berbaltniffe gemabren bie fingirten Briefe ber Biener Sanbidrift Rr. 2507, welche Battenbach in feinem Iter Austrigenm befannt gemacht, namentlich Dr. 25. 26. 27, 28; ju ber letteren ergeben fic aus bem Abbrud in ben Forichungen VIII. 392. 393 nach einer anbern Sanbidrift einige Berbefferungen. Bon ber Spnobe ju Bavia berichtet Lanbulf c. 55, unb ben Abfall ber Lombarben von Ronrad ergiebt ber Brief im Codex Udalrici Rr. 354 (J. 238), ber erft im Jahre 1130 gefdrieben fein wirb. Ueber Deginbere Befangennahme finben fich Rachrichten in ben Aunales s. Disibodi, in ben Baberborner Annalen. in ber Fortfetjung ber Gosta Treverorum e. 26 und in ber Vita Alberonis c. 15. Rur Ronrabe Anmefenbeit in ber Combarbei befigen mir nur bis jum 3abre 1130 Beweife. Das Paulo ante bei Otto von Freifing (Chronie. VII. e. 18) beweift wenig, wenn man bie Unbestimmtheit feiner Beitbestimmungen erwägt, und bie anbern Grunbe, welche Jaffe G. 235 fur einen langeren Aufenthalt Ronrabs in Italien anführt, find nicht flichhaltig; bas auf bie Reife Etberte begligliche Argument fpricht fogar gegen ibn.

E. 44. — Speramus, quod vexillum tocius ecclesise vobiscum trinmphavit et, viotoria pacis adepta, inimicorum colla substravit, [dyrcibt Bi[dof Etitfreb ben Robara, Cod. Udalrici 97, 354 (J. 283).

S. 46. 46. – Uler Leibars Berhalten bei dem Rischeinschin genägt es auf bis Jusumunsftellungen Friederigs (Forschungen VIII. 79–88) und Bernheims (Leibar III. und des Worterleims (Leibar III. und des Worterleims von Leibar III. 25 fi.) bisquweifen. Die Bertreibung Bische Grigfried dem Greiter meiten die Saderborter Annalen 3, 3. 1128. Uleter Altepardt von Elittis sie der sich eine Sieden der Saderborter Bernheim bis Gerbarden der Bernheim bis Gerbarden der Bernheim bis der Bern

6. 46-49. - Aufer ben Radrichten fiber Rorbert, welche fich in feiner Vita. beim Annalista Saxo und in ben Magbeburger Unnalen finben, fint auch bie in bem Chronicon Magdeburgense (Meibomii SS. II. 327 ff.), be fle ficher bon einem Reitgenoffen berrubren, von Bichtigfeit; fie fint bereits in ber um bas Rabr 1200 entftanbenen Fundatio monastorii Gratiae Dei benutt. Die Emporung ber Magbeburger gegen Rorbert mirb in ber Vita o. 19 offenbar irrig in bie Reit nach bem Tobe Bonorius II. gefett, ba bies nicht allein mit einer Angabe ber Vita felbft, fonbern auch mit ben dronologifden Beftimmungen ber Ann. Magdeb, unb bes Annalista Saxo in Biberipruch fieht. Bergl. M. G. SS. XII. p. 678. N. 64. Der Drt, mo bie Beiniger bes Rloftere Dienburg mobnten, nennt bas Chronicon Magdeburgense Abelenburg; man bat babei au Sabelberg gebacht. Binter (bie Bramonftratenfer G. 295. 296) bat gut gezeigt, bag biefe Annahme irrig ift, und will flatt Avelenburg - Albenburg lefen, mobei er an Altenburg bei Rienburg bentt. Primi Ottonis imitator ot heres mirb Lother in ben Annales Palidenses 3. 3. 1125 genannt. Bon Rorbert beifit es, mit Benutung einer Stelle in bem Chronicon Magdehnrgense, in ber Fundatio mon. Gratiae Dei c. 8: in metropoli sua omnem structuram, quam augustae memoriao imperator Otto imperfectum reliquerat, nescio an spo fidentiori an animo promptiori ad decorem ecclesiae consummare decreverat. Man betgleiche auch bie Vita Norberti c. 19.

6. 49. 50. - Die dronologifden Bestimmungen für Biceline Rieberlaffnng in Lubed und Ralbera, bas Tobesjahr bes Benbentonige Beinrich und bes Grafen Abolf I. von Schauenburg find Gegenftand viellacher Discuffionen gemeien. Man vergleiche befonbere ben Ercure in Jaffes Lothar G. 232-235, bie Entgegnung 2. Giefebrechte in Comibte Reitschrift I. G. 448 und bie antifritifden Bemerfungen gegen Reich in ber Beitfdrift fur bie Geichichte ber Bergogthumer Schleswig, Solftein und Lauenburg (Riel 1870) Bb. I. G. 52, bie lette biftorifche Bublication meines feligen Obeims. Mus ben Discuffionen erhellt unr Gines mit Giderbeit, bag Belmolbe Beftimmungen, auf welche man fußt, in Biberfpruch mit einanber fteben. Ein fefter Anhalt icheint mir bagegen barin gegeben, bag bie Versus antiqui de vita Vicelini (Langehock, Scriptores rerum Danicarum IV. p. 446) unb bie Annales Stadenses 3. 3. 1125 ausbrudlich bie Rieberlaffung Bicelins in Falbera in bas Frubjahr 1125 feben, Bergl. Laspepres, Betehrung Rorb-Mibingens (Bremen 1864) G. 141 und b. Bippen, Rritifche Unterfnchung über Die Versus de vita Vicelini (Libed 1868). Steht biefes Datum feft, und ich febe feinen Grund es au bezweifeln, fo ift ber Wenbentonig bor 1125 geftorben, und ba Lotbar icon im Jahre 1121 einen Rrieg gegen 3mentibolb, ber Beinrichs Cobn und Rachfolger mar, unternommen bat (Ann. Saxo 1121), wirb Beinrich auch bamale bereite nicht mehr am Leben gemefen fein: man wird alfo feinen Tob um 1120 feben muffen. Des Grafen Abolf Enbe fest BBait, Schleswig-Bolfteinfche Gefdichte 1. G. 51 auf ben 13. Robember 1128 und ftilbt fic babei nach einer brieflichen Mittheilung auf bie

many Cample

Chronit ber Morbeibischen Saffen (heransgegeben von Labpenberg in ber Quellenfammlung ber Schleiwig-Sossenier-geuenburgischen Gekulichit Bb. III.), welche ber Angabe das Prestyber Bremensia, auf welche sich Jaffe bezieht, verzusiehen fei. Im Uebrigen bin ich natitlich der Erzibiuma Betimelbs gefolgt.

6. 50-04. — Utder vie Rimpie Bapit Şoncias II. mit ben Genţet wo Genţ into Eccaca bardhe ib Annales Coccanesses pu ben 34ret il 126—1187. Die Berklünifig publica Opaccias II. und Noger ben Sicilius metrben am Itarbei Alexander Telesiusus de gestle Bogerii I. a. 8-13 (Maras. 18). V. 617 ft), und bei Falco Beneventamas (cheabcidis p. 101—108) batgefüt. Gint bringiste im Cod. Udatr. St. 501 (J. 237), no c 8 picit: Espropter presentibus litteris im Cod. Udatr. St. 501 (J. 237), no c 8 picit: Espropter presentibus litteris mic Cod. Udatr. St. 501 (J. 237), no c 8 picit: Espropter presentibus litteris prodentias tome mandamus, quantimas alis omisis, omni cocasione seposita, proxima ventura hyene ad presentiam domni papas venius, ab co dignitation plenitadieme at honorem imperii prestante Domnio recepturas. Des Carb Quentius II. feitliert anfeastifs ber Brick ber Mandraiser an Obaccus ben Gembeddia, absterbut feit Watterlich, Post. Bom. Vitas II. 187 ft.

6. 54-60. - Ueber bie Doppelmabl in Rom und bie erften Beiten bes Schisma find wir unterrichtet burd bas eben angeführte Schreiben ber Anafletianer, bie bericbiebenen Schriftflude im Codex Udalrici Rr. 338-342, 345, 346, 353, 354 (J. 240-248), ein bon Dummier in ben Forfdungen VIII. G. 164 publicirtes Schreiben Baltere von Rabenna an Ronrab von Saliburg, einen Brief bee Bifchofe Manfred von Mantna an R. Lethar (Neugart, Codex diplom. Allemanise II. p. 63), einen Brief bee Bifcofe Betrus von Borto (M. G. S. X. p. 484) enblich bie Schreiben Angflete II., Die Chr. Supus berausgegeben bat. Gebr grundlich bat neuerbinge Rich. Bopffel in ber Beilage ju feinem Berte: Die Bapftmablen (Göttingen 1872) bie Doppelmabl bes 3abre 1130 unterlucht. 3ch babe biefe Untersuchungen bei ber Feftftellung meines Tepts noch nicht benuben tonnen, flimme aber in ben mefentlichen Refuttaten mit Bopfiel burchans fiberein und begnulge mich bier auf feine Ausführungen bingumeifen. Ueber bie Beibe Innorenge II. und Angliets II. an bemfelben Tage fiebe Jaffe Reg. pont. Rom. p. 561 unb 599, Der Brief bes romifchen Abels fur Anaffet bom 18. Dai 1130 finbet fich bei Baronius 1130 Rr. 26, bas Schreiben bes romifden Rterne ebenbafetoft Rr. 16-20. Das Lettere ift auch bei Watterich II. 185 abgebrudt, mo aber bas Datum bes 24. Februar irrig ift; es ift offenbar ebenfalls bom 18. Das erfte Schreiben

Mandited au Rechter ift regiffrir bei J. R. År. 5548. Dos ben Battenhof aufgefundene Schreiben Innecenzs II. vom 20. Juni 1130 ift purch bei Jaffe R. Mr. 5321 gebrucht werben, dann auch bei Watterich II. 1923; der Brief Battere ben Natenna und bes Carbinats Gerberd au Otte von Bamberg im Cod. Udale. Mr. 548 (J. 499) fann banade erft im Juni 1130 gefürlichen feite.

€. 60-62. - Ueber bie Aufnahme Innocengs II. in Franfreich bat bie Quellen. ftellen Watterich II, 195-202 gefammelt; gute Radrichten giebt bier auch bie Lebensbefchreibung bes Bapftes (Watterich II. p. 175). Die Gefanbten bes Bapftes jur Burgburger Spnobe maren Balter von Ravenna und Jacob von Raenja nach bem Cod. Udalr. Rr. 350 (J. 253). Die Beit ber Synobe geht aus ber von Lothar auf Fürbitten Ronrabs von Galgburg am 18. October 1130 quegeftellten Urfunbe (St. R. Rr. 3253) bervor. Ueber bie Spuobe giebt ber Annalista Saxo 1, 3, 1130 gute Rotigen. Bon ber Bannung Anaftets und Anbrer fpricht er nicht bier, fonbern erft 1. 3. 1131: besbalb finb Dascov p. 31 unb 3affe G. 95 ju berichtigen. Die Acten bes Concils von Clermont finden fic bei Mansi Coll. conc. XXI. p. 437, boch geboren bie p. 457 abgebrudten Canones nicht biefer Sunobe an. Dan febe über bie Synobe auch bie Lebensbeichreibung bes Bapftes (Wattorich II. p. 175). Die neue Gefanbticaft bes Papftes ermabnen bie Annales s. Disibodi : fie verweifte noch am 5. Februar 1181 ju Gostar beim Ronige, wie aus einer Urfunbe (St. R. Dr. 3255) bervorgeht. Damale weilte auch ber Bifchof Obert von Cremona am Bofe Lotbars; Jaffé S. 97 nennt ibn irrtbumlich Carbinglbifchof. Innoceng II. forieb am 16. Februar bereits an Ergbifchof Dibacus: Leodinm properamns: ibi enim gloriosus filius noster Lotharius Romanorum rex de pace ecclesiae et sainte regni cum archiepiscopis, episcopis et principibus terrae suae nobiscum disposuit pertractare (Watterich II. p. 202).

6. 62. 63. - Die Bulle Anafiete II. fur Roger bom 27. Geptember 1130 ift bei Watterich II. 193-195 gebrudt mit einer von Jaffe angegebenen und mobil nnyweifelhaften Ergangung bee Aufange. Daf ber Begenbabft gegen Enbe bee 3abre nach Mailand geben wollte, fagt er felbft (J. R. Rr. 5963). Die angeführten Borte bes beiligen Bernbard finben fich in feinen Briefen (op. 127). Das lette Schreiben Anaflete an Rorbert (Documente A) ift nicht von Lupus veröffentlicht; aus einer Caffinefer Sanbidrift bat es Sugo, Vie do Norbert p. 364 mitgetheilt; Ausguge in ben M. G. SS. XII, 701, Falco Benev. unb Alexander Telesinns geben juverläffige Radrichten über Rogere Rronung ju Beibnachten; ber romifche Carbinal Comes mar jugegen und Gurft Robert von Capua fette Roger bie Rrone auf. Spater wollten bie Ronige ber Rormannen bergeffen machen, bag fie einem Begenpapft bie Rrone verbanften. Deshalb breht Romonidus Salern, (M. G. SS. XIX. p. 419) bie Cache fo, ale fei bie Rronung noch bei Lebzeiten Sonorius IL erfolat. und ber interpolirte Tert lagt fie fogar Beibnachten 1130 inssione Calixti papae ftattfinben! In berfelben Abficht bat man fpater von einer Rroming am 15. Dai 1129 gesprochen, und biefe burch eine Urfunbe ju bezeugen gefucht, beren Echtheit gewiß mit autem Grunbe befiritten ift. Es ift auffällig, baß Jaffo G. 128 bie frubere Rronung für giemlich ficher erflart.

6 63-66. — Die besten Vachrichten über die Eltsicher Synode finden fich eit Anglein; sie werden ergängt durch die Annales a. Disibodi, die Addertsourer und Erintete Annalen. Anstein fried von der Annelen der 30 (46) (47), Annalista Saxo und Annales Paildensen nach einer gemeinsene Anales den 36, die Erintet Annales Paildensen nach einer gemeinsene Anales den 36, die Erintet Annales gen 20 (4) (4). Die cm 31, 39 (3) un 2016 in dagsfehlte Utturde.

(St. R. Rr. 3258) ergiebt, wenn man ben Bapft einrechnet, gerabe 32 Bijcofe, boch follen noch anbre gegenmartig gewesen fein. Die Urfunde ift verbachtig1), aber jebenfalls bon einem febr tunbigen Schreiber abgefaßt. Gine anbre angeblich bamals ju Bittid ausgeftellte Urfunbe (Rr. 3259) mirb burch ben Bergog Gimon bom Elfaft unter ben Beugen ebenfalls vertachtig; fie fest voraus, baf Botbar ben Elfaf Friedrich abgesprochen und mit bemfeiben ben Bergog bon Dberlothringen belehnt babe, moffir fich fonft nirgente Bemeife finben. Daft Lotbar tem Babfie bie Dienfte bes Maricalte leiftete, berichtet Suger in ber Vita Ludovici p. 318. Die Annales. s. Disibodi fagen, ber Bapft babe Lothar plenitudinem imperii verfprocen; bie Borte find bezeichnenb, benn in ber Bulle bei Juffe Bibl. V. 522 fagt Innocena felbft: imperatoriae dignitatis plenitudinem tibi concedimus, und im Briefe bes beiligen Bernbarb an Lother (ep. 159) beifit es: Romae siguidem imperialis eulminis plenitudinem asseentns etc. Der Anfpruch, melden lothar bamale auf bie Inveftitur erbob, bezeugen Otto bon Freifing (Chron. VII. c. 18), Ernalb in ber Vita s. Bernhardi II. c. 1 und ber beilige Bernhard felbft (ep. 150). Die Lebensbeidreibung bes Bapftes (Batterich II. p. 175) berichtet, bag lothar ben Bapft seenndo anno nad Rom juridjuführen verfprocen babe : es flebt bies in Biberfpruch mit bem Auftrage Etberis an bie Romer, wie ibn ber Canonicus Wissegradensis angiebt, und es ift bort mobl nur ein Rudidink aus fpateren Greigniffen gemacht.

C. 66—69. — Die Krift bes Kluigs von Littich moch Teire erhoft aus ben fleindungte (R. h. Rr. 3961. 3022). lieber bie Skapftimple in Trier fiels ben Brief ber Teirere an den Papft in Balderiel Vit. Alberonis e. 10; fiber ten fledere Getengang Mitters findenn fig in berichten Geingaphie in bie Gelm Rad-richten. Pickt unwichtig für bie Perfluifichti Alteres sind die die den Rad-richten. Pickt unwichtig für bie Perfluifichti Alteres sind die Ben Rad-richten (h. 6. 20) dei Ingen, Monuments aneren antiquisiteis II. p. 354. 369 und im Westens auf ermennstein III. p. 344 fi. gernald. Den Rustenstein bei Perfluif auf der Benefing und Le Mitter der Benefin der Benefi

S. 69-70. — Die Gefchicht Rub Lemarbs ift nach ben Oursien bargelien ihr Gefchicht Rub Lemarks 2: 218 ft., bon 2. Gefcherdt in den Benthischen Gefchicht III. 207 ft., bon 3.5fe in Berther G. 108 ft.; bod mer ihren allen noch der Vollagen Gefchicht III. 207 ft., bon 3.5fe in Berther G. 108 ft.; bod mer ihren I. Gefchicht Lemarks Gefchicht Lemarks Gefchicht Lemarks Gefchicht Lemarks Gefchicht Lemarks Gefchicht Lemarks Gehrbeiter ihr de Zunderfalle der Gefchicht Rub Lemarks Christoffer in der Zunderfalle Gefchicht Rub Lemarks Christoffer ihr de Zunderfalle Gefchicht Rub Lemarks Christoffer ihr de Zunderfalle Gefchicht Rub Lemarks Christoffer ihr de Zunderfalle Gefchicht Rub Lemarks Christoffer ihr der Zunderfalle Gefchicht Rub Lemarks Christoffer ihr der Zunderfalle Gefchicht Rub Lemarks Christoffer ihr der Gefchicht Lemarks Gefchi

<sup>1)</sup> Gir bie Calbeit erflat fid Edum, Borfinbien @. 26.

bağ er fein Reich von Lethur ju Sehen nehme, Riets und nicht Magnus, wie Jaffe S. 110 amnimmt, ju verschern für " auffes Austigung flühjt fic auf ber meitrete und verbreit faglings her Ourschleftlicht ub Aranales Pegaviennes und ist auch fonft nicht sichtige Magnus befannts fic als Balatien Lethurze; an ein schimmtes Sehen fie babei nicht auchkundig ju benfen. Uder die Archaus Mittles und Pricklismes Jenen geften between bei der bei der bestehen gelten und Pricklismes Jeneit der der der bestehen bei der bei Geberborner Annacken.

6. 71. — Die Meten bes Meinfer Soneils finden fid im Mustage im Cod. (Jadin, Nr. 1. (J. 285), preliffs feigient ber Westellund iber und bei etwes gluthert.
Die Canones, melde bei Manni Coll. cono. XXI. p. 467 bielem Goneil pagefäriteten merben, gedern bem Geneil von Glermont am. Die Bad ber anmefenden Bifsägleit Raigliem ab breigundert am. Die Anmefenden Reverters am feine Boffsägleit Raigliem ab berügndert am. Die Anmefenden Reverters am feine Boffsägleit Raigliem auf werden der Soneilen General von der Soneilen der So

G. 72-74. - Die beften Rachrichten über ber Ginfetung Brunos bon Roln finben fich in ber Annales Colonienses R. H. 1. 3. 1132 Die irrige Bezeichnung bes Johannes Eremenfis ale episcopus bat Jaffe berfuhrt ben befannten Carbinal Jobann von Grema ju einem Bifcof ju machen (S. 111). Anfelm beidulbigt Lothar, baß fein Berfahren in Roln burch Beftechung bebingt gewesen fei; es fleht babin, ob mit Recht. Der Ronig feierte Maria Reinigung ju Bamberg (Ann. Magdeb. und Annalista Saxo). Der Canonicus Wissegradensis berichtet über bie Bufam. mentunft mit bem Bobmenbergoge und mehrere anbere Boftage in nachfter Beit in Sachfen. Das castrum Plysn ober Plizn, mo ber eine hoftag mar, tann nicht wohl Bitfen fein, vielleicht Bleffe bei Sannover. Giebe unten bie Anmertungen m S. 96, 97. Die Radricht bes Canonicus Wissegradensis fiber ben Ginftura ber Bfalgen ift nicht gu beanftanben; benn auch bie Baberborner Unnalen fagen: Vebementissima vis ventorum innnmera edificia subrnit. Daft ber Ronig icon in ber Raftengeit nach Roln gurudtebrte, bezeugt Unfelm, ben Aufenthalt beffelben gu Oftern in Nachen mebrere Annalen und bie Urfunbe bei St. R. 3267. Wie wenig befeftigt Lotbare Autoritat in ben nieberrheinifchen Gegenben mar, zeigt befonbere Anfelm. Ueber bie Beibe nub Inveftitur bes neuen Ergbifchofe von Erier mirb eingebend von Balberich in ber Vita Alberonis o. 12. 13 gebanbelt. Es beift bort : Et omnino. nt credebatur, rex se ei opposuisset, nisi quod ipsum talem virum osse sciebat, qui facile totum mundum sui imperii contra ipsum commeveret. Hud Miberos Auftreten gegen Bergog Simon wirb bort ermabnt, worliber weitere Rachrichten fich bei Mansi Coll. conc. XXI. p. 481. 482 finben. Auf bie Rachrichten, welche Jaffe, Lothar S. 114 aus Benoit (Origine de la maison de Lorraine) fcopft, ift fein Bewicht zu legen. Außer Anberem, mas Jaffe felbft bemerft, berbachtigen bie Glaubmirbigfeit biefer Rachrichten, baß ber Graf bon Faugnemont nicht Gottfrieb, fonbern Goswin (Lothare Urfunde St. R. 9tr. 3267) bief und baft fic Bergog Beinrich bon Baiern bamale nicht in bie lothringifchen Angelegenheiten gemifcht baben tann 1). Die Streitigfeiten amifden Bergog Beinrich und ben Stanfern an jener Beit merben allein in ber Historia Welforum c. 18 berichtet. 3affe fett 6. 80, 81 allerbings ben Bug Friedrichs gegen Rabeneburg und Beinrichs Ginfall in Schwaben fcon



Person Heinrich mar Oftern 1381 in Lothringen und unternahm von bort eine mertwürdige Reife nach Garle, über weiche Laurentind in ber Gest, opp. Vird. (M. G. X.568) intereffante Mitbritumen macht.

in bas Jahr 1129, und gleich ihm auch Stalin, Birt. Beich. II. 59; aber Beibe geben babon aus, baf bie in ber Hist, Wolf, c. 17 mitgetheilten Greigniffe fic auf Die erfte Belagerung Speiere begieben. Ift bagegen bort Die zweite Belagerung gemeint, wie mir umweifelhaft icheint, fo muffen bie in c. 18 berichteten Thatfachen in bie 3abre 1181 und 1132 fallen. Denn nm bie Beit bes zweiten Ruge Beinriche murbe nach bem Tobe bes Bifchofe Runo von Regensburg (19. Dai 1132) ber neue Bifchof bort gemablt; biefer Ginfall Beinriche in Somaben muß alfo in bas 3abr 1132 geboren, Friedrichs Bug in bas 3abr 1131. Damit ftimmen bie Beitbestimmungen ber Hist. Welf. - non multo post und segnenti aestate - überein. Den Bug gegen Raveneburg ermabnt auch Bertholb von 3mifalten in feiner Chronit c. 37, wie ber baburd veranlaften Berftorung von Ennabenern, einer Radethat Griebrichs, weil ibn bie Bauern bort beim Buge gegen Ravensburg aus bem Rachtquartier verjagt batten. Die von Bertholb c. 38 ergabiten Greigniffe geboren nach ben Rlofterannalen in bas 3abr 1188, bie Berftorung von Ennabeuern war nicht volle feche Jahr vorber gefcheben, alfo 1132 ober 1133. Die Beftimmung: eodem tempore bei Bertholb c. 37 beriebt fich nicht, wie Stalin meint, auf Friebriche Ueberfall in Bwifalten, fonbern auf Belfe Ginfepung ale Bogt. Die gn Altborf am 6. Januar 1130 ausgeftellte Urfunbe, auf welche fic 3affe &. 82 R. 39 begiebt, beweift an fich wenig und ift nach Stalin (II. 272) mahricheinlich ein fpateres Dadwert. Ueber bie Babl und Beibe Beinrichs von Regensburg berichtet bie Historia Welforum c. 19.

6. 75-78. - Bothare Beer auf bem erften 3nge nach 3talien geben bie Erfurter Annalen auf 1500 Ritter an : ber Canonicus Wissegradensis berichtet von bem Bugnge ber 800 Bohmen. Die Rurften, welche Lothar begleiteten, werben in feinem Briefe in ben Mon, Germ, Legg, II, 81 aufgerablt, boch finben fich in biefem Briefe manche Corruptionen. Bezeichnend fur bie Bereitwilligfeit ber geiftlichen herren gur Romfabrt ift, baft Lothar i. 3. 1135 an ben Babft fdrieb: Logatos et litteras tuas mitti desideramus, per quas archiepiscopos et abbates qualicumque comminatione ad tnum et nostrum servicium commonefacias. Juffe, Bibl. V. p. 525. Man ftebt, bag Bothar folimme Erfahrungen gemacht batte. Intereffant find in biefer Begiebung bie Rotigen ber Annales Rodenses. Der Aufenthalt bee Lothar ju Burgburg am 15. August 1132 ergiebt fich ans ben Annales Magd. (Ann. Saxo). Ueber bie traurigen Borgange in Angeburg befiten wir einen ausführlichen Bericht Bifchof Bermanns an Otto von Bamberg (Cod. Udair. 359. J. 260); furg ermabnen biefe Borgange auch bie Summa Honorii, ber Canonicus Wissegradensis, bie Baberborner und Erfurter Annalen; bie Letteren billigen entichieben bas Berfahren bes Ronigs. Bifchof Bermann fagt: Civitas sancta et antiqua, civitas hactenus dicta Angusta, sed nunc dicenda potins Angusta vel Angustia. Die Beitbeflimmungen bes Berichte faffe ich anbere ale 3affe. Der Rampf entbrannte am 28. Augnft um Dittag; an bemfelben Tage mar Lothar erft eingezogen. Am 30. Muguft begann bie Berftorung ber Mauern, welche brei Tage bauerte; am vierten Tage bannd, am fecheten nach ber Antunft (2. Ceptember) jog ber Ronig ab. Saffe ibentificirt bie destructio und ben Rampf und febt beshalb bie Anfunft bes Ronigs auf ben 26. Gept., ben Abjug auf ben 31, Auguft. Man vergleiche auch Gebele, Leben und Birfen bes Bifchofe Bermann von Augeburg (Mugeburg 1870) S. 100. - Ueber ben Brand in Regensburg febe man bie Rotigen bes Canonious Wissegradensis; er giebt bas richtige Jahr, wie Anfelm und bie Anuales Mellicenses geigen; bas Datum bes Branbes erhellt aus ben Annales Ratisbonenses, wo aber Giefebredt, Raifergeit. IV.

28

itrig bas 3ahr 1130 angegeben ift. Die Brante in Paffan, Eichftabt und Brigen ermahnt bas Auctarinm Garatense; mas es zugleich von einem Brante in Rin fagt, fieint mit zweifleste, ba andre Quellen nichte bavon berichen. Den Utrechter

Brand meiben Anfelm und mebrere Annaliften.

6. 78. 79. - Dag Innoceng II. Oftern 1132 ju Afti feierte, geht aus ber Vita Innocentii II, (Watterich II. 176) und ben fingirten Briefen berbor, Die Battenbach im Itor Austriacum veröffentlicht bat (Rr. 8); que benfelben (Rr. 24) erhellt auch bie Beit ber Spnobe ju Bigcenga, fiber welche mir fouft nur in ber ermabnten Vita Runbe befiten. Gur Rogers Berbaltniffe michtig ift ber Brief bes Bijdofe Beinrich von G. Agatha (Cod. Udalr. R. 360. J. 259) an bie papftiiden Rectoren Bifchof Ronrab bon ber Gabina und Carbinal Gerbarb, wie an bie romifchen Confuln Leo Frangipane und Betrus Latro : benn flatt Petro Laterano ift Potro Latroni ju lefen. Der Brief entbalt ftarte Uebertreibungen. Go ift Richts baranf ju geben, baft Brivilegien Angflets gefunden fein follen, in benen Rom felbft Roger überliefert und er jum advocatus Romanae ecclesine et patricius Romanorum erhoben fei; bas uns befannte Brivilegium Anatlete meiß biervon nichts. Die in bem Schreiben berichtete Rieberlage Rogers fieht aber feft; mir finben uber biefelbe and bei Ralco bon Benebent, in ben Ann. Cassinenses und bei Romoalb von Galerno Radrichten. Gehr intereffant find bie fingirten Briefe Cremonas und Babias, welche Battenbach unter Rr. 15 u. 16 im Iter Anstriacum bat abbruden laffen; fie fcilbern bie Buftanbe ber lombarbifden Stabte bor Lothars Romfabrt febr lebenbig. In Rr. 15 beift es: Semper in mente habetote superbiam Tenthonicorum, crudelitaten: tyrannorum ac seviciam barbarorum; nunquam excidat de quatnor tanris poetica fabula, quos concordes leo non ausus tangere fugit, divisos vero studuit, nt cupiverat, interficere.

6. 79. - Bon bem Ginbrud, ben Lothare erftes Auftreten in Italien machte, fagt Otto von Kreifing (Chronicon VII. c. 18); in multis locis tam amore Conradi quam respectu pancitatis suae ab incolis terrae subsannatus et despectus. Der Aufenthalt Lotbare ju Garbefang gebt que ben Urfunben St. R. Rr. 3269, 3270 berbor. Ueber bie Belagerung von Erema fiebe bie Annales Cromonenses. Unbeachtet geblieben ift bieber bie intereffante Stelle im Chronicon Urspergense p. 288, welche offenbar bem Robann von Cremona entnommen ift: Post haec imperator (Fridericus I.) cum exercita sno versus Cremam iterarripuit, et primum legalibus innitens statutis pactionem supredictam a Cremensibns fecit exposci. At illi confidences in sni castri firmitate, eo quod olim Lotharins imperator, viribus suis diffidens, non ausus fuerat castrum obsidere, de auxilio quoque Mediolanensium et Brixiensium praesumentes, praeceptis imperatoris superbe contradixerunt. Mulieres quoque castri, choros ducentes per plateas, cantionem decantarant, in quo continebatar, quod, sicut olim Lotherins, sic et iste imporator recedere cogeretur inglorius. In unferem Tert fleht burch einen Drudfebler nach einer Boche ftatt nach vier Bochen.

S. 80-82. - Das Jintera Innecens II. ergiet ist aus Jaffie Regette. Die Johnmentului Fes Spassen in Erste croßbni is Visi Innocensi if Wasterich II. 176). Das Reggie und Belogne auf dem erste Buge Leibar nicht aufgenommen batten, rendem Citte om Freisign nachtsteiglich im Chronicon VII. e. 19. Man 9. Cerember war Leibar Die nicht Beneium, bestie gegen des 18. Man 20. Erember aus Cellalam in Bononiensi episcopatu (St. R. Rr. 2072. 2073). Des Michaeldsteif seitert Erste zu McKelten, Bellie von Belogne, nach bur Bes-

berborner Annalen. Bergl. bierfiber and bie Ann. Magdeburgenses, mo ber Tob Ronrabs von Blobte ermabnt wirb; auffällig 'ift bie Bermechielung Ronrabs mit bem icon 1128 verftorbenen Beiurich bon Stabe in ben Erfurter Annalen. Ueber bes Bapftes Reife nach Bifa und feine bortigen Anorbnungen banbelt bie Vita Innocentii II. p. 176; fie giebt auch Radrichten über bie Bufammentunft mit Lothar ju Calcinaja und bie weitere Reife. Der b. Bernbarb felbft ermabnt in op. 129 feiner Betbeiligung an ben Rriebensverbanblungen amifchen Genna und Bifa. Dag Lothar Oftern 1133 apnd St. Flavianum feierte, fagt bie gemeinfame Onelle bes Annalista Saxo und ber Annales Magdeburgenses, bie in ben Lesteren am reinften erhalten ift und bier gute Radrichten bietet. An Riano (Flavianum) ift bei St. Rlavianus nicht zu benten, obwohl es 3affe G. 127 für gulaffig balt; es milrbe baburch jebe anbere Bestimmung fiber ben weiteren 3ng lothars unerflarlich merben. Daft Lothar um Oftern bei Balentano und in ber Rabe von Biterbo mar, jeigt bie Vita Norberti c. 21 : St. Ravianus mar aber ein Ort bei Biterbo, wie aus einer Bulle Gugens III. (J. R. Rr. 6283) bervorgebt. Das Beer Lothars beim Anmariche gegen Rom icatt Ralco Benebentanus auf 2000 Ritter. Der Darich bon Biterbo bis Rom wird in ber Vita Innocentii genan bezeichnet. Der b. Bernharb ichreibt (ep. 138) an König Seinrich von England: In ingressu urbis sumus, salus est in iannis, insticia nobiscum est. Sed Romanis militibus cibus iste non sapit. Itaque insticia placamus Deum, militia terremus hostes. Solis necessariis necessaria non habemus. Den Tag ber Ginnahme ber alten Stabt (30. April) geben bie Baberborner Annalen; in ben Annales Magdebnrgeuses ift, wie fcon Jaffe borfolagt, in Kal. Maii ju emenbiren in II. Kal. Maii. Lothar bezog ben Abentin, wie er felbft fagt (M. G. Legg. II. 81); bie Annales Magdeburgenses ermabnen feine Bfingfffeier an G. Gabina. Ralco Benebentanus melbet: er babe noch querft ein Lager bei St. Banl bezogen, und Anaflet beftatigt felbft, bag St. Baul in Lothars Banben mar (Watterich II. p. 213); bier ift mabriceinlich auch ber mons Latronum jn fnchen, bon bem bie Vita Norberti fpricht. Dan wirb fic ben Bergang nicht anbere erffaren tonnen, ale bag lothar querft bei G. Manele lagerte, bann ein Lager bei G. Baolo bezog, von bieraus in Rom einrudte unb bann felbft ben Aventin begog , mabrent bas heer jum Theil bor ber Stabt blieb.

6. 82. 83. - Ueber bie Berbanblungen gwifden Lothar und Anaflet berichtet Lothar felbft in feinem Schreiben an bie Gurften (M. G. Logg, II. 81). Un ber Echtheit bes Artenftude ift nicht ju zweifeln, aber es ift une nur in einem mehrlach corrumbirten Terte erhalten. Go muß offenbar flatt Fragipanis et Petri Leonis gelefen merben Fragipanis et Petri Latronis (wie bereite Jaffe corrigirt bat). Much in ben Ramen ber am Golug genannten Fürften find manche Bermirrungen. Schwierigleiten machen unter Anberen bie bafelbft genannten Martgrafen Albero unb Beinrich: bei bem einen bat man an Albrecht ben Baren gebacht, ber aber bamale ficher noch nicht mit ber Rorbmart belehnt mar, bei bem anbern an Beinrich bon Groitich, ber fonft nirgenbe ale Theilnehmer bes Buge genannt mirb. Rorbert mirb irria Rangler ftatt Erglangler genannt. Der Mbt Beinrich bon Fniba, bereits am 28. Mary 1133 (Coum, Borftubien G. 18) verftorben, ericeint noch unter ben Lebenben. Der Gotho de Marchningo ift Govzo de Martinengo, ber pon Laudulf de S. Paulo c. 63 ermabnt wirb. Die Berbanblungen gwifden lothar und Anaflet merben anfierbem berfibrt in ber Vita Norberti c. 21, bod wird bier Mendes foon nach Balentano verlegt, mas erft auf bem Abentin flattfanb. Gebr eigenthum. ider Radricken über biefe Serhambungen finden fig bei Ordericas Vialais (M. G. XX. p. 80). Uber die Unterführung, die Innocess III. bei Robert von Gapan fand, prich finden Geschen eine Aufgescher Zeichinns H. e. 36.
Zie Unterführung der Spinner und Genuche neußigen außer der Vita Innocessit III. auch die Ammach bei Ammach der Seigen 3. 21. 133. 33% Rock der sentre Geogeowie (V. G. 408), baß in der Vita fin tokam Marmoratam zu fein ift tokam Maritim am. Uber die Steitsigkeiten in Som [dieß ] prick Aufgele Michael Seigen 2. 13. 14.

6. 85. 84. — Tethers Arfannag Seriafen ble Erfairter, Paberberner und Stugdeburger Rundarin jeweit dier ble giet noch alle ben Dr. It nam ein Jameilel (im. Bennbit Ann. Reichersbergenasse (M. G. XVII. p. 464) [agart, Sether und Richigus (eine mon Appl in coelesia a. Bounliesi gieldrug, 1 sum de botte dies Bernotifeit auch mer Fappl bet. an einem feftugae bei abliefe Germonde ber Aronaufleung von Der Eth. den Sether son bei bliefe Germonde ber Aronaufleung von Der Eth. den Konder von der Bernotie algebrucht in ben M. G. Logg. II. 22 und bet Theisen, Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. 13. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. Leber bas Bibl. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. Leber bas Bibl. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. Leber bas Bibl im Beitrem und Cod. diplom. dom. temps. a sedia p. 12. Leber bas Bibl. diplom. dom. dem bas

©. 84. 85. — Bas bie Vita Norberis. 21 über nem Breinningen megen bon Amptimertein in Name richtig, mag in Einzichtein nicht eichtig und namentlich bei Breinn Breitrate bebei zu fehr in dem Serbergrund gestellt sie. Ber Beitrit som zu vertreten, mass fich Erichtig in den Berchtigunger VIII.

6. 83—56 geneigt pigt, mitb man, nachbem bie Bulle vom 8. Juni 1138 megen ber Inschließte Bertaut generben ist, (Jaffe, Bild). V. 292, Betenhat tragen milften. Sen urtseilt auch Bengisten, Berher III. um den Berrafter Genorden 6. 41 ft., ragelt fich kann ader mieter in Bermuthungen, bie meing Marbil deben. Gehon Ulbager bat in den Geftinger geletten Amptigen 1870 G. 144 barauf aufmertigen gemacht, des einzufien Selfale her Littlande bereithe bem Bommefe Bertragen aufprachen. Beierirtig gelt mines Erzeichens aus der Ultraube bereithe bem Reighe tund fehr Wilsen mie Ultraube bereithe bem Reighe tund her Wilsenste einem Ausgebertrag gelt gehanden Recht zu der beitse et annonieles consustendines anerkannt nub boch dam Leufen wieder nur perfönlich zuerlanden ersten.

E. 85, 86. — Die Bulle Innecrus II. wegen ben Marilbildere Hausgelle ist biefige derendt, aber nicht nach der Delignia, ben Crigina, bes längt vertrene fleint, londeren nach ben Libber consumm der Centries; ber feigte Medred am bem Libber consumm det ist eine Libber consumm der bei der Delige in delige in der Delige in delige in

bin an, baf Beinrich nach Lothare Tobe in ben Befit treten foffte: aber bem miberfpricht beftimmt bie Urfunde felbft, mo es beißt: post tuum obitam proprietas ad ius et dominium sanctae Romanae ecclesiae revertatur und me ber Ausbrud concedimus in gang gleicher Beife bei Bothar und Beinrich gebraucht mirb. Es liegt gar fein Grund vor, bie Echtheit ber Urfunde zu bezweifeln, mehr ale einer zu ber Unnahme, baß fie in corrumpirter Geftalt une überliefert ift, baß ihr erftene bie Ueberichrift nicht angebort und zweitens ber Inhalt aus grei Actenftilden gufammengefent ift. Bermutblich mar im Regiftrum Innoceme IL. benn nur baber tonnte Gencius bie Urfunbe nehmen, am Rante ju bem Actenftude bes 3. 1138 bingugefügt, mas in Gunften Bergog Beinriche i. 3. 1137 verifigt murbe. Die Bulle v. 1137 mochte mutatis mutandis nur bie frubere bon 1133 wieberholen und bann ben auf Beinrid und Gertrub begugliden Infat beifugen ; ber Schreiber begnftate fic besbalb nur biefen Rufat am Ranbe ju cobiren. Dir icheint nicht zweifelbaft, baft erft auf Lothare gweitem Buge nach Italien, ale er von Beinrich begleitet murbe, er an biefen bie Datbitbifden Giter abtrat; erft bamale tann auch bie Darfaraficaft Enscien Beinrich übertragen fein. Gehr gut bat Fider in feiner Schrift: Bom Beerfdifbe (Innebrud 1862) G. 33-36 aus ber Urfunbe felbft entwidelt, bak Lotbar megen bes Dathilbifden Sansgute nicht Bafall bes Papfles murbe, menn er gleich bie Inveftitur mit bem Ring erhielt.

6. 87. 88. - Die Bullen Innocense II. fur Die Ergbifcofe von Magbeburg und Bremen (J. R. Rr. 5453. 5458) find ben großer Bichtigfeit; benn man erfiebt aus ibnen bentlich, wie umfaffenbe Diffioneplane bamale bieje Bifcofe und Raifer Lothar begten. Es fint Zweifel an ber Echtheit ber Bulle fiir Rorbert erhoben worben (Robell, Geidichte Bolens I. 285), aber fie icheinen mir nicht genflgenb begrunbet. Bie nabe Rorbert bem Babfte flant, gebt aus ber Bulle berpor. Gein bertrantes Berbaltnif jum Raifer bezeichnet bie Vita Norborti c. 21 in ben Borten : Diligebat antem et ipse (Lotharius) virum Dei Norbertum, eo quod consiliis cins plernmque regeretur et per eum refectione verbi Dei cottidie pasceretur. Der befte Bemeis von Lothars Butrauen an Rorbert ift bie gang ungewohnliche Uebertragung bes Ergfangleramte für Italien an ibn, mobei ju bemerten, bag Rorbert felbft obne Ramler bie Urfunden recognoscirt (St. R. 3281. 3282). Die Beeintradtigung Roine ift allgemein empfunben morben. Die Aun. Magdeb. (Anu. Saxo) fagen 1. 3, 1132; Quia archiepiscopus Colonicusis defuit, qui în re debet esse cancellarius in illis partibns, Norbertns archiepiscopus Magadaburgeusis huic officio deputatus est. Gelbft bie Ertheilung bee Ballium an ten Rolner muß man in Rom von Lotbare Entichliefinng abbangig gemacht baben. Denn nach einiger Beit foreibt Ergbifcof Abalbert (Cod. Udalr. Dr. 366 J. 264): Ipsa iam archiepiscoporum pallia de curia sunt expetenda. Quod manifestum est in domuo Coloniensi, qui ideo adhuc pallio caret, quod illud contra canonicae religionis institutionem in curia recipere nolnit. Die Bevorzugung Rorberts gegen ben Abt bon Fulba burch ben Ehrenfit neben bem Raifer foll gwifden ben Dagbeburger und finibaer Dienftlenten am Rronungetage felbft an erbitterten Streitigfeiten geffibrt baben : pergleiche Raffe. Lothar S. 132, 133. Ueber bie bem Bifchofe von Baberborn in Rom ertheilten Ehren berichten bie Baberborner Annalen.

S. 88. 89. — Die Zeit bes Abzugs Lothers von Rom läßt fich nur im Allgemeinen bestimmen, wie es Jaffé S. 135 gethan bat. Im Uebrigen find bie Urtunden St. R. Nr. 2028. 2028 einzuséhen. Nach der Vita Norberti muß man annehmen, daß menigknen Krobert ben Riddreg fiber Blis genommen bat. Die Streiße, welche Lothar, nm Berona ju umgeben, nach bem Etichthal einschlag, tann nicht zweiselhaft sein, da die Etjutter Annalen Lobron nennen; über die Borgänge bei dieser Burg find ausgewem die Paderborner Annalen zu verzsteiben.

6. 89. 90. - Den Aufenthalt bes Raffers in Freifing am 23, Auguft bezeugt eine Urfunbe (St. R. Rr. 3284); bie Berfammlung in Burgburg am 8. Geptember und bie Beidafte berfelben ermabnen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). lleber bas Berfahren bes Raifere in Bejug anf bas Bisthum Bafel fagt Erzbifchof Mbalbert (Cod. Udalr. 366. J. 264); Quid enim restat ad cumulum doloris nostri, cum videamus canonicas episcoporum electiones ad nutum principis cassari et pro beneplacito sno ipse substituat, quos libnerit? Hoc in Basiliensi ecolosia factum est. Der Goftag am 23. October 1133 in Maini fiebt burd bie Urfunde bei St. R. Dr. 3286 feft, aus berfelben ergiebt fich auch bie Anwefenheit bes Carbinale Gerbarb. Ueber ben Umidmung ber Dinge in Rom fiebe Ralco Benebentanus und ben Brief Anaflets bei Watterich II. 213. Die Echtheit ber Bulle bei J. R. Rr. 5463 ift mobl zweifelbaft. Daft burch Lothare Rug bas Schisma nicht beenbigt murbe, bebt besonbere Anfelm bervor: dissimulato negotio inefficax redit. Den Biberftanb Mailands und Beronas betonen bie Erfurter Annalen, aber es ift übertrieben, wenn fie fagen, baß lothar fich fonft gang Italien unterworfen babe.

S. 91-98. -- Die Streitigfeiten zwifden Derzog heinrich von Baiern und ben Grafen von Bolfrathebanfen ergabte bie Historia Wolforum c. 19, 22.

6. 93. 94. - Am 29. Rovember 1130 mirb Biglagraf Gottfrieb von Calm gulett urtunblich ermabnt; bergt. Stalin, Birt. Gefc. II. 381. Ueber ben Tobestag ebenbafelbft S. 371. Das Gefchlecht Ottos pon Rined bat jeht richtig erertert #. Stein in bem Archiv bes bift. Bereins für Unterfranten XXII. G. 244; bort wirb auch nach einer Mittbeilung von mir jebt Cobbia ale Mutter Ottoe genannt. 36 fant ben Ramen ber Gemablin bes Gegentonige hermann in ben Mon. Boic. XXIX. 2. p. 55, und es erlebigen fich bamit bie Untersuchungen, beren ich Bb. III. 6. 1162 gebacht. Es ift ungweifelhaft, baf Otto ven Rined bie Bfalggraffchaft am Rhein nach Gottfriebs Tob erhielt 1). Richt allein bie Rolner Annalen nennen ibn Bfalagraf, fonbern auch in Urfunben Lothars ericeint er ale Bfalagraf am Rhein (St. R. Rr. 3339. 3336, 3354); er befleibete gleichzeitig mit Bilbelm, ber erft im 3ahre 1140 ftarb, biefe Burbe. Die Reibe ber Pfalgrafen am Rhein ift biernach ju berichtigen. Belf tonnte, ale er bie Tochter bes Bfalggrafen Gottfrieb beiratbete, taum 16 Jahre alt fein; vergleiche Stalin a. a. D. S. 261. Die Rambie gwifchen bem jungeren Belf und bem Grafen Abalbert ergablt bie Historia Welforum o. 20. 21 ; Erlanterungen giebt Statin a. a. D. G. 288, 371. 372. Der Aufenthalt bee Raifere im October 1138 ju Maing und im Rovember ju Bafel mirb burch Urfunben bezengt (St. R. 3286, 3287).

<sup>1)</sup> Die Belehnung feint erft nach bem 1. Januar 1134 (St. R. Nr. 3286) erfolgt ju fein.

366. J. 264). Ueber ben Aufftanb in Roln fprechen bie Paberborner Annelen. Der Raifer mar noch am 1. Januar in Roln, wie bie intereffante Urfunbe bei Bohmer, Acta imperii selecta p. 74 anemeift: unter ben Beugen merben bort comes Adalbertus de Ballinstat unb comes Otto de Rienegge genannt. Bielleicht in biefelbe Reit fallt bie Urfunbe obne Ort und Tag bei St. R. Rr. 3298, wenn fie überhaupt echt ift; auch in ihr werben Albrecht und Otto in gleicher Beife ermabnt. Die Urtunbe Lothars, am 1. Januar in Machen ausgestellt, welche Jaffe G. 150 in b. 3. 1134 fest, gebort g. 3. 1135 (St. R. Rr. 3305). Bu Epiphanias 1134 bagegen war lother in Nachen, wie aus ben Annales Magdeburgenses, Rodenses und ber Urfunde bei St. R. Rr. 3289 bervoraebt. Babrideinlich ift ber in ber Letteren unter ben Beugen genannte Bfalgraf Otto ber Rineder: nm biefelbe Reit ift aud Albrecht ber Bar mit ber Rorbmart belebnt worben. Die Annales Magdeburgenses und bie anberen mit ihnen aus gleicher Quelle fcopfenben Quellen ermabnen bie Berleibung ber Rorbmart nicht ju Oftern, fonbern unmittelbar nach ber Feier bes Epiphaniasfeftes. Die Urfunben, welche von Beinemann, Albrecht bet Bar G. 336, 387 filr ben martarafficen Titel Albrechte i. 3. 1184 anfilbrt, geboren erft in bas 3abr 1135, mobin fie auch von Beinemann felbft im Codex Anhaltinus geftellt bat.

C. 96. 97. — Den Aufenthalt bes Knifers am 26. Januar 1134 jn Gestar bespat bir Urthard bei St. R. 98. 2500. Der Canonieuw Wissegr., 9. 1136 ermöhnt eine Zusimmenfunft, nedige berund ber Söhmenberge Gestellam mit Bethar beiter in eirlisten, quas Pleza vocamer: benutner fann wohl nur bei fichen ymm 3. 1139 ermöhnt easterm Plyna geneint fein. Der Det um fin Sachfen, nich fehr weiter Gestar der der Gestar gedicht nechen. 36 galante, bei so hie burn Plieffe bed Geftingen ju benten iß Lappenberg medt mederfeininfis (Damburger Urtharbenfus I. G. 80) dand bas an Mullert und Nermen wertichen promeium Pliena mit Bliefei ibentifie fit. Im Johre 1139 was bie Swag im Beflig ber Wingsahunger, oder nech zie Selektie Dermanns dem Gingsahung fam fie an in Dangelte wohr Opfeldigen. Wind, Opfeldige Tanbesgefägige II. G. 710. 735. Under die Berhältniffe Umgannt in inere Zeit iß gesfie Veren bei 1511—135 einzulehen.

6. 97-99. - Ueber bie banifchen Birren nach bem Friebensichluffe bon 1131 banbelt eingebend Jaffe, Lothar G. 143-147. Die attefte Quelle ift une bier in ben Erfurter Annalen gegeben; baneben tommen bie fpateren Radrichten Belmothe und bee Saxo Gramm, in Betracht. Die Baberborner Annalen ermabnen fura 1. 3. 1133 bie Ermorbung ber Deutschen und fprechen jugleich bon einem beabfichtigten neuen Danenfriege Lothars; Scheffer-Boicorft bat 6. 196. 197 bereits gezeigt, bag bie Abfict nicht ausgeführt murbe und felbft von einer Annaberung lothare an bie banifden Gremen am Enbe bes 3abres 1133 nicht bie Rebe fein tann. Die arofie Berfammlung ber gurften ju halberftabt Oftern 1134 ermabnen faft alle Annalen; ansführlichere Radrichten finben fich and im Chronicon Halberstadonse p. 56; auffälliger Beife berlegen bie Erfurter Annalen bie Berfammlung auf Bfingften. In ben Baberberner Annalen ericeint Dagnne als rex Danorum. Dies bat feinen Grund wohl in bem, was die Annales Rveuses (M. G. XVI. 401) berichten: Vivente adhne praedicto Nicolao rege, filius eins Magnus factus est rex Danorum et Gotborum; bergl. Saxo Grammaticus p. 377, Ueber bie Bebingnngen, melde Magnne einging, unterrichten bie Baberborner Annalen am beften. Dort beißt et: inramentum facit, se successoresque suos nonnisi permissu imperatoris successorumque snorum regnum adepturum. Irrige Anffaffungen find es gemig, wenn bie Erfatter Annelen Igaer: Quem (Magnum) pius imperator regum Danorum ness docsernit, nub bis Maghebrauer Annelen bridiner (Magnum) repum ispius: patriae als en (imperatore) percepit. Wicht am puciten Diterjeietage, nie Saffe Igaf, Instern am Olfertage (1618), trag Magnum bem Anleite Das Chaptert ver. Die Annales Hildesheimnesse, nie bis enderst netwonbetten Cauften, jedem infig secondo die paschae, [unbern aancto d. p. Die Urfunde Geinriche bet Then für Gesführet (Misbet) ij jurktig petredt im Urfundensiche Pet eilen Eike dit. 3.

6. 99. 100. - Schon in ber Urfunbe Lotbare bom 25. Januar 1134 /St. R. Rr. 3290) ericeint ale Beuge ein Graf hermann, ber wohl nur ber Wingenburger fein tann. Bergl. 3affe, Lothar G. 96 Rr. 50. Ueber bie Belehnung Albrechte bes Baren mit ber Rorbmart fiebe oben bie Anmerfungen gu G. 94-96. Den Anfenthalt bes Raifers am 16. Dai 1134 ju Lineburg bezeugt bie Urfunbe bei St. R. 92r. 3296. In biefe Beit ift meines Grachtens and ju berlegen, mas Belmolb I. c. 53 fiber bie Bufammentunft mit Bicelin berichtet. 3affe fest bies G. 147 ff. in bas Sabr 1133 mit Rudficht auf eine Urfunbe (St. R. Rr. 3292), beren Echtbeit nicht unsweifelhaft ift, und bie, wenn fie echt fein follte, jum Jahre 1134 gebort. Auch bie unpollftanbig erhaltene Urfunbe fur Reumfinfter (St. R. Rr. 3293) erregt mir große Bebenten; fie fpricht bon Reumunfter ale einer beflebenben Stiftung, bie es nad Belmold bamale nicht mar. Den Aufenthalt bee Raifere in Brannichmeig am 26. Mai weift bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3297 nach. Die gu Goslar ausgeftellte Urfunde für bas Megibientlofter (St. R. Rr. 3291) ohne Zag fest Jaffe G. 156 Anm. 76 mobl mit Recht erft nach bem Aufenthalt in Braunfcmeig, mabrent fie Stumpf bereits bem Januar 1134 gufdreibt. Lothars Aufentbalt au Bfinaften in Merfeburg berichten bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). Die bamale ausgeftellte Urfunde (St. R. 3298) icheint mir interbolirt; auffällig ift ber Ropehardus cancellarius und unter ben Reugen Heinricus de Glogau und Adalbertus de Hildagesburg. Das angeführte Schreiben Ergbifchof Abalberte fteht im Cod. Udalr. Rr. 365 (J. 252). 3affe fest bas Coreiben, freilich felbft fomantenb, in bas 3abr 1130. Soon bie Stellung in ben Sanbidriften fceint mir fur bas 3abr 1134 gu ibrechen. Die Berfamminng ju Daing, auf bie fich mabriceinlich Abalbert begiebt. mar im October 1133. Bergl, bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3286,

6. 101. 102. - Ueber ben letten bernichtenben Rampf Lothars gegen Friedrich in Schmaben banbeln bie Erfurter, Baberborner Annalen und befonbere bie gemeinfame Onelle ber Annales Magdeburgenses und bes Annalista Saxo. Die Beit ber Rudfebr bes Raifers nach Franten und bes Rulbaer Tages wird beftimmt burch bie Urfunde bom 26. October 1134 (St. R. Rr. 8300), bie fruber irrig bom 7. Robember betirt murbe. Tanta clade tota Suevia percellitur, fagen bie Erfurter Annalen, ut nichil aute simile factum a cuuctis regibus memoretur. Bornehmlich bie Raiferin nahm fich Friedriche an, quia neptis sus erst (Ann. Magdeburgenses). Die Bermanbticaft bernbet nicht, wie Jaffe G. 158 Rr. 8 annimmt, auf Berichwagerungen, fonbern auf gemeinfamer Abfunft von ber Raiferin Gifela. ber Rutter Seinriche III. Daß es fic bamale nur um eine vorlanfige Abfolution Friebrichs banbeln tonnte, geht ans ben Bebingungen berbor, welche ibm fpater in Bamberg geftellt murben. Db ber papftliche Legat in Rufba ber Carbinal Gerbarb ober Dietwin mar, lagt fich aus ben Duellen nicht enticheiten. Ueber ben Aufenthalt bes Raifers Weihnachten 1134 gu Nachen und über bie bortigen Borgange berichten bie Paberborner Unnalen. Dag ber Raifer noch am 1. Januar 1136 in Machen verweifte, erbellt aus ben Urfunben bei St. R. Rr. 3302, 3303; in beiben Urfunben

ericeint Erzeische Brune von Roln nnter ben Zeugen. Die Aunales Magdeburgonses (Ann. Saxo) berichten, bag ber Raifer Maria Reinigung in Dueblindurg feiette; er febrte alfo junach aus ben nieberrheinischen Gegenden nach Sachlen urfild.

6. 102-104. - Bon ber großen Reicheberfammlung ju Bamberg um Mittfaften 1136 fagen bie Baberborner Unnalen: frequens principum fere totius regui conventus fit anud Bavenberg, imperatore cum valida manu electorum militum ct armorum copia praesente. Dies beftätigen nicht nur bie Anu. Magdeburgenses, fonbern and bie in vielen Begiebungen bodft intereffante Urfunbe bei St. R. Rr. 3304. Die Musfobnung mit bem Erabifcof von Roln berichten bie Baberborner Annalen; ber Unterwerfung Friedriche mirb faft in allen gleichzeitigen Onellen gebacht. Rach bem Auctarium Zwetlense (M. G. IX. p. 540) ift bie Auslöhnung Rriebriche und Lotbare am 18. Dary erfolgt. Otto bon Freifing fagt in ber Chronif (L. VII. c. 19): Imperator - generalem curiam Babenberg circa mediam quadragesimam celebrans, Fridericum et Conradum duces interventu Clarevallensis abbatis Bernhardi in gratiam recepit. Darin ift irrig, baß fich auch Ronrab bamale bereite untermorfen haben foll, aber mit Unrecht beanftanbet Raffé, Lotbar S. 159. Anm. 10 bie berfonliche Betbeiligung Bernbarbs an ben Borgangen in Bamberg. Gaufrib in ber Vita a. Bernhardi IV. c. 4 ermabnt ber Reife, Die Bernbarb nach Deutschland unternabm, um ben Frieben gwifden Lothar und ben Staufern berguftellen und ergablt babei eine Beichichte, bie fich ju Mains augetragen babe. Bernbarb felbft fdrieb in ber nachften Beit an bie Bifaner: Commendo vobis marchionem Engelbertam, qui domino Papae et amicis eius missus est in adintorium, invenis fortis et strennus et, si non fallor, fidelis. Habetote eum nostris precibus magis commendatum, quis et ego ei vos amplius commendare curavi monnique, ut vestris potissimum precibus innitatur (ep. 130). Martaraf Engefbert mar au Bamberg gegenmartig nach ber oben angeführten Urfunde, icon im Anfange bes Juni begegnet er une jn Bifa (Anuales Pisani. M. G. XIX. p. 240); me anbere, ale in Bamberg merben Bernbarb unb Engelbert ausammengetroffen fein? 3m Juni 1135 mar ber b. Bernbarb in Maifand; über feine Erfolge bort fdrieb er ber Raiferin: In reconciliatione Mediolanensium nou obliti sumus, unde a vestra excellentia praemoniti fueramus. Quod etsi uou mounissetis, nihilominus houori vestro et regni utilitatibus intenderemus, sieut ubique et semper fideliter, quantum possumus, facimus (ep. 137). And bier muß man mobl auf perfonliche Anmeifungen ber Raiferin foliegen, bie Bernharb in Bamberg erhalten batte. Die Bebingungen, welche Friebrich eingeben mußte, erfieht man am beften aus Lothare Brief an Innoceng II. (Jaffe, Bibl. V. 523). Die Erfurter Unnafen feben bie Aufrichtung eines allgemeinen Friebene ausbrildlich auf ben Bamberger Reichstag: Ex sententia imperatoris et nnauimi cousensu principum pax esse deceruitur decem annis per regnum universum, coninrantibus cunctis in id ipsum. Dies beflätigen bie Annales Magdeburgenses (Auu. Saxo), inbem fie von Friedrich in Bamberg berichten: pacem per totam Sueviam, sient deeretum fuit, firmiter observari precepit. 36 febe feinen Grund, wie es 3affe G. 163 thut, bier in ben Erfurter Unnalen einen Brrthum angnnehmen und bie Aufrichtung bes Reichofriebens erft auf ben Dagbeburger Tag ju verlegen; mas bie Baberborner Annalen Bermanbtes von biefem Tage berichten, fceint fic mir junachft auf bie Durchführung bes Friedens in Sachfen ju beziehen. Die im Text angeflierten Borte num Rubme bes Friebens finben fich bei Belmolb I. o. 41.

6. 104. 105. - Der Raifer feierte Oftern 1135 au Oneblinbnra und bas folgende Bfingfieft ju Magbeburg nach ben Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). Am 9. April mar er in Salberflabt nach ber Urfunde bei St. R. Rr. 3906; bie febr ungewöhnliche Stellung ber Beugen in berfelben lagt auf Interpolationen ichließen. Der jablreichen Gefantticaften auf bem Dagbeburger Tage ermabnen befonbere bie Annales Magdeburgenses. Die Rieberlage bes Bolenbergoge Boleflam in Ungarn melben bie Annales Mellicenses 1. 3. 1134; im Uebrigen ift für bie bobmifc-polnifden Berhaltniffe ber Canonicus Wissogradensis ju ben Jahren 1134 und 1135 wichtig. Die bunffen Borte ber Baberborner Annalen in Bezug auf ben Dagbeburger Zag: Dux Boemiae et dax Ungariorum, inimicitias ad invicem habentes, ibidem confoederantur merten burch bie Menberungen, bie man vorgefchlagen bat (3affe, Lothar & 162 Mnm. 8; Scheffer Boicorft, Ann. Patherbr. C. 162. Unm. 1) nicht verftanblicher. Die Borte felbft fleben feft, und man wird am beften thun, bei ihrem einsachften Ginn fteben ju bleiben. Der dux Ungariorum fonnte vielleicht Boris fein, ber mit ben bolnifden Gefanbten gefommen mar. Uebrigens maren auch ungarifche Gefanbte auf bem Magbeburger Tage (Ann. Magdob.); aber mit ibnen batte Gobeliam fein Abtommen ju treffen, ba er fanoft ber Bunbesaenoffe Ungarns mar. Ueber bas Enbe bes Magnus finben fich bie alteften Rachrichten in ben Erfurter und Baberborner Annalen: Beiteres ergiebt fic aus Belmoft I. c. 51 unb Saxo Grammaticns p. 387.

6. 105-107. Uebr ben glänguben Berfehungen Reichtig handelt außer ben erfuturer Annalen ansilheitig hie germiniame Louffe ert Annalen Magdeburgennes und ber Annalen ansilheitig Reigner Berführer angelen gerinden gestelle er Annalen Magdeburgennes und ber Annaliats Saxo; auch Dite ben Breifung (Chron. VII. e. 19) gieft midtig Reigner, bermifde aber Bergänge bes Onleten Breifung in 135 und 137 auge bonn 3. 1134 mit den Beggeniffen jur Bertierung. Ben befonderen Interfeit ih bier ber Beright bei in Bertierung juridien bem Berlein- und Pöhnmerberg jur ein Beffentillfend geschiebt unter bei in Bernierung zu eine Bergänfullfend geschiebt unter bei in Bernierung der bei Bertierung der bertierung der bei Bertierung der bei Bertierung der bertierung der bei Bertierung der bertierung der bertierung der bei Bertierung der bertierung der bertierung der bei Bertierung der bertierung d

© 108, 109, — Die Bristigien Seigent filt des Meglibenfester in Brunnferig und des Michaeftsferte un Brüherig filt der gefichet St. R. Pt. 2501, 3296. 3311, 3320. Nuch bas von feinen Sermanthen militerlisfer Geite geftlicht Riefer Brunnbag am Jan nahm Taber in feinen beinderen Gaup. St. R. Pt. 3318. Uleter bit Umstiltung des Rieferts Rinigifatter handen bie Annales Macgelourgenes (Ann. Saxo), man vergieles die Uttlurnbe tie St. R. Pt. 3308. 200 Bristigsium Zeitzer filt Rinigifatter iß un 1. Nugun 1135 ausgefüllt, abert nicht, unte Ettungf (R. R. 73310) annimmt.j. vu Raumbrun, jenbert mit Riefer Rieinburg,

mit bie Annales Magebnurgense bertrigen. Eine Spatifet Umsildung nahm Leight ist ben von leinen Botiaberen geflichten Köfter Gomburg an der Umfint vor. Bergi. die Urkninde Erplische Mondleret vom 19. Magnet 1136 in dem Kenara Mit-istimung vost feit, fiest, Gereins VII. 38-41. Die Unternerfung Konnade ju Kilikhandien micht in Scherbern, Erplische wir Magebrurger Minnelen (Ann. Saxo). Die Beibnigungen der Unternerfung gefen aus bem angeführten Schreiber der Kallers an der Mageb ferner Kilik Gementinge der Angeles and Konnad in der Kilikhandien der Spatische Kilikhandien der Spatische Spatisc

dê vuorte des keisers van Kuonrât von den Swäben.

Uleber Kourads Bermäßlung mit Gertrub ift Mority, Geldichte ber Grasen ben Sulbad S. 249 einzuleben; über Kourads und Gertruds Theilindime an ber Sistenung bes Kloftes Ebrad bie Relatio bei Wegele, Monumenta Ebernoensia (Rötblingen 1863) S. 4.

6. 110. 111. — Şür be Joskersübrliche Angelegenkeit figb bie wischigfigen Deutlien in bem angejützten Schrichen bes Reifers und einem Gefreiben bes Decens Erps on ben Bagel (Jadis, Bibl. V. 503-502) gegden; bagt femmen einig Reigen im Annalista Savo y S. 1186 um bem Chronicon Halberstedenen, p. 56. 57. Den Sticktung in Gerten in Strategier in Gester (St. S. Fr. 5312); er sermellte in Speich in Strategier in Strategi

6. 112. 113. - Den Tob Beinrichs bon Groitich und bie Schidfale feiner Erbicaft meiben bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); bon bem Rauf ber Burgen fpricht ber Canonicus Wissegradensis. Die Ofterfeier 1136 in Nachen ermabnen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); bie Rachricht wirb burch Urfunden beflätigt (St. R. Rr. 3315, 3316). Ueber bie Inveftitur Alberos pon Littich febe man Jaffe, Lothar 6, 171. Anm. 79. Das Goidfal ber Ruiter gebt berbor aus ben Baberborner Annalen und ben Annales Egmundani. Den Anfentbalt bes Raifere in ber nachften Beit geben genan bie Annales Magdeburgenses an, und ihre Angaben merben von Urfunben (St. B. Rr. 3318-3320) beftätigt. Ralco Beneventanus ergabit, bag ber Raifer querft icon bem Bapfte feine Antunft auf Jacobi (25. Juli) verbieft. Anfelm von Savelberg ericeint ale Benge in ber Urfunbe bei St. 8320. Ueber bie auf ben 29. Geptember anberaumte Beericau auf ben roncalifden Relbern fiebe Lothars Schreiben M. G. Logg, II. 84. Die Annales Stadenses berichten, wie ber Raifer ben Rofenfelber Rirchenicat in Anfpruch nahm. Die Starte bes Auszuges S. Beinrichs giebt bie Historia Welforum c. 23 an. Ueber bas trierifche Aufgebot fprechen bie Gesta Alberonis c. 15. Schon borber batte Albero an ben Babft geidrieben (Ep. s. Bernhardi 176); Hoc quoque addo, dominum regem, Deo eum confortante, fervere et accingi ad liberationem ecclesiae et parare sibi exercitam multum nimis, nos quoque fideliter ad hoc ipsum pro viribus laborare, exhortari et sollicitare, quos possumus, et cum tempus advenerit, non expensis, non personae propriae parciturum.

S. 112-114. — Ueber bie Sammlung bes heeres in Burgburg febe man bis Annales Magedourgenses (Ann. Saxo) und bie Urfunden bei St. R. Rr. 3324-3327. Ans ben Zugen in ben Urfunden ift bie große Zahl ber in Wirzburg annefenden Kürften erflichtlich, von benen bie melften ben Kaifer lieber bie flippen begleichen Kurgen.

teten ; bie vollftanbigfte Bengenreibe ift in ber bereite ermabnten Urfunbe Erabifcof Abaiberte für bas Riofter Domburg erhalten und and bei v. Heinemann, Codex dipl. Anhaltinus I. p. 181 wiebergegeben. Bon ben Rampfen Albrechte bes Baren in biefer Reit mit ben Wenben fprechen bie Baberborner Annalen; bie Berftorung ber Bavelberger Rirde ermabnen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). Bie weit Albrecht icon bamale bie Grengen feiner Dart ftedte, gebt aus ber merfmurbigen Urfunde Lothare fur Otto von Bamberg bervor bei St. R. Rr. 3324. Uebrigene find in ber Urfnnbe mobl nicht fammtliche Rirchen Bommerne Otto unterfiellt, fonbern nur bie in ben genannten wenbifden ganbern, welche nicht ben Bommernbergogen, fonbern bem Bergog von Sachfen und bem Martgrafen ber Rorbmart unterworfen waren; es erlebigen fich bamit bie in ber Benbifden Befchichte II. 363 aufgeworfenen Bebenten. Das große Anfeben, welches Albrecht bereits unter ben Gitften genoft, erhellt aus allen bamgis in Buraburg ausgeftellten Urfunben, namentlich auch aus ber jest von Stumpf (Acta imperii Rr. 100) gnerft vollftanbig gebructen Urfunbe bee Bijcofe Embrito von Burgburg. Die allgemeine Annahme ift, bag Albrecht ber Bar auch auf bem zweiten Buge nach Italien gefolgt fei. Dan fillit fich babei auf bie Ermabnung eines Martgrafen Abalbert neben Bergog Beinrich bon Baiern in bem Bericht bes Annalista Saxo uber bie Borgange bei Salerno, unb es ließe fich jeht fur biefe Deinung auch noch auffihren, bag in ber großen Beftatiannaenrfunde Lothare fur Beuebig, am 3. October 1136 ju Coreggio-Berbe anege. ftellt und jest bollftanbig publicirt ben Stumpf (Acts imporii Rr. 101), fich nuter ben Beugen bie Martgrafen Ronrab und Abalbert aufgeführt finben. Aber ich tann mich boch flarter Zweifel nicht eutschlagen, ob wirflich Albrecht bamale bem Raifer folgte. Denn erftene wirb Albrechte Rame in bem Gingange bee Berichte beim Ann. Saxo nicht erwabnt, obwohl er fonft bie nambafteften Theilnehmer bes Quas aufführt: ameitens mirb ber Rame eines Martarafen Albrecht in allen fateren Urfunben bes Raifers nicht gefunden, mabrent ber Rame Ronrabs bon Deifen banfig ericeint: brittene berichten bie Baberborner Annalen g. 3. 1136: Irruptio Selsvorum in partes Saxonise, contra quos Athelbertus marchio exercitus movens, terram corum non semel hostiliter invasit et depopulatus est, unb 3. 3. 1137 bor ber Riidfebr bes Raifers: Marchio Athelbertus, collecta valida manu, hiemali tempore terram Sclavorum praedabundus perambulat. Es muß biernach Abalbert mit Rampfen im Wenbentanbe beichaftigt gewefen fein, und man finbet tanm Raum für biefelben, wenn Abalbert bom Auguft 1186 bis in bas Spatiabr 1137 bon Sachlen entfernt gemefen mare. Die Urfunde von Coreggio-Berbe murbe nicht viel beweifen, ba fie nur in einer vielfach incorrecten Abidrift vorliegt, aber bie Radricht bes Ann. Saxo über ben Baffengenoffen Bergeg Beinrichs gwingt boch gur Unnahme, bag in Lothare heer ein Darfgraf Abalbert mar, nur nothigt fie nicht gerabe an Albrecht ben Baren ju benten. Der Rame Mbalbert finbet fic bamale unter ben Martarafen bon afte, und noch naber liegt an ben erfigebornen Gobn bes Babenbergere Lintpolb von Deftreich ju benten. Diefer gerieth nach bem Tobe bes Baters (13. Rovember 1136) mit feinem Bruber Lintpolb in Streit um bie Darf und ftarb am 8. Robember 1137 ober 1138; man vergleiche v. Deiller, Regeften ber Babenberger @. 217 1). Gebr auffällig ift, bag bie Erfurter Annalen ben Raifer nur mit einem fleinen Beere ansgieben laffen, mabrent alle anberen Quellen

Das Edreiben Innocenge II. an Marigral Liutpett bei v. Meiller a. a. D. C. 20 ift 1135, nicht 1134 ausgestellt; in bemfelben wirb Mbalbert bereits marchio genannt.

von bebratteher Gereinmaßt fereden. Bergl. Jaffe, Leibar S. 180, Minn. 10. Der Brief Malbertes von Mainz, ben er anfiber, gehört freilich nicht in des Sahr 1196, sondern in eine fellerer gleit, wie er seich glotter keinert hat (Cod. Udahr. Rr. 368. J. 361). Ueber dem Erteit polischen den Kölner und Magdeburger Stiftsvallung ist für Ann. Sano Aderfich.

6. 115-118. — Héér bie Ertiplimije Rogere in ben Şabrun 1183-1185 hab İşfanbet Alexander Telesimin, Palos Benevendusus uth Bonoaddus Salernitanus etnigalçen. Die engelübrter Bortiv be briligin Bernisto flathen fide politica bar 189. 3n bem guetten, an Zetbar geriğdreten Schriften İştiğ esi: Non est menm hortari ad pagnamı: est tamen (securus dico) advocati ecclesiae arovre ab ecclesiae infestatione schismatiorum ruliem, est Caesaris propriam vindicare oronam ab unraptore Sienlo. Ut enim consatz indiadasa mobolem sodem Pétri in Christi occupasae ininiam, sie proced dubio omnis, qui in Sicilia regeru se foci, contradicit Coesari. Bertagela füngglette rübe truöplat in ep. 190. °

S. 118-121. - Bon bem Bifaner Coneil hanbelt Landnifus de s. Paulo c. 60, bie Vita s, Bernhardi II, c. 2, bie Annales Pisani unb bie Vita Innocentii II. Berichiebene Rachrichten über baffelbe find bei Mansi, Coll. conc. XXI. 485-491 jufammengefiellt. Die Babi ber anwefenben Bifcofe erbellt aus ber Urtunbe bes Martgrafen Lintpold bei b. Deiller, Regeften ber Babenberger G. 23. Dag Ronig Lubmig bas Concil ju binbern fucte, gebt aus Bernburdi ep. 255 berbor. Das Drangen bes Bapftes auf Freigebung ber Appellationen erbellt aus bem bemertenswerthen Erlaß beffelben an bie beutiden Bifcofe bei Thoiner , Disquisitio critica p. 207, 208. Bergl. Bernhardi ep. 178. Gebr anfcaulich foilbert Lanbulf o. 61 bie Birfung bes Auftretens bes beiligen Bernbarbs in Dailanb: er fagt: civitatem, pront voluit, formavit. Auger Lanbulf find für Bernbarbs bamglige Erfolge in ber Lombarbei befonbere wichtig bie Briefe beffelben 131-137 unb 314: in bem Lesteren beift es: Cremononacs induruerunt, et prosperitas eorum perdit eos; Mediolanenses contemnunt, et confidentia ipsorum seducit eos. Hi in curribus et in equis spem suam ponentes, meam frustaverunt et laborem menm exinanierunt. Abibam tristis, Richt unintereffant ift ber fingirte Brief Lotbare an Gremong, ben Battenbad im Iter Italienm unter Rr. 11 hat abbruden laffen. Den Beg Bernbarbs burch bie tombarbifden Stabte berfolgt man am beften in ber Vita Bernhardi II. c. 2 bis c. 4. Ueber Dalfinus febe man Bernhardi cp. 136; bas Gefdlecht bes Dalfinus erhellt aus bem fingirten Brief im Iter Austriacum Rr. 13. 3affe berlegt irrig (Ronrab III. G. 99) ben Ueberfall bei Pontremoli in eine fpatere Beit, inbem er einen Brief bes Abts Beter bon Clund (Epp. L. III. op. 27) in bas 3abr 1139 fest und an bas lateranifche Concil biefes Jabres bentt.

S. 121—123. — Urfer die Arlofge ber Pfligner in Untertallien geben die Annales Pianal Mockfelt; aufferbem find bei die Bemertungen der Steie Bernetungen der Steie Bernetungen der Steie Bernetungen der Steie Bernetungen der Mockfelt auf der Annales Pianal mehrn auch die Aumelenkeit Worfgrei Gegleffers auf vom Pfliarer Gemilt im die ist wer deren deren deren der Webertoge, Seife aufgreiffer auf die Verbertoge, der Verseie zu president oweile. Welcheid Werter gegen der Angelbert auch die Wertwaltung der Mockfelt der Vertrag gefen Engelbert auch die Wertwaltung der Welcheid von der der der Verseich von gefreit der Verseich von gefreit der Verseich von gefreit der Verseich von gefreit der Wertschaft wurde; die angestigten Werte fossen bei einen je diese der der Verseich von gefreit der Wertschaft der Verseich von gefreit der Verseich von gefreit der Verseich von gefreit von gefreit der Verseich von gefreit von gefreit der Verseich von geste von gefreit der Verseich von geste von geste verseich von geste verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von der Verseich von

tann Engelbert noch feine Urfunde ben Florentinern ausgeftellt haben (Jaffe a. a. D.), wenn er am 17. Darg biefes Jahrs noch in Deutschland mar; jene Urfunde gebort mobl in bas 3abr 1136. Das febr intereffante Schreiben bes beiligen Bernbarb an ben Raifer ju Gnnften ber Bifaner (ep. 140) fest Jaffe G. 214 Unm. 144 offenbar irrig in ben Sommer 1137; benn aus ben Borten felbft geht berbor, bag ber Bapft noch in Bifa bermeilte. Pisani apud se summo honore (summum pontificem) servabaut et servaut. Bebenfalls murbe bas Schreiben bor bem Darg 1137 und na d bem Muguft 1135, ba bie Berftorung Amaifie ermabnt wirb, abgefaßt; nach aller Babriceinlichteit im Babre 1136. Die ermabnte Bifa feinblich gefinnte Ctabt tann nur gucca fein. Der beilige Bernbarb foreibt bem Raifer: Quaenam, quaeso, iu omnibus civitatibus, sicut Pisa, fidelis, egrediens et regredieus et pergeus ad imperium regis? Nonne hi sunt, qui unper regui illum unicum ac potentissimum hostem ab obsidione Neapolis fugavernnt? Noune hi suut, qui etiam, quod pene incredibile dictu est, in uno impetu suo expugnavernut Amalfiam et Ravellam et Scalam atque Atraniam 1), civitates utique opulentissimas et munitissimas, omnibusque, qui antehac teutaveruut, usque ad hoe tempus, ut aiunt, inexpugnabiles? Bom beiligen Bernbarb fagt Ernalb in ber Vita II, c. 3: Per totam Italiam viri Dei discurrebat opiuio, et divulgabatur ubique, quod surrexisset propheta magnus, poteus in opere et sermoue.

6. 123-126. - Die Darftellung bes zweiten italienifden Ruge Botbare muß fic mefentlich auf ben ausführlichen Bericht ber Magbeburg-Rienburger Annalen fluben, ber une nach feinem ganten Bortfant im Aunalista Saxo erhalten icheint, in einem Musjuge in ben Anuales Magdeburgenses vorliegt; mit ibm ift bas urfundliche Material ju berbinben. Leiber find bie Ortonamen in bem Bericht baufig entftellt. Die Radrichten ber anderen beutichen Annalen find febr burftig; einige Ergangungen bietet jeboch Otto von Freifing (Chrou. VII. c. 19. 20). Unter ben italienifden Quellen geben befonbers Laudulfus de s. Paulo, Falco Beneventanus und Petrus Disconus beadtenswerthe Radrichten. Der Biberftanb, ber Lothar beim Gingange Italiene entgegengefest murbe, mar offenbar an ber Beronefer Rlaufe; an bie Rlaufe bon Garba ift bier nicht mit Jaffe G. 181 ju benten. Otto bon Freifing fagt nur, bag Rothar in ber Rabe von Garba lagerte. Die Lage biefer Burg ift nicht smeifelhaft; bas Lager secus Mintam fluvium (b. b. Mincio) beim Anu. Saxo ift mobi baffelbe. welches Otto meint; vergleiche bie Urfunde bei St. R. Rr. 3331. Bon ber Untermerfung Garbas fpricht Otto bon Freifing, und bie Hist. Welf. c. 23 fnitbft an Ottoe Borte bie Radricht bon ber Belebnung Beinriche bes Stolgen. Der Aufentbalt bes Raifere bei Coreggio-Berbe im Anfang bee Octobere 1136 wirb bezengt burch bie Urfunden bei St. B. Rr. 3332, 3333; im Ann. Saxo ifi ber bamalige Lagerplat bes Raifere nur bezeichnet mit ben Worten ex altera ripa Padi amnis, namlich Guaftalla gegenfiber. Ueber bie Begmingung bon Guaftalla berichten Ann. Saxo, Otto bon Freifing und bie Hist. Welf. a. a. D. Das Urtheil über Eremona melben Lanbulf c. 64 und Otto von Freifing. Ueber bie Reife ber Raiferin febe man 3affe, Lothar G. 183 Rote 23; von ben Martarafen Griebrid unb Berner banbelt eingebenb Fider in ben Forfdungen II. G. 246 ff. Bas Otto von Freifing über bie Dienftwilligfeit von Bologna fagt, finbet fonft nirgenbs Beftatigung unb

<sup>1)</sup> Der Text Rebellem et Scalaen atque Atturniam ift entfiellt.

entspricht wenig ben fbateren Greigniffen. Daft Lothar Cremona nicht angriff, fagt ausbriidlich ber Bericht bes Ann. Suxo, und bie Radricht bes Ralco Benebentanus tann bagegen nicht in Betracht tommen. Casala beim Ann. Saxo ift ungweifelhaft Cafal-Maggiore am Bo, mo ber Raifer am 9. October urfunbete (St. R. Rr. 3334). Das bom Annaliffen genannte Cincilla wirb in ber Rachbaricaft an fuchen fein. Der Rame ideint corrumpirt, und ich weiß ibn nicht gu beuten. 3affe 6. 185 Anm. 32 benft an Soncino, aber bies murbe nach Lanbulf e. 64 erft gerfiort, nach. bem bas mailanbifche Beer auf bem roncalifchen Selbe jum Raifer geftogen mar, und lag nicht auf bem Bege bes Raifers von Cafal - Maggiore nach Roncalia. Samassan ift beim Ann. Saxo bei irriger Auffaffung bes gesprochenen Ramens aus Sanbaffan entftanben; Sanbaffan nennt Ragewin (Gesta Frid. IV. c. 45) ben Blat. Die Berftorung von G. Baffano und Soncino melben ganbulf c, 64 unb bie Annales Cremonenses (M. G. XVIII, p. 801); bie Letteren feben bie Beit ber Berfiorung in ben October. Die unbatirten Urfunben bei St. R. Rr. 3335-3387 werben beshalb mit Recht in biefe Beit gefett. In ber Annalos Placentini (M. G. XVIII, 412) wirb irrig bie Berftorung von G. Baffano und Concino erft in eine fpatere Beit verlegt. Dagegen geben biefe Annalen gewiß richtig an, bag ber Raifer ben Zag aller Beiligen auf ben roncalifden gelbern feierte. Das befannte Lebnegefet Lotbare (M. G. Logg, II. 84) ift bort am 6. Rovember erlaffen; nadbem er bereits mehrere Bochen bort verweilt hatte, alfo 'etwa feit bem 16. October. Canbulf und bie Annales Cremonenses fagen; leges dedit, boch ift bamit nur bas eine Befet gemeint. Bergl. Ragewin, Gest. Frid. IV. c. 7.

S. 126-128. - Ueber bie Borgange bei Bavia banbeln Annal, Saxo unb Lanbulf c. 67 queführlicher: fure Deto von Freifing a. a. D. Ale Tobestag Ottos von Bolfrathshaufen geben bie Notao Diessenses (M. G. XVII. 324) ben 10. Rovember an. Ueber bie Beitbeftimmungen fur biefe Borgange fiebe Safie, Bothar S. 183 Anm. 43. Wenn bort gefagt wirb, bag Innoreng II. am 10. Rovember in Babia gemefen fei, fo berubt bies lediglich auf einem Berfeben, wie man fich in Saffes Bapftregeften feicht fiberzeugen tann. Der meitere Qua Lothars in Die piemontefifden Gegenben wird fury von Otto ermabnt, ausführlicher vom Ann. Saxo. Gamnndum, mas 3affe G. 189 Comieriafeiten macht, bat bereits Gervais G. 353 richtet gebeutet; es ift Gamonbo, einer ber Orte, aus melden fpater Aleffanbria am Tanaro erwuche. Die unbatirte Urfunbe bei St. R. Rr. 3338 filr Caftelleto bei Bercelli wird in bie Beit gu feten fein, mo fich Bothar bei Bercelli aufbielt, alfo um bie Mitte bes Robember. Die Unterwerfung ber Stabte Bigcenga und Barma berichtet Ann. Saxo, Die Rampfe Mailanbe gegen Cremona ganbulf c. 68. Der Mufenthalt bes Raifers am 17. December im Gebiet von Reggio erbellt aus ber Urfunde bei St. R. Rr. 3342. Der Raifer fehrte aber bon bort wieber in bas Webiet von Biacenga gurfid, wie bie Annales Placentini (M. G. XVIII. 412) geigen. Die beiben unbatirten Urfunben bei St. R. Rr. 3341 n. 3344, bei G. Doning andgeftellt, find mobl in bas 3abr 1136 und gwar nach bem 17. December ju feben. Ueber bie Lage von Trabarianum, welches oftere in ben Ann. Plac. ermabnt mirb. und Bigberia, fonft bort nicht ermabnt, bin ich im Unffaren. Der Aufenthalt bes Raifere in Rontana brocca am 10. Januar 1137 und am 21. Januar im Bietbum Mobena erweisen bie Urfunben bei St. R. Rr. 3343, 3345. Die Belagerung unb Eroberung Bolognas ergablt ber Bericht bes Ann. Saxo; irrig ift es, wenn bie Ann. Magdeburg, ben Raifer icon Beibnachten im Lager von Bologna gubringen laffen. Cassan beim Ann. Saxo fann allen Berbaltniffen nach nur St. Cafciano

am Montone fein; man bergleiche bie berfchiebenen Dentuugen bei Jaffe S. 192 Rum, 61.

S. 128 -131. - Die Theilung bes Beeres bei G. Cafriano und ben weiteren Bug bee Raifere bie Bari ermabnt allein ber Bericht im Ann. Saxo: ju naberer Beitbeftimmung bient bie Urfunbe bei St. R. Rr. 3349. Der entftellte und bisber unerflarte Rame Lutizan fuhrt bem Laute nach auf Longan; fonft mochte man, ba bie Burg anbren Raifern wiberftanben baben foll, an G. Leo benten, mo Berengar fich fo lange gegen Otto I. bebanbtete. Das gleichfalls entftellte Firint bes Ann. Saxo erffart Grotefent in ber Anmerfung mit Ferentilo mifchen Spoleto und Rieti ; eine Abtei S. Pietro di Fercutillo an ber Rera swifden Terni und Spoleto, wo bie Strafe über Monte Leone nach Cafela abgeht, wird von Fatteschi, Ducchi di Spoleto p. 161 ermabnt. Der Raifer muß von ber Rufte nach Spoleto abgebogen fein; babin beuten auch Otto bon Freifing und Ralco Benebentanus, obne jebod eine Belagerung ju ermabnen. Ueber ben Balatinus Bilbelm ift meines Biffens Raberes nicht befannt. Den Aufenthalt Lothars am Eronto erwahnt and bas Chronicon Casauriense (Muratori SS. II. 886), bas Lager bei Termoli Falco Benepentanus. Die Borgange bei Caftel Bagano, Ragnano und am Monte Gargano und meiter ben Bug bes Raifere bis Bari berichtet ber Ann. Saxo; bie Ginnahme bon Sibont und bas Datum berfelben erbellen ans Ralco Beneventanus.

2. 131—133. — Der Jag des Bupfes und Serzes heinrich vom Muggles im Quarte bei Verlage bei vom Sengles der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlag

 feine Berte: Aditum montis Cassini dux obsedit et ad dedicionem conpulit

laffen eber auf eine gewaltfame Begmingung ichließen.

S. 134. 135. - Die Berftellung Roberts in Capna berichten Ann. Saxo, Ralco und bie Chronit bon DR. Caffino. Ueber bie Ginnabme bon Benebent giebt Ralco bei weitem bie beften Radrichten. Rad bem Tert bei Muratori mar Innocent docimo Kal. Junii nach Benebent gefommen, aber 3affé G. 203 Anm. 103 zeigt, baft d nod ooimo flatt decimo zu lefen ift. Der Bericht bei Petras Diaconus IV. c. 105 ftimmt nur in ben allgemeinften Bugen mit galco überein. Ann. Saxo ift tura; er ergablt, baf Innocena II. bamale zwei Carbinale, bie ale Anbanger Anatlete entjett maren, in bas Rlofter gefchidt babe; ber eine mar Erefrentius, von bem anberen ift Raberes nicht befannt. Auch Otto von Freifing und bie Raiferdronit ermabnen bie Ginnahme bon Benebent. Petrus Diaconns ergablt nach ben Borgangen bei Benebent bon Beinrich und feinem Seere; Troism, Apuliae urbem, applicuere; quam a b s q n o p ng n a a civibus accipientos, oppida quoque adiacentia cum Gargano atque Siponto in sunm dominium vertunt. Dagegen beift es bon Beinrich im Bericht bes Ann. Saxo: Hine profetem trangiene Trojam illemque quibnsdam eaptis despolians, cum papa imperatorem petiit. Beibe Berichte find unvereinbar, und ber bes Annaliften verbient enticieben ben Borma. Denn nicht nur, bag Otto bon Freifing (Chron. L. VII. o. 19) Troja unter ben größeren Stabten nennt, bie auf bem Buge genommen, auch bie Raiferdronit weiß bon einem Rampfe bei Eroja auf bem hochberge und ber Erfturmung ber Stabt. Eroja lag auf einer Anbobe, aber unter bem Sochberge ift mobl im Allgemeinen ber bobe Abennin ju perfleben; vergleiche bie von Daftmann III. G. 1108 angeführte Stelle bes Rubolf bon Ems. Beshalb enblich Beinrich noch bie Stabte um ben Monte Bargano batte auffuden und unterwerfen follen, ift gar nicht abinfeben.

C. 135-137. - Bas über bie Ginnabme bon Bari beim Ann, Saxo, Falco und Potrus Disconus c. 106 berichtet wirb, ftimmt im Befentlichen überein. Ginige Rotigen geben noch Otto von Freifing (Chron. VII. e. 20) und bie Baberborner Unnalen : bie Babl ber aufgefnlipften Leute Rogers geben bie Letteren auf 500 an. 3affé G. 306 fpricht irrig bon 50. Intereffant find auch bier bie Radrichten ber Raiferdronit, aus benen flater wirb, wie bas Untergraben ber Mauer ermöglicht murbe; bon ber Berfierung burd Brand und bem Aufbangen ber Gefangenen wirb auch bier gemelbet. Ergbifchof Bruno bon Roln erfrantte am 26. Dai ju Delfi (Ann. Saxo) und flarb am 29. Dai ju Bari, wo er auch begraben murbe (Baberborner Annalen). Sugo murbe noch in Bari eingefett; er ftarb icon am 30. Juni ju Deift, wo er and beflattet murbe (Ann. Saxo). Die Birfungen ber Eroberung Baris giebt Falco an in folgenben Borten: De tali tantaque victoria tota Italia, Calabria Siciliaque intonnit et regi coelorum gratias agens, de tanti tyranui gutture cripi gandebat. Inde maritima omnis ora usque Tarentum et Calabriam ad imperatoris fidelitatem alligari satagebat. Ueber bie Anerbietungen Rogers fpricht ber Ann. Saxe: mas Otto bon Areifing (Chronic, VII. c. 20) bon Rogers Berausforberung ju einer offenen Felbichlacht und feinem fpateren Musweichen ergabit, bat gar feinen Unbalt in anbren Quellen und berubt offenbar auf fagenbafter Ergablung. Bie frub fich fagenhafte Elemente an Lothars Gieg anichloffen, zeigt auch ber Bug, womit bie Raiferdronit bie Ergablung abidliefit. Rachbem Lotbar Rainulf jum Bergog von Apulien eingefett batte, melbet fie, ritt er nach Otranto und marf feinen Speer in bas Deer.

S. 137. 138. - Den Bug bes Raifere nach Detfi und ben Rampf bei ber Giefebrede, Raifergeit. tv. 29

Stadt berichtet Ann. Saxo; nach ibm mare fie fcon am Tage nach Beginn ber Belagerung übergeben worben, nad Salco batte bie Belagerung einige Tage gebauert. Die Stelle bes Aun. Saxo über bie Erfranfung Erzbifchof Sugos wird mobl gu febr geprefit, wenn man aus ihr ichliegen will, bag Delfi bereite am 26., eigentlich am 27. Juni fich ergab. Gider ift nur, bag Raifer und Bapft fic am 29. Juni in Delfi befanben. Daß ber Raifer bie Barone Apuliens borthin berufen babe pro statuendo duce, beruht nur auf bem Briefe Lothare bei Jaffe, Bibl. I. p. 82; biefer Brief flammt aber aus bem Regestum Petri Diaconi, einer verbachtigen Quelle. Den Buhalt biefes Briefes, wie anberer feiner Sammlung giebt Beter in inbirecter Rebe and in ber Coronit wieber. Ueber bas Schreiben Innocenge II. an ben Mbt von Clund febe man J. R. Rr. 5598. Die Emporung im beutiden Beere berichtet glaubwürdig ber Annalista Saxo; mas bieruber Otto von Freifing fagt (Chron. VII. c. 20), ift febr unbestimmt. Romoalb von Salerno (M. G. XIX. p. 422) fpricht im Allgemeinen bavon, bag Roger burch Befiechungen auf bie Fürften bes Raifere gewirtt habe. Ginnamus (p. 90) nennt ausbrildlich ben Schwiegerfohn bes Raifers ale bon Roger beftochen und berichtet, bag er bem heere ohne Biffen bes Raifere bas Beiden jum Rudjuge gegeben, worauf fich bas Deer gerftreut babe und auch burch bie ftrengften Strafen nicht mehr babe jufammen gehalten merben tonnen; boch ift auf biefe Rabeleien gar fein Gewicht zu legen.

3. 138. 139. - Beim Abjuge von Delfi berührte Lothar eine tonigliche Abtei, im Terte bes Ann. Saxo urfprfinglich Vuldam genannt, mas bann in Fuldam verbeffert ift. Der Rame ift ficher corrumpirt. Es liegt nabe, an bas monasterium Vulturneuse in benten, wie es Dascob getban bat; aber lothar fonnte biefes Rlofter auf feinem Bege nach bem Gebiet von Botenga nicht berühren. Gier mare an Venusia (Benofa) ju benten; bort mar eine große Mbtei, bie mehrfach mit Dt. Caffino in Berührung fanb, und Benofa liegt in gleicher Entfernung von Delfi und bem Lago Befole, wo bann Bothar nach Falco und Petrus Dinconus Aufenthalt nahm. Die Streitigfeiten über DR. Caffino ju Lago Befole bat Betrus in feiner Altercatio queffibrlich bargeftellt und biefe Darftellung bann in ber Chronit IV. c. 107-115 faft gang wieberholt. Bie unguverläffig auch bie Einzelnheiten feines Berichts fint, er zeigt boch beutlich bie zwifden bem Raifer und bem Bapft obmaltenben Differengen. Bas c. 109 in Form eines Brotocolle berichtet wirb, taun man nicht mit Stumpf (R. Rr. 3351) als eine Urfunbe betrachten. In ben Ramen ber aufgeführten Berfonen fint aberbies Irrthamer; fatt Otto do Burchisin muß es beifen Gobhardus de Burehansen, flatt Anno episcopus Basiliensis Adalbero. wie icon Battenbach bemertt bat. Bas Betrus o. 115 von einer griechifden Gefanbtichaft berichtet, finbet in ben Baberborner Annalen Beftätigung. Den Streit, ben Berrns bamale mit einem Griechen führte, bat er ebenfalls in einer befonberen Schrift bebanbelt, aus welcher in bie Chronit c. 115. 116 ein Auszug aufgenommen ift. Intereffant ift, bag ber Grieche gefagt haben foll: Romannm pontificem imperatorem, non episcopum esse.

S. 189—141. — Ucher ben Jug ber Pfliener nach Seiterne findern fich gente Agndifeter bei falle umb in ben Annales Pinnis führe bie Sendung Gerge Geinricht berüchter ber Ann. Saxo. Falso giedt die Stüttle bes deutschen Pulifeberts auf 1000 Mann an und erzöhnt and die Dienft bes Raimil. Daß die Berthetigung Saternes infig nur auf 400 Mittern berücht, stigt Nemond ich, 4229, ber grabe bier gute Nachrichten bat. Die Stlagerung Saternes begann nach den Annales Pisan met Agnfichten bei Jahl fibrethen Bellen von 1818 a. Jacobi geffetet. Menn 24. Juli, und bei Jahl fibrethen Bellen von

Falco ben 18. Juli nennt, fo fonnte moglider Beife ein Schreibfebler borliegen. Allerbings giebt Romoalb bie Daner ber Belagerung etma auf einen Monat an, aber bie Annalos Pisani feben bestimmt nur bie Beit von 15 Tagen. Bon bem Lager am Lago Befole brach nach Raleo Lothar auf, nachbem er 30 Tage bort berweilt hatte, b. b. bor bem 1, Anguft; er nahm feinen Weg über Abellino und G. Geberino nach bem Ann. Saxo, mo Avellan nicht mit Jaffe G. 213 Anm. 142 auf Atella gebeutet merben fann. Mm 7. Anauft fonnte er febr mobl bor Galerno eintreffen; bag bie Stadt fich icon am folgenben Tage nach feiner Antunft ergab, wirb ansbrudtich bezeugt. Auffällig ift, bag Ann. Saxo bie Einnahme ber Stabt befonbere ben Bifanern beimift, mabrent nach Falco nut Romoalb ungweifelhaft ift, bag fich bie Galernitaner jum großen Merger ber Bifaner bem Raifer ergaben. Die Ann. Pisani verichleiern bas mabre Cachverbaltnig, inbem fie melben, bag fich Galerno Lothar und ben Bifanern ergeben babe. Ueber bas Berbalten ber Bifaner nach Uebergabe ber Stadt bifferiren bie Angaben bes Falco und Romoalb; bie bes Erfteren berbienen bier ohne 3meifel ben Boraug. Der Raifer mar noch am 18. Muguft in Salerno nach ber Urfunde bei St. R. Rr. 3352, wenn bas Datum, wie taum ju bezweifeln, bon Saffe (Lothar G. 215) richtig emenbirt ift. Rach Petrus Diaconus (IV. c. 117) foll auch fiber ben Befit von Calerno mifchen lothar und bem Papfte ein beftiger Streit entftanben fein; bie Gache ift an fich febr mabricheinlich, aber nicht anberweitig bezengt.

S. 141, 142. — Die ansligtrichjen Rachtisten über die Bedejaung Raimitel und ben damit verbundenne Greit jussifien ehm Aufei ein dem Bruhe finden fich bei fällen und Kruften gelte bei den Aufei den den Aufeil der den der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes der Bedes

©. 182—146. — Son Lospara Angennyalı in Benneut jambelt eingehem mat umführlich götzen um far pircht ber Ann. Sano bierene, emikhm ehr nichte bei Weditzigdt, nedige ber Kalfer yar Umterfüljung Reinnifs traß. Errig nennt ber Ann. Sano bierenet warer Brütler (bergliche Romooldus Solernitumus p. 423), umb Richer beit das Bruther Reinnifs genannt ber Ann. Brütler beit Alexander Telesinnis L. al. 3m blll. ci. 14. 20½ Bergängs in W. Geffine mäßrenb bes Aufentsafes bes Aufentsafes bei Ann. Sano. Die Utentuch von 1870 e. 188—1845; imp keitfigt beite Tange ang be 4 ann. Sano. Die Utentuch bes Kalfers für St. R. Pr. 3333, 3354. Under Withom bei Kalfers für St. R. Pr. 3333, 3354. Under Withom 1870 etm man die 1870 km 200 etm.

6. 146. — Denga Schmich mich in ber Ultunde Ledgert, am 22. Scheumber 1187 zu Rauino eungferfül, Gernag von Steine um Mentgrag im Zenkrier gemannt. 1187 zu Rauino eungferfül, Gernag von Steine im Mentgrag im Zenkrier gemannt. Ochenfaß bat er alle vor biebem Lage bie Werfgreißschl erfastlem. Ber fider micht vor bieben Jager. Dem einem erigdeit noch in kunfelben Angeleter die Mantgraffschl in nummittelser Berkindung mit Geimfaß Eskarier Bertriffsung ber Marty-griffschl in munistrifester Berkindung mit Geimfaß Eskarier in Ledge gekraßt. So in hei Mantgraffschlage natureider ißt, und in der Angeleter von Steine zu der Schale zu

29\*

Bibalb fur bas Rlofter Bauffore, in bem er erzogen war, erwirft fein und folgt im Bebantengange mit fceinbar abfichtlicher Bermeibung bes Musbrude bem oben ermabnteu am 22. Gebtember 1137 ju Manino an Bibalb fur Stablo ausgeftellten Brivitegium; es finben fich biefelben Beugen genau in berfelben Orbnung bier wie bort, nur mit einigen Mustaffungen, und unter ihnen find mehrere, beren Anwefenbeit in Mauino feftftebt, Die aber fonft in ben gablreiden Burgburger Urfunben aus jener Beit nicht ermabnt merben, wie gerabe Bergog Beinrichs Gegenwart in Burgburg minbeftens ameifelbaft ift. Bie bie Beugen aus ber Urfunbe von Mquino entnommen (bamit auch ber marchio Tusciae), fo fceint Actum und Datum aus ber Urfunde fur Stablo bei St. R. Dr. 3327 entlebnt, obwohl auch biefe manche 3meifel erregt. Rolate aber Beinrich erft Engelbert in ber Martgrafichaft Tuscien im Commer 1137, fo erlebigt fich and, mas gider, Forfchungen II. G. 228 fiber ibr Berbattnig ju einanter fagt. Gebr mabricheinlich ift, baß Bergog Beinrich auch erft bamale bas Sausaut ber Matbilbe bom Bapft übertragen murbe; es ift auch in ber Rolge mit ber Martgraficaft in Berbinbung gemefen. Dag bie Uebertragung nicht fcon 1133 gefcheben fein tonne, ift bereite oben an ber Urtunte gezeigt, aus ber mir allein biefe Thatfache tennen; benn weber bie Unnalen berichten von ibr, noch finbet fich Beinrich jemale ale Dominus domns comitissae Matildis bezeichnet. Bir tennen teine Amtebanblungen Beinriche ale Martgraf Tusciene und Berr ber Matbilbifden Guter, ale bag fich in Urfunben bee Rloftere Bolirone von 1145 ein notarine domni dneis Heinrici finbet (Rider Forfdungen III, G. 426). In ber That mirb Beinrid. ber bamale fogteich Italien verlieft und es nicht wieber fab, bort niemals eine mirtliche Amtegewalt gentt haben. Auf Grund ber erft neuerbings befannt geworbenen Urfunde Lothare fur Benebig (St. R. Dr. 3332) vom 3. October 1136 bat Rider. Forfchungen I. G. 266 angenommen, bag Beinrich auch mit ber Martgraffchaft Berona belehnt gewesen fet. Denn in ber Urtunbe wird unter Anberem ermabnt ber Reugenschaft Henrici ducis Bawarie et marchionis Veronensium, ducis Chunradi, marchionum Chunradi, Adalberti. Coon bat gemeint, baf in ber mebriach ludenbaften Abichrift, in ber mir allein bie Urfunde befiten, Horimanni bor marchionis Veronensinm ausgefallen fei, aber bie bagegen ben Bider, Forfchungen III. S. 411 vorgebrachten Grunbe fdeinen mir burchaus ichlagenb. Eben fo menig tann ich es nach meinen obigen Bemertungen für richtig balten, wenn Stumpf in feinem erften Abbrud ber Urfunte (Act. Imp. Rr. 101) Voronensium einfach in Tuscio anbert. Aber nach vielfachen Ermagungen fann ich mich boch nicht mit Rider entichließen, auf biefe fehlerhafte Beugenreibe bin Beinrich auch bie Dartgraffchaft von Berona beigumeffen. Rirgenbe finbet fich fonft eine Spur, baft Beinrich mit Berona belehnt mar; bie Historia Welforum, Die felbft bie Belehnung bon Barba und Guaftalla ermabnt, murbe fie taum verfdwiegen baben. 3ch glanbe. wie Cobn, baft in ber Abidrift etwas ausgelaffen, aber ergange Henrici ducis Bawarie. Odalrici ducis Carintie et marchionis Veronensium. Daß Ulrich. Bergog bon Karniben, bamale beim Raifer mar, fieht feft aus ben Beugen ber Urtunbe bei St. R. Rr. 3336. Daß Berona mit bem Bergogthum Karniben burch mebr ale ein Sabrbunbert verbunben mar, fleht nicht minber feft, und es giebt nicht bie geringfte Unbeutung, baf biefe Berbinbung bor bem Tobe Ulriche (+ 1144) getoft fei 1). Beffatiat fich meine Bermuthung, fo mare bie Reibe ber Martgrafen bon

Noch in einer Wabuaner Urfunde v. 3. 1116 erichteint ju Pabua heinrich, ber lebte herzog aus bem Beichicht ber Espenfeiner: illenricus Charentanae lotiusque marchiae dax. Bilimor, Acta fup, set, p. 73.

Berons die auf Dermann von Edden hergefellt. Richte seigt bentlicher, weiche bebeutende Grading Lother bem Beiernderige in Italien ficher mollite, als die Beftellung des Bischof von Regensburg jum Erzichnijer Italiens zie erfolgt zu Logo Kelot (Ann. Saro), und schwe in der nächfen Zeit find die Urtunden im Rumen bes Regensburger Bischof unsgestellt.

6. 147-150. - Den Rudweg bee Raifere befdreibt fury ber Bericht beim Ann, Saxo. Das Rauberneft bei Baleftring war vielleicht Rocca bi Cavi; vergl. Beffphal, Die romifche Campagna C. 109. Der von Petrus Dinconus c. 125 mitgetheilte Brief bes Raifere mirb fdmerlich in biefer form echt fein, aber bas Datum und ber Aneftellungeort ideinen richtig; noch am 3. October maren Babit und Raifer in Tivoli (J. R. Rr. 5605). Ueber bie Bergunftigungen, welche vom Bapft bie Erzbifcofe von Erier und Magbeburg erhielten, febe man J. R. Rr. 5601. 5602. 5605. Den Tobestag bes Ergbifchofe Abalbert bon Daing geben bie Annales s. Disibodi an. 3m Brotofoll von Cenefelli (St. R. Rr. 3356) ift bei Lambortus Marchio nur an einen Cigennamen an benten, wie bei Rubertus Marchio in ber verwandten Urfunde vom Jahre 1120 bei Rider, Forfchungen IV. G. 142, Heber bie villa Breduvan beim Ann. Saxo braucht man nach Mascob nicht mehr einen Errurd ju fdreiben. Ueber ben Tobesort Lothars ift fein 3meifel; über ben Tobestag fowanten bie Angaben vericbiebener Quellen amifchen ben 3. und 4. December. boch enticheibet bie im Grabe gefunbene Safel fur ben 3. December. Dan bergi. 3affe, Letbar S. 223. 224 Anm. 184 und 189. Dito von Freifing berichtet (Chronic. VII. c. 20), bag ber Raifer fterbent Bergog Beinrich bie Reicheinfignien übergeben babe, und bies wird burch bie folgenben Thatfachen beftätigt. 3affo nimmt an, baft lotbar noch unmittelbar bor feinem Tobe Beinrich mit Gachien belebnt babe, und beruft fich auf Petrus Diac. IV. c. 126; won einer Belehnung fpricht biefer eigentlich nicht, fonbern von einer Bererbung bes Bergogthums Cachien, und ale feinen Rachfolger in bemfelben batte ber Raifer offenbar langft Seinrich beftimmt. lleber bie Bebenftafel, bie neuerbinge ffir Lothar an ber Breitenmanger Rirche angebracht ift, febe man bie Allgemeine Beitung 1868 Rr. 113 Beilage und ben Boten für Tirol und Borarfberg 1867 R. 241 - 243. Bon ber Befiattung Lothare geben Otto bon Freifing a. a. D., bie Baberborner und Erfurter Annalen Rachricht; bie Betheitiging bes Bifcofs von Salberflabt an ber Beerbigung ermant bas Chronicon Halberstadense p. 57. Aeltere Radrichten über bie Stiftefirche ju Ronigelutter bietet bie von 3. Rabricius 1715 m Boffenbintel beransgegebene Schrift von 3ob. Lehner: ein unterrichtenber Artifel von G. 2B. Safe finbet fich in ber Beitidrift bes Architeften und Ingenieurvereins fur bas Ronigreich Sannover 1856. Bb. II. Anb. 38-47; im Uebrigen ift Congafe, Gefcichte ber bifbenben Runfte im Mittelalter II. 352 ju vergleichen, mo bie weitere Literatur angegeben wirb. Bon bem Grabe Lotbare banbelt auch ber in ber Gartenlaube 1870 R. 21 enthaltene Ruffat: Gin bentiches Raifergrab im alten Cachfenlande. Die Bleitafel, Die man nach Otto von Rreifing Lothar in bas Grab legte, bat fich bei ber Eröffnung gefunden. 3affe G. 225 hat bie Inidrift nach ber Abidrift Deiboms abbruden laffen, in welcher bas fehlerhafte Datum II. Non. Dec. 1); nach ber emenbirten Abichrift bes Abte Caliptus Mascob p. 109 mit bem richtigen Datum. Bei Pfeffinger, Vitriarius illust. I. 567 find beibe Abichriften gufammengeftellt. Do: ben fich auch einige alte Berfe,



<sup>1)</sup> omlesie ftatt ocolete bei Jaffe ift nur Drudjehler

welche ben Tobestag bestätigen; fie find ju einem Epitaphium bort gniammengestellt, boch find es in Babebeit brei verfeiseben Epitaphien, bie nur außerlich gusammengesigt. Die Bteitafel giebt bie Tauer ber Regierung Lothard auf 12 Jahre 3 Monate nub 12 Jaae au. bie Kailerchreuft lass fic bas Jablentiel nicht entachen:

> Jå rihte der kelser Liether, daz saget daz buoch vur wär, rebse zweilf jär zweilf wochen unde zweilf tage.

Uebrigens ift bie Rechnung falich; nach berfelben mare ber Regierungsantritt und ben 20. ober 21. Anguft 1125 ju feben, mas weber mit ber Bahl noch bem Krönungstau flereinfilmmt 1).

S. 152-157. - Die Rampfe gwijden Ronig Roger und Bergog Rainulf nach Lothers Abaug ergablen Falco von Benebent und Romoalb von Salerno. Bibalb M. Caffine verlieft, berichtet Petrus Disconus IV. c. 127. Die beiben in Bibalbe Ramen abgefaßten langathmigen Schreiben bes Petrus Disconus an ben Raifer und bie Raiferin bei Juffe, Bibl. 1. 84-93 balte ich fur Stilproben; fachgemager find bie brei furgen Schreiben Bibalbs an ble Monche von D. Caffino a. a. D. 95-98, und find in biefen vielleicht echte Actenftilde ju feben. Goon am 1. Rovember 1137 mar Innocena II. wieber in Rom, wie aus J. R. Rr. 5606-5608 bervorgeht. Ueber bie Beilegung bes Schisma finben fich gute Radrichten bei gales Beneventanus; von befonderer Bichtigfeit ift Bernardi ep. 317. Den Aufenhalt bee Bapftes ju Albane im Juli 1138 geigen bie Bullen bei J. R. Rr. 5639-5643. Die Acten ber großen romifchen Sonobe im Babre 1189 finben fic bei Mansi. Coll. conc. XXI, 526; bas Datum ber Spnobe ift bei galeo irrig angegeben, wie 3affe R. P. p. 585 nachweift. Die Gefangennahme bes Bapftes burd Roger berichten aufter Raico auch bie Annales Cassinenses, Annales Ceccapenses und Cavenses aum 3. 1139. Der Friebe murbe, wie falco jagt, am fieft bes b. Jacobus geichloffen. b. b. am 25. Juli; baraus geht berver, bag bei Falco ju emenbiren ift fatt VII. Kal. Aug. - VIII. Kal. Aug. und verber flatt septimo decimo die stante monsis Julii - septimo die. Auch bie Ann. Cuss. fagen, bag ber Friebe am vierten Tage nach ber Gefangennahme gefchloffen fei 2). Rach benfelben Annglen mar ale Grenze ber Berrichaft Rogere ber Carnellus b. b. ber obere Lirie feftaeftellt : nach ben Anuales Cavenses gefcab bie Belehnung mit brei Sabnen. Die febr michtige Bulle bes Bapftes für Roger ift bei Baronius 1139 Rr. 12 nicht aus bem Original, fonbern aus einer Abidrift abgebrudt. Gie ift ausgestellt V1. Kul. Ang, in territorio Memunenei, aber fewehl bas Datum wie ber Ort erregen Anftofi. Rach Faleo muß man annehmen, bag bie Urfunbe an bem Tage bes Friebeneichluffes abgefaft fei, und ein territorium Mamanense ober Mariapense ift nicht nachumeifen. Deines Erachtens ift ju lefen territorio Miniapensi. Miniapum, jest Mignano, an ber Strafe bon G. Germano nach Capua, etwas norblich bon Brefengano, wird oftere erwahnt, und eben bort lagerte bamale nach ben Ann, Cass. Roger. Bie Roger fich bie Lanber Unter-Italiens enblich gang unterwarf, berichtet ausführlich Faleo, in Rurge Die Annales Cavenses, in benen bie Darftellung mit ben Borten ichlieft: Et siluit terra in conspectu eins,

<sup>1)</sup> Uebrigens hat and bie Imago mundt bes honoreus (N. G. X. 133) biefelben Babien, wie bie Raiferdronif.

<sup>2) 3</sup>m Chronicon Urspergense p. 201 mirb ber 24. 3uli ale Zag ber Bejangennahme angegeben.

6. 159-165. - Die zweite Reife Ottos von Bamberg beichreiben ausführlich Ebbo und Berbord im britten Buche ibrer Lebentbeichreibungen. Bu ber fruber ausgeführten neueren Literatur über Otto ift nachjutragen gubm. Boffmann, Otto I. ep. Bamb., quomode ecclesiae suae auctoritatem et dignitatem promoverit. Part. I. (Halae 1869). Am eingebenbften ift Ottos zweite Reife in ben Benbifden Befchichten II. G. 300 ff. bebanbelt, boch ift bie Reife bort, wie Jaffe (Lotbar G. 269) gezeigt bat, irrig in bae 3abr 1128 gefest. Dafi Dito auf Berufung bes Bommernbergogs tam, fagt Ebbo III. c. 4 anebrudlich. Ueber bie Reifeguruftungen in Salle fpricht Berbord III. c. 1; veral, and Berbord I. c. 36. Dan mit ben Uorani bei Ebbo III. c. 14 bie Anmohner ber Uder gemeint feien und bie Uorania bei Berbord III. c. 11, obwohl irrig ale Infel bezeichnet, nur ibr Laub fein tonne. fceint mir nach ber Bemerfung Jaffes (Bibl, V. 587) nicht mehr zweiselhaft. Der Brief bee Mbte Bignanb, ben Ebbo II. c. 16 mittbeilt und irrig auf Ottos erfte Reife begiebt, ift nm ben 1. October 1127 gefdrieben; nur bamale tonnte bon einen einjabrigen Aufenthalt bes Tyrannen Ronrab in Murnberg bie Rebe fein; bergi. 3affe, Lothar S. 60. 61. Bon bem geweihten Ringe, ben Otto bom Bapft erhielt, berichtet bie Brieflinger Biographie III. c. 15. Das Tobesjahr bes Bommernbergogs Bratiffam ift nicht genau zu beftimmen; veral. Bentifche Geidichten II. 352. Otto bon Freifing (Chron. VII. c. 19) fagt, bag ber Bolenbergog do Pomeranis et Rugis Lothar bem Lebneeib geleiftet babe; bei ben Lebteren ift tros ber Ginmenbungen in ben Benbifden Gefdichten II. 358 ungweifelhaft nur an Rugen gu benten.

6. 166. 167. - Daft bie Briegnit icon im 3abre 1136 bon Albrecht bem Baren erobert und in ben nachften Jahren biefe Eroberung befestigt wurde, ift jest mobi bie allgemeine Annahme; nur fo mirb auch bie mehrfach ermabnte Urfunbe Lothare von 1136 fiir Bifchof Otto verftanblid. Ueber bas Berbaltnif Albrechts ju bem wenbifden Gurften in Branbenburg vergleiche man ben Tractat bes Beinrich ben Antwerpen, ben ich unter ben Documenten (C) abbruden laffe. Die nabe Berbinbung Albrechte mit Bribiflam beftanb gewiß icon um bas 3abr 1136, ja greift in eine frubere Beit gurud: bei ben Befitungen ber Ballenftebter Grafen auf bem rechten Elbufer tonnte es bon feinbliden und freundlichen Berührungen mit ben Berren in Branbenburg nicht febien. Es ift gar fein Grund, bie Taufe fpater ale 1127 ju feben; beral. von Beinemann, Albrecht ber Bar G. 347. 3ft bie Urfunbe Lothere vom 15. Marg 1136 (St. R. Rr. 3319) nicht interpolirt, fo muß Albrecht, ber in berfelben marchie Brandenburgensie gengunt wirb, bamgie bereite bie Branbenburg befett gehalten haben. Denn es ift gegen alle Analogie, baf fic iemant nach einer Burg nennt, bie er weber im Befit balt noch bon ibr berftammt, auf bie er nichts ale unfichere Erbausfichten bat. Der driftenfreundliche Bribifiam fucte wohl in Albrecht einen Cout gegen fein beibnifches Bolf. Ueber bie Fortfdritte ber Miffion in bem Branbenburger Sprengel von 1136 an febe man Binter, Die Bramonftratenfer G. 117 ff. 125 ff. 131 ff.

6. 168. — Otte ben Freising (Chren. VII. e. 23) sagt von Peinrich: princeps potentissimus, enins anctoritas, ut ipse gloriabatur, a mari naque ad mare, id est a Dania usque in Siciliam, extendebatar. Eine intereffente Etelle jum Lobe Deinrichs finder fic in ber Kasierchronit E. 17,111—17,126.

## Buch IX. Rapitel 8-18. Gefchichte Konrads III.

Quellen, Gleichzeitige Geschichtswerfe: Falconis Beneventani Chronicon. Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold de constructione monasterii Zwivildensis, Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae. Annales Gradicenses. Gesta episcoporum Virdunonsinm. Vita Adalberti II. archiepiscopi Moguntini. Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII. c. 22-34. Dentiche Raiferdronit. Annales s. Disibodi. Chronicon Manriniacenso. Sigeberti Continuatio Gemblaconsis. Chronographus Corbeionsis. Annales Mellicenses. Continuatio Cremifanensis. Annales Brunwilarenses, 8. Jacobi Leodienses, Lanbacenses, Cassinenses, Cavenses. Chronicon episcoporum Hildenesheimensium c. 20. Annales s. Petri Erphesfurdenses. Annales Peguvienses. Odo de Diogilo de profectione Ludovici VII. in orientem, Chronicon Burensis monasterii, Cafari Annales Jannenses. Lamberti Waterlos Annales Cameracenses. Annales Rodenses. Vita prima s. Bernardi abbatis. Casus monasterii Petrishusensis. Otto Frisingensis de gestis Friderioi I. c. 22-63. Herbordi Vita s. Ottonis opiscopi Babenbergenses L. I. c. 38. Vitao pontificum Romanorum in ber Sammlung bee Carbinale Bojo. Continuatio Zwetlensis prima. Auctarinm Zwetlense, Continuatio Adminitensis, Monachi Sazavensis Continuatio Cosmao, Historia pontificalis. Annales Opatowicenses. Annalista Saxo. Gleichzeitige Quellenwerte, bie nur in Auszugen, Compilationen und Berarbeitungen befannt finb : Erfurter Munalen (Chronicon Sanpetrinum, Annales s. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses), Baberborner Annalen (Annales Colonienses maximi, Ann. Saxo, Annales Palidenses), Rofenfelber Annalen (Annales Stadenses), Dagbeburg-Rienburger Annalen (Annales Magdeburgenses, Annalista Saxo). Gleichzeitige fiberarbeitete Geichichtsauellen: Annales Agnenses, Annales Egmundani, Quellene idriften aus ben letten brei Decennien bes zwolften Jahrbunberte: Chronicon Laureshamense. Gesta abbatum Lobiensium c. 23-26. Fundatio monasterii Ebe-Annales Horbipolenses. Vincentii Pragensis Annales. Historia Welforum Weingartensis c. 24-28. Helmoldi Chronica Slavorum L. I. c. 54-72. Notac genealogicae advocat. Ratisb. etc. Historia Ludovici VII. Vita Conradi I. archiepiscopi Salisburgensis. Annales Colonienses maximi. Annales Magdebnrgenses, Romoaldi Salernitani Chronicon. Bernardi Marangonis Annales Pisani. Tractatus Heinrici de urbe Brandenburg. Guillelmi Tvrii Historia belli sacri. Gotifredi Viterbiensis Pantheon, Part. XXIII. 48-51. Vitae Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis et successorum cips. Saxonis Grammatici Historia Danica. Joannis Cinnami Historiae L. I. H. Quellen bes breigebnten Sabrbunberts; Gesta Ludovici VII. Nicetao Choniatae Historia L. I. II. Chronicon Montis sercni. Annales Stadenses. Burebardi Urspergensis Chronicon. Chronicon Altinate L. V. Annales Ceccanenses.

Babireiche fur die Geschichte Konrobe III. wichtige Schreiben find in ben Brieffammlungen bes Abis Wibald von Stablo und bes heitigen Bernhard enthalten. Anbere für biefe Beit wichtige Briefschaften find gerftrent gebruct.

Einige Actenflude fur bie Regierung Konrabs III. finb in ben M. G. Legg. II. 38\*\*, 84-89 gebrudt. Die Urfunben Konrabs III. finb bei Stumpf (Die Reichs-

tangter) II. 289-314, bie gleichzeitigen bapfilichen Erlaffe bei 3affe (Rog. pont. Rom.) p. 581-646 bergeichnet.

S. 169-171, Die Abneigung ber Allrften gegen Beinrich ben Stolgen unb feine Babl erhellt beutlich aus Otto von Freifing (Chron. VII. 22-24 und Gest. Frid. I. c. 22); man vergleiche ben Beitgenoffen Bertholb de constructiono mon, Zwivildensis c. 23. Gebr beachtenemerth ift auch bie Radricht ber Raiferdronit. wonach ber Bifchof von Regeneburg Beinrich von Dieffen und ber Bohmenbergog bem Beifen befonbere entgegen gemefen maren; bas bort Berichtete wird junachft auf Baiern ju begieben fein. Ueber bie Erbebung Albrechte bes Baren gegen Riching berichten bie Baberborner Annalen (Ann. Saxo und Ann. Colon. max.); auch Selmold I. c. 54 ermabnt, baft fich Albrecht gleich nach Lotbare Beffattung geregt babe. Dag bie Bahl Ronrabs besonbere von Grabifchof Albero betrieben murbe, gebt aus ben Baberborner Annalen und anbren Quellen berbor. Debrere Rurften, welche bei ber Bahl betheiligt maren, führt Balberich in ber Vita Alberonis c. 15 an. Ceine Angaben beftätigen und ergangen bie Annales Brunwilarenses: (Conradus) a principibus Lotharingie, faventibus archiepiscopis Alberone Treverensi et Arnoldo Coloniensi, in regem eligitur. Den Einfluß bes Carbingis Dietwin beben befonbers bie Dagbeburger Annalen berbor; Interca gnidam, segnestrantes se ab aliis, mediante Thietwino cardinali episcono - privatam sibi regem elegerunt. Auch Otto von Freifing betont in ber Chronif VII. c. 22 Dietwins Gingreifen. Gute Rachrichten fiber Dietwin finben fich in ben Ann, Palideuses g. 3. 1151. Der Tag, an welchem bie Babl ftattfanb, fann nicht zweifelbaft fein, ba bie Baberborner, Die Griurter Annalen und Otto bon Rreifing (Chron. VII. c. 22) in mefentlicher Uebereinftimmung finb. Jaffe (Ronrab III. G. 5 unb 6) bat ben Babltag querft richtig feftgeftellt, aber in Betreff bes Bablortes bat er anf Grund ber Bemerfung ber Annales s. Disibodi: Conventus principum apud Confluentiam nrbem factus est in cathedra s. Petri, ubi Conradum - - regem constitunnt, bie Anficht au begrunten gefucht; Ronrab fei in ber Beterefirche ju Lugelcobieng erhoben morben. Bas bagegen Bait in ben Anmerfungen gn ben Annales s. Disibodi und bann Scheffer-Boidorft in ben Annales Patherbrunnenses S. 16 eingewendet baben, icheint mir burchaus einleuchtenb. 2. Albrecht in feiner Differtation: De Conradi III., Henrici filii, Friderici I., Henrici VI. regum electionibus (Brestau 1866) folgt bier, wie in anbren Dingen, lediglich Saffe. Ueber ben Rronungstag vergleiche man Jaffe G. 6. Die Rronung burch ben Carbingl Dietwin wird nicht nur von Otto von Freifing (Chron, VII. c. 22), fonbern auch von ben Baberborner Annalen und anbren Quellen befonbere bervorgehoben.

© 172. 173. — Asuraba graßen Palesa yn Râts Oftern 1138 ernöhnen Orton Friffign a. a. C., bie Annales s. Disibodi um Brauvullarenses; mas vergleiche eine bie baunde ersistense Urfunden St. R. Rr. 3889—3373, aus benne yn gleiche in mit Angaliei eingertensen Ruchtrungen bewergeten. In bleifen Uffunden werben Pfalagraf Willelm umb Groß Dies son Stined als Bengen genannt, söm by son ter Bjalagraffight bei Setzern baum nach neiter 18 Röche bür. Ben Blisch briffig ein ber Uffunde bei St. R. 7. 3372; enins fides et devotio in noorts and regalum görvinm ordinations satis enituit.

- S. 174. Ueber Konrads Aufenthalt in Main; nach Oftern 1138 und die Einfehung Erglischef Masterts II. sete man Otto den Freifing (Chronic. VII. c. 22. Gest. Frid. I. c. 22), die Annalso s. Disibodi und die Vita Adalberti (Jaffé Bibl. III. 594), wie die Urfunden in St. R. Nr. 3375—3377.
- © 174, 176. Gutt Nadrichten über ben Bamberger Zag im Rab 1188 geben Die von Fertiling (Chron. VII. e. 28), bie Guttuter und Dildbebenberger Minaclen und ber Canonicas Wissegradensis; außerbem fünd bie Urfannben im R. Sr. 3778, 3379 som Sunerfelt, mie bie Striefe bei Jaffe, Bild. V. 568-631 und M. G. Logg. II. 84. 85. Der in ben M. G. mitgeftellte Strief an ben Mit ben Gegenfleg abert, mie fenn 3-nife Gennet 111. 6: 129 bemert bag, in bief geit.
- S. 176, 177. Die Annales s. Disibodi und Otto bon Freifing laffen feinen 3meifel barüber, baß Beinrich erft in Regeneburg bie Reicheinfignien auslieferte, unb gwar burd Gefanbte. Bie er bagu bermocht murbe, wirb nirgenbe beftimmt gefagt. Da aber bie Baberborner Annalen berichten, Ronrab fei babei callide perfahren, gewinnen auch bie Worte ber Historia Welforum c. 24: multis illectis promissis an Glaubmurbigfeit. Daf D. Beinrich verfonlich in Regensburg ericien, aber nicht bor bem Ronig ericheinen burfte, fagt ausbrudlich Otto bon Freifing. And Die Raiferdronit B. 17,213 ff. ermabnt bee Regeneburger Tages, ber Auslieferung bes Speers und ber Rrone, wie bes Ausidluffes Beinriche von ber Gegenwart bes Ronigs. Ueber bie folgenben Berbanblungen gwifden Ronrab und Beinrich haben wir nur ben Bericht Ottos von Freifing und bie abfichtlich veranberte Darftellung in ber Historia Welforum a. a. D. Die Abmeidungen find nach bem nribring. liden Tert Ottes noch größer, ale fie Saffe ericienen, ber besbalb bem Beingartener Dond ben Glauben nicht verfagte. Bilmans bat bagegen im Archiv ber Gefellichaft für altere beutiche Geidichtefunde XI. G. 41 ff. ben Bericht ber Historia Welforum einer fcarfen Rritit unterzogen, bei ber er aber vielleicht Ditos Glaubwurdigfeit bier boch ju boch aufchlagt. Daß ber Beingartener Dond bie gange bon Dito abmeidenbe Ergablung lediglich erfunden babe, ift fcmer anzunehmen; bie Gingelnheiten find freilich ohne weitere Anhaltopunfte nicht ju verburgen. Die angeführte Stelle bes Belmold ftebt L. l. c. 54. Daß bie Act über Beinrich ju Burgburg ausgefprocen fei, fagt Dito von Freifing a. a. D. ausbriidlich. Daß icon bamale MIbrecht bem Baren bas Bergogthum Gadfen berlieben fei, mirb freilich nirgenbe ausbrudlich bezeugt, gehl aber mit größter Babricheinlichfeit aus einer Urfunbe vom 13. Anguft 1138 (St. R. Rr. 3381) berver, in welcher Otto filius dueis Sazoniae bereits genannt wirb. Daraus ergiebt fich meiter auch, bag ber Burgburger Tag

Enbe Juli ober Anjang Anguft gehalten wurde. Die angeblich ju Queblinburg am 26. Juli 1138 ausgestellte Urfunde Konrads (St. R. Rr. 3380) ift verbachtig.

6. 177—179. — Ronrabb Macfenthaft in Rüntberg im Serfift und Milmer Ilst. emeigen Irthmen (St. B. 187, SSI. 3529.) — Die Richt est Raugets Winchland (St. m. 187, SSI. 3529.) — Die Richt est Raugets Winchland (St. m. 187) — Die Richt est Raugets Winchland (St. m. 187) — Die Richt est Winchland (St. m. 187) — Die Peterberer Kinneler (Annal. Stato und Annales Polisienses) und Define bis Berberberer Kinneler (Annal. Stato und Annales Polisienses) und Define bis Golden und Ceitmennn (Allsterd ter Bir 350) auf einen Jag Allsterdt mad Wichtlein und Ceitmennn (Allsterd ter Bir 350) auf einen Jag Allsterdt mad Wichtlein und Ceitmennn (Allsterd ber Bir 550). — Die die die Berte auf die Gelicht eine Allsterdt berühr und State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der Stat

6. 179-181, - Die Borte bee Otto von Freifing in ber Chronif VII. c. 23: proxima nativitate Domini Goslariensi in palatio ducatus ei abiudicatur merben allgemein auf bas Bergogthum Cachfen bezogen. Aber Otto fpricht überall nur von bem bairifden Bergogibum Beinriche und bem gangen Busammenbange nach laffen fich auch bier nur barauf jene Borte auslegen. In ber entfprechenben Stelle ber Hist. Welf. ift abindicatur für abindicantur nach ber alteften Sanbidrift ju lefen. Bon einer formlichen Entziehung bes fachfifden Bergogibums ift nirgenbe bie Rebe, und fie erfolgte mobl beshalb nicht, weil Beinrich gar feine formliche Belebnung mit Sachfen erhalten ju haben icheint. In Goslar batte ein foldes Berfahren gegen Beinrich gar feinen Ginn mehr gehabt, nachbem Albrecht ber Bar icon fruber mit bem fachfifden Bergogthum belehnt mar. Bon einer Erneuerung ber Belehnung Albrechte ju Gostar fprechen nur fpatere Quellen, bie fonft ben Annales Palidenses folgen, bier aber abweichen. Der Biberftanb, ben Ronrab in Sachlen fant, unb feine eilige Entfernung aus bem Canbe geben aus bem Annalista Saxo und ben Annales Magdeburgenses bervor, bie in gleicher Beife bie Magbeburg-Rienburger Annalen ansichreiben. Bann Beinrich nach Gadien fam, ift nicht greifelhaft. Otto bon Freifing und bie Dagbeburg-Rienburger Unnafen flimmen barin überein, baf es im Anfange bes 3ahres 1139 gefcab. Benn bie Historia Welforum Beinrichs Aufbruch nach Gadien gleich nach ben Augeburger Borgangen fest, fo zeigt bieb nur, wie wenig fie ibre Rufate in dronologiiche Berbinbung mit Ones Radrichten ju bringen bermochte. Auch barin ftimmen bie borbin genannten Onellen gufammen, baß Beinrich beimlich Baiern verlieft. Gein Gefolge wird besbalb ein fleines gewefen fein, aber Riemand wirb glauben, baß Beinrich, wie Otto bon Freifing ju verfieben giebt, nur noch vier Begleiter in Baiern batte auftreiben founen. Die Baberborner Annalen (Annales Colonionses) berichten, baß heinrich bie Bertheibiauna Baierne feinem Bruber Belf fibertragen babe, und bas ift gemift richtig, aber irrig ift es, wenn fle Beinrich mit einem großen beere nach Cachien gelangen laffen, Ein foldes Beer tonnte er erft in Gadjen felbft geminnen. Ueber bie Belagerung bon Blöble fprechen ber Annalista Saxo, bie Annales Magdeburgenses und Palidenses, über bie Eroberung bon Luneburg bie Annales Stadenses, über bie Bertreibung Beinrichs bon Babwibe Belmolb I. o. 56, über bas Difgeichid Bermanns bon Bingenburg bie Baberborner Annalen (Annales Colonienses). Der in ber letigenannten Quelle genannte Sigifridus de Homburg ift fein anderer, ale Giegfried best Bonnendung, ber auch seuß mit senem Nonent beziehnet wirt. Die Zeite Mocken und feiner Anhänger in Sahfen ergleit find aus einer Ultumbe Erglissich Albeiters II. (Originso Gonell. IV. 555). In biefer Ultumbe wird herr bei der Beische Angeleit gestellt der Beische Angeleit der Beische Franzeite genannt, umb Scheffer-Boissofer (Annales Pathermannus Schligtung beitertagen sie. Diefe Bermutung des bei Annab Germann von Willigsmung übertragen sie. Diefe Bermutung der bief Angeleite Beische B

6. 181. 182, - Rad Otto bon Freifing (Chron. VII. c. 23) ging &. Ronrab bon Cachfen unmittelbar nach Baiern, um feinen Bruber Leopolb bort mit bem herzogthum Baiern ju belehnen. 3affe (Ronrab III. G. 221) meint bagegen, baß biefe Reife und Leopolbe Belehnung erft im Juni ober Juli erfolgt fei, und nimmt anf Grund zweier Urfunden (St. R. Rr. 3395, 3396) au, bag ber Ronig borber nach Rieberlothringen gezogen fei; aber jene Urfunben geboren erft, wie jest bei Stumpf erfichtlich ift, in bie zweite Balfte bes Juni. Die Fürften, welche ben Ronig in Straffburg umgaben, fernt man aus ben Urfunben in St. R. Rr. 3385-3393 fennen. In ber Urfunde Rr. 3391 beißt es: eo tempore, inbente rege, principes, qui aderant, expeditionem contra Saxones, regnum commoventes, inraverunt. Den Aufenthalt bes Ronigs in Burgburg am 3. Juni 1138 bezeugt bie Urfunde in St. R. Rr. 3394, bas Aufgebot bes Gobeftam ber Canonicus Wissegradensis. Die Briefe bei Gubenborf im Regiftrum II. 125-127, welche b. Beinemann (Albrecht ber Bar G. 121) für bie Ruftungen gegen bie Cachfen benutt bat, flammen aus bem Reinbarbabrunner Cober, ber meift ichlecht fingirte Stude enthalt, und finb ohne allen Berth. Bergl. Wattenbach, Iter Austriacum G. 57. 58. Ueber ben Aufenthalt bes Konige in ben Rieberlanben febr man St. R. Rr. 3395-3397. Den Lob Balrame von Limburg verzeichnen bie Anunles Rodenses und Aquenses g. 3. 1138. Die Continuatio Gemblacensis bes Giegbert fett auch ben Tob Gottfriebs in baffelbe 3abr, ben bie Annales Parchenses und bie Cont. secunda Gestorum abb. Trud. L. I. c. 3 erft g. 3. 1140 melben. Das richtige Jahr 1139 geben bie Erfurter Annalen und bie Annales Laubacenses (M. G. 1V. 22). Ueber ben Tobestag vergleiche Jaffe, Ronrab III. G. 38. Die Ginfebung Gottfriebs bes Bungeren in bas erlebigte Bergogthum ermabnen mehrere Annglen; bon ben Beinrich bon Limburg gemachten Berfprechungen boren wir etwas in ben Annales Rodenses 1. 3. 1144. Schon in einer Urfunde Lothars vom 3. 1134 (Böhmer, Acta imp. sel. Dr. 80) wird Beinrich Bergog genannt; er bebielt bamale ben bergoglichen Ramen und wirb afe Bergog Beinrich bon ben Arbennen neben Bergog Gottfrieb bon Lowen in einer Urfunde bon 1139 (St. R. Rr. 3397) aufgeführt. Die Rolner Birren ermannen fury bie Ann. Colon. maximi ree. II. 3. 3. 1138 und bie Annales Brunwilarenses 1, 3, 1139,

6. 182. 183. — Oer Bujentjelt Sernads ju Minnterg am 19. 32-ti erhellt aus ber Uffunde bei St. R. W. 3898. Oer Ort, wo fid bas derer gegen bie Sadfen Jammelte, wirb in den Grinter Unnalen, der Tag in den Pakerberner Mannden angegehen. Die Teijelinderner bed Gerupage engehen fid aus den bannds ju βerstelb ausgeftellen Uffunden (St. H. Wr. 3899. 3400). Nach einer Uffunder Frijfield Münderteil. II. von Meinig jür der öffi) gehabung, am 25. 3uit 1139

ausgestellt, welches Stumpf in ben Acta Moguntina seo. XII. p. 23. 24 veröffentlicht bat, mufte auch Bergog Friedrich beim Buge gemefen fein. Aber bie nur in einer Ropie erhaltene Urfunbe erreat boch in ber porliegenben Gefiglt manche Bebenten. Der Rame Bubo, welcher bem Bifchof bon Beit beigelegt wirb, ift unrichtig, und Budo Cicensis vielleicht burch Contraction von Bucco Wormseiensis, Udo Cicensis entftanben, auch bie Indiction ift falfch; bor Allem aber ift fcmer einzufeben, wie Berren ans Ronrabs Beer, welches fic am 25. Juli bei Berefelb fammelte und am 15. Anauft bei Rreusbach lag, am 25. Juli ju Jechaburg tagen follten. Ueber bie Theilnahme Alberos von Erier am Rriegsjuge febe man bie Gesta Alberonis c 15; 3affe giebt irrig bie Rabl ber Ritter, melde Albero berbeiführte, auf 300 an. Ueber Seinrichs Ruftungen und bas Bufammentreffen ber Beere bei Rreutburg finden fich Rotigen in ben Erfurter, ben Baberborner (Annales Palidenses und Colonienses) und ben Maabeburg-Rienburger Annalen (Annal. Saxo und Annales Magdeburgenses), wie bei Belmold I. c. 56. Ueber ben Abichlug bes Bertrage bei Rreugburg befigen wir bie beften Radrichten in ben Gesta Alberonis c. 15. Die Mitmirtung bes Bobmenbergogs berichtet ber Canonicus Wissegradonsis, beffen Darftellung freilich barin febr itrig ift, bag er Ronrab Cachfen betreten, bie Cachfen ju ihrem Lager jurudflieben und fich vollig bem Ronig unterwerfen laft. Die Bebingungen bes Bertrags erbellen ans ben Staber Annalen, bie bier eigenthumliche und gute Radrichten bieten, und aus ben Erfurter Annalen. Dag Albero für bie Dienfte, bie er bamale bem Ronige leiftete, bie Abtei St. Darimin nad Abidluft bes Bertrags erbalt, fagt Balberich in ber Gest. Alb. c. 16. Sett aber Stumpf bie betreffenben Urtunben (St. R. Rr. 3392, 3393) ber Reit nach richtig an, fo mußte es icon fruber (im Dai 1139) ju Strafburg geicheben fein. Die Annales s. Disibodi feten bagegen bie Berleibung erft in bas 3abr 1140, Ueber ben Barteimechfel Bernharbs von Blobte und hermanns von Bingenburg fprechen bie Baberborner Annalen (Annales Colonienses) 1. 3. 1138, bier fpatere Ereigniffe anticipirent. Die Berwuftung Bremens ermabnen bie Annales Stadenses.

184, 185, - Bie fich Bergog Leopold in Baiern festjehte und wie Bergog Beinrich ber Stolge fein Enbe fant, ergablt Otto von Freifing in ber Chronit VII. e. 25. Daß Beinrich nach Baiern gurudtebren und bort ben Rampf aufnehmen wollte, fagt Otto felbft nicht, aber es finbet fich in ben im melfifchen Ginne interpoliten Sanbidriften und in ber Historia Welfornm o. 25, und auch bie Annales Brunwilarenses g. 3. 1141 (flatt 1139) beftätigen, baf Beinrich fic aufe Reue um Rambfe ruftete. Dag ber Tob Beinrichs burch Bergiftung erfolgt fei, behaupten bestimmt nur bie Annales Magdeburgenses und bie Annales Palidenses und bie aus ihnen abgeleiteten Quellen. Die Annales Palidenses ruben aber bier noch auf ben Baberborner Annalen, und biefe batten, wie man aus ben Colonienses und bem Annal. Saxo fieht, ben Beifath: nt fertur, welchen bie Palidenses fortliefen. Die Magbeburg-Rienburger Annalen, aus benen bie Magdeburgenses fcopften, bieten hiernach bas einzige gewichtige Beugnig fur bie Bergiftung. Daß Otto von Freifing bon einer folden nicht fpricht, wurbe wenig bagegen beweifen, aber fower fallt ine Bewicht, bag auch bie ber Beit nabefichenben Onellen von enticieben welfiider Farbung feinen Berbacht erregen. Die Raiferdronit, beren Berfaffer B. 17,111 ff. Bergog Beinrich ein fo reiches Lob gefpenbet bat, ermabnt nur fnra B. 17,227 bas Bericheiben beffelben in Sachfen. Auch in ben im welfifden Ginne interpolirten Sanbidriften bes Otto bon Freifing und in ber Historia Welforum wird bem Gift nicht ochrecken und foger austractifich persongebeen, baß Scinnich an einer Reanstell gesterten iel. Die Erfanter Annaten lagen furz, 3. 3. 1399: Heinriens dans obiit, saneepin autem pro eo deneutum Heinriens filius eins. Die im Chronicon Sampetrinum am Schift bei Jahren steren Wetert: hie ogi für gener Lochari imperatoris film befinder eine Golffe zu Heinriens, bie beim Albfereiden an eine folische Ettle gerathen. Urber ben Tebestag ich man 316% gennet III. 6. 28 Mun. 49.

6. 196, 187. — Die Giffungsturfunde für Richt Bercht, weiches Irrig im Zert ben Benedictinern jugeichrieben ist, die des eine Rufang en dem Ciffertienfertun eingeräumt wurzte, ihr eighirrit bei St. R. Rt. 3403. Albrechts ber Bören unglädliche Kultreten in Sadien und der darund eine Gleichte vollflächige Sieg der melflichen Bertei im Zonder erfellen bedomber aus der Ruchteinde ner Verberferener Annalen (Ann. Sazo, Annales Palidenses und Colonienses); auch ihr Annales Magdenzenses und Sadoenses erbeit niche beruchten. Det der Reiffing fast

turg: Saxones regi denno rebeliant.

6. 187, 188. + Ueber ben Aufenthalt Ronrabs in ben letten Monaten bes 3ahres 1139 febe man St. R. Rr. 3402-8404. Der Aufenthalt bes Ronigs gu Borme und bie ibn bort umgebenten Surften geben aus ben bamale anegeftellten Urfunben (St. R. Rr. 3405-3407) berbor. Die Erfurter Annalen berichten ben Tob bes landgrafen Ludwig und bie Ginfetung feines Cobnes; biefer wird in einer ber ermabnten Urfunben (Rr. 3407) bereits unter ben Beugen aufgeführt. Das Richtericheinen ber Cachien ju Borme ermabnen bie Annales Stadenses. Ueber ben Tob bes Bfalgrafen Bilbelm und bie Schidfale feiner Erbicaft vergleiche man v. Beinemann, Albrecht ber Bar G. 136, 137. Die Ernennnng bee Babenbergere Beitrich jum Bigligrafen fennen mir nur aus Urfunben (St. R. Rr. 3411, 3412. 3428, 3432). Rad ber Annales s. Disibodi feierte Courab Oftern 1140 au Bilrgburg; ber Befuch Bamberge in ber nachftfolgenben Beit ergiebt fich aus bem Canonicus Wissegradensis. Ueber ben langeren Aufenthalt bes Ronigs in Frantfurt belebren bie Urfunden bei St. R. Rr. 3410 -3414. Unter ben Reugen berfelben wirb auch Martgraf Ronrab von Deigen genannt. Heber bas Richterfcheinen ber Sadfen ju Frantfurt berichten abermale bie Annales Stadenses.

G. 188-190. - Das Auftreten Belfe gegen Bergog Leopold in Baiern ergablen Otto von Freifing in ber Chronif VII. c. 25, bie Historia Welforum c. 25 und bie Raiferdronit B. 17,229 ff. Es ift irrig, wenn 3afio (Ronrad III. G. 34) nach einer falich batirten Urfunte Belf foon bamale ale Bergog von Spoleto u. f. m. anfieht; bie Urfunde gebort nicht in bas 3abr 1140, fonbern 1160. Den Zag, an welchem Belf Leopold bei Ballei in Die Flucht ichlug, geben Die Annales Weingartensos (M. G. XVII. p. 309); ber Thatfache gebeuten auch mehrere öfterreicifche Unnalen. Ueber Ronrabs Aufenthalt in ben Commer- und Berbfimonaten 1140 wiffen wir wenig. Gine Urfunte (St. R. Rr. 3415) ergiebt feine Refibeng in Rurnberg : Stumpf fett fie in ben Geptember 1140, aber ficher fceint mir uur, baft fie swiften bem 9. Juli und 23. Oftober 1140 erlaffen ift. Bergl. Mon. Boica XIII. 169. Die Rurften . welche mit Ronrab bor Beinoberg gogen, fernt man aus ben Urfunden in St. R. Rr. 3419-3421 tennen. Den Rampf um Beineberg berührt nur fnry Otto von Freifing, nach ihm mit einigen Erweiterungen bie Historia Welforum. Auch bie Raiferdrouit B. 17,250 ermabnt bie michtigen Greigniffe bor Beineberg. Die Annales s. Disibodi und Weingartenses fint burch einige

Beitbeftimmungen wichtig. Die ausführlichften Radrichten finben fic nach ben

Pabritorurt Annalen in ber Annales Palidonuses und Colonienese. Licker bli Gefleidie ton bru Spielinsfung Frauzu, hie figheur in ben Annales Colonienese Spitch, that Gediffer-Beiderft in but Annales Patherbrunnenses St. 199 ff. scienter agbendelt und fie als statisfiellis Sperighted transfagen griedet. Sitt Springs Gespellichter Springen griedet. Sitt Springs Gespellichter Springen in ber Greenft VIII. a. 25.

6. 190—192. — Der Aufenthalt bes Steings in ben erften Wennten bes Safes till erfelft uns ben Unfarmbe nie St. R. Rr. 3422. 3444—3456; Rr. 3433 fle feft verbädigt. Under bie Etreitigkeiten bes Etreiffagte Witere som Zeiter zu janer Sgitte man bie Gesta Alberonis metrien v. 119—174, Subertieße Gesta Alb. vo. 16—19, bie beglaßfelen Budlen Jannecung Bl. (J. R. Rr. 5765. 5766, 57789) nmb bie Epp. a. Borenard fir. I. 73, 183, 323.

6. 192, 193, - Rach ben Annales s. Disibodi foll ber Ronig bas Pfingfifeft 1141 ju Regeneburg gefeiert haben, boch geben bie Baberborner Annalen (Palidenses, Colonienses) febr beftimmt an, baf ber Ronia Bfinaften eine Reicheberfammlung in Burgburg gehalten babe, und biefes Beugnif finbet in Urfunben (St. R. Rr. 3427, 3428) einen Anbaft. Saffe und Anbre baben besbalb angenommen, bag ber Ronig nach Bfingften nach Regensburg gezogen fei und banach fett auch Stumpf amei unbatirte Urfunben, bie ju Regensburg erfaffen finb (St. R. Rr. 3430. 3431), in bie Beit nach bem Burgburger Reichstage. Da aber in einer berfelben noch ber Carbinal Dietwin ale Benge ericeint, ber Oftern am Bofe bee Ronige mar, aber nach Burgburg unfres Biffens nicht mehr benfelben begleitete, merben jene Urfunben por Bfingften ausgestellt fein. Ueber Bergog Leopolbe Borgeben in jener Beit, um ben festen Biberftanb in Baiern ju bemaltigen, fpricht Otto bon Freifing in ber Chronit VII. c. 25. Die Fürften, welche ben Ronig Pfingften ju Burgburg umgaben und ber Reicheberfammlung bann beimobnten, ergeben fich aus ben Urtunben bei St. R. Rr. 3427, 3428. Ueber bie Berhanblungen mit ben Gachien erfahren wir Giniges burch bie Annales s. Disibodi, bie Annalos Colonienses (nach ben Baberborner Annalen), bie Annales Palidenses; bas Schreiben Ronrabs in b. Meillere Regeften ber Babenberger G. 220 giebt bas hanptrefultat: Saxones indicio vel consilio principum hostes iudicavimus. Erzbifchof Abalberte Berbinbung mit ben Sachfen ermabnen bie Annales s. Disibodi.

G. 193, 194. - Ueber ben Tobestag ber Raiferin Riching (10, 3nni 1141) veral, Saffe, Roncab III. S. 41; bie Bebeutung biefes Tobesfalle fur bie Unterwerfung Cachfene berfibren bie Annales Stadenses. Den Tobestag Grabifchof Abalberte geben bie Erfurter Annalen und bie Annales a. Disibodi. Daß Abalberte Rachfolger Martulf fich befonbere Berbienfte um bie Berfiellung bes Rriebene ermarb. berichten bie Annalos Palidenses. Ben Bebeutung find bier auch bie Rotigen ber Cont. Cremifanensis (M. G. IX. 544) 2. 3, 1142, moffir 1141 an emenbiren; Chnonradus rex in Saxoniam expeditionem copiose preparari fecit, sed interventa quorundam episcoporum et principum distalit, in qua profectione Liupaldns dux Bajoarise infirmatus obiit, b. b. Leobolb erfrantte, ale er mit feinen Mannen auszog. Den Aufenthalt bes Ronige jn Roin am 14. Gebtember 1141 bezeugt bie Urfunde bei St. R. Rr. 3432, in welcher Beinrich von Limburg nur als Graf ericeint. Den ungludlichen Rampf beffelben ermabnt bie Cont. Sigeb. Gembl., welche auch bie Rampfe bes Bifchofe von Buttid mit Beinrich von Ramge berfibrt. Ueber biefe Rampfe geben auch bie Annales Laubacenses, Fossensen und Aquenses Rotigen; ausführlicher merben fie behandelt in bem Triumphus a. Lamberti de

castro Bulonico (M. G. XX. 497-511) und in Reiners Triumphale Bulonicum (M. G. XX. 559-620).

- G. 194, 195, Ilder hen Crt um bit girt ber Tobes Grups gropoles feien um 8. Michris Nigeffen ber Mosenferger E. 29. Ormann nen Gesielet wirb nurch als comes palatinus grannt in einer Urfumbe wen I. Ruguft 1143 (St. R. N. 3460). 206 Grunnaus Grannt in einer Urfumbe wen I. Ruguft 1143 (St. R. N. 3460). 206 Grunnaus Grannt in einer Urfumbe wen I. Ruguft 1143 (St. R. N. 3460). 206 Nove heren bit erfen istic in bes 3 gad 1138, sohnen 1147 in 1450 mil. Mut ben von R. Gernach yn Nigersteing erfaligene Urfumbensia III. 497, 4469, wen fern hie erfen istic in Say 342 in 138, sohnen 1147 in 1450 mil. Mut ben von R. Gernach yn Nigersteing erfaligene Urfumber (St. R. Nr. 5433—3436) gebt ferrer, big flitterighe ber Wille bericht im Quanter 1142 ben berragisfien Nigerne, big die Steine ber Sie Grunning ber Sie Grunning der Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine
- C. 195-197. Hefer ben Frantjurter Reichtung behen wir gute Rachrichten in ben Annales a. Disibold, hen derfurter Manzlen, Den Annales Coloniases nach ben Babetberner Unnalen, ben Annales Palideuses und Stadenasse. Die Berthung beier Rachrichte inter ihren erfehtlichen Geboratighten. Herbe von Erschaften Ergibel von Bangberg vergl. 324%, Reneral III. G. 202; bie bi breichten der Berthung der Berthung der Berthung der Berthung der Freichteiten der Coloniase noch die Jahren bei Berthung der Berthung der Berthung der Beithung der B
  - ©. 199. Die Berinbungen Sonrade mit Justien in ben erften Jahren ihren Regienung erfelden aus der ein Getumpfe Augelen versichten Urtunken. Daß Sonrade in en Bettig des Stadistielsjen Junasguts gelangte, zigli fliefer, Bordungen II. 2005, aus fieler Ultie der Mittens ist Martgarten en zu zulein feje man fliefers Redweifungen etembelijf S. 200. An die Wilferger von Rijk idereit. R. Sonrade in dem Bereits angefällerten Gefrieben bei der Mittens der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten der Stadisten d
- ©. 200. 201. Utder bu Breklimig Bernharts ju R. Noger nach ber Reitigung von Gehimm anterfielden in Berief Gemants Nr. 207—200. Der methaltige Beitel bus übsu Beter ben Glümu an Noger finden fich in ber Gamman [einer Beitel, L. IV. R. Nr. 27 (Migno T. 189). Der Beitel bes übsigen Bern-bert an R. Ronato (Mr. 188) ib ber gött nach [ebwer ju beifimmen. Befindering if et. giv in in bas 3abr. 1813 ju feçten, in es Maciliant bestig aber fire in has gade t. 1150 gedfer und ben Bernard Bernard III. E. 184) nicht belten, beğ er in has 3abr. 1150 gedfer und ben Bernard Geferichen (ei, um fig. ut entifontbillen, beğ er fich bamafs um eine Berführingung projem Soger und bemetfigun Reiche Bennik sette. C. die invasio imperii light fich weder und Reger bestigten, regio dedeven, regni diminatio auf bit Auffinde in Deutsfelden. Utder Betras der Mertan der Macron and der Mussell in im bem Edicite 1130 gefektion is. 1811 generale

alen Grund fich ju bellagen, und nicht minber fonnte er es übet empfinden, best Rom nie mit firtiglien Griefen gegen be auffiliabigen Welfen nichtlitt, wie et füller bod gegen ibn gelichen war; es tonnt federnen, als es Rom abfiddiß giebt ni nieren Rrieg, nützer, im meddem bie obe Geftlichklicht Dansfidation blufft geflostten wer. 3ch mödie bas Schriften Bernhards bestall in bas Jahr 1139 ober 140 fepen.

S. 201-203. - Die erfte Gefanbticaft bes Raifers Johannes an Ronrab erwahnt Otto von Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 23. Die puella regalis sauguinis, welche Johannes fur feinen Cobn Emanuel querft verlangte, ift nicht, wie Wilmans meint, Bertha bon Gulgbach; ber Infammenhang zeigt bies beutlich. Babricheinlich ift eine Babenbergerin, eine Salbichmefter bes Ronigs, gemeint. Den erften Brief Ronrabe an Bobannes bat Otto von Freifing nicht mitgetheilt; er greift aus bem ibm mitgetheilten Briefmechfel zwifden Ronrab und Conftantinopel junachft bas ber gweiten Gefanbticaft mitgegebene Schreiben berans, welches nach 3affes Ausfubrungen (Ronrad III. G. 100. 101) im gebruar 1142 gefdrieben ift. Die Gefanbten, welche biefes Schreiben überbrachten, maren ber Rablan Albert und Robert bon Capna. Aber in bem Schreiben felbft mirb ber fruberen Befanbticaft Alberte und bee Briefes, ben er bamale mit fich führte, beftimmt gebacht; bag Albert bamale bon Alexanber bon Graving begleitet mar, zeigt ber fpatere Brief Ronrabs an Emanuel bei Otto bon Freifing. Den zweiten bei Otto a. a. D. mitgetheilten Brief bes Johannes an Ronrab will 3affe nicht ale Antwort auf ben erften gelten laffen, aber mit Unrecht, wie bie aus bitfem wieberholten Borte: in causa amici et propinqui barthun; biefer Brief bes 3obannes muß gegen Enbe 1142 gefdrieben fein.

6. 203.—206. — Die Amselendeit bes Petrus films regis Danorum Diem Ital um holfe Romads gelt aus der Lagenfaßel beileffen in ber Ultumb St. R. 98c. 3442 jerver. Usere die Kerklüniffe Weien auf Beichlans Tede iste uns ARDed, Gelejdinde Veients 1, 253.—257, 348. 349. 290 ner Bereichung ber Tedette R. Delds von Ultugern wir dem jungen Beinrich hright der Cononieus Wissegrachesis p. 3. 1139; die Annales Admuntennes und andere fleptreichige Aumsderitgen ist der Steine der Steine der Veients gegen der Veients gegen der Veients gegen der Veients gegen der Veients gegen der Veients gegen der Veients gegen der Veientschaften der Veientschaft gegen der Veientschaft

6. 206. 207. — Gefe femertentsverts fine bie Nachrichten ber Annales Brunibrauses, J. 1424: Hoe anno. dem expedition super Sacones ingenti cars et apparatus secundo paratur. Dei clementia in concordiam redeunt, regi subdentur, par ubique roboratur. Post i tentiente maligui, operis Moguntino et Argentino primo occulte debine apertina contra regem debedamblion, ext varia sorte, sed forti dimicatione plura castella et manitiones cum ipas Argentina deditionem coogeti. Hiis subactis, rez contra dost Elmérici debuncti fintrem, potentem principem, varia fortuna plurima bella gessit, monitiones eins quastum insignes multo labore cepit: dux contra plars regei opidia inerendio et rapina debrit. 20tt Electr: operis Mogoutino et Argentino fint Spinctifiq tide, bod Spakea ale Camentainent kinns fight Riskli, be unt sella relictere Nadridsten iber biefe Sengiang felden. 20th Str. 2 Riskli, but mel alle relictere Nadridsten iber biefe Sengiang felden. 20th Str. 2 Riskli, but mel 2 de re-550. Dario fint Segentina guatude, giajus blu tilraturis et St. R. 3.448—350. Dario Sengia finte de la delita de la delita della delita del

über, baß ber König icon im Anfange Januar nach Gossar tam und am L Februar fich in Durchlindung aufhielt, find bie Rachrichten ber Palidensen so positie, baß bie Angade ber Baberborner Annalen (Cosonienses): er sei erft in ber gaftenzeit nach Sachen gefonmen, dagegen nicht in das Gemicht fallen fann.

C. 209-211. - Der Aufenthalt R. Ronrabs in ben Commermonaten 1143 beftimmt fic burd bie Urfnuben in St. R. Dr. 3456-3460. 3463. In ber gulest bezeichneten Urfunde ericeint unter ben Reugen ber junge Rriebrit bon Staufen. Das Tobesiabr ber Mutter bes Konigs geben bie Annales Magdeburgenses, ben Tag (24. Gebt.) bas Recrologium bon Rlofter Reuburg und anbere Rerrologien. Ueber bie letten Zeiten Innocengs II. und bie Aufrichtung bes romifden Genats fpricht Otto von Freifing in Chron. VII. c. 27. Die Quellenftellen fur ben Tobes. tag bes Babfies find bei 3affe, Regeften G. 598 angegeben. Ueber bie Babl CBlefine II. und bas Auftreten biefes Bapftes belehren bie bei Watterich, Vit. Rom, pont. II. p. 276-278 abgebrudten Quellenftellen und Otto bon freifing a. a. D. Dag Ronrabs Bund mit Raifer Johannes jum formlichen Abichluß gefommen mar, fagt ausbrudlich Otto von Freifing in ber Chronit VII. c. 28; aus bem Briefe bes Robannes in ben Gest. Frid. I. c. 24 geht bervor, baft ber Raifer bereits eine Befanbticaft abgeordnet batte, um Bertha bon Gulgbach nach Conftantinopel ju fubren. Bom Tobe bes Jobannes und ber Thronbefteigung Emannels banbelt furs Otto von Freifing in ber Chronit a. a. D., ausführlicher Ricetas G. 62 ff. und Ginnamus S. 24.

E. 211—214. — Der Mujenheit R. Sourade III. i. 2, 1144 wir beifimmt und feit Urtumen in St. R. v. 3. 565—3476 mis 380—3486. 33 ber ju Währtburg aufgestellten Rr. 3467 erfehren fielft Robert von Gapus, Graf Roger von
fürsen und die Grafen Richard um Sebert als Zagan. Ueler die Rogings in
Magdeburg berighen bie Annales Mageleburgeness und Pallidenses. Den ZoGrigfries den Bemenchurg und Nachels son Elzen melter zigle alle flößligen
Manafan. Uteler die Wahr der Schreift son Ebengeburg und Mit von Servel jebe
man Wibadi Espp. Art. 151. Ueler die Krieft Belft, wie die Bonnechurger
Erfölgeft undiß an Dermann von Bingenburg fam, keldet die den Belginde Gregolischen C. 561 angeldfeite Urtunde Sprinzie bes Edenen, im Method gel
hie Juliammensfellungen in Sefres Gefchiebt unt der derein den Bingenburg. Uber
die Erfeifigkeite megen der Glauber Griffels für der bur der fallenesse

und bie Aunales Stadenses unterrichtet. Beibe Berichte laffen fich im Gangen bereinen, nur bag bie Stadenses mehr bie Bartnadigfeit Bartwiche gegenüber ben Unforberungen Beinriche betonen, mabrent bie Palidonses ben Ergbifchof nachgiebiger zeigen. Eingebent banbeln fiber bie Staber Erbichaft und bie baburch berborgerufenen Streitigfeiten 3affe (Ronrab III. S. 61 ff. u. 223. 224), Weiland (Das Bernogtbum Sachlen S. 92-94) und Debio (Bartwich von State G. 7 ff. u. S. 93-108). Die Stiftungeurfunde für Rlofter Berichow ift bei Binter (Die Bramonftratenfer G. 349) gebrudt; fiber bie Erwerbungen Magbeburge febe man bie Annales Magdeburgenses und bie Urfunden R. Ronrade bei St. R. Rr. 3487 -3489; bağ bie Urtunbe Rr. 3489 gleichzeitig mit Rr. 3488 erlaffen ift, geht icon aus ben Beugen berbor. Die Bermabinng bes Danentonige Erich mit Sartwichs Schwefter berichten bie Annales Ryenses 3. 3. 1144. Billfürlich ift bie Annahme Bbilippfons (Beinrich ber Lome I. S. 105), bag ber Bfalgraf Friedrich in ber Staber Sache ber Unmalt bes jungen Bergogs Beinrich gemefen fei; fie berubt auf ber eben fo willfürlichen Borausfehung einer Bormunbicaft, welche Friedrich für Beinrich gelibt babe. Ueber ben Softag ju Rorvei febe man bie Urfunbe in St. R. Rr. 3497. Go gewiß es ift, bag Beinrich mit feinen Anfpruchen auf Baiern balb genug berbortrat, fo zweifelhaft ift, ob er fich bamale icon Bergog bon Baiern nub Sachsen genannt bat. In allen unberbachtigen Urfunben jener Beit beifit es einfach dux Saxoniae, und auch bas Siegel einer Urfunde vom Jabre 1146, auf meldes fich Jaffe (Ronrad III. G. 106) bernft, beweift wenig.

S. 214. 215. - R. Ronrab feierte Oftern 1145 nach ben Annales s. Disibodi 30 Biltzburg, bann Bfingften nach Sigib. Cont. Gemblao. apnd Athernacum. Darunter ift nicht Anbernach, fonbern Echternach zu verfteben, wie icon ber Beifat in vicinia Trovororum geigt. Ueber ben Aufentbalt bes Ronias in ben letten Monaten bee Jahres 1145 und feine bamaligen Beftrebungen unterrichten bie Urfunben bei St. R. Rr. 3503, 3505-3508. Bemertenswerth fint auch bie Worte in ber Cont. Gemblac. bes Sigibert 3. 3. 1144: Conrados rex, sciens per se, sciens religiosorum virorum ammonitione, quantum revorentiae debeatur aecclesiastico ordini - -, si quos elatos fastu secularis potentiae contra episcopos vel contra alios accelesiae sanotao prelatos noverat insolenter agere, regia censara cogebat eos ab insolentia desistere ot illis, quos offenderant, decenter satisfacere. Ueber Beinrich von Limburg febe man bie Annales Rodenses 3. 3. 1144; in ber Urfunbe bei St. R. Rr. 3492 wird ber Bermenbung Bergog Beinriche bon Limburg gebacht, bod ift bie Urfunde une nur in fragmentarifder Geftalt befannt.

S. 215. 216. - Bon bem Aufenthalt Ronrabs in Baiern im Anfange b. 3. 1146 und ben Berhandlungen mit Boris berichtet Otto von Freifing in ber Chronif VII. c. 34. Daß bei biefen Berhandlungen Gelb mitwirfte, beutet Otto an und fagen febr bestimmt bie Annales Admuntenses (M. G. IX, p. 581). Ueber bie Botidaft Raifer Emanuels an Ronrab baben wir Radridten nur bei Dito von Breifing in ber Chronit VII. c. 28 und in ben Gest. Frid. I. c. 24, mo bas michtige Schreiben Ronrabs an Emanuel mitgetheilt wirb. Daft ber Befanbte Conftantinopele megen einer Berletjung bes Geremoniele guerft eine fo übele Aufnahme fant, erhellt icon aus ber Aufichrift bon Ronrabs Brief: Conradus Dei gratia vere Romanorum imperator. Daft ber Bund amifchen bem beutiden Reich und Conftantinopel in aller Form beftätigt murbe, fagt nicht nur Ronrab felbft in feinem Schreiben , fonbern auch Dito an ber angeführten Stelle ber Chronit. Statt ber taum erträglichen Borte in Lonrade Brief: claborata totius imperii nostri fortitudine ift 30\*

moßi ju icien: devorata; bergå, tun verber bie Geruptici in hoe moervoflatt acerbo. Inter bie Birber Berne um Ricinei bergå. Wegele, Monannenta Eberaceasia p. 3. Sie waren mahrificinlich flauftenische Winiskeriaken (Wegele, a. a. D. p. XIV.). nätr et nobilis im Renusde Schricken wirb et nobiliem zu ennenhern um bo arbigetion auf Mager von Ainna ju bezighen sin. Berne mar bamals sigen Möchn, bestalb wirb er als vir religiones begrännt. Bon ber Greenfuhffull Munichte auf Gunflautmende berighet Club in bem Gest. Prid. L. e. 23; über Umbrites Toebstag sich man Jaffé Renus IIII. (2. 1992. Sen schiert Gefanbtlickan mod Men i. 2. 1146 brieft außabt 1466 (Jaffe Bibl. I. n. 2392.)

G. 218—218. — Uker ben Ted ber Kningin Gettund ist einzigleich Aufgeben aufgeben auf in Went, Derfeichte ber Gurglus om Euflässel Sonnel III. G. 77 Weste Sis um Breit, Derfeichte ber Gurglus om Euflässel S. 253. Die Schenkungen Benrads für bes Serleinseil ber Berflerbeiten führ des R. Rr. 3513—3519 sergleicht, Opielsterum um Beim vorzen GriffereinserHößer, Zehler von Grund (Wegele, Monuments Eberacennis p. 4). Gettrubst 
Funder Gebert des von Culptud erfeigent als Wastlagt ungelt im Wal und 3uft 1146 in prei Urfunder Benradse (St. R. 97. 3551). 3559); noch in einer Urfunder vom 
1. 3umi 1149 (St. R. 97. 3554) wirt er Wastlagt genannt, bann nicht wieber. 
Diefsbel II. finden mir jarell mit bem martgällichen Tätelt im einer Urfunde vom 24. ergeitunder 1150 (St. R. 97. 3554). Ukert ben altem Diefsbel Son Schöung umb finde Kamilie gesen bie genanlegischen Seitigen unter unseren Documenten D. bie einer Kuntzunf.

S. 218. 219. - Der Aufenthalt R. Rourabs in ber Regeneburger Diocefe im Juli 1146 erbefit aus ben bamale erlaffenen Urfunben (St. R. Rr. 3519. 3520), in benen Bergog Beinrich von Baiern, Bildol Beinrich und Martaraf Ottotar am tonialichen Sofe ericheinen. Die Regensburger Febbe muß icon im Jahre 1145 begonnen haben. Die Annales Reichersbergenses melben jum Jahre 1145: Plures secclesiae violatae snnt a Poemis, qui tune erant iu obsidione Ratisbonae cum duce Bawariae Heinrico: bie Cont. Clanstroncoburgensis II. (M. G. IX. 614) a. S. 1145: Ministeriales Heinrici ducis, filii Linnoldi, et milites marchionis Otacharii pene totam Anstriam preda et incendiis devastaveruut. Dafi bie Rebbe felbft in ber Raftengeit bee 3abres 1146 fortgeführt murbe, laft fic aus Otto bon Freifinge Borten in ber Chronit VII. c. 34 abnehmen. Bum Jahre 1146 fdreiben bie Annales Ratisbonenses: Heinrieus dux Bawariac Selavos eduxit. Qui transito Danubio Ratisponensis episcopatus fines invaserunt atque inceudiis et rapinis omnia circumquaque vastantes o regione urbis Ratisponae castra motati sunt. Es werben bier, wie in ben Roichersbergenses, mehl bie Ereignifie gweier Jahre gufammengefaßt. In ber Bulle Eugene III. bom 2. Juli 1146 (J. R. Rr. 6251) beifit et: Vastitatem et contritionem Ratisponensis secclesiae, qui per ducem Henricum, ducem Boemienn, Fridericum advocatum, palatinum comitem, filios prefecti et alios complices coram more tyrannico facta est, ad tnam iam credimus pervenisse notitism. Undo venerabiles fratres nostri C. Salisburgensis episcopus et H. Ratisponensis episcopus, tauquam zelum Dei et amorem insticie habentes, in prefatos incendarios et malefactores excommunicationis sententiam protulorunt, et nos cam - - confirmamns. Daf bie febbe weiter bie jum Coling bee Jahres banerte, gebt aus Ottoe Darftellung in ben Gest. Frid. I. c. 29. 30 bervor. Ueber bie Feinbfeligfeiten gegen Ungarn fpricht Otto a. a. D. c. 40. Mugerbem find bier bie öfterreichifden Annalen wichtig; befonbere bie Continuatio Adminutensis, me bie Grafen hermann und Lintolb genannt merben und fich auch bie Zeitbestimmung : in paschali ebdomade findet, bie Jaffe (Konrad III. S. 84 Rr. 46) nicht nachzuweisen wußte.

6. 219. 220. - 3ch glaube mich taum ju irren, wenn ich bie bon Otto bon Breifing in ben Gest, Frid. I. c. 25 ergablten Baffenthaten bes jungen Friedrich bon Staufen in Berbinbung mit ber Regensburger Febbe bringe. Der Aufenthalt R. Ronrabe in Ulm am 21. Juli 1146 ergiebt fich aus ber Urfunde bei St. R. Rr. 3521. Gur bie burgunbifden Berhaltniffe ju jener Beit find bie Urfunben bei St. R. Dr. 3495, 3511, 3526. 3527 wichtig; im Uebrigen ift Jaffe (Ronrab III. G. 71-74) einzufeben. Bon ben Rampfen Griebrichs von Staufen mit Ronrab von Rabringen banbelt Otto von Freifing in ben Gest. Frider. I. c. 26. Fur bie Beit, mo ber junge Bergog Beinrich von Cachfen fich mit ber Clementia von Babringen verlobte und vermabite, febien alle genauen dronologifden Bestimmungen; boch ergiebt fic bas 3abr 1148 aus Belmolb I. c. 68. Bas bie Historia Welforum c. 26 febr barmlos bon ben Berbinbungen Welfs mit ben Reichsfeinben ergabit, will 3affe (Ronrab III. G. 173) erft auf bie Beit nach bem Rreugzuge bezieben; aber bie Onelle feibft fpricht ausbriidlich bon ber Beit unmittelbar bor bem Rreuzmae, und ba bamale Sicilien und Ungarn in einem entichieben feinblichen Berbattniffe ju Ronrab ftanben, febe ich feinen Grund von ihrer Bestimmung abzuweichen.

S. 222-224. - Ueber ben Tob B. Coleffine II. und bie Babl Lucius II. peraleiche man Jaffes Regeften S. 609, 610. Lucius II. fpricht fic über feine bebrangte Lage felbft in einem Schreiben an ben Bifcof Beinrich von Olmut vom 10. Juli 1144 (J. R. Rr. 6092) aus. Die Berbanblungen bes Bapftes mit Roger ju Ceperano, bie Feinbfeligfeiten bes Ronigs und ber mit ibm gefchloffene Baffenftillftanb finb bezeugt burch ben Brief bes Papftes an Abt Beter bon Elund (J. R. Rr. 6096), bie Annales Cussinenses 3. 3. 1144 und Romoalb von Calerno C. 424. Daft ber Bapft von Roger Beiftant gegen bie Romer verlangt und jugefagt erbalten babe, wie Gregorovius IV. 464 angiebt, ftebt nicht in ben Onellen. In ben Babftleben bee Bofe mirb ausbrildlich gefagt, bag ber Bapft im Anfange feines Bontificats ben Genat jur Radgiebigfeit vermochte, und ich febe feinen Grund, barin mit Gregoropius (IV. S. 467 Rote) einen Brrthum angunehmen. Ueber bie balb barauf erfolgenbe Renovatio sacri senatus geben Romoalb a. a. D. and bie Papftleben bes Bofo febr pofitive Radrichten. Die Beit ber Ronovatio beftimmt Greaerovius IV. G. 465; G. 464 mirb von ibm bie Urfunte bee Bapftes fur bie Frangipani angeffibrt. Das Sulfegeind, meldes ber Babit an &, Ronrab richtete, mirb bei Dito bon Freifing in ber Chronit VII. c. 31 erwabnt. Dag ber Bapft in Rolge einer Bermunbung burch einen Steinwurf geftorben fei, fagen meber bie Bapftleben noch Otto bon Freifing; nur Gottfrieb bon Biterbo berichtet es nnb auch er nur als Berücht. Bergl. Gregorovius IV. @. 466 Rote.

S. 224. 225. Ueber die Bahl Engens III. und feine Flucht von Kom febe man befonders die Papfileben bes Bofo (Watteried II. p. 281. 282) und die Britise des heiligen Bernhard Ar. 237. 238. Ter wechselnde Aufenthaltsort des Bapfte ergiebt fic aus dem in J. R. Pr. 6128—6139 bergeichten Bullen.

S. 225—228. — Die Rischeffung ber edmische Pröfecter, die Ausschläuse per Roccation in der Stade und bie feigenden Bertrichteitem mit em Sophe iste jur Berfebrung ber Waterne Thouis berichte Two von Freifung in der Chronit VII.
a. 31, die Papplifer des Belle, ist Annales Cassinonesse und Seccanomesse. Die Briefe des beiligen Bernhard Rr. 243, 244 werben noch im Jahre 1145 gefürfeten im Soft Minch des Werkels an allen biefen Inging unserheitigt von, habe

ich in meiner fpure angufihrenben Abhanblung fiber Arnelb bargelban. lieber bei neuem Ernatbenare fil Gregoreine Jr. 474 eingeleben. Bon ben Römplen ber italienischen Elben unter einander friech Otto ben Freispa in ber Epromit 2. 27. 29. Bas c. 29 ergbit wirb, gebort nicht, wie Wilmans meint, in die Zeit um 1146, sendern ib E Jahr 1144.

S, 229-232. - Ueber bie Fortfetung ber Regeneburger febbe fiebe oben bie Bemerfungen ju G. 218, 219. Ueber bie Bermirrungen in Bolen und R. Konrabs Rriegejug jur Unterftubung Blabiftame finben fich Rachrichten in ben Annales Palidenses und Magdeburgenses, wie bei Vincentins Pragensia. Bas ber Lettere ergablt, ift febr beachtungewerth, nur ift bier, wie auch fonft mobl in ben erften Bartien feines Berte, bie Chronologie irrig; er verlegt bie Ereigniffe bes 3abres 1146 in bas 3abr 1149. Die alteren pelnifden Chronifen, Annales Polonorum und Cracovienses, geben menig, und auch bei ihnen finben fich dronologische Britbumer. Die Radrichten ber fpateren polnifden Quellen fint nicht ameriaffig und beebalb noch weniger gu benuben, wie es Jaffe gethan bat. Bas biefer aber (Ronrab III. G. 79 Rote 29) in Bezug auf bie Chronologie biefer Ereigniffe gegen Robell bemerft, balte ich fur richtig. Dag bie Feinbseligfeiten bes Blabiflam gegen feine Bruber erft im Anfange bes 3abre 1146 begaunen, geht aus Ottos von Freifing Chronit VII. c. 34 herber. In Polonia etiam inter tres fratres terrae principes miserabilis exanditur tumnltuntio. In Betracht tommen fur biefe polnifchen Ingelegenheiten auch bas Schreiben bes jungen Ronigs Beinrich an ben Babft bom December 1147 (Wibaldi Epp. Rr. 68) und bie Bulle Babft Engens III. (J. R. Rr. 6476). Die Rieberlage, welche bie Ungarn bem Bergoge Beinrich von Baiern im Gentember 1146 beibrachten, ergablt ausführlich Otto von Rreifing in ben Gost. Frid. 1. c, 30, 32. Aud mehrere öfterreichische Annalen und bie Annales Posoniensos ermabnen fura bas Ereianift, bod finbet fich bier nichts Reues mit Musnahme bes Datume ber Schlacht, welches bie Cout. 1. Zwetlensis (M. G. IX. 538) giebt. Ueber bas Schidfal ber ungarifden Ronigstochter in Deutschland banbelt Berberb in ber Vita Ottonis I. c. 38 ausführlich, aber feine Ergablung ift gang unguberlaffig. Beffere Radrichten finden fich in ben Vitae Gebehardi et suec. c. 19. Aus biefem geht berbor, baß Copbie nicht gleich nach ihrer Anfunft in Deutschland nach Abmunt gebracht murbe, fonbern erft fpater, ale fie bei Bofe folecht behandelt murbe, bortbin ging und zwar bei Lebzeiten Erzbifchof Rourabs, alfo bor bem April 1147.

25. 282, 233. — Dag ber Rönig im Detaber 1146 in Badfen sermellte, gelts it thruthe bei S.R. St. 3525. Gelt merfistlicht jit in ben Annales Palidenses ju biefen Jahre bie Ettle: Hoe anno res mira et haetenni insudita in regou pain enteris principlus institution of the proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particular proposal particul

6. 234 - 246. - Die iiberfichtliche Darftellung ber Berbaltniffe im gelobten

Lanbe bon bem Ausgange bes erften Rreugings bis jum Fall bon Ebeffa beruht vorzugeweife auf Biltene Gefchichte ber Rreuginge Bb. II., v. Sphele Auffan über bas Ronigreich Berufalem in Comibts Beitichrift fur Geschichtswiffenfcaft III. 6. 51 ff., ben intereffanten Bemerfungen Gubele in ben Rleinen bifterifden Schriften I. 411 ff. und II. G. 52 ff. und bem einleitenben Rapitel in Anglere Stubien jur Gefchichte bes zweiten Rreugings. Die S. 240 angeführten Borte bes 36n-Matir find feiner Gefchichte ber Athabeten bon Doful entlebnt und finben fich in Reinants Ueberfebung bei Michaud, Bibliotheque des croisades IV. p. 59; bergleiche ebenbafelbft p. 76. Rach einer im Abenblanbe verbreiteten Sage war Renti. ber Groberer von Cheffg, ber Cobn einer driftlichen Rarftin bes Abenblanbes. Schon in ber Raiferdronit B. 16,615 ff. ericeint bie Sage, und ale Mutter Bentis mirb bort eine Bergogin Agnes von Baiern genannt, bie bor bem erften Rreuguge nach bem gelobten ganbe eine Bilgerfahrt angetreten baben foll. In ber Historis Wolforum e. 13 mirb bie Ergablung bann auf bie öfterreichifde Martgrafin 3ba übertragen, melde auf ber Rreusfahrt von 1101 ibren Tob fant (veral. Bb. III. C. 709, 711); aber Benti mar ichen lange por 3bas Rrengfahrt im 3abre 1084 geboren. Rach ber im gangen Abenblanbe berridenben Meinung, Die icon bei Dtto von Rreifing (Chronic. VII c. 30) und in ber Raiferchronif B. 17,265 Ausbrud finbet, murbe Cheffa von Benti am Chrifttage 1144 genommen. Dennoch icheint bas Datum zweifelbaft, ba nach ben grabifden Edriftftellern bie Stabt am 13. December 1144. nach ber fprifden Chronit bes Abulfarabic am 3. Januar 1145 erobert murbe. Bergl. Bitten a. a. D. C. 724,

S. 246. 247. - Ueber ben Bifchof Sugo bon Gabala und feine Gefanbtichaft febe man Otto bon Freifing in ber Chronit VII. c. 28. 32, 83, Der Batriard, über welchen fich Ongo in Rom beflagte, mar Rimerich, ber feit 1139 bem abaefesten Rabulf gefolgt mar. Außerbem befcmerte er fich mobi über Elife, nicht über Metifenbe, wie man gewöhnlich annimmt; benn ich glaube, baf unter bem princops nur ber princeps Antiochenus verftanten merben fann, obwohl Giffe nicht Raimnube Mutter, fonbern Comiegermutter mar. Dag bas von Eugen III. an R. Lubmig und bie Frangofen erlaffene Schreiben mit bem Datum; Votrallae Kalendis Decembris erlaffene Schreiben, welches Otto von Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 35 mittheilt, icon bem 3ahre 1145 angebort und wir bier bie erfte gaffung bes Danifeftes baben, meldes ber Bapft fpater unter verfchiebenen Menberungen in ber Ueberfdrift und in bem Datum wieber und wieber ergeben lieft, barfiber mare mobl fanm ein Ameifel aufgeworfen morben, wenn fich nicht bie Deinnna befeftigt hatte. bag bie Rreugingebewegung bon &. Lubwig, ohne Ginfinft bes Babfles, ibren Ausgang genommen habe. Bgl. Rugler, Stubien G. 1 ff. Gegen biefe Meinung fpricht aber icon ber Inhalt biefes Schreibens felbft, und noch beftimmter Reuferungen bes beitigen Bernbarb, von benen fpater bie Rebe fein mirb. 3affe bat bas Schreiben richtig beim 3abre 1145 eingeordnet (R. Rr. 6177). - b. Gubel bat betanntlich in Abrebe geftellt, baf Bulfegefuche ber Chriften im Orient ben ameiten Rreuging veranlagt batten. Rugler a. a. D. bat bagegen, wie mir icheint, mit Recht an einigen Quellenftellen, Die von folden Bulfegeinden berichten, fefigebalten. Auch Gerbobs Beugnift, welches fich in feiner echten Faffung im Archib ffir öfterreicifche Befdichte XX. 157 finbet, halte ich nicht fur unerbeblid. Benn aber Rugler felbft annimmt, bag befonbere Raimund von Antiochien bie Butfe bes Abenblanbe in Unfpruch genommen babe, fo tann ich bafur feine Begrunbung in ben Quellen finben,

welche nur im Allgemeinen fagen, bag bon Berufalem und Antiochien bie Bufe bes Abenblanbes verlangt murbe.

6, 248-250. Auf bas Rlarfte geht aus ben Onellen berbor, bag erft burch bie Erflärung R. Lubwigs auf bem Tage ju Bourges, fich berfonlich an bem beiligen Rriege ju betheiligen, ber neue Rrengjug feine eigentliche Bebeutung gewann. Doch ift eben fo gewiß, bag nicht ber erfte 3mpuls ju bem gangen Unternehmen von bem Ronige ausgaing, wie v. Subel und Aubere angenommen baben. Die Darftellung bei Dbo von Deuil p. 11 \*) unb Otto von Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 34 bat ju ber Meinnna verleitet, baft ber Ronig ju Bourges ploplich bie Frage uber ben Rreugug angeregt babe. Aber bie Berfammlung mar in Mabrbeit icon gufam. mengetreten, um fiber ben Rreugug ju berathen. Dies fagt ausbrudlich ber beilige Bernhard in einem Briefe (Dr. 247), in welchem er ben Erzbifchof von Reime beebalb ju rechtfertigen fucht, bag er bamale bem Ronige bie Rrone aufgefest babe, mofür ibm bom Bapfte ber Gebrauch bes Balliums unterlagt mar. Bergl, bie Bulle Eugens III. vom 26. Marg 1146 (J. Rr. 6231), auf weiche fich unmittelbar Bernbarbe Schreiben begiebt. Bier beifit es: Deinde quid in arcto illo fieri oportebat? Dies celebris, solemnis caris, invenis rex, et, anod his maius est. Dei negotium, de Jerosolymitaus scilicet expeditione, propter quod omnes convenerant; prorsus hace omnia missarum et coronae regiae solemnis debitique honoris frastrationem nullatenns admittebant. Bernharb ermabut ben Bapft, ben jungen Ronig nicht ju reigen und bie im beften Fortgange befind. liche Krengpredigt nicht ju bemmen: no bonnm, quod vostro hortatu bono et magno animo coepit, dignum (quod absit) non habeat exitum, si in scandalo et animi perturbatione hoc egerit. De caetero mandastis et obedivi, et fecundavit obedientiam praccipientis auctoritas. Siquidem annuntiavi et locutus sum, multiplicati sunt anper unmernm etc. Go fdrieb Bernbard um ben 1, Dai 1146, und biefe Borte geben gugleich ben beutlichften Beweis, bag er ben Babft ale ben eigentlichen Urbeber bes Rreuguge anfab. Das Schreiben bes Bapftes vom 1. Darg 1146 (J. R. Rr. 6218), im Befentlichen nnr Bieberbolung ber fruberen Ruforift an Ronig Lubwig, ift offenbar baffelbe, von bem in ber Vita prima bes beiligen Bernbard III. c. 4 gefagt mirb, baft es biefem jur Berbreitung aufgetragen mare. Deffelben Schreibens ermabnt auch Odo de Diogilo p. 12, wo vielleicht ju emenbiren ift omui favo litteras dulciores regi, diligentiam armis et modum vest ibns imponentes. Ueber ben Tag von Berelau febe man Bern, Ep. Rr. 467. Odo de Diogilo a. a. D. und Otto von Freifing in ben Gest. Frid. I. c. 36. Die bamale in Umlauf gefette Bropbegeiung baben wir in bopbelter Raffung, in einer langeren und einer fürgeren. Siebe unfere Documente (B). In ben Annalen bon St. Jacob ju Blittich beißt es 1. 3. 1146: Visa et signa meudacii creduntur, Passim pruritur auribus; ex libris Sibilliuis ad votum interpretatis regi Franciae ituro Jerosolimam magnifice falsa promittuntur.

S. 250, 251. — Die Jabenverleigung muß ichen balt nach bem Tage von Beschu begienen baben. 3 ben Goden las Nr. 505 for Williagener Defende begiene beschieden der Schriften beschieden der Befeitlichen bei Beschieden der Befeitlichen bei Beschieden des Geschieden beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der Beschieden der

<sup>\*)</sup> Die Citate nach Chiffet, beffen Geitengablen aud im Abbrud bei Migne wieberbolt finb.

illo, qui pro vobis mori dignatas est, defendire loca morita eius et redunptionia nostera, ne forte dicasti in gentibar: Ubi en Deus orumer 3 von faciativa di vistoriosos in terria, gloriosos in cella sponsus ecclesic, filias Maria, Dominau onster. De Judeis omnio asadeumus, jues previsti ne occidatic soc, quia et pias id vesperam convertentar, et cam interverit gentium plenitudo, tam omois larend satura est. Abstincte erca no persecut

re evacuari poterit veritas prophetiae, quia non convertantur, antequam mundus finiatar. Valete. Ueber Rabulf flebe aufer Otto bon Freifing in ten Gest. Frid. I. c, 37-39 befonders bas ibm gunftige Bengnig in ben Annales Rodenses 3. 3. 1146. Mus beir Gosta abbatum Lobieusium c. 25 gebt bervor, bag ber Abt Cambert bon Lobbes fich eine Beit lang an Rabulf anichloft und ibm ale Dolmeticher biente. Das Schreiben Bernharbs an ben Ergbifchof Beinrich bon Daing ift Rr. 365 in ber Cammlung feiner Briefe. Otto bon Freifing berichtet, bag Bernbarb, bebor er felbft in Deutschlaub erfchien, Boten und ein Schreiben an bie beutiden Stamme gefchidt babe, um ben Jubenverfolgungen ju fteuern. Otto fubrt einige Stellen aus bem Schreiben an, und biefe finben fich fammtlich in Bernardi ED. Rr. 363, welches in ben Sanbidriften bie Abreffe tragt: Domino et patri knrissimo episcopo Spirensi et universo clero et populo unb meldes Otto felbit a. a. O. 0. 41 unter ber Auffchrift: Dominis et patribus kurissimis, archiepiscopis, episcopis et universo clero et populo orientalis Franciae et Baioariae aum großen Theile in fein Bert aufgenommen bat. Das Schreiben fintet fich mit größeren ober geringeren Beranberungen noch unter berichiebenen Abreffen; es ift bas große Manifeft bes Rreusbrebigers, meldes er burd feine Boten nach allen Seiten verbreitete, 36 bin mit Rugler (G. 4. 5) ber Anficht, bag mir unter ber Abreffe an bie Speier biefes Manifeft in feiner frubeften Geftalt befigen, aber ich febe feinen Grund von Otto bon Freifing bier abgumeichen und bas Schreiben erft in ben December 1146 an feten und mit ber Berufung bes Speierer Reichstags und ber Abficht Bernbarbs, biefen ju befuden, wie es Rugler thut, in nabere Berbindung ju bringen. Denn Bernhard foreibt: Agerem id libentius viva voce, si, nt voluntas non deest, suppeteret et fnoultas, und fo tonnte er nur fich augern, che er nach Speier ju geben gebachte.

S. 251-256. Ueber bie Rrengprebigt bes beiligen Bernharb in Deutschlanb und bie Erfolge berfelben finben fich bie beften Radrichten in bem fechsten Buche ber erften Biographie Bernbarbs; fie beruben auf gleichzeitigen Aufzeichnungen bon Angenzeugen, Die freilich ihre Aufmertfamteit befonbere auf Die Bunber richteten; über bie Borgange in Frantfnrt giebt auch bas vierte Buch ber Biographie c. 5 intereffante Rotigen. Daß ber Entichluß &. Ronrabe, bas Rreng ju nehmen, ein gang ploplicher mar, bezeugt fein eigenes Schreiben an ben Babft in ber Bibalbichen Cammlung Rr. 33, wo es beift: Sano quod dnleedinem vestram movit, nos rem tantam, scilicet de signo vivificae crucis et de tantac tamque longae expeditionis proposito, absque vestra conscientia assumpsisse, de magno verac dilectionis affecta processit. Set Spiritus sanctus, qui ubi valt spirat, qui repente venire consnevit, nullas in captando vestro vel nlicuius consilio moras nos habere permisit, set mox, at cor nostram mirabili digito tetigit, ad sequendum se sine ullo more intervenientis spacio totam animi nostri intentionem impulit. Der Rreugbrebigt Bernbarbs vor R. Ronrab gebentt auch bie Raiferdronit 8. 17,291 ff. und fclieft bamit in ihrer alteften Geftalt. Gegenfiber ben jablreichen Bumbern, bie ju Speier gefcaben, berbalt fich Gerbob p. 168 febr flebtiich. Heber

ben spiritus peregrini Dei fiebe Otto von Freifing im Bormort jum erften Buche. Daft Bernbard ben Bergog Friedrich in Maei am 4. ober 5. Januar befucht babe und bag biefer nicht lange barnach geftorben fei, ift unbegrundete Annahme 3affes (Ronrab III. S. 115). Rriebrich batte nach bem Chronographus Corbeiensis fomer frant bor bem Speierer Tag in Algei gelegen; er ericheint aber ale Beuge in einer Urfunbe Ronrabe, bie am 4. Januar 1147 in Speier ausgeftellt ift (St. R. Rr. 3525). Dort mirb ibu auch ber beilige Bernbard zu begutigen gefucht baben, welcher in berfelben Urfunbe ale Beuge genannt wirb. Das Document ift filr bie Beilegung ber Streitigfeiten amifden Erier und bem Grafen Beinrich wichtig; bie Berbanblung, über welche es berichtet, bat mobl foon einige Tage fruber flattgefunben, ba Bernbarb bereits am 3. Januar Speier verlieft. Den Tobestag Friedriche verzeichnet bas 3mifaltener Recrologium. Es ift fein Grund zu bezweifeln, bag er erft am 6. April 1147 ftarb, bod muß er bann bereits fruber feinem Cobn Friebrich bas Sernoatbum übergeben baben, benn biefer wird ale Bergog bereite in einer Urfunbe vom 4. Rebruar 1147 (St. R. Rr. 3531) und ale dux innior in einer anberen Urfunbe bom 1. Dara 1147 genannt; barauf geben auch mobl bie Borte bee Otto bon Freifing : totius torrae sune haeredem fecerat. Bon ber Begrabnifftelle Bergog Friedriche II. fpricht Otto; in Begug auf ben Tobesort geht aus ibm nur berbor, baf Friebrich in Gullia, b. b. jenfeite bee Rheine, ftarb. In Betreff ber Reife bee Babftes unb ber Botichaft R. Ronrabs an ibn ift ber bereits angeführte Brief bes Ronigs (Wib. Epp. Dr. 33) eingufeben; biefer Brief murbe bem Papfte am 30. Darg 1147 gu Dijon überreicht (Wib. Epp. Rr. 150. p. 242).

6. 267. 258. — Die son Breifing prieft son bem Ginbrude, nedførn ble verungsferengang auf jist und bir Densiften im Migmenien moder, in ben Gess. Frid. I. prol. c. 29 c. 33. c. 39 -42. Son bem Spélag au Regenésurg im Réfenuer 1417 kanbeit er e. 40; es film mierter Ultrahme vorsiente, hie auf biedim Spélaga ausgefleit wurben (Si. R. Pr. 3532. 3534 - 3589) unb burd bie aufgeführten Sungar ausgefleit wurben (Si. R. Pr. 3532. 3534 - 3589) unb burd bie aufgeführten Sungar unbefannt geweign zu fein federut, ill Peiting, wie feson Ställin (Stittemberg. 6946, L. 273) bemerk. Der fillsutris comes Carriebhae Bernabrados, hen Die trabbin, war bieber in ben Breughagsfelichen eine bundt Petfönlichtit; baß er eine Werfom unt bem Grache under harben vor eine Statische Schauftsel fig. kann auch ben Rachtigen über biefe Ramilte bit Neugart, Hustoris monusterii ordinis s. Benselicti ud s. Paulum in volle Lavuntulu mith gureifesth inthe gureifesth inthe guneifest brie der gester den volle Lavuntulu mith gureifesth inthe guneifesth inthe gester den volle Lavuntulu mith gureifesth inthe general von den volle Lavuntulu mith gureifesth inthe general von den volle Lavuntulu mith gureifesth inthe general von den volle Lavuntulu mith gureifesth in

6. 298. 259. — Ilker bis Berksublangen Rönig Ronnabe mit brit fransplen trogen bei Multende bei Revispert au (Scholen Pfrich bis Vin Bernardi prima L. Vl. P. III. c. 18. Deß bamate Often jum Auftruch bes Optere bei Brittant barte, felgt aus bem Britle be beiftigen Utwender bei Boosek, Cod. dipl. Mor. L. 255, wo et beiftig: In proximo pascha profesturus est exercitar Dominis, et pars non models per Ungarium ier proposult: felt brit Berlammlang au Eumpet Bonnte bis nicht mehr affehrieben nerben. Die au Eumpet gefeiten Berlingflichten der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der Berling der B

S. 259. 260. — Den Tag, auf welchen bie Reichsverlemmfung nach Frantfurt berufen wurde (19. Marz), giebt ber Chronographus Corbeiensis an; im Uberigen flub die Urfunden bei St. R. Nr. 3538 - 3544 zu vergleichen, aus benen die Ramen ber anmefenben Rurften berborgeben. Die Urfunbe Rr. 3538, jest nach bem Original bon Stumpf in ber Aeta imperii Rr. 334 abgebrudt, zeigt, bag auch ber Abt bon Cluny gegenwartig mar. Ueber bie Refultate bes Reichstags berichtet & Ronrab felbft bem Bapfte (Wib. Epp. Rr. 33): De ordinatione regni - - magna cum attentione et diligentia in frequenti principum conventu apud Frankenevort, ubi generalem curiam habnimus, studiose et efficaciter Deo prestanto tractavimus, ordinataque et firmata communi per omnes regni nostri partes solida pace, filium nostrum Heinricum, in regem et sceptri nostri snecessorem unanimi principum coniventia et alacri totius regni acclamatione electum, mediante hac quadragesima in palatio Aquisgrani coronare, divina precnute misericordia, decrevimus. Die Babl Beinrichs muß mifchen bem 19 .- 23. Darg erfolgt fein; benn in einer Urfunbe bom 23. Darg (Stumpf R. Rr. 3540) wird bereits bemerft: in curia eclebri, in qua Heinriens filius Couradi regis in regem electus est. Bon bem Franffurter Reichstage fpricht Otto pon Freifing de gestis Frid. I. c. 43 und berichtet babei, wie bier Beinrich ber Bome mit feinen Anfbruchen auf Baiern berbergetreten fei. Daft bie Bflegericaft fiber ben jungen Ronig Beinrich bem Ergbifchof Beinrich von Daing in aller form fibertragen murbe, gebt unter Anberm aus einem merfmurbigen Schreiben R. Beinrichs an ben Babft (Wibaldi Epp. Rr. 116) berver, we es beifit: Morem regni nobis a Deo collati vestram prudentiam ignorare non credimus, in co videlicet, quod Moguntinus archiepiscopus ex antiquo suae accelesiae et diguitatis privilegio sub absentia principis custos regni et procurator esse dinoscitur. Que priscorum instituta regum gloriosus genitor, nt in ceteris, secutus, nostram actatem et regni gubernationem reverendo patri nostro, Heinrico Moguntino archiepiscopo, omuinm principum favente coniventia, magna cum attentione commisit. Ucher ben Beichluß bes Rreugings gegen bie Wenben giebt Otto bon Freifing do gestis Frid. I. c. 40 Radridt, me am Solug proten debantur flatt protendebatur gu lefen ift. Beftimmteres ergiebt fic aus Bernbarbs Danifell fur biefen Rrieg, gebrudt bei Boezek, Cod. dipl. Mor. 1. 253-255.

C. 260, 261. - Der Tag, an welchem ber junge Ronig in Nachen gefront murbe, fteht burch mehrere Beugniffe feft. Bergl. Jaffe, Ronrab III. G. 119. Ronrab mar noch am 1. April 1147 in Maden nach St. R. Rr. 3546; baf er bas Ofterfeft in Bamberg feierte, ergeben bie Anuales s. Disibodi. Heber bie Gefanbtichaft beffelben an ben Babft febe man Wib. Epp. Rr. 33 unb 150 (p. 242, 243). Das Schreiben bes Bapftes megen ber Benbenfahrt ift bei Boczek 1. c. p. 244. 245 gebrudt; 3affe (R. Rr. 6297) fest es richtig in bas 3abr 1147, Ueber bie Bubenberfolgungen in Burgburg baben wir mertwurbige Aufzeichnungen eines Rabbi Bofeph, bie bon Biffen und Jaffe gut vermerthet finb; fie merben burchaus beftätigt burch bie erft neuerbings befannt geworbenen Annales Herbipolenses und einige Bemerfungen bes Gerbob do investigationo antichristi p. 168, 169. Die Angabe ber Annales Magdeburgenses über ben hoftag Ronrabs ju Rurnberg am 24, April beftatiat bie Urfunde bei St. R. Rr. 3547. Derg. Friedrich ericeimt icon bamale im Befolge bes Ronigs; bann finben wir ibn mit bem Grafen Welf und anberen fomabifden Groffen gu Stetten bei Regeneburg (Mon. Boica XXVII. 348); Lettere fliefen wohl bier jum Beere bes Ronigs. Anbere Berren, bie in Regensburg beim Ronige maren, ergeben fich aus ber Urfunbe bei St. R. Rr. 3548. Ueber ben Ana bes beutiden Beeres bis an bie Grengen Ungarns unterrichtet Otto bon Rreifing a. a. D. c. 44.

e. 902 903. — Der Auferuch bei traußliften Rönige cribbit Odo de Diegie p. 16; pans tretziefte bemit Windell Epp. 27t. e. 6. Sen ber Sammlang bei Seres in Meh brieft Odo p. 17. Die terbringlisen und intelnissen Gerten, mehr fich felbniss einkolfein, ammt. Der sen Artifing a. D. c. 44; für Waldemoranis comes if pat iefen Waldemontensis comes. Den Jug bei franziffisch erret burch Zeutsfahm frajkt Odo p. 18—21. Dei migtretibur Wetter bei Gerbe führt Boch in ber öhert. Bieteldigkenheit für alst. Expelogie IV. 6. 39 an; finden fich bem Patientenmenter bie Per. No. V. p. 792.

C. 262. 263. - Odo p. 31 giebt an, bag er bon ben Griechen gebort, Ronrab habe am Bellespont 900,566 Dann über ben Bellespont geführt. Bon einer Bab. tung fpricht Delmolb 1. c. 60, ohne jeboch eine Biffer gu nennen. Die Aunales Palidenses nehmen ale Refultat ber Bablung 70,000 Ritter ohne ben Erofi an.1) Die Annales Magdeburgeuses geben ale Gefammtjabl bes bentichen Beeres nach einer Bablung, fiber bie nichte Raberes mitgetheilt wirb, 650,000 Menichen an; fie icaben ben Berluft bee frangoficen heeres auf etwa 60,000 Ritter. Sigoberti Continuatio Valcellensis (M. G. VI. p. 460) nimmt Ronrabs heer beim Uebergange fiber ben Bellesponi anf über 50,000 Ritter an, bem unermeftiches Fußbott gefolgt fei; Lubwige beer auf etwa 30,000 Ritter und eine große Menge bon guffolbaten. Ricetas p. 87 gebentt einer beabfichtigten Bablung bes beutiden heeres am hellespont, meint aber, baß fic bie Unausfuhrbarfeit berfeiben berausgeftellt habe. Cinnamus p. 69 verlegt bie Bablung offenbar irrig an ben Uebergang über bie Donan; bort habe man bie 900,000 Menfchen gegabit, bann aber bie Rechnung wegen ber Unmöglichfteit ber Durchführung abgebrochen. Intereffant ift bie Angabe ber Annales Egmnndani 3. 3. 1146, monach bas Gefammtheer 1,600,000 Dienichen betragen babe; nach ber Deinung ber Unnaliften mare es bae größte Beer gemejen, meldes noch jemale gufammengebracht fei. Gerhob de investigatione antichristi p. 166 fpricht von septnagesies centum milia, freilich nach bem Gerucht (ut fama fert). Bergl. Rugler, Stubien S. 107. 108. 130. 131. Die bentichen Quellen banbein am eingebenbften über bie Thaten ber Rrengfabrer por Liffabon, ba bier ber augenfälligfte Erfolg gewonnen murbe. Alle biefe Berichte geben auf briefliche Mittheilungen gurud, welche bie Rreugfahrer ber Liffabon in bie Beimath fanblen. Bir baben folche Dittheis lungen burch brei Briefe in breifacher Gorm, boch liegt ihnen allen offenbar eine gemeinfame Aufgeichnung ju Grunde Der eine Brief rabrt vom Briefter Dobecin ans Oberlabuftein ber, ift an ben Abt Runo von Diffibobenberg gerichtet und unveranbert in bie Annales s. Disibodi aufgenommen. Gin gweiter Brief murbe bon einem Briefter Binand an ben Ergbifchof Arnold von Roln gerichtel; er ift bon Dummler 1851 nach einer Biener Banbidrift befonbere berausgegeben und mit geringen Beranberungen in Die Annales Magdebnrgenses übergegangen. Gin britter Brief gleichen Inhalte, von einem flamtanbifden Briefter Arnulf an ben Bifcof Mile von Tereuenne gerichtet, findet fich bei Murteno et Durand, Coll. ampl. I. 800-802. Der bei meitem ausführlichfte und felbftflanbigfte Bericht aber bie Schid. fale biefer Rremfabrer rubrt inbeffen von bem Englanber Debern ber. Er ift beröffentlicht worden bei Stubbs, Chronicles and Memorials of the roign of Richard I. in ber Ginleitung jum erften Banbe CXLII. ff. (Conbon 1864) und in Portugalline Monnmenta historica I, 392 ff. (Liffabon 1861). Aus biefer febr intereffanten Schrift babe ich einige Angaben entnommen; fie berbient aber weiter ausgebentet gu merben. Beral. Ballenbad. Geidichtequellen II. C. 302. 303.



<sup>1)</sup> So fdugt aud Withetm von Thrue XVI. c. 9 Ronrabe heer unt gleich bod bas frangefifde.

S. 264-266. - Das Emportommen ber Minifterialen und ber Ginfing, ben baffelbe auf bie beutiden Berbaltniffe jener Beit ubte, bat Ribid in ben Staufifden Stubien (v. Gubele Siftorifde Reitidrift III. 332, 347) bervorgeboben. Unter ber Rebbeluft ber Minifterialen batten befonbere bie Rirchen ichmer ju leiben. Die praodones und latrones, welche Otto von Freifing a. a. D. c. 40 erwabnt, find mobi folde Beiniger ber Rirchen, nicht gewöhnliche Rauber und Diebe. In bem Danifeft bes Babftes bei Dtto von Freifing a. a. D. c. 35 beift es: Quleunque aere premuntur alieno et tam sanctum iter puro corde inceperint, de praeterito usuras non solvant et, si ipsi vel alii pro eis occasiono usurarum astricti sunt sacramento vel fide, apostolica cos auctoritate absolvimas. Liceat eis etiam terras sive caeteras possessiones suas, postquam commoniti propinqui sive domini, ad quorum feudum pertinent, pecuniam commodare aut nolnerint aut non va-Incrint, ecclesiis vel personis ecclesiasticis vel aliis quoque fidelibus libere et sine ulla reclamatione inpignerare. Bie bie Rlofter bie Beitumftanbe benubten fich ju bereichern, zeigt recht beutlich eine Urfunbe Erzbifchof Eberbarbs von Galiburg für G. Beno bom Jahre 1159, auf welche Riegler in ben Forfdungen VIII. 3. 24 aufmertiam gemacht bat. Dort beißt es: Tempore, quo expeditio Jerosolymitano fervore quodam miro et inaudito a seculis totum fere commovit occidentem, experunt singuli tanquam ultra non redituri vendere possessiones suas, onas ecclesino secundum facultates suas, suis prospicientes utilitatibus, emerunt : meiter mirb bann auseinanbergefett, wie bie Berchtesgabener bei G. Beno Beib aufnahmen, um Guter ju taufen. Ueber bas Teftament bes Regeneburger Dompogte Griebrich febe man b. Meiller, Regeften ber Babenberger G. 40. Die Annales Herbipolenses 1. 3. 1147 fogar vom Rreughette: Currit ergo indiscrete nterone hominum sexus, viri cum mulieribus, panperes cum divitibus, principes et optimates regnorum cum suis regibus, eleriol, mouschi cum episcopis et abbatibus. Vincentius Pragensis forcibt 1. 3. 1148; Reges cum uxoribus suis aliique barones, consortia muliereularum non repudiantes, talem viam arripuerunt, ubi plurime Deo abbominabiles oriebantur spurcicie. Den Ginbrud, ben bie weiblichen Rreugfahrer auf bie Griechen machten, bezeichnet Dicetas p. 80.

es. 265, 267. — Die feiten Briefe Mugens bei Bouenk, Cod. dipl. I. 267, 288, (J. R. Nr. 6833, 6343) geben für bit Ilminosthäter bet Ropples Gengning, rigen aber pugleich, mie balb er sie ausgab. Mas ihnen gebt auch berwer, beis ber Boss flohen wer bem 115, 2811 siene Legatum für bem Drient ernammt seitt. Miesen be Berlindische bei bei Läbsigheit berjellen gliebt bei Historia positische ibe-Ruffchiligt. Es beist bert: Sed emm Francorum exercitus austen militari dieselplina et instiele riepore et peecotorum corrections el aru erit (tildfe entereit),

exinde non speciem (nicht spem) habuit discipline,

© 208-270. — Ulefer be Erekerunger Wegers in Rerbehrlts fete man Remehr ben Seiterne p. 422. Die tellen Berfanbrümen Steger mit ben farangfein berührt Odo de Diegilo p. 14. Sem ber Gejanbtigelt, melde Kailer Emanuel an K. Saunde biem Berilder to Geres absiglieft, peirid Ginnamus p. 67-69, von ber grießigken Gejanbtigkelt, melde L. Burbus je in Regensburg empling, Odo de Diegilo p. 24; berichte berührt am D. p. 26 fiber bie Verlenbrümgen mit Beieri.

S. 270-272. — Gur ben Gang bes greiten Areuzungs genugt es im Allgemeinen auf bie Unterluchungen Anglers S. 110-204 zu verweifen: bas Onellenmaterial ift bort vollffändig zufammengestellt. Aur bei einzelnen Buntten glaube ich Bemerkungen binguftigen zu follen. Konrab führte fein Deer nicht zu Land bnrch Ungarn, fonbern fubr felbft mit einem Theil feiner Ritter bie Donau binab; bies fagt Odo de Diogilo p. 23 austriidio: Imperator, habens in navibus copiosum militem secum et juxta se per terram equos et populos, ingressus est Hungariam. Daß es gn vereinzelten Streitigfeiten gwifden bem beutiden heere und ben Ungarn tam, geht ane ber Annales s. Disibodi j. 3. 1147 berbor; mer ber bort ermannte dnx Vardiz mar, fleht babin. 2Bas Dbo p. 24 bon einer Beflechung R. Ronrabs burd Boris fagt, finbet vielleicht auf eine frubere Beit Anwendung; auch auf Dboe Anschuldigung, baß bie beutiden Beere bon Geifa beftoden gewefen feien, wirb nicht viel Gewicht ju legen fein. Branbig wirb bei Dbo p. 26 und an anberen Orten Brundusium genannt, wohl nur Corruptel and Brandisium. Ronrab felbft fagt (Wib, Epp. Rr. 48), baft er freundliche Aufnahme an ben Grenzen bes griechiichen Reiches gefunden babe: Per Ungariam descendentes, in Greeiam usque pervenimus, ubi a rege Grecorum honorifice nobis servitur. Bas Cho p. 27, 28 pon Unordnungen ju Philippopolis ergabit, beftatigt im Allgemeinen Nicetas p. 83. wenn er auch Ginzelnes anbere berichtet. Bon ben bebenflichen Borgungen bei Abrianopel ichweigen bie abenblanbifden Quellen, aber es ift beebalb nicht an bem zu zweifeln. was im Bangen übereinftimment Cinnamus p. 71. 72 und Dicetas p. 84. 85 berichten ; ich giebe ben Bericht bes Letteren in ben Gingelnbeiten bier bor. Das Unglud bes beutiden Beeres auf ber Ebene von Chorobacchi mirb von ben abenb. und morgenlanbifden Quellen vielfach berichtet. Die beften Radrichten giebt bier Otto von Breifing de gostis Frid. I. c. 44, ba er felbft ein Mitleibenber mar. Statt oppida parva et natura salubria muß mit ben beften Banbidriften gelefen merben: Sa-Inmbria et Natura b. b. Gelombria und Atora. Natura ale corrumpirter Rame für Atyra findet fich bei berfelben Gelegenheit auch in ben Annales Herbipolenses, bie bier überhaupt eine auffallenbe Bermanbticaft mit bem Bericht bes Otto bon Freifing geigen.

G. 274—278. — Ulefer bas Berriden bes frauglissen Deres bis Carabantienel berichte Den and seiger kenntatis. Wie nuch sich des bes innapsisse in benisse derr iden im Anlange bes Sehumber weren, gelt aus Ode p. 29 sierner, um 6. Segenmer 1147 war R. Ruwbig sleht mes nicht im Blütspeelis; benn an bleim Tage flarb bert sein Gefandter, der Ergibises von Arras, desse Gebart 147 beiter beluder, 0.30). 22 sie der fünstlich Segers im Geriedenstam in des Jahre 1147 [311, grigt Den p. 35 nach die wen Angler Se. 117 angestührte Urtunde Emmuntet; and die Annabes Couvernes siegen ben Ginfall anderbild is in briefe gaber. 2018 f. Subwig am 4. Ceciser 1147 vor Gonftantinebel anfangte, jagt er schift in tochnatinebel affangte, jagt er schift in tochnatinebel geschied in the Gonffantinebel geschied in the Gonffantinebel geschied in the Gonffantinebel geschiedige für eine Siebergen Erlighet; er spricht fich in bemielten schrichtig über ihren isbiergen Erlighg am 2. Bas climamun p. 28. 28. Mer ben Micharlist Lubwigs und der Frangen in Conflantinebel sagt, ift im Gungaren Angena. Meiends werfellt die Gonffantinebel sagt, ift im Gungaren in Gingeftern nagena. Meiends werfellt dies Gunderien meister ber ben bei der generativen in Ernehme felei) dies gainderien partem sui exercitenes exspectando, beite Siehe bei Beite generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gonffantinebel generative der Gon

6. 279-281. - Die Spaltung bes beutiden Beeres erfolgte erft in Ricag. nicht in Nicomebien, wie Obo p. 32 irrig angiebt. 3ch halte es aber auch fur einen Brrthum bei Dbo, wenn er ale Beranlaffung berfelben Bermurfniffe bervorbebt (sui oborto scandalo sehisma fecerunt). Riemand fpricht fouft von folden Bermurfniffen, und fie merben icon baburch febr unmabriceinlich, bag ber abgezweigte Theil bes Beeres von bem Salbbruber bee Ronige geführt wurbe, ber unferes Biffene ftete in Eintracht mit ibm lebte. Bir miffen aber jett aus ben Annales Palideuses, bak Ronrab icon porber bie Daffe bes beichwerlichen Aufwolfs abionbern und ju Gdiff nach Berufalem fenben wollte; boch waren bie Bente bamit ungufrieben, brobten fich bom Ronig logunfagen und unter Riibrung eines gemiffen Bernbarb, obne 3meifel bes Grafen bem Papantthal, Die Lanbreife fortunfeben. Der Ronig aab bamals nach: wenn aber balb barauf ein großer Theil bee Fugvolfs - und bie Annales Herbipolonses fagen ausbrudlich, bag bie Schaaren Ottos und Bernbarbs befonbers Rufipoll gewefen feien - eine befonbere Strafe jog, fo gefcab es mobl mehr nach ber Abficht bes Ronigs, als gegen biefelbe, und nur barin icheint ber Ronig ber Deinung berer, benen er eine anbere Strafe vorfdrieb, nachgegeben gu baben, bag er ibnen neben feinem Bruber ben tarntbner Grafen Bernbarb jum Gubrer gab. Bir berbanten ben Annales Palidenses manche gute Radrichten fiber ben zweiten Rrengqua: mas fie geben, ift aber mobl nur Auszug einer groferen Schrift. Es beifit p. 82 (unten): accepts optione, quam trium adire vellet presignaturum regionnm, boch finbet fich Richts, worauf fich biefe Borte begieben liefen. Dafi Emanuel einen Theil bes beutichen Beeres gegen Roger ju gewinnen fuchte, berichtet Cinnamus p. 80, 81. Ueber ben Bug Ronrabs bie ju feiner Rieberlage giebt Obo p. 49-52 qute Radrichten, boch ergablt er aud Manches, mas nach bem Briefe Ronrabs an Bibalb (Wib. Epp. Rr. 78) nicht richtig fein fann. Dbo fagt, ber Rubrer babe fie angewiefen, nur fur acht Tage Lebensmittel mitjunehmen, ba man in biefer Reit nach Sconium tommen werbe; Ronrab berichtet bagegen, man babe foviel Lebensmittel mitgeführt, ale man babe fortichaffen tonnen, aber fie batten nur auf gebn Tage gereicht, obwohl man erft bie Balfte bes Bege gurudgelegt babe. Dbo fpricht bon ber Rincht bes Rubrers, mabrent Ronrab, ber mehrerer Begmeifergebentt, von einem folden Berrathe Richts ermabnt. Uebrigens ift flar, bag Ronrab in jenem Briefe fein Difigefcid in einem moglichft gunftigen Lichte barftellt. Er verfdmeiar bie Leiben bes Rudmas. Bo berfelbe angetreten murbe, ergiebt fic ans Cinnamus p. 81 und Ricetas p. 89. Das Enbe bes Grafen Bernbarb von Blotte ermabnen

C. 282-286. - Rad bem angeführten Goreiben R. Ronrabs an Bibalb batten bie Rreugfahrer Beibnachten 1147 gu Ephefus gefeiert. Dbo fagt p. 59: in valle decervion und verftebt barunter offenbar ein Thal nabe bei Ebbeins : vielleicht ift ju lefen contorming. Uebrigens find bie Radrichten bes Briefs, Dbos und bes Ginnamus p. 86 nicht in allen Gingelnbeiten in Uebereinftimmung gu bringen. Ueber bie Schlacht bei Antiochia giebt Dbo p. 59-61 bie beften Rachrichten. Dicetas, ber in ber Rabe bee Rampfplates ju Saufe mar, fomudt feine Schlachtbefdreibung in gang munberlicher Beife aus; er legt eine lange Rebe babei R. Ronrab in ben Dunb, ber gar nicht jugegen mar. Bon ber Rieberlage ber bon Otto bon Freifing unb bem Grafen Bernbarb geführten Schaaren fprechen Dbo p. 61. 62 und Berbob de investigatione autiehristi p. 160. Gerbob, ber gerabe bier nicht folecht unterrichtet ift, berichtet nur von einem Rambf mit ben Turten; bei Dbo fpielen auch bier, wie immer, bie Griechen mit. Go lagt er p. 62. 63 auch Griechen bei bem Ueberfalle bes framofifden Beeres ericeinen. Den Ort feines Difgefdids bezeichnet Lubwig felbft in einem Briefe an Suger (Sug. Epp. Rr. 39): in ascensu montanne Laodiceae minoris; ebenfo Ansbert (Foutes rer. Austr. V. p. 58.) Der Eag ber Schlacht ift nicht genau ju bestimmen. Die Berechnungen bei Rugler G. 167 ff. beruben auf unficheren Grundlagen. Aus Dbo geht nur bervor, baf man von ber Ungludeftatte bie Attalia noch 12 Tagemariche batte und bier fura vor bem 2. Rebruar eintraf. Dbo enbet mit bem Bericht, bag R. Lubwig gludlich nach Antiodia gelangte, worüber auch Otto von Freifing (Gest. Frid. I. c. 58) Mittbellung macht. Roch in ben letten Abidnitten feines Bertes ftromt Dbo von Griechenbaft über; eine unmittelbare Berbinbung ber Turten und Griechen gum Berberben ber Lateiner mare nach ibm gar nicht ju bezweifeln. Anbers & Lubwig feibft in bem angeführten Briefe an Abt Suger, mo es beißt: in quibus (Romaniae) partibus, tum pro fraude imperatoris tum pro culps uostrorum uou pauca damua pertulimus - - Nou defuerunt quippe nobis sssiduse latronum jusidise, graves viarum difficultates, quotidiana bella Turcorum, qui permissione imperatoris in terram suam militiam Christi persequi venerant; bier ift nur bavon bie Rebe, baf ber Raifer Angriffe ber Turfen auf bie Chriften in feinem ganbe bulbete, aber nicht bavon, bag er fie bervorrief ober unterftutte.

E 297, 298. — Sonrad heide felhft in bem angeführten Beiefe am Bischa on sienem Muglentabet in Gonflantungen und der gleit feiner Abreife, "Spife S. 144 nimmt en, boß der herre zu den Beitern fich dem ben zu mit Theodore verfeht, ihr Ortrich der erft bei dem tehre Muglentabt bes Königs am griefoffen Diefe zei schließen Dief zei schließen der bestehen der der Schaffen fiej der baggen hierden jett die Annalen Palidomene, mie Angele Sch mit Recht bemertt. Ueber die Rendung des Königs an der heifelden glifte spik man Otto von Freiffung (Grest, Friel. 1. e. 57), der auf über die Gehöffele Konnen Stefe feines diegenen Bereit der Schaffele konnen Die Erftarter Annalen. In dem Geferfeln des Doechim (Annales s. Dielbohl) nicht genrichte, hab für keutiffen Pikter en Vertugs in des dem fall wer ellfehen um 1.

Februar in Gee gingen, um bas gelobte land aufgnfuchen.

S. 289, 290. - Ueber ben Aufenthalt R. Enbmigs in Antiochia und bas Berbaltniß feiner Bemablin gum Gurften Raimund finben fich gnte Radrichten in ber Historia pontificalis c. 23. Einige brauchbare Rotigen ergeben fic auch ane Bilbeim bon Torus und ben Gest. Lud. VII., bed begegnen baneben bier and willfürliche Musichmudungen. Go ift es wenig mabriceinlich, bag ber Ronig mit feinem Befolge beimlich bei Racht bie Statt verlaffen babe. Ueber bie Berbaltniffe von Eris polis jur Beit ber Anmejenbeit &. Lubwigs febe man Bilbelm von Thrus XVI. c. 28. bie Gesta Ludovici c. 16 nnb bie Continuatio Praemoustratensis Sigeberti (M. G. VI. 454). Daß bie Berfammlung ju Balma, beren Otto bon Freifing (Gest. Frid. I. o. 58) gebenft, eine nnb biefelbe mit ber Betfammlung ift, bon ber Bifbelm bon Torus XVI. c. 1 fpricht und eine intereffante, allem Anfchein nach völlig glaubmurbige Lifte ber anmefenten Allrften giebt, unterliegt feinem 3meifel mebr.

6. 290-293. - Ueber bas Unternehmen gegen Damasens banbelt Biffen III. 239 ff., 3affe G. 140 ff. unb Rugler G. 190 ff. Jaffe bat bie Reitbeftimmungen Bilfene verbeffert und Rugler auch bie Historia pontificalis benutt, bie bier wichtige neue Radrichten bietet, aber in ben dronologifden Beftimmungen nicht genan ift. Much fie bebt c. 25 bie berfonliche Tabferfeit R. Ronrabe befonbers berbor.

S. 293-296. - Bon bem verungludten Unternehmen gegen Mocafon fpricht Ronrab feibft in bem Brief an Bibalb (Wib. Epp. Rr. 144); man febe überbies bie Continuatio Praemoustratensis Sigeberti (M. G VI. 454). Die Mbfabrt Ronrabe aus bem gelobten ganbe berichtet er felbft in bem angeführten Schreiben, wie aud Otto bon Freifing in ben Gest. Frid. I, e 59. Die Dunge von Chies mit Ronrabe Ramen, von welcher Jaffé G. 143 R. 73 fpricht, bat mit Ronrabs Rreugfahrt feine Berbinbung; es ift eine in Chios gefchlagene genuefifche Dunge. Für ben Bertrag, welchen Ronrab mit Conftantinopel abichloß, und bie Berhandlungen über bie Bermablung feines Cobnes mit einer Richte bes Raifere finben fich bie michtigften Rotigen in Ronrabs Brief an Die Raiferin (Wib. Epp. Rr. 243). Wie weit bie Abmachungen in bie Beit bee erflen ober greiten Aufenthalte Ronrabs am griechifden Sofe fallen, laft fic nicht mit Giderbeit bestimmen. Alexander von Graving, ber bei biefen Dingen eine michtige Rolle fpielt, mar nicht, wie Saffe (Ronrab III. S. 141) fagt, ein venetianifder Graf, fonbern ein nounannifder Baron. Ginnamus p. 87 berichtet, baft nach bem Bertrage Ronrab Stalien an Conflantinopel abantreten verfprocen babe, und fommt barauf p. 135 noch einmal ju fprechen. Rugler bat S. 207 mit Recht auf biefe unbeachtet gebliebenen Stellen aufmertfam gemacht. Bon einer Abtretung gang Staliens fann natfirlich nicht bie Rebe fein, noch von einer Mitgift ber Brene; auch ift febr zu bezweifeln, ob Bergog Friedrich bamale ein foldes Beripreden eiblich gegeben habe. Aber nicht unwahricheinlich finb unbeftimmte Abmadungen über eine Theilung bes gonigreiche Sicilien für ben Rall, baft Roger vernichtet murbe. Daft man weitgebenbe Befürchtungen ber Art in ber Curie begte, geigen bie Briefe in ber Sammlung bes Bibath Dr. 198, 252. Bon ber Rudfebr Bergog Friebriche und Ronrabs nach bem Abenblanbe ibricht Otto bon Freifing a. a. D. Rach ibm mare Rourab ju Bola gelaubet, aber nach einer Urfnnbe bes Ronige vom 8. Dai (St. R. Rr. 3554) mng bie Lanbung bei Aquileia erfolgt fein (Aquileiae divina favente elementia applicuimus). Rach ben Anuales Magdeburgenses foll Renrab nur bis mm 2. Rebruar in Conftantinobel geblieben fein, aber er lanbete in Italien erft im Anfange bee Dai, und wir boren nicht, bag er auf bem Wege Aufenhalt gefunben habe. Ueber bie Rudfebr R. Lub-

Giefebredt, Raife seit. IV. 31 wigs febe man Angler S. 203. 204. 209-211, wo auch bie Rachrichten ber Historia pontificulis verwertbet fint.

S. 297-299. - Bie Graf Abolf von holftein feine Dacht in Bagrien ber-fiellte, bie Diffion bort neu entftanb und wie Riftot fich gegen bie Deutschen erhob,

berichtet allein Belmolb 1. c. 56-58, c. 62 - 64,

6. 299-303. - Fitr ben Rriegejug ber beutiden Rreugfahrer in bas Abobritenland finten fich Rachrichten bei Belmoth I. c. 65, in ben Annales Magdeburgenses 1. 3. 1147 und bei Saxo Grammaticus p. 675-677. 3m Uebrigen ift 2. Giefebrecht, Benbifche Gefcichten III 29-32 und b. Beinemann, Atbrecht ber Bar G. 167-172, 370, 371 ju vergleichen. Die beften Rotigen über ben Bug gegen bie Lintigen und Bommern geben bie Annales Magdeburgenses und Vincontins Pragensis. Dag bie Rreugfahrer guerft in Davelberg Raft machten, zeigt bie intereffante Urfunde Erabifchof Bichmanne bom Jahre 1157, welche Binter in ben Foridungen gur b. Gefchichte XII, 629 peröffentlicht bat. Bibath fpricht Epp. Rr. 58 von feinem Mufenthatt in expeditione supra paganos trans Albim in silva Ereinia; Epp. Dr. 150 ermabnt er auch feiner Gegenwart bei ber Belagerung bon Demmin (in obsidione castri Dimin p. 244), berichtet aber, baf er icon am 8. September von bem Buge jurudgefehrt mar (p. 245). Eingehend über biefes Unternehmen banbelt 2. Giefebrecht in ben Benbifden Beidichten III. G. 32-34; man vergleiche and v. Beinemann a. a. D. Die Berfammlungen in Savelberg und Rrufdwis tennen wir aus ben Annales Magdeburgenses. Ueber bie erften Riofterftiftungen in Bommern febe man bie Benbifden Befdichten III. G. 35 unb 36.

©. 303. 394. — Wen ber Mößnigfaller ber Medretten von Gerpag Deinrich en Bewen und ber Keruglafer | jerdig Deinrich I. e. 68 mit iche befinnungen Berten. Bit ben Bug Deinrich 2, sogen bie Ditmarfen im Jahre 1148 giefe bie Urtunbe Deinrich vom 13. Seigenmeir 1149 in des papenteres Quantigliem Urtunber Deinrich vom 13. Seigenmeir 1450 in den September 1450 in der Deinrich und 1. 6. 175.—176 vollaglingen Gerganiff. Much bie Mergowische Erreit (Muspate vom 2005-bann 6. 413. 414) priefe vom em Dage, erteigt in no ber in eine Beiter Beit. Sog dage, in wedere ber Jung zu (eten 18, dann kaum preifeldeit fein; vergleich Gerfen, deren bit 11. 6, 151.). Best Gefeter und ber droei ihn vereinsfelten Wirter.

berichtet Belmolb I. c. 67.

6. 304-307. - Ueber ben Tobestag Ergbifchof Abalberos von Bremen und ben Buffant bes Ergbisthums bei feinem Tobe vergleiche Debto, Sartwich von Stabe 6. 15 ff. Ueber bie Babt Sartwichs fpricht fic Bibalb gegen ibn felbft aus in Enp. Rr. t63. Auf Bartwiche Reife nach Mom mit Anfelm von Savelberg begieben fic in ber Sammlung Bibalbe bie Briefe Rr. 159-161 und befonbere Rr. 185; aus bem lehtgenannten Briefe wird flar, baf Bartwich und Aufelm fich im Dai ober Juni gu Rom befanben. Debio a. a. D. G. 27 begiebt irrig auf bie beiben Bifchofe, was ber Papft von ben Legaten berichtet, bie er an Konrab abgefanbt batte. Daß hartwichs Bemilbungen um bie herftellung feines Diffionssprengels ju Rom im Gangen vergeblich maren , bentet Belmold I. c. 69 an. Der Brief B. Eugene III. an Beinrich von Olmut vom 13. Cept. 1448 (J. R. Rr. 6453) ift fur bie Legation bes Carbinate Buibo-wichtig; er zeigt, baß bei berfelben anfter Bolen auch fogteich bas Benbenfand in bas Auge gefaßt mar (in atia terra illa, qune neviter face ehristianne fidei est perfusa). Heber ben Auftrag Buibos in Bolen und ben Erfolg feiner Genbung febe man bas Schreiben bes Bapftes in ber Bibalbiden Cammlung Rr. 244. Geinen Anftrag in Bezug auf bas Wenbenland berührt Guibo felbft (Wib. epp. Rr. 184); ad partes Saxoniae deveninus, ibique pro complenda

legatione ciundem domini mostri de constitutione episcoporum in Lecticiam son pro agotio ducis Loteris, quod vobis mos crata incoguitum, moram necessario facimas. Loteris, mos Saffe unevrilimité mar, fann modi un Rönigdutter fein. Essè re Eggat bert mit pénniré abstrandé bu mitjen siri nide, abre feir mostréferinis ils bod, boß péturide Sade un bit Genfhinitums ber bentifen Steishmer in engre Tevitahung lamber un bit morphy Bertis bamale gateille Jusqu'flathulfie bet ber Ginichung ber Billoffe gennade finh. Sonfi ils ba blaires Revibaten Nume agene me perga mb ber Ginichle forur ertiliide. Muñ Defrie a. a. D. C. 37 neigt fié care folden Rulpflining ut. Ins Serditulifier, mei he fie amendum, critter id and hes intercliante Septiden Sei Justifier, de la fie amendum, critter id and hes intercliante Gentlem La ju Seite 375. Urber he Grammerung her Steinhure im Brachelanbe burd Grip ju Seite 375. Urber he Grammerung her Steinhure im Brachelanbe burd Grip Steinfer Steinhur de Gentlem La Gentlem Steinhur im Steinhur hard Grip Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur im Steinhur hard Grip Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur im Steinhur hard Grip Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur im Steinhur hard Grip Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de Gentlem Steinhur de

S. 306, 310. — Marfam feithert feiß fein Zeben in haustlers in einem Briefe, be fig in ber Sibsbelbfen Gamming nuter Rt. 222 findet und ben 3-gle mit Stede in ben Affang bes 3-debt 1150 feigt, mößrend Micher ihn in eine flieder Sitt verfigen. Unterfin Janb bannet bet A. Sonrab migt in Stantz, und es ift kamm perifdbelt, beh bes nach Erksbürnij Marfam ju Mem ber Grund ben, Andelb bet Reitig im migt gang tranten. Die Ulterhalte A. Sonrab für Quardierg (St. B. Rt. 3675) und bes Briedlegism ber Steafgreifen Mibereld und Crue für dengelte Steaten flichen fich Erksbürnij Marfam ju der Albert der Andelber der Steaten fliche Steaten für der Steaten fliche Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für der Steaten für S. 137-314. — Şür das Berifilinis bes Lupfte ju Mei Cinger is begeichnes bes Cherken bei J. R. Rr. 1835. Ji. 18-38 Cerfilinis jum innegen and gebrierich ber Brief bes Legteren und die Antwert in der Cammuning bes William ber Cammuning bes William ber Cammuning bei mit Michael und der Spielzern wirde Arc. Son 180, die im Wärz und Neptil 1148 geschriebten find. Die ersten Bereireningen ju bem all-

gemeinen Concil erhellen aus bem Schreiben bes Bapftes an Ergbifchof Eberbarb bon Salaburg bei J. R. Rr. 6362. Ueber bie Reife bee Bapftes nach Trier fiebe Jaffes Regeften p. 630, über bie Sammlungen für ben Unterhalt bes Bapftes Wib. Epp. Dr. 63, 64. Den Aufenthalt bes Bapftes in Trier und bie bortigen Reftlid. feiten ichifbert anicaulid Balberid in ber Vita Alberouis c. 23. Sugo Detellut laft ben Ergbifchof Albero ju fich felber fprechen: Nonne superflunm et vanum fait, cum exercitum Romanorum pavi? Superfluum equidem fuit, quis aquam in mare fudi et lignum in silvam tuli (Hago, Sacrae autiquit. Mon. II, p. 369). Daft and Bibalb in Trier mar, gebt ans einem Schreiben bes Bapftes an bie Rorbeier Monche (Wib. Epp. Rr. 76), bie Anwesenheit bes beiligen Bernhard und feine bermittelnbe Thatigfeit in ben lothringifden Streitigfeiten aus Wib. Epp. Rr. 87 berbor. Die Fulbaer Birren lernen wir aus Wib. Epp. Rr. 79. 85. 86. 88. 89. 96 fennen. Ueber bie Bergunftigungen, welche bie beilige Bilbegart in Trier erfuhr, vergleiche man 3affe, Konrab III. S. 158; fiber bie Bermftriniffe gwifden bem Babfte und ben Ergbifchofen bon Maing und Roln Jaffe a. a. D. G. 163. 164. Bon bem Erzbifchof bon Roln faat ber Rangler Arnold, ber fein Rachfolger mar; homo prorsus inntitis et pernitiosus (Wib. Epp. Rr 223), bon Otto bon Freifing (Gesta Frid. I. c. 62) wirb er bezeichnet ale vir ad ecclesiastica omuis et secularia negocia inutilis. Bie Bapft Engen fiber Deutschland bachte, geht aus ber Historia pontificalis c. 37 berbor; bort urtbeift ber Berfaffer aus ber Setle bes Bapftes: Tentones ecclesie Romane magis semper insidiati snut et ex causis levibus cam sepissime depresserunt - gens illa pre ceteris solet ingratitudinis vicio laborare. Ueber bie Rudreife bes Babftes nach Frantreich fiebe Jaffes Regeften G. 631.

S. 314-317. - Die Continuatio Gemblacensis bes Siegbert giebt bie Rabl ber ju Reime ericbienenen geiftlichen Burbentrager auf mehr ale taufenb an. Die auf ber Spnobe bublicirten Canones bei Mansi Coll. cone, XXI. 713 sequ. lleber bie bon Grabifchof Albero erhobenen Anfprfice banbeln Balberich in ber Vita Alberonis o. 24 und bie Historia pontificalis c. 1. In ber Letteren c. 1-16 bat Johann bon Galiebury, ber felbft gegenwartig mar, une bochft lebrreiche Aufgeichnnngen fiber bas Concil binterlaffen, welche ben Bericht Ottos bon Freifing in ben Gest. Frid. I. o. 55-57 vielfach ergangen und berichtigen; Otto batte nicht felbft bem Concil beimobnen tonnen, fonbern fdrieb nach ben Mittheilungen Anbrer. Much auf ben berühmten Streitbantel awifden bem beiligen Bernbarb und Gifbert be la Borree fallt burch bie Historia pontificalis ein neues Licht. Der Berfaffer tannte bereits bie erfte Schrift Gaufribs contra enpitula Gilberti (Migne T. 185 p. 595 sequ.), melde er benutt und fritifirt. Die fpatere Schrift Gaufrite ad Albinum cardinalem (Migne T. 185 p. 587 sequ.) tounte ibm bagegen nicht betannt fein, und Gaufrib icheint bier vielmehr bie Hist. pont, benutt ju haben. Die Gufpenfton ber Ergbifcofe bon Maing\*) und Roln, wie bie Abfebung bee Abte pon Rulba erbellt aus Wib. Epp. Rr. 116, 204. 85, 88. Bibalb rubmt felbft bie Mufnahme, melde er bamale beim Babfte gefunden (Wib. Epp. Rr. 89, bergleide Dr. 83. 84). Bon ber Reife bes Babftes nad Clairvang ergablt Ernalb in ber

nue bem Chritien R. heinrichs an bem Papft (Wib. Opp, Mr. 65) gest herver, bağ ber Ergbifchef von Mainy jureft nach Reims geben wollte. Dos Leberiben ift im Mary 1148 abgelaft. Bergl. Rr. 60.



Vita Bernardi II. c. 8 mandes Erbauliche, aber wichtiger find bie Mittheilungen in ber Historia pontificalis c. 16.

6. 318. 319. - In ber Historia pontificalis c. 18 wirb ergablt, bag behauptet fel, ber Bapft babe Rranfreich ichneller verlaffen , weil er bereits bie Rieberlagen ber Rrengfahrer im Orient erfahren batte. Nolebat enim in tauta tristicia Francorum et Alemanorum manere inter illos, licet in Francia posset esse tutissimns. Beiden Dea ber Bapft nad Italien nabm. zeinen Raffee Regeften G. 634. Ueber ben Aufenthalt bes Bapftes im nörblichen Stalien giebt bie Historia pontificalis c. 18-21 neue und michtige Radricten, namentlich über bie Sonobe ju Gremona, beren Beit burch bie Bullen bei J. R. Rr. 6443. 6444 beftimmt mirb. Bobned bie Aufbebung bes Bistbums Dobeng motivirt mar, ergiebt fich aus einem Schreiben bee Bapftee an ben Bifchof bon Bologna (J. R. Rr. 6450). Die Hietoria pontificalis, mo fie c. 21 bon ber Strafe Mobenas fpricht, funt binin: Sed condempnatio hec non din viguit, quis Mutina beneficio sedis apostolice in antiquam a multo tempore restituta est diguitatem. Et nescio quo pacto plurime sententic domni Eugenii tam facile retractentur, nisi forte ex duabus acciderit cansis. Hoc enim forte promeruit, quia decessorum sententias facile retractabat, nednm cospiscoporum, et quia in ferendis sentenciis spiritum proprinm maxime sequebatur.

6. 324 - 326. - Der Aufenthalt bes Bapftes in Bifa im October nub Robember 1148 erhellt aus Jaffes Regeften G. 635, 636. Dag Bifa in ber folgenben Reit mit Rom in Rrieg febte, zeigen bie Annales Pisani g. 3. 1151. Die Refibena bes Bapftes bom Enbe bee Jahres 1148 bis jum April 1149 in Biterbo und bann bie aum Rovember 1149 ju Enfculum ergiebt fich aus ben in Jaffes Regeften G. 636-638 verzeichneten Bullen. Dan vergleiche bie Annales Cassinenses 1. b. 3. 1148, 1149. Die Historia pontificalis c. 21 berichtet, baft ber Bapft immifchen nad Rom jurildgefebrt und ehrenvoll von bem Abel eingeholt fei, welcher bas Goib und Gilber Galliens gewittert habe; meiter mirb bann c. 27 ergablt, mie ber Bapft, burd ben Senat beläftigt, Rom wieber verfaffen nub nach Tufculum gezogen fei. Aber bier muß ein Irrthum obmalten; ber Berfaffer fpricht in ber Folge nicht bon ber Rudfebr bee Bapftes nach Rom gegen Enbe bes 3abre 1149 nnb icheint biefe nm ein Jahr ju fruh angefeht ju haben. lieber bas heer bee Bapftes unter bem Carbinal Guibe Buella febe man bie Historia pontificalis c. 27: Tusculum se receperat domnns papa, ubi conductis militibus decrevit infestare Romanos. Milicie prefecit cardinalem Guidonem cognomento Puellam, de terra regis Siculi anxiliares recepit milites. Der Unterfillbung burd Roger gebenten auch bie Annales Cuseinenses 3. 3. 1149 und Romoalb von Suferno p. 425. Schon im Anfange bee 3abre 1149 fanten Berbanblungen amifchen bem Bapfte unb Roger ftatt, wie aus bem Schreiben bes Rotars Johannes an ben Fürften Robert bon Capua in ber Bibalbiden Sammlung Rr. 147 berborgebt; mo ce beift; papa nnpcios misit ad Siculum pro vestro dampno, si cum co potest, quod vult, perficere, et trengas cum co habet usque ad quadrienginm adhne. Es murbe

biernach ber Baffenftillftanb Rogers mit Papft Lucius im Jahre 1144 entweber gleich auf neun Sabre geschloffen ober berfelbe ift fpater von Gugen noch einmal erneuert morben. Die Borte Berbobe über ben friegführenben Barft finben fic bei Pez, Thes. VI. 1. p. 540; fie werben von Bach in ber öfterreichifden Bierteliabreidrift fur fath, Theologie Bb. IV. G. 37 angeführt und in bas 3abr 1151 verlegt, find aber meines Grachtens auf 1149 gu beziehen. Ueber bie an Ronig Ronrab gleich nach feiner Rudlehr abgefanbten Carbinale und ibre gefcheiterte Legation fpricht ber Bapft felbft in bem Schreiben an ben Ronig bom 23. Juni 1149 (Wib. Epp. Rr. 185).

S. 326, 327, - Absente domino nostro rege, cum regnum quodammodo claudicare puturetur, beift es in Wib. Epp. Rr. 202. Ueber bie Streitigfeiten bes jungen Ronige mit feinem avunenlus - bies mar unferes Biffene allein Beb. barb von Gnigbad - und ben fonigliden Minifterialen belehrt ein Brief &. Ronrabe an feinen Cobn (Wib. Epp. Rr. 90). Das Schreiben bes Babftes an bie bentiden Bifchofe, um fie im Beborfame bes jungen Ronigs ju erhalten, ift in ber Bibalb. iden Sammlung Rr. 81; ein abnliches Schreiben muß nach Rr. 95 auch an bie weltlichen Gurften ergangen fein. Belde Birfungen man ipater in ber Gurie biefen Schreiben beimaß, zeigt Rr. 198. hier fagt ber papfiliche Rangler Carbinal Gnibo: Certum est, anod post discessum domni Conradi Romanorum regis, ulsi domnus pape specialiter et districte prohibuisset, adversus filium eins inniorem regem gnera mota fuisset et non modica orta turbațio. Bie fic Bibaib bamale um Ronige und jum Bapfte verhielt, ergiebt fich aus feinen Briefen an Beibe in ber

Sammfung 9tr. 88. 89.

S. 327-329. - Ueber ben Aufftant in Schwaben fiche Wib. Epp, Rr. 110, über ben Fürftentag in Frantfurt und bie Reife Ergbifchofe Beinriche nach Rom Rr. 116. Gin Bittgefuch bes beiligen Bernbarb fur ben Ergbifchof finbet fich unter ben Briefen beffelben Rr. 302. Daf ber Mainger in Rom wieber au Gnaben angenommen murbe, fagt Bernhard de consideratione L. III. c. 3. Bernhard rühmt ce bier, baft ber Bapft bae Golb ber reichen beutiden Ergbifcoje verfcmabte; abulich fpricht fich Gerhob wieberholt aus (Pez VI. 1. p. 541 und archiv ffir öfterreicifche Geichichte XX. p. 142). Ueber Welfe Rudfebr befiben wir aute Rach. richten in ber Historia Welforum e. 27, womit Otto ben Freifing Gest. Frid 1. e. 59 und Wib. Epp. Rr. 243 ju vergleichen. Befonbere michtig aber ift bas icon beriihrte Schreiben bes Rotare Johannes an ben Fürften Robert von Capua und einen Grafen Richarb, bie fich bamale offenbar ale griechifche Befanbte in Benebig anfhielten. Der Brief tann nach ber gangen Cachlage erft im Anfange bes 3abre 1149 geichrieben fein; übrigens icheinen burch ibn bie erften Rachrichten bon Welfe Berrath an R. Ronrab und ben jungen Ronig Beinrich gelangt ju fein. Daß griechifche Gefanbte bamale auch nach Bifa tamen, geht ane einem fpateren Schreiben Ronrabs an bie Bifaner berbor (Wib. Epp. Rr. 344). Konrabs 3tinerar im Rat 1149 erbellt aus feinen Urfunden bei St. R. Rr. 3564-3560, fiber feine Anfunft in Regeneburg gab er felbft Bibalb Rachricht (Wib. Epp. Rr. 179; vgl. Rr. 186). Ueber ben Softag bafelbft fpricht auch Otto bon Freifing (Gesta Frid. I. c. 59). Das Brivilegium für bas Bistbum Bafel bei St. R. Rr. 3561; man febe qud Jaffe, Ronrab III. G. 170. Rum. 14. Gur ben Gurftentag ju Burgburg am 25. 3uli 1149 finden fich Bengniffe in Wib. Epp. Rr. 202, in ben Aunales Palidenses und in ber Urfunbe bei St. R. Rr. 3563.

3. 329. 330. - Ueber ben Frantfurter Reichstag im Muguft 1149 nub bie

bect verfammetten Färften [efe man Wib. Ppp. Rr. 181, 192 and 88. K. Rr. 50565, 3566. Der fengliche Beate opfruirch spreite aus Miskale (pe. 1829): pro pasce restauranda et confirmanda studiose rex et efficaester ladvent, und Büsden par ha spätsster auf Gunde (e. 1975): alternatur receptimus principem mostrum et aseverintos gravem et inatteiae amatorem et in seicendo indicio impigram. Del Internechmungam, medie ber Römig kamals in has Mugg agisti katte, rektsem aus bem efen angelübeten Geferiche hes Reates Geinrich an Bübde. Die Briefte Vollene den Bunde der Briefte der Binne an Asmand bestigm ein in ber Bilbediche Gammung Mr. 214—216. Daraul, boß Rr. 216 nicht einem Genater, nie 3affe meint, sondern Arneb ichts der einem siener Gelüte einum film (f), hole bis im meiner Meskubung über Arneb Gest. Frid. I. e. 27. Rv. 216 spicht twe Svr. 214 glotelen. 200 außpreiftig in bem Gest. Frid. I. e. 27. Rv. 216 spicht twe Svr. 214 glotelen. 200 außpreiftig Gest. Frid. I. e. 27. Rv. 216 spicht twe Svr. 214 glotelen. 200 außpreiftig Experience an R. Rennab verm 23. Juni 1149 fest bis Dte in ben Gest. Frid. I. e. 61 und in ber Bilbalben.

S. 331-333. - R. Ronrab berichtet felbft fiber feine fcwere Rrantbeit an ben Raifer und bie Raiferin bon Conftantinopel (Wib. Epp. Rr. 237. 243). Ueber ben vereitelten Reichstag in Rachen, ben Softag in Bamberg und bie augenblidliche Befferung im Befinden bes Konige febe man Wib. Epp. Rr. 200, 205. 230, 231, Der Brief bee Bifcofe von Ascoli (Wib, Epp. Rr. 229) ift in ben Darg b. 3. 1150 gut feben; vergt. St. R. Rr. 3569. Der Unmuth Bibalbe fiber ben Bang ber Dinge giebt fich befonbere in feinen Briefen an ben Rotar Beinrich ju ertennen (Epp. Rr. 202, 206). Die Stellung Bibatbs, Bifchof Anfelms und bes Ranglere Arnold wird flar aus ber Bibatbichen Cammlung Rr. 211, 223, 226. 227. Da ber Rangler bamale in Roln mar, tonnen bie mit feinem Ramen recoanoscirten Urfunden aus jener Beit (St. R. Rr. 3567-3569) nur in feiner Abmefenbeit ausgefertigt fein. Bibath ichrieb an ben Carbinal Guibe um ben 1, Dai 1150: Homini, non federe contracto, set fasta et inobedientia Grecorum aliquantalam corrupto, longa cohabitationo et assidna collocatione hamilitatis et obedientiso bonnm instillavimus (ep. 252). Seinen laugen Aufenthalt am Sofe bee Konigs beftimmt Bibalb felbft genau in ep. 251. Der Empfehlungebrief bee Ronige für feinen Arat ftebt in ber Bibatbiden Sammlung (ep. 236); man vergleiche auch bie intereffanten Rotigen über biefen Argt in ber Historia pontificalis c. 3, wo nicht ber Rame Sugo, fonbern Betrus ju ergangen ift.

E. 333-335. — Die flätfeln, weiche auf bem Richfettag zu Breite im fieuer 11.50 annecht waren, letent man aus ben Zengen ber Utlanbet bei St. R. 987. 3567, 3568 fennen. Ben bem Rampf dei fliedberg brieft bie Ilist. Weif. c. 289; lie befind Rachgieften fiben. Big der in ten Brieften bei jungen Refnigs Spiriter auf Rachgieften fiben. Big der in ten Brieften bei genema Keniga Grinten ab em Reille und die Reillen von Genfantinesel (Viv. Espr. Nr. 244. 25). Dies beiden Brieft feinen sein nach der Reiner beite feine mehr mehre der an generation weiter der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften genemation nach der kannt bei der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brie

turos, quas nnue ex facili posse comprimi et suffocari confidimus; que plenius a clerico vestro E. cognoscere poteritis. Der Rierifus E. ift Erlebolbus; bergl. ep. 238. Die Abfichten bes Konigs Ronrab erhellen beutlich aus feinem Briefe an Raifer Emanuel (Wib, Epp. Rr. 237) und aus ben bereits angeführten Coreiben feines Cobnes. Der plogliche Umidmung in ben Bianen bes Ronigs mirb befonbers aus bem bodft intereffanten Schreiben Bibalbe an Bifcof hermann von Ronftang flar (ep. 234). Diefes Schreiben fann nicht, wie 3affe annimmt, im Rebruar 1150, gefdrieben fein, fontern frubeftens im Dary. hermann mar felbft im Februar in Speier, ging bann nach Banfe, ichrieb bon bort, unberft bann erfolgte bie bier borliegenbe Antwort. Gegen Ente ift gu fefen: res magnas coleritate adiuvari, nicht celebritate. Ber ber alte Rfirft mar, ber bon Bibalb ale inveteratus ille Achitofel bezeichnet wirb, wiffen wir nicht, aber Bebrenbe bentt boch vielleicht mit Recht an Ronrab bon Babringen. In biefen Bufammenbang gebort and Bibalbe Brief an Konrab (Wib, Epp. Rr. 339), ber bann im Dai 1150 gefcrieben ift. Bergl. Anmerfungen ju G. 355. 356. Ucher bie Ausgleichung mit Bell febe man bie Historia Welf, c. 28; auch bie Urfunbe Ronig Friedriche b. 3. 1157 in ber M. Boie. XXIX., 1. p. 344 ift in Betracht gn gieben. Der Aufenthalt bee R. Ronrab ju Rurnberg in ber Mitte bes Darg geht berbor aus ber Urfunbe bei St. R. Rr. 3569; vergl. auch Wib. Epp. Rr. 240. Ueber ben guftaer Tag febe man bie Urfunde bei St. R. Rr. 3570 und Wib. Epp. Rr. 238, 250. Daß ber Ponia am 20. April 1150 in Burgburg, am 15. Juli in Rotbenburg, am 30. Juli wieber in Burgburg und bann am 20. Auguft abermale in Rotbenbura mar. zeigen Wib. Epp. Rr. 251 mit 252 verglichen, Rr. 274, St. R. Rr. 3571, 3573.

C. 335-340. - Die Borte aus einem Schreiben R. Ronrabs an bie Raiferin Brene finten fich in Wib. Epp. Rt. 243 (p. 365), Ueber bie Bufammentunft R. Lubwige mit bem Papfte in Eneculum und ben Empfang beffelben in Rom giebt bie Historia pontif. c. 29, 30 gute Radrichten. Ueber ben Tob Raimunbe bott Antiochien und bie Ruftungen R. Balbuint fiebe Biffen, Gefdichte ber Prengilge III. 2, 6. 3-10, über bie Bulfegefuche ber orientalifden Chriften in Rranfreid Epp. Sugerii Rr. 166 und Epp. s. Bernardi Rr. 364. Diefe Briefe find vielfach irrig batirt morben; bie richtige Anficht Briale über bie Datirung bebt Rugler in b. Cobele Dift. Beitichrift XIII. G. 63 berbor. Der Angriff & Emanuele auf Roger erbellt aus Cinnamus p. 96 ff. und bem Chronicon Altinate p. 157. Die greifden R. Roger und Abt Suger gemechfelten Briefe in ber Epp. Sugerii Rr. 143 unb 146. Ueber bas Schreiben bes Carbinale Dietwin und bes beiligen Bernbarb an R. Ronrab febe man ben Brief Wibalbs an ben Carbinal Guibe (Wib. Epp. Rr. 252). Die Berhandlungen in Laon über einen neuen Rreugug fernt man aus bem angeführten Briefe Gugere Rr. 166 tennen. Das Goreiben bes Babfies an Guger bom 25. April 1150 (J. R. Rr. 6516) ift in ber Cammlung ber Briefe Gugere Dr. 144. Ueber ben Tag ju Chartres fiebe bie Briefe Sugers Rr. 133-135. 155 \* und Epistolae s. Bernardi Rr. 364. 256. Das Schreiben bes Papfies an Suger vom 19. Juni 1150 (J. R. Rr. 6524) ift Rr. 156 in ber Cammlung ber Gnaerichen Briefe. Die Friebensbeftrebungen bes Abt Beter bon Clund geben berbor aus feinem Briefe an Roger (Lib. VI. ep. 16). Bon ber Befanbtichaft bee Mieranber bon Grabina und ben Abfichten Ronrabs bei berfelben fpricht Ronrab felbft in einem Brief an bie Raiferin (Wib. Epp. 9/r. 243); bort beift es am Soluft: Soire possunt inimiei nostri, qui disseminando mendatia turbare nos et disiungere

molinntur, quod amicieiae nostre nexus indissolnbilis perseveret. Bibalbe gleichzeitiger Brief an ben Raifer findet fic unter Rr. 246 ber Samminna.

S. 341-343. - Ueber bie Rudfebr bes Babfies nach Rom im Rovember 1149 flebe bie Annales Cassinenses und bie in Jaffes Regeften G. 639, 640 aufgeführten Schreiben und Bullen bee Bapftes, aus benen berborgebt, bag ber Bapft bie Mitte Juni 1150 in Rom bermeilte. Unter einigen auf bie romifden Berbaltniffe begigliden Schriftfliden finben fic in ber Bibalbiden Cammlung Friebensanerbietungen. welche bie Romer bem Bapfte gemacht haben (Rr. 347). Gie fint ohne Datum, aber tonnen nicht vor bem 3abre 1149 niebergeidrieben fein, ba bie gnerra Bitorvii fruber feine Beziehung bat. Bare auf biefe Anerbietungen wirflich ein Friebe gegrunbet morben, fo tonnte es nur ber bom Robember 1149 fein. Babriceinlich aber find es Anerbietungen, bie bem Bapfte erft fpater, nachbem er wieber bie Stabt verlaffen batte, gemacht murben und bie feinen unmittelbaren Erfolg batten. Gregerovius (IV. 486) nimmt irrig an, bag bie Bropofitionen bem R. Ronrab gemacht feien, - Auf bie Cache Arnolbs von Roln begieben fic Wib. Epp. Dr. 227, 242. 269, auf bie Cache bes Aleritere Otto Rr. 272, auf bie Gefanbtichaft bee Rotare Beinrich Rr. 252. Die angeführten Borte find entlehnt que bem Schreiben bes Babftes an ben Ronig (Rr. 272); Desiderinm signidem nostrum est, nt ea inter aecclesiam et regnum, quae a predecessoribus nostris et tuis statuta sunt, inter nos et maiestatem tnam ita Domino anxiliante firmentur, quatinus sponsa Dei nniversalis aecclesia sno inre quiete frustur, imperium debitum robur optinest et christianus populus iocunds pace et grata tranquillitate letetur. Ileber bie Berhandlungen gwifden bem Babft und Ronig Roger im Sommer 1150 finben fich intereffante Radrichten in ber Historia pontificalis c. 32, 33, melde auch burch Romoglb p. 425 beftatigt merben. Die Reitbeftimmnng ber Beiben fur bie Bifcofe in Rogers Reich ergeben fich aus ber Annules Ceccanenses 1. 3. 1150; Eugenins pans Ferentinum venit infra mensem Octobris et multos archiepiscopos et episcopos ordinavit. Dag bier fatt Octobris Novembris ju lefen ift, ergiebt fic aus Jaffes Regeften S. 641. Die Annales Occeanenses fint in folden Beftimmungen nicht genau, wie fich auch bei ben Rotigen jum Jahre 1152 zeigt. Der Carbinal Guibo ichreibt in Bema auf ben vermutbeten Antbeil bee Babfice an ben Ariebensbeffrebungen bes beitigen Bernbard und Beters von Clunn an Bibalb: Illud vero, quod a domno Conrado serenissimo rege per quasdam religiosas porsonse porquisitum fuisse significantis, sciatis, de voluntate domui papae vel conscientia nullatenus processisse, presertim cum sciamus, hominem illum, do quo mentionem fecistis, nichil honorificentine regii culminis exhibiturum, nisi reginm adventum in Tuscia vel in Romania iam corto certius presentiret. Neo Romanae accelesiae expediret, ut, ca exclusa, tales personae anper tanto negocio convenirent. Set si ad partes Italiae regium culmen divina providentia traxerit, tuno sancta Romana acclesia commode et honeste se interpopere poterit, et domino nostro regi Conrado preces et quasi violentiam inferendo, illum vero minis et terroribus conveniendo, quicquid pinm, quicquid sanctum, quicquid regise magnificentiae dignissimum fuerit, sine ulla dubitatione poterit terminari (Wib. Epp. 90r. 273).

€. 343—345. — Git bie Abfichten bes Königs, endlich im Juli 1150 ben Kangler Arnold und Bibald nach Bom ju feichen, gugt ber Brief in ber Wibald- fene Sammtung pr. 276. Bir bie Gefandichaftel bennoch verrielt wurde, geht and Rr. 277. 279. 280. 282, 284. 286. 287. 293. 300 herber. Ann biefen Briefen, bie eine

tiefe Einscht in tie Berchlunisse bes holes ermöglichen, ergiebt fich jugleich Einiges bler bie Gelenbischel ber Bischol von Bolel und Konflanz, welche anch in Rr. 344 erwöhnt wird. hermann bom Konflanz wer ichen im Jahre 1147 als Geschwich Kantabs im Italien geneten; bergleiche Fider, Gerschungen II, p. 135, 136, IV. p. 158, 159,

G. 345-347. - Heber bie beabfichtigten Boftage bee Ronige am 8. September 1150 in Ritrnberg, am 29. Geptember in Regensburg, fiebe Wib. Epp. Rr. 276, 280, über bie Rufammentunft in Langenau am 24. Cebtember St. R. Dr. 3574. Der hoftag ju Borms im October ober December 1150 wird burd Wib. Epp. Rr. 301 bezeigt. 3m Anfange bes December mar ber Ronig nach St. R. Rr. 3577 in Bürzburg. 3n Sigeberti Cont. Praemonstratensis p. 3. 1150 (M. G. VI, p. 455) beift c6: Habitis per Franciam conventibus, conivente otiam papa Eugenio, nt abbas Clarevallis Jerosolimam ad alios provocandos mitteretur, grandis iterum sermo de profectione transmarina celebratur, sed per Cistercionses mouachos totum cassatur. Ueber bie Streitigfeiten gwiften bem Grafen Beinrich bon Ramur und bem Bifchof bon Butich febe man befenbere Wib. Enn. Rr. 299, 300, 302, 330; ber Ruftanb Lothringens mirb in Dr. 330 von Bibalb als totius Lotharingiae concussio et eversio begeichnet. Die Annales Palidenses fagen nach Ermabnung einer Ueberichmemmung am 24. Juni: Heinricus filius Conradi regis veneno moritur. Otto ben Freifing ermabnt (Gest. Frid. I. c. 62) ben Tob bes jungen Ronigs nur furs, ebenjo bie Annales Aquenses. Die meiften Annalen gebenten beffelben auffälliger Beife gar nicht, und noch auffälliger ift, baf fich auch in ben Briefen Bibalbe gar feine Sinbentung auf benfelben finbet. Der Monachus Sazavonsis und bie Annales Palidenses ermahnen ben Tob ber Bergogin bon Bohmen, welche bie Letteren irrig Agnes nennen, richtig 2. 3. 1150; ben Tobestag giebt Vincentius Pragensis, boch irrt er auch bier, wie ofters, im 3abre.

6. 347, 348. — Uber bi letzte Beidfale bei imgeren Otte ven Rinnet fergede ist Annabes Egmundani, v. Cooliensen mentin um Annabes Palidenser; ble Letztern ermögene den Tod de stilleren Otte 5. 3. 150. Uber ten Tod de Kilfogs Gentlere wollt treigt um bie de bedauf herregerigtenn Miere weitiget Otte ven Freifig im den Gest. Friel. 1. e. 62 umd bie Annabes Egmundani. Das grandligme Auftreten Speinfale de Some zu bereichten Bei det eigelt um Gedineh I. e. 69, wid. Some der Some der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gentler der Gen

6. 348—350. — Die Entigleibung bei Krings in ber Uttreiter Sack auf ber oblegg in Mittenferg gekt aus Win Eop. Rr. 234 betwer. Bezgleich Otto ben Brieffing a. a. C. und die Annales Egmundani. Des ber Kning som den 1648 nach Uttreit geben wollte, zigle Wid. Espo. Rr. 232. Sen dem Breifing, ber nach der Uttrade bei St. R. Rr. 2579 mit Britering den Sachen Leift am Des Greis pried Des denschen 1648 am Des er Des briegets bann aus üter bis Anzle des Renigs mach Teitering den Breifing der nach Wille des Breifing am 164 beit gene auf wirder er in begiebet, jemüld amilbritich. Utter den Rüsst der Rangter Armeit zum Arphischen den Rin ich ein aus die Wid. Des Pr. 302. 37. 340. Gebr bemetratisseris übe die Sacht der den Freifing; rex. — Arnaldum renitensten valde et reclamantem pontificatus simul et dunast aus regulatus investit. Der Aufgright des Krings wirt das Frei feltimm

S. 352. 353. - Ueber ben Reichstag ju Regensburg fpricht tury Otto bon Greiffing Gost. Frid. I. c. 63; er ermabnt auch ber Anwesenbeit ber papfiliden Legaten. Gine Angabt won Kilrften, Die am Sofe maren, ericbeinen ale Bengen in einer bamale ausgeftellten Urfunbe Ronrabe St. R. Dr. 3582; befonbere michtig ift barunter Martgraf Bermann von Berona, ber bier mit biefem Titel guerft genannt wirb. Daft icon bamale bie Romfabrt angefunbigt murbe, fagt ausbrudlich Ronrab felbft in Echreiben an bie Bifaner und Romer (Wib, Epp. Rr. 344. 345). Bon bem Buge gegen bie Bittelebacher baben wir nur bei Otto von Freifing a. a. D. und in ber von Jaffe (Ronrad III. G. 201) angeführten Urfunde bee Bifcofe hartwich von Regensburg Rachrichten. Aus ber von Stumpf in ben Acta imporii p. 142 querft pollffanbig publicirten intereffanten Urfunbe Biicof Cherbarbs von Bamberg geht bervor, bag ber Ronig am 8. Juli ju Theres mar, ber Bug gegen bie Bittefebacher affo bamale icon beenbet fein mußte. Ueber bie Borgange in Luttich geben bie befte Austunft bie Annales Egmundnni 3. 3. 1150. Gie zeigen auch, baf Otto von Freifing Schonfarberei treibt, wenn er fagt: Traloctonsium negotium, revocatis omnibus ad subjectionem Herimanni, enm imperii honore terminavit; icon feine eigene fpatere Ergablung (II. c. 4) ftebt bamit in Biberfpruch. Ueber bie Friedensbestrebungen in Lothringen und bie von Bibalb beaufpruchte Bermittelung febe man Wib. Epp. Rr. 334, über ben burch Ergbifchof Arnold in Beftfalen und ber Rachbaricaft bergeftellten Canbfrieben Rr. 332. Auf ben Reichtag in Burgburg beziehen fich Wib. Epp. Rr. 835. 343 - 346. 3n Rr. 343 werben bie anwesenben Rurften aufgezählt, womit bie Beugen in ben bamals ausgeftellten Urfunben bes Ronige St. R. Rr. 3585, 3586 ju vergleichen finb. Bon Bidtigfeit find ferner einige Rotigen ber Annales Palidenses; bod barf man nicht

nach ihnen annehmen, bag bie papftlichen legaten erft furg bor bem Burgburger

Tage nach Deutschland getommen feien.

C. 353-355. - Dag Ergbifchof Bartwich bon Bremen Anfange Rnub unterftutte, erhellt aus Belmolb I. 70. Die Rieberlage ber Cachien in Annbe Beer berichtet Belmolb : bie Beit (1151) beftimmen in gleicher Beife bie Annales Palidenses und bie alten banifden Annalen. Daß fich Sartwich bann auf Guene Geite manbte, gebt aus bem Briefe bes Letteren an Ronrab berbor. Diefes Goreiben, in ber Bibalbiden Cammlung Rr. 337, unb bas Goreiben Rnube an ben Ronig, bas folgenbe Stild ber Cammlung, merben nach ihrer Stellung im Cober in ben Sommer 1151 geboren, und waren bann für ben Burgburger Reichstag beftimmt, ju bem fich Bartwich auf ben Beg machte. Dag ber Ergbifchof bamale nach Rom beidieben mar und fich icon jur Reife rifftete, geht aus Wib. Epp. Dr. 346 berbor. Es banbelte fic bamale fur ibn in Rom um einen Streitbanbel, welcher por bem Bapfte, wie ber Ronig wilnicht, secundum tenorem veritatis et institiae entfcieben werben follte, und es banbelte fic jugleich pro conservanda Bremonsis accclesine dignitate: es wirb bemnach mobl bie Gache ben Diffionefprengel Bremens und bas Inreftiturrecht bes Bergoge betroffen baben. In ber unleferlichen Stelle in biefem Briefe ift zu lefen hac interpositu rationis observantia; vergleiche biefelbe Bhrafe in Rr. 328. - Ueber bie Befaubticaft bee Bifcofe Albert von Meiften nach Conftantinopel finben fich jest in ben Annales Palidenses 1. 3, 1152 Radrichten; es fcheint mir nicht zweifelhaft, bag er eine Berfon ift mit bem Raplan Albert, ber in ben fruberen Briefen Ronrabs an ben griechifden Dof (Gest. Frid. I. c. 23) ermabnt wirb. Die Auftrage Alberte erbellen aus Briefen Bibalbe an ben Raifer Rr. 343. 411. Rr. 313 ift im October gefdrieben (preterito mense Septembri), und ba biefes Schreiben bod nnzweifelbaft Albert mitgenommen , tann er nicht bor biefem Monat Deutschland verlaffen haben.

6. 355. 356. - Das Unternehmen Ronrabe gegen Braunfcmeig ermabnt nur Belmolb I. c. 72 und fest baffelbe um Beibnachten. Un ber Thatfache ift nicht ju zweifeln, aber um fo mehr an ber Beitbeftimmung, obwohl man ihr meines Biffens allgemein gefolgt ift. Benn ber Ronig por Beibnachten in Goslar mar, bann gegen Braunfcmeig borrudte, bann wieber nach Gostar ging, tonnte er unmfalich im Anfange bes 3abres 1152 ju Bafel und am 7. 3anuar in Ronftang fein, wie boch urfunblich fefifiebt. Much fonft bat ber Bericht mandes Anffallige in ben Beitbeftimmungen. Gin Ritt von fünf Tagen, ber von irgenbeiner welfifchen Burg Somabene nach Brannfcweig bringt, ift fcmerlich biftorijd. Jaffe bat in gemifie Berbinbung mit biefem Unternehmen Ronrabe ein Schreiben Bibalbe an ben Ronig gebracht, welches er in bas 3ahr 1151 fest (Wib. Epp. Rr. 339). In ber Sanbichrift fleht bas Grud bor Rr. 259 unb 260, bie ungweifelhaft ber erften Salfte bes Jahrs 1150 angehoren, und auch ber Schluf bon Rr. 339 und 259 meift eine Bufammengeborigfeit nach. 3ch febe gar feinen Grund biefen Rufammenbang aufzulofen; benn bie Borte: nullius blanditiae, nullius etiam minae vestram fortitudinem a proposito avertant, quin illum hostiliter invadatis et sub pedibus vestris conculcetis, qui totum imperium vestrum replet mendaciis paffen nicht allein auf Beinrich ben gomen im Jahre 1151, fonbern noch viel beffer auf Belf im Anfange bes 3abres 1150. Man vergleiche Rr. 234. 241. Der Brief muß bann balb nach ber Abreife Bibalbe bom Sofe (20. April 1150) gefdrieben fein, ebe noch bie Sache mit Belf bollig geordnet mar. Dag ber Ronig im 3abre 1151 nach Erfurt tam, zeigen bie Erfurter Annalen. Die Berfammlung in Attenburg erhellt aus einer Urfunbe bes Ronigs bom 13. Robember (St. R. Rr. 3594); es fann biefe Urfunde nicht, wie es iest bon Seinemann (Cod. Anh. I. 269) tout, in bas

Jahr 1150 geleht werben, ba unter ben Zugen ber papfliche Legat Detavian ericeint, ber erft im Juni 1161 nach Deutschland fam. Der Ansenthalt bes Königs in Burgburg am 23. Robember 1151 ergiebt fich aus ber Urtunbe bei St. R.

S. 356. 357. — Das Treiben ber papftlichen Legaten in Deutschland schilbert anichaulich bie Historia poniti. c. 37. Uteber bie Bistlationen Octavians in Augsburg und Eichfalbt sehr man bie Keußerungen Gerbobs bei Pez, Thes. V. p. 1284. 1285.

S. 357-359. - Die Schreiben bes Ronias und ber Rolner für Arnold find in ben Epp. Wib. Rr. 340, 341, bes Ronige Schreiben für Bibaib Rr. 346, an bie Romer Dr. 345, mo vielleicht flatt bes finnlofen de nlei bas minbeftens bem Bufammenbange entfprechenbe bainli ju lefen ift; Ronrabs Schreiben an bie Bifaner ift Rr. 344. Ueber ben Griola feiner Gefanbtichaft ichreibt Bibalb ben Rorbeiern: reversi sumus, in omui negocio, quod nobis iniunctum est, cum gratia et benignitate plenam efficaciam reportantes. Sicut enim rerum ipsarum consequentia manifestabit, in omni petitione nostra tam privatarum quam publicarum rerum clementer exanditi sumus, ita pt neque in privilegiis neque in epistolis pro nostra oportunitate impetrandis ullam difficultatem sustinuerimns (Wib. Epp. Rr. 364). Die Empfehinngefdreiben bee Bapftes filr Bibalb fleben in beffen Cammlung unter Rr. 350-361. Das Schreiben bes Papfice an Ronrab bom 9. Januar ift bafelbft Rr. 349, bas Schreiben an bie bentichen Rurften Rr. 362; bas Datum bes Letteren (VI. Kal. Februarii) erregt einige Bebenten, ba ber Bapft icon in bem Schreiben an ben Ronig vom 9. Januar fagt: archiepiscopos - - ad servitium tuum et expeditionem - per apostolica scripta commonere et animare diligenter euravimus unb bamit nur auf bas uns überlieferte Schreiben bingemiefen fein fann. Ge nahmen boch mobl bie tonigliden Gefanbten auch biefes Schreiben bes Bapftes mit, und ficher baben fie fic nicht bis jum 27. Januar in Gegni aufgehalten. Bielleicht ift zu emenbiren: VI. Id, Januarii. Bibatbe Rath an ben Babft, mit ben Romern Rrieben ju foliefien. ermabnt Erfterer felbft ep. 375. Ueber ben Aufenthalt Ergbifchof Arnolbe in Lucca fiebe Wib. Epp. Rr. 363. Dag Bibalb bie Radricht bom Tobe bes Ronigs in Speier erhielt, melbet er felbft bem Bapfte (Wib. Epp. Rr. 175).

S. 359. 360. - Die Urfunde bei St. R. Rr. 3579, jest wollftanbig in ben Act. imp. p. 144 gebrudt, ift ungweifelhaft nicht nach, fonbern vor bem 7. Januar 1152 ausgestellt ; benn in ihr ericeint ju Bafel am Boje bes Ronias Bergog Ronrab bon Babringen, ber auch noch ale Beuge in ber Urfunde bom 7. Januar (St. R. Rr. 3597) genannt wirb und icon am folgenben Tage flarb. Stalin, Birt. Beid. II. 290. 326. Der Aufenthalt &. Ronrabs ju Freiburg am 12. Januar 1152 erbellt aus einer bamale ausgeftellten Urfunbe St. R. Dr. 3598. Dan vergleiche bie Continuatio Sanblasisna ber Chronit bee Deto von Freifing c. 4. Ueber ben Reichtag ju Bamberg, bie Rrantheit und ben Tob bes Ronigs finben fich bie beften Radrichten bei Otto von Freifing (Gest. Frid. I. 63), und in ben Annales Palicenses und Colonieuses; in Betracht fommt bie Urfunde Rourabs bom 2. Februar 1152 (St. R. Rr. 3599) und bie von Jaffe (Ronrab III, G. 207 Anm. 59) angeführten Urfunben bes Bifchofe Eberharb von Bamberg. Daß Ronrab auf Friedrich von Schwaben als feinen Rachfolger bingewiefen und biefem bie Aufrechtbaltung bes Bunbes mit Conftantinopel befonbere an bas Berg gelegt babe, erheffe aus Wib. Epp. Dr. 410; es ichreibt bier R. Friebrich bem Raifer Emanuel: Beatae ac semper recolendae memoriae predecessor ac patrups noster inclitus triumphator, assatissimus videlitet Imperator Couradus, morieus, cum nos dealerasset imperii usi successorse, inter precipian pie ae paterne ammouitionis indocumenta iostanter nos horistas set, ut anicitiam taum fideliter ampleteremunt et ritarentais vicualum inter nos iodissiolabili vinciou exciterenus, quatenus uson tempera uostra per diluctionem unum fierest et utrique idem amicus idemque hostis existent?

2, 261. — Eshberid girkt in ben fost. Alberonis e. 29 als Tectstag üllerres
ben 15. Sannar en. hoß ßimmt bien nifet mit ben von fin felfs hingischellen
Grabinfgriften flererin, nach benen ber 153 Sannar ber Zebelag war. — Miraelb förreit
an Sibab im Mänage bes Safers 1100 - Allied egen magnum vol manins, quod
a via ista me deterret, quod dominus mens en, que per fideles auso Roman
mandat, non bene servat (Wit. Epp. 92: 223). Blir menig fide and Wilselb unf
bir fieligieti tes Æningis verlicife, ertelft aus Wilselb eigenen Driefen 92: 226. 234.
Man regräche feuer bes Æningis tentel, pagi: Pareza Dens Alemanno imperacir, cains fortnam vitantes et indocto consilio sequiescentee, in hace mala
devenimus (p. 73). 216 Bentr bet Bertifgiert ber Annales Egmundani 3, 1 1150;
und bein der sinder som der sinder en der som der sinder som der
sinder in der sinder som der sinder som der sinder som der
sinder in der sinder som der sinder som der sinder som der
sinder in der sinder sinder som der sinder som der sinder 
S. 362. - Gottfrieb fagt im Pautheou (Part. XXIII. e. 51):

Constlio Seneca, specie Paris, Ector in armis, Regnum bis senis Conradus rexerat armis.

Wan bergirlég Bülfelm von Zyrus XVII. c. 8 unt bis Gesta Lodovici VIII. c. 27. 22. Sin Sing Bühstla für ber der Berligh bet 8 flings finket flö in finten Britflammlung Str. 364. Ibeker Rentabe Ilmgang mit Geleferten (sie man Wib. Epp. 97; 167 (p. 2883). 32 hem Röhner Ranafan lautet ba Ultrigli führer bis Britten Rentabet: Hains regis tempora admodom tristis faernut. Nom incequatissa acris, famis et incelle perseverentis, bellerum varius tummluns sub co vigebant. Erat tamen vir militari virtute strenuus ct, quod regem decui; valde animouss. Sed quodam infortunio respublica sub co labefacteri esperat, Grittife fielt bis mit ber Gebauptung Cries von förfing, baß R. Sentab omnibus bene in Gallia et Germania compositis gelebren [i, nicht in dittittage].

© 363. — Ueber bas Ende Sermanns von Wingstomung finden 166 Radniffeten in dem Eriturte Annalen, ben Deliciouses und Magdoburgeauer; angetem bei Seines 1 c. 73. 3m Uebrigen vergleiche man Kelen, die Wingstomung S. 66 ff, und d. Seinemann, Niterech der Edre 2, 180. 373. Die Stänfe der Gerer, welche christig der Edwa und Mitrecht der Bir gagen einnachen flijeten, geden die Annales Steterburgeause (M. G. XVI. 207) auf; die Rotij fieht freiß zu 1151 und begiebt fich, wie der Allaumentsamp zich, auf 1152.

S. 366. — Die angeführten Werte Ribalds über ben heifigen Bernharb find in einer Sammlung Nr. 167 (p. 285) zu leien. Ueber die Sedeunung des großen Abes von Elaivvaur für leine Zeit finden fich gestlieche Aussthaum in den Stanfischen Seuden von K. 28. Ribhs (v. Sphel, historische Zeitschrift III. S. 329 fs.).

S. 368. — Das allmählige Burfidtreten ber Inthronifation ber Papfte gegen bie Rronung berührt R. Boepfiel, Die Papftwahlen S. 263, 264. Bon Ba-

isalist II fagt Petrus Diaconns (Chron. mon. Cass. IV. e. 63): In festiviste meter paschali, imposito ei bit Romaui orbis diadennate, cam magna lande et gloria ad patris Besedieti monasterium Cappus eitum venit. Die päspiliste Arcun tenut Enger in ber Vita Ludoriei VI. (p. 318) ornam autum imperiale. Man vergl, bie Donatio Constantius und Otte von Arcillag in ber Chronit IV. e. 3. Decas imperiale marte Papi Gatigt II. fethy in einer Arietijus for de particular de la de la delegie de Sapple erspilit befenders ans einer Urtunde, medic ich mater ben Documentu (E) abstendu falfe.

S. 368, 369. - Bernbarb fagt von ben richterlichen Geicaften bes Bapftes und ber Gurie: Quale est istud, de maue usque ad vesperam fitigare unt litigantes nudire? Et utinam sufficeret diei mulitia sna! Non sunt liberne noctes. -Quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justininni, non Domini. -- Appellafur de toto mundo ad te - annellatur ad te, et atinam tam fractuose quam necessarie! (De consideratione I. c. 3 c. 4. III. c. 2). Bernbarb bebt berper. wie febr fic ber Bapft in feinem pruntvollen Auftreten bom beifigen Betrus unterideibe, und filat binan: In his successisti non Petro, sed Constantino (l. c. IV. c. 3). Go gang unrecht batte jener griedifche Gelehrte bod nicht, welcher behauptete, ber Bapft fei eber ein Raifer, ale ein Bifcof. Bergleiche oben bie Anmertungen an C. 138. 139. In ber Historia pont. e. 21 fieft man: (Eugenius III.) conscius ernt negritudinis laterum suorum. Sie enim assessores et consilinrios consueverat appellaro. Die angeführten Worte bes Sugo Metellus finben fich in Rr. 41 feiner Britfiammfung (Hugo, Sacrae untiquitatis Mon. II. p. 286): Omnis upud vos controversia terminatur et quodlibet incertum upud vos certificatur. Nec miram. Non enim pari homines estis, semidei estis. Mansio vestra non est in terra, mansio vestra est in sere, in medio coeli et terrae.

6. 371. — Der h. Perrhard | épriré im Sabre 1150 an Papp Gagger: Foundamentum connentiur et tanquam imminenti rimine totis est nisibus occur-rendmu (ep. 256). Ilm bégiet 3 dei 15gt er in Equag ant feur pareiten Reruppig. Quana confasi pedes ananuntautum pencem, numuntantum bomb Diximus: Pax, et non est pax. Promisimus bous, et ecce tarbatio (De consideration II. e. 1).

©. 372. — 1150 IV. Non. Sept.: Rentina civitas post longam obsidionem a Rogerio rege Siciliae devastata. Chronic. Ursperg. p. 282.

S. 375. – v. heinemann hat im Cod. Anhadians I. p. 255 nach einer Geieb Jaffele in der interfantes Schrifflich des polifien Jacksubserts mitgetofit, Espis Palle für beite James in der interfantes Schrifflich espisien Jacksubserts Ment in fein Beitel von einem preadyter G. an einem mit E. beziehnen Gefflichen, wir her er feines geflichen Batter nammt. Der Schreiter is weh umgedichteil, wir heiten Schrifflichen der Beitel von Schrifflichen der Schrifflichen Beitel von Schrifflichen Beitel von Schrifflichen Beitel von Schrifflichen Beitel von der Beitel für der der ab eine Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel von der Beitel fich berührt, der in dem Welflichen Gegenden vermußen. Der Gedriche der Briefs sich alle siehen Beitel von der Verlangspiel der gefreie Beitel von der Verlangspiel von der Beitel fich der Beitel von der Verlangspiel von der Beitel fich der Beitel von der Verlangspiel von der Beitel fich der Beitel von der Pallege unternatung mit den Schrifflichen Beiteln in nennere den Mattgarels Albertel für der der der Kriffliche unt grunden. Die Regal wir der die in werder der Beitel ge-

ichrieben ift, fteht nur foviel feft, bag fie nicht vor bem Dai 1147 und nicht nach bem Dai 1149 angufeten ift; benn es beift: rox non adost. Deinemann begiebt nach einer Rechnung, Die auf nicht gang ficheren Grunblagen beruht, ben Brief auf b. 3. 1147 und junachft auf bie Beit vor bem Mufbruche jum Rrenging gegen bie Benben. In einen abnlichen Bufammenhang bringt ben Brief Binter in ben Foridungen 1. b. Wefchichte XII. 623 ff., inbem er gugleich eine Urfunde bes Grafen Otto bon Ammensleben v. 3. 1148 angiebt, bie er ohne genfigenbe Grunbe bem 3abre 1147 me fcreiben will. Dir fceint inbeffen mehr ale unwahricheinlich, bag in ber Beit unmittelbar bor ber Rrengfahrt nicht mit einem Borte von biefer im Schreiben bie Rebe fein follte. Dagegen wird von einem Zwiefpalt gwifden ber Rirche und ber weltlichen Racht eingebenb gesprochen und werben alle gurften belobt, welche fic ber firchlichen Greibeit im Inveftiturftreite angenommen haben. 3ch mochte besbalb glanben, baß fich ber Brief auf bie Berfuche Beinrichs bes Lowen begiebt, bie Rirchen im Benbentanbe, bie befonbere in ben Sanben ber Bramonftratenfer und Auguffiner-Chorberren maren, burch bie Inveftitur ber Bijdofe von fich abbangig ju machen : Bieles weift barauf bin, bağ er baruber icon im Jahre 1148 mit Rom unterhandelte, und es ift befannt, mit welcher hartnadigteit er feine Forberungen anfrecht erhielt. Bergl. oben bie Anmertungen ju S. 304-307 Dann begreift fich leicht, wesbalb ber energifche Beiftanb Albrechts bes Baren in Anfpruch genommen, ber Rame bes Berjogs bon Gachien bagegen nirgenbe genannt wirb. Die in ben Tert aufgenommene Stelle lautet: Rex non adest, prudentes vel non sunt vel non andinntur, episcopi, qui columpne celi sunt, sive infirmitate sive vecordia non tam celum sustentant, quam ruinam celo inclinati generant. Principes, si asperius scripscrint domno pape, si durius aliquid mandaverint, si incancins aliquid egerint, fieri potest, nt divino indicio domnus papa et tota accelesia Romana hanc temeritatem indiguanter ad vert at (fo bie Banbfdrift, Beinemann avertat) et sic paulatim flamma crescente excommunicationis sententia feriantur (Banbidrift foriatur, Beinemann forist). Quis ergo erit mediator? 3m Folgenben ift fur si boe temporale est ju fefen sod boe etc. - Beinrich von Ramur fdrieb bem Papfte i. 3. 1148: Eapropter paternitatem vestram humili supplicatione deprecor, ne in me vobis obedientem et ea, quae prescripta sunt, observare enpientem - ein Bertrag mit bem Archibiacon von Berbun ift gemeint sententiam mittatis vel terram meam sub aliquo interdicto ponatis, quatinus vestrae personse excellentiam tanto pius difigere valeam et ad dofensionem ecclesiae Dei esse devotior (Wib. Epp. Mr. 87).

376. 377. — Ueber die Ausbreitung bes bemiden handels auf der Werdund Office vergiede mie delnarde R. Roydmanns Einteinung zu ben Handerschen.

I. Leipzig (1870) und der Anfley von R. Hölden 120 Einflichung zur ben Handerschen
Gelonie an ber Dina in dem Handelsche Gelonie in 210 Einflichung der bereitlichen
Gelonie an ber Dina in dem Handelsche Gelonie inheit sich ein gefreiere Watertal
in der bekannten Schrift von A. v. Werfele (hannever 1815) und dei E.
Gerochgewer, listeier des colonies leiges (Erweiten 1855). Wand bergiede aus d.
A. Gehaunder im Tennischen Jahrbuch Bb. III. (1868) E. 199 ff. und
Delho, Jarriech von Eische E. 78 des

S. 377, 378, — R. Anderes II. von Siebendürgen bezeingt in feiner golbenen Bulle vom Jahre 1224, baß die beutichen Einwanderer Siebendürgens icon unter R. Geifel II. bertigen wurden. Bergl. 'Jaffe, Konrad III. S. 64 und B. Battenbach, Die Siebendürger Sachen (Deibelberg 1870) S. 11 ff. R. Konrad bagt in feinem Sécritic an Reifer Jehanner (Gest. Frid. L. c. 23): De Routenis, qui ad contemplum importi notri, noccisi à bom in bus no servirs, penniam noutram sibi usurpaverunt, siont convenit in canas anniei et propinqui tui et sicut nobias qui apod te sunt, sicut docet magnificentism taam, beniguma eristam. Nichilominas etilam te regaman, at ho ani ai hua rimperii no atri, Alemania sellicet, qui lomina etilam te regaman, at ho ani ai hua rimperii no atri, Telemonia vidae licet, qui Constantinopoli morantur, locum, in quem ad honorem Dei ecclesisma sedificent. concedas.

6. 380, 381. - Ueber bie Babl Friebrichs finben fic bie beften und gelaffigften Radrichten in feinem von Bibalb entworfenen Schreiben an ben Bapft (Wib, Epp. Rr. 372), in Bibalbe Brief an benfelben (Rr. 375) und bei Otto von Breifing (Gost. Frid. II. c. 1. 2). Gie ftimmen in allen mefentlichen Buntten überein. Dagegen ift ber fpatere Bericht bes Gislebert in ber Gefcichte bes Bennegaus (M. G. XXI. 516) bamit in feiner Weife bereinbar und berubt lebiglich auf im Bolte umlaufenben Beruchten, in benen Borgange bei Lothars Babl wieber in Erinnerung tamen. Gine gemiffe Bermanbticaft mit Gieleberte Ergablung gefat ein gang fabelhafter Bericht in bem Chronicon rhythmicum bei Ranch, Script. rerum Austr. I. 250, 251, melder erft ber zweiten Balfte bes breisehnten 3abrbnnberts angebort. Aus ihm ftammen bie Rotigen bes fogenannten Anctarinm Vindobonense (M. G. IX, 723), welchen man neuerbings mehrfach eine befonbere Bebeutung mit Unrecht beigelegt bat; auch fonft ift ber Inbalt bes Auct. Vindobon, faft gang auf jene Chronit gurildguführen. In bem gegen Enbe bes breigebnten Jahrhunberte entftanbenen Ohronicon fratris Baldnini bemerfe ich bie nicht unintereffante Erzählung : Fridericus - concordi principum electus sententia: Gratias, inquit, ago vobis, quod in electione concordastis; tamen si alium elegissetis, me socium haberet, si duos, me tertium, si sex, essem septimus. Quod licet arroganter dixisse videbatur, tamen modeste et civiliter tractavit imperium (Hugo, Sacrae antiquit. mon. II. p. 171). Dan fieht, bag vericiebene Geichichten febr zweifelhaften Uefprungs bon Friebriche Babl fpater berumgetragen murben. Inbem bie Reueren biefen Ergablungen oftere einen größeren Berth beilegten, ale fie verbienen, find fie gu ben gewagteften Combinationen getommen. Bas ein alter Aufat ju einer Banbidrift ber Rolner Annalen von ben Schwierigfeiten berichtet, welche Beinrich von Raing bereitet babe, ift febr glaubmurbig, aber es ift nicht gefagt, baf es fic auf Borgange in Rranffurt felbft begiebt, mas auch mit ben verlaffigften Berichten in Biberfpruch fteben murbe. Benn in Frantfurt nach Otto noch eine consultatio ftattfanb, fo

mar boch bas Refultat berfelben, baft man einig fei und fogleich jur Babl felbft

Biefebeecht, beutide Raifereit. IV.

fcreiten tonne. - Die Bufammentunft Friedriche mit ben Bifcofen von Bamberg und Burgburg ift bezeigt burch bie Schlufibemertung einer Urfunde Bifcofs Gebharb pon Bürzburg: Acta sunt autem bec anno dominice incarnationis 1152 indictione XV., quinta die post obitum domini Conradi gloriosi Romanorum regis, in ripa Mogi fluminis inter colloquium, quod dux Fridericus enm Wirzeburgensi et Babenbergensi episcopis celebravit, qui dehinc XIIII. die divina ordinatione ac cunotorum principum electione in regem elevatus, ad celsa imperii fastigia potenter conscendit, patruo succedens (Mon. Boic. XXXVII. p. 70). Mrnelbe Antheil an ber Babl Friebriche erhellt befonbere aus Wib. Epp. Rr. 381; er mirb in bem angeführten Aufat ju ben Annales Colonienses bervorgeboben, nicht minber in ben Annales Brunwilarenses, wo auch bie Unterftugung Sillins bon Erier ermabnt wirb. Bibalbe Gefcaftigfeit fur bie Babl ift aus feinen Briefen Rr. 364-366 erfichtlich; bemertenswerth find befonders bie Berte; pro (regis) electione principes regni crebra iam inter se babent colloquia et nos pro recenti legationo Italiae abesse non permittunt (op. 365). Man peraleide auch bie Urfunbe Friedrichs fur Rorvei (St. R. Dr. 3626). Arnold von Roin, Bibalb von Rorvei, Gberbarb von Bamberg und Sillin von Trier maren in ber nachften Beit besonbere Bertrauensperfonen bes neuen Ronigs, und es ift tanm fraglich, bag Friedriche Babt befonbere burch biefe geiftlichen Fürften bewirft murbe. - Der Tag, an welchem Friedrich gewahlt murbe, ift in letter Beit vielfach Gegenftanb fritifder Erörterungen gewefen, gn benen nach unferen Texten Otto bon Freifing felbft bie Beranlaffung geboten bat. Es beißt bort, bie Fürften feien gufammengetommen gu Franffurt III. Nou. Martii, id est tertia feria post Oculi mei: bae mare am 5. Dary, aber ber Dienftag nach Oouli ift ber 4. Dary. Beiter tommt in Erwagung. baß Bibalb in Friedriche Ramen bem Bapfte fcreibt, bag icon am 17. Tage nach Ronrabs Tobe bie Rurfien in Frantfurt unfammengetreten und noch an bemfelben Tage ohne allen Bergug bie Babl, bie Rronung aber bann am 5. Tage erfolgt fei (Wib. Epp. Dr. 372). Rimmt man nun auch an, bag Bibalb bier ben Tag nad bem Tobe Ronrabs ale ben erften gezablt bat, fo ift ber 5. Dary boch ber 19. Tag und Bibalb batte fich, mofern bie Babl wirflich am 5. flattfant, um zwei Tage perrechnet. Bhilippfon (Beinrich ber Lome I. G. 351-353) bat besbalb ben 3. Darg ale Babitag angenommen und mit anberen menig flichbaltigen Argumenten ju bertheibigen gefucht. Dagegen bat Cobn in ben Gottinger Gelehrten Anzeigen 1868 S. 1050-1052 triftige Grunbe vorgebracht, welche mehr für ben 4. Darg fpreden. D. Brut bat fich inbeffen in feinen Stubien gur Gefchichte Friedriche I. in bem Brogramm bes Dangiger Gomnafiume 1868 G. 34 fur ben 5. Mary entichieben und im Befentlichen feine Beweisführung in ber Befdicte & Rriebrichs I. (Danie 1871) B. I. G. 399, 340 wieberholt. Er ftutt feine Auficht befonbers barauf, bag in bem einen Briefe (Rr. 375) an ben Bapft bie Babl auf ben 17. Tag post depositionem Ronrabs verlegt wirb, und verfleht barunter bie Beerbigung bes verftorbenen Ronigs. Aber wenn Bibatb in bem einen Briefe (Dr. 372) bie Bufammentunft ber Furften und bie Babl auf ben 17. Tag post depositionem, in bem anberen Briefe (Dr. 375) bie Bufammentunft auf ben 17. Tag post obitum anfest, fo fcint mir boch ungweifelhaft, bag er depositio und obitus gleichbebentenb gebraucht. Auf Brute Unterscheibung zwifden depositio und obitne geftutt, baben fich neuerbings auch D. Grotefend, Der Werth ber Gesta Friderici imp. (Sannober 1870) G. 25-28 unb A. Bebolb, Die Babl Friedrichs I. (Gorlis 1872) €. 40-42 für ben 5. Marg entichieben. Dennoch fprechen, wie mir fcheint, übermir

genbe Grunbe fur ben 4. Darg. 3m Allgemeinen ift in unferen Quellen mehr Gewicht auf bie Angabe bes Bochentags, ale bes Ralenbertags ju fegen; ber Dienflag war ber vierte Dary, und biefen Tag giebt überbies bie altefte Rotig, bie mir nach Otto über ben Ralenbertag befigen (Juffe, Bibl. V. 551). Rerner berichtet Otto von Freifing (c. 3), baf Friebrich nach ber Babl bie Beeibigung ber Rurften poraenommen babe. Die Beeibigung pflegte aber nicht am Babltage vorgenommen ju werben, fonbern am Tage nach ber Bahl. Sequenti die beißt es ausbrudlich in ber Narratio de electione Lotharii. In biefem falle mar bies mobi um fo nothwendiger, ba bie Fürften erft am Babltage felbft jufammengelommen maren. Es gefchab alfo nach meiner Annahme am Mittwoch. Am Donnerflag ging Friedrich nad Otto bann ju Schiff, fubr bis Singia und feste bann bie Reife ju Roft fort. Am Sonnabent tam er nad Machen und murbe am Sonntag (9. Darg) bort gefront. Die Berechnungen nach Bibatbe Briefen tonnen feicht irren, ba icon Berichiebenbeiten in bem Refultate eintreten, je nachbem man ben Tag, bon bem man ausgeht, mitiablt ober nicht. Bat Bibalb, wie oben angenommen ift, gerablt - und man wird ju ber Annahme genothigt, ba fonft fein Rehler noch größer wirb, - fo verrechnete er fich bei ber Babl um einen Tag, mas bei einem Schaltjahr leicht ertfarlich ift; feine Bahl murbe bagegen bei ber Beftimmung bes Rronungs. tages nach bem Babltage gutreffen. Die Rechnung ber Burgburger Urfunbe ift noch zweifelhafter, ba zweimal ber terminus a quo unbeftimmt bleibt. Gie fubrt entweber auf ben 3. ober 5. Darg, und fraglich bleibt immer, ob ber Schalttag eingerechnet wurbe; blieb er außer Aufchlag, fo laffen fich auch bier bie Bablen mit bem 4. Mary in Ginflang bringen. - Bibalb foreibt bem Bapfte: Concurrentibus omnium votis, immo, nt verins dictum sit, precurrere certantibus singulorum desideriis, electus est cum summo universorum favore (ep. 375). Otto non Freifing fest eingebend auseinanber, baf Friedrich befonbers gemablt murbe, um ben Gegenfat zwifden bem fanfeniden und melfifden Daufe auszugleichen, und fügt bann hingu: Ita non regis Conradi zelo, sed universitatis, ut dictum est, boni intuitu bnuc Fridericum eius filio item Friderico adhuc parvulo praenquere malnerunt. Diefe Morte befagen nichts anberes, als baft bie Rurften geneigter maren, in Rudficht auf bas Bobl ber Gefammtheit, welches burch bie Ausgleichung ber Staufen und Welfen gefichert ichien, Friedrich ju mablen, ale aus irgent einer perfonlichen Bortiebe fur ben verftorbenen Ronig fur beffen nachften Erben qu ftimmen, wie es ja fonft ber Sitte gemaß gemefen mare, wie es aber Ronrab felbft nach Ottos Bericht biesmal nicht fur ratblid gehalten batte. Es ift unbegreiflich. wie Bebolb a. a. D. G. 29 bie obigen Borte Aberfeben tonnte: "Go geichab es nicht burch ben Gifer Ronrabs (!), fonbern burch bie gute Ginfict ber Befammtbeit (1), baft man biefen Friebrich bem unmunbigen Gobn jenes, Friebrich, porgieben wollte"; Folgerungen, bie aus biefer Ueberfetjung gezogen werben, beburfen feiner Biberlegung. Bas bie fpate Forfdung ber Raiferdronit B. 17.327 ff. aber bas Berfprechen Friedriche berichtet, bas Reich feinem Reffen ju übergeben, wenn biefer ju feinen Babren gefommen fein murbe, ift eben fo fabelbaft, wie bie altere Ergablung bes Cinnamus p. 88. 89, wonach Friebrichs Bater einft feinem Bruber & Ronrab ben Somme abgenommen baben foll, bag er bas Reich bei feinem Abicheiben an Friebriche Cobn binterlaffen werbe, und beshalb Ronrab in ben letten Stunben biefem bie Rrone aufgefett babe. Bibalb fdreibt an ben Bapft: Princeps noster, nondum ut credimus annorum triginta, fuit antebac ingeuio acer, consilio promptus, bello felix, rerum ardnarum et gloriae appeteus, iniurise omnino 32\*

impatiens, afahili en liberalis et spiradide disertas inata gentile idioma linguas anna. Ampati no Draws comium virtatum matimenta, ut fiends indilinguas anna. Ampati no Draws and matima de li fiends indicium et institiam in terra. Et sit voliceum magni consilii sagulus, ut declarecisa cum in regum et defensorem Romane accessiase (sp. 355). 30 brun

Schristen, nedes Elista in firiteride Namen fit ben kapit adelgit ann in brun

Schristen, nedes Elista in firiteride Namen fit ben kapit adelgit ann in brun

Schristen et accession 
## III. Ginige Documente.

A. Das hier mitgefeinit Schreiben Amallets II, sammt aus einer Sandhschift in M. Cassine; nach einer ihm zugefandem Copie lich es zurest Nugo, Vie de Nordert p. 364 365 abbrucken. Bergl. oben G. 411. Da mir eine Berglichung ber Handhschift schlie, muß ich Huges Arzt wiederslene, der übrigens kinnen erhebeichen Ruffle füsteit; wur in Innterprention und Ortspearchie ist Ministe genörtet.

- B. Die Sibullinifde Beiffggung, melde unmittelbar bor bem ameiten Rreuzuge fo große Bemegnng berborrief (bergl. oben S. 472), fennen mir in bobbelter Raffung. Die fangere und unmeifelhaft altere giebt Otto von Freifing in bem Proceminm gu ben Gost, Frid.; Ottoe Tert wird beflatigt burd eine etwa gleichzeitige Aufzeichnung biefer Beiffagung, bie ich auf jenem Bergamentblatt fanb, meldes von bem Dedel ber Cod. Mon. Lat. 5254 geloft ift und auf bem fich and bie michtige bon 3affe (Bibl. V. 522) beransgegebene Bulle Innocenge II. für Lothar erhalten bat. 3n einer ameiten Raffung ber Beiffagung finb bie untlarften Stellen fortgelaffen; que gleich ift Gingelnes ber Dentung naber gebracht. Diefe Faffung mar bisber nur aus bem mehrfach entftellten Tert ber Chronogr. Corbeiensis (Jaffe, Bibl. I, 64) befannt; einen befferen Text fant ich auf bem letten Blatt bee Cod. Mon. lat. 9516 in einer gleichzeitigen Anfzeichnung mit ber Ueberfdrift Vatiginium Sybillae. 3d babe beibe Raffungen gufammengeftellt und bie ausführlichere nach Otto bon Freifing (1) gegeben, ba ber Tert bes lofen Blattes (2) am Anfang und Enbe werftimmelt und auch fonft an vielen Stellen unfeferlich ift; flatt ae ift immer bas einfache o gefest. Die fürgere gaffung gebe ich nach ber ermabnten Mundener Sanbidrift (3) und giebe ben Chronogr, Corbeiens (4) jur Ergangung ber Lude am Soing beran, ba bie letten acht Borte in ber Banbidrift abgefcnitten finb. Fur so fest biefe Sanbidrift flete bas gefdmangte e. Bur Erffarung genugt es barauf bingumeifen, baf bie costa bes emig fitenben Biereds (bes griechifden Raifers) und ber emig ftebenben Bierede (ber griechifden Sofleute) Conftantinopel, Die Stabt, melde gubmige Bruber Bhilipp (ber Cobn ober ber Entel ber Dutter Lubmige) befuchen wollte und nicht beluchte, Berufglem ift, baf enblich mit B. Babplon ober Bagbab und mit C. Chrus bezeichnet murbe.
- C. Der Tractatus de urbe Brandenburg, eine Jugenbarbeit bes Briors heinrich von Antwerpen, ift in einer historichen Compilation enthalten, melde ben Titel flicht Fundatio ecolesie Letzkensis und betren größter Theil mit Austaffung einiger Urfunden von S. Bebbing nach einer Sanbichtift bes Wegebeurger Provingialerchies

unter bem Titel : Fragment einer Branbenburg-Leitfauer Chronif bei Riedel, Cod. dinlom, Brand, IV. p. 283-288 merft berantgegeben murbe 1). Bergi, oben 6. 402. 36 babe bei bem Bieberabbrud bes Tractate burd bie Gute ber Direction ber prenfifden Staateardibe bie Dagbeburger Canbidrift benuten tonnen unb verbaute ibr einige Berbefferungen. Aber es blieben jablreiche Corruptelen, bie fic nnr burd Benutung anberer Quellen beben ließen, in welche Beinriche Rachrichten übergegangen finb, namentlich burd bie Brudftude ber Branbenburger Chronit bei Bulcama (Biedel, Cod. dipl. IV. 1 ff.). In ber Fundatio ecclesie Letzkensis finbet Ad bie Corift Beinriche mit folgenben Worten eingeleitet : Post annorum transitum sepe nascitur questio preteritorum, si res ipsa non fuerit scribentis tostimonio confirmata. Henricus itaque dietas de Antwerpe, sub Alverico preposito prior in Brandenburg, qualiter urls Brandenburg, primum expulsis inde Sclavis, modo teneatur a christianis et quod sancti Petri ecclesia eiusdem urbis sit filia sancte Marie in Liezeka, sicut cunctibus legentibus in sequenti patet pagina, enm esset ephebus, dietavit ita scribens. Am Schluf fteben bie Borte: Explicit tractatus de nrbe Brandenburg, qualiter de gentilitate ad christianitatem conversa est ac primum a Jaczone (Sackone \$bfd.), principe Polonie, nocturno supplantata, sed tandem a marchione Adelberto dintina obsidione requisita. Diefer Gingang und biefer Schlug rubren gewiß nicht bon bem Manne ber, ber im 16. Jahrhunbert bie Fundatio compilirte, fonbern er fant fie bereits in ber bon ibm benutten Quelle bor, ob bies bie auch bon Bulcama benutte Branbenburger Chronit ober eine anbere mar. Der Bortlaut zeigt, bag jene altere Quelle bie Edrift bes Beinrich wortlich aufnahm und ber foate Combitator feine Quellen wieber wortlich abichrieb.

D. Die hier mitgefeilten genealogifem Stelign fand ist in bem Cod. Int. Mon. 19. 561 f. 46. Eis find bon einer printifiem Daus gleirten, medie bem Minnag bet 13. Jahrbunderts anugstören federin; bir Stelign filth find aber medi (den mit 2. Jahrbundert algefein. Ein find bom im zurept in ben Silmangskerickten ber beit. Materinie ber Biffenfesten Jahrg. 1870 I. 552 ff. branspageben und bort mehrighe effiziett worden.

E. Der Bertrag bes Best Meinerius von M. Smiele mit Papft Engert III. vom 29. Mai 1815 fift mis aus bem Driginal im Archivio delle Riformanien in Giene (Bragmente I. Nr. 29) i. 2. 1844 shafchfeitem morben. Die Urtunbe iß burch be jabstrießen gengen interrigian. I dien enber Bustlertigung berratunde if burch beschreiben gengen interrigian. Die necht eine mehr beschreibung berratung be

<sup>1)</sup> G. 280fift flatt Landtmenei diocesi ju lefen Landunens t.

#### .

## Papft Anakiet II. an Erzbischof Norbert von Magdeburg. 29. Januar 1131.

Fraternitati tuae per apostolica scripta mandaveramus, ut proximis b. Martini octavis nostro te conspectui praescntarcs, quatenns in nostra et fratrum nostrorum praesentia querelae, ad nos per Atticum archidiaconum tuum delatae, plenius examinarentur et tibi, si ratio postularet, plena tribueretur satisfactio. Tu vero, fili inobediens, fili Belial, non modo paternis iussionibus parere recusasti, sed ad impudentiae cumulum et nos et in nobis Petri cathedram vipereis proscidisti sermonibus, sicut ex testium relatu intelleximus, atque ut tuo crimini focum aliqualem dares, non exhorruisti palam asserere, nos non petitione populi, non spontanea cleri clectione, sed vi parentum, potentia fratrum ipsorumque fidelium sanguine ad apostolatus culmeu ascendisse. Quae quidem mendosa figmenta ab Haimerico, homine dudum ob simoniae et luxuriae labem proscripto et ab cardinalium coeta segregato, hausisti et serenissimo regi Lothario, cujns fide supra modum abuteris, ebibenda propinasti. Unde illum tuae perduellionis suffragatorem, tuae baereseos approbatorem babere passim gloriaris, quasi error ex patronorum dignitate convalescat. Miramur sane tantum principem tanto patrocinari mendacjo, sed miramur amplius, quomodo tam religiosus princeps patiatur, te contra apostolatus nostri apicem, velut canem inpudentissimum, oblatrare. Circumquaque enim, ut audio, per nmnes episcopos et potentes saeculi visitando divertis, ut Nocentio, id est anticbristo, proselytum facias et devotas nobis plebes ab obedientia subtrabas. Quis te furor exagitat? Quid tibi ecclesia catholica mali fecit? An, quod veteris amicitiae signa tot dederimus, an, quod ordini tuo approbationem impertierimus ultro, dum apud Gallos ageremus, idolum fabricas in Germania et altare contra altare erigis? Tam praesumptuosi schismatis excessum ferre ecclesiae catholicae unitas non patitur. Quocirca malum, quod charitatis linimento tollere non valuimus, ferro abscissionis amputare compellimur. Igitur te tnosque sequaces, tanquam tunicae Christi scissores sacrilegos, sedis apostolicae praedones infestissimos, damnamus cum Jamnes et Mambrez, cum Dathan et Abiron, omnibusque tum ecclesiasticis tum saecularibus praerogativis spoliatos aeterno sublicimus anathemati. Datum Romae apud s. Petrum IV. Kal. Februar.

#### B.

## Aus den SibnUinifden Buchern. 1147.

#### .

This dico L. pastor corporum primo elemento materiae tuas (\*) sylvac, quem impiraris ripiritus dici perceprini Dei. Cum perveneris ad costam tetragoni sedentis aeterni et ad costam tetragoni sedentis aeterni et ad costam tetramultiplicationem besti numeri per actualem primum cubum, surge? 30 de am,
quam \*) promisti angeltus matris tuos visitare et non visitarit, et pertinges ad
causqua af pentilumum primum, cuius cum accanderit promissor, defici (†) promissio propiet optimam mercem, et figantur vezilla tua rosea <sup>3</sup>) naque ad catermos labores liberculis et aperiture (\*) tibi porta ciritatis. B. Nam eresti te
sponsus arthemonem \*), barca cuius pene cecidit, in capite cuius triangulare
velum, nt sequatur (e, qui pracessit te. Tunu ergo L. vertetur in .C., qui dispersit squas fluminis \*), donec pertransirent illud, qui student in procreatione \*) filorum cui.

#### ь.

This dico L. pastor corporum, quem impiravit spiritus pergerini Dei. Cum accenderia da cotatum 19 letragoni sedenis 19 acterni et al cotatum 19 letragoni sedenis 19 acterni et al cotatum 19 letragoni sedenis 19 acterni et al cotatum 19 letragonorum stantium acternorum 19, non aperientur tibi portae civitatis, quan 19 promisi filium matris tuna evisitare et ono mistavit, et pones 21 yexilla tura rosea unque ad extremos labores Herculis, quia erezis te Christus in artemomen 19-assir, in capite: 170 culoses et velhem triangalhatum 19. Turm ergo 19 L. vertatur in C., qui divisit aquas filminis, ut transirent 29 per eas, qui student in porcreatione filiorum.

### C.

## Prior Beinrich von Brandenburg über die Einnahme der Stadt Brandenburg durch Albrecht den Baren.

Innumeris annorum circulis ab urbe Brandenburg condita temporibus paganorum principum misere sub paganismo $^{2}$ 1) evolutis, Henricus, qui scla-

<sup>1)</sup> silve Los 2. 2) consurge 2. 5) s de lus quem 2. 4) defecit 2. 5) rosea (chit 2. 6) a per letur 2. 7) arthimone 22. 5) flum Inia unb olical giodembe abgelfamittem 12. 9) procurstione 1, procreatione (fit mad) 4 just emembirem. 10) a constante 4. 11) sedantis fehit 4.

<sup>12)</sup> a costantiem 4. 15) at fugt 3 hunu. 14) que 4. 15) ponesque 4. 16) artemone 4. 17) in capite febit 4. 15) triangelum 4. 19) quo que 4. 30) transireet umb alles felogambe esgénfulitten in 3. 21) paganissimo delfet.

vice 1) Pribesclans, christiani nominis cultor, ex legittima parentele sne snccessione huins urbis ac tocius terre adiacentis tandem Deo annuente sortitus est principatum. In qua urbe idolum detestabile, tribus capitibus honoratum 2), a deceptis hominibus quasi pro Deo celebrabatur 8). Princeps itaque Henricus. populum suum spurcissimo idolatrie ritui deditum summe detestans, omnimodis ad Deum convertere studuit. Et cum non 4) haberet heredem, marchionem Adelbertum sui principatus instituit successorem, filinmque ejus Ottonem de sacro baptismatis fonte suscipiens, totam Zeucham, terram videlicet meridioualem Obule, more patrini 5) ei tradidit. Procedente vero tempore multis sibi tentouicis principibus in amicicia fideliter copulatis, idolatris repressis et latronibus aliqnantulum extinctis, cum haberet requiem per circuitum, cum Petrussa 6) sua 7) coninge optata pace Deo devote militavit. Illustris itaque rex Heiuricus 8) ecclesie beati Petri 9) apostolorum priucipis canonicos ordinis Premonstratensis in villa Liezeka 10) constitutos, 11) videlicet Wiggerum, Walterum, Gerardum, Iohannem, Fliquinum 12), Sigerum, Hilderadum, Moisen et Martinum, assumntis secum libris de Liezeka et preparamentis, calicibus, apparatu escarum et summa pecunie, ad faciendum conventum in Brandeuburg 18) auxilio et consilio, hortatu et opere domini Wiggeri episcopi Brandenburgensis, fuudatoris ecclesie beate Marie virginis in monte Liezeka, de villa Liezeka primum vocavit, eosque in ecclesia sancti Godehardi in suburbio Brandenburg collocavit, ipsisque ad quottidianum victum et 14) vestitum ex habundantia sua large predia tradidit. Verum, quamvis 15) rex erat, insignia regalia propter Deum libenti animo postposuit et scrinio reliquiarum beati Petri imponendum 16) diadema regni sui et uxoris sue ad uutnm atque arbitrium domini Wiggeri episcopi [diadecima snnm regale] 17) cousensit, et snpradicti regis diadema adhuc in Liezeka usque hodie cernitur. Cnm iam vero senio confectus deficere inciperet, uxorem suam, quod 18) marchioni Adelberto prhem Brandenburg post mortem suam promiserat, fideliter commonuit. Porro febribus aliquamdiu correptus et pregravatus, fideliter, ut speramus, in Domino obdormivit. Vidua igitur ipsius, uon immemor monitis et novissimis 19), malleus 20), cum sciret populum terre ad coleuda idola prounm, Teutonicis terram tradere, quam prophano idolorum cultui ultra consentire, sapientibns usa consiliis, maritum suum iam triduo mortuum, nullo sciente preter familiarissimos suos, inhumatum observavit et marchiouem Adelbertum, quem sibi heredem instituerat, ut urbem succepturus veniret, rem gestam indicans, advocavit. Qui festinans in 21) manu valida armatorum iuxta coudictum veniens, urbem Brandenburg velut hereditaria successione possedit et prefati defuncti exequias multorum nobilinm obsequio iuxta magnificentiam principis honorifice celebravit. Ideo

<sup>1)</sup> seinville folfet. 2) inhonestatum Pole. 3) Ceinbratur Spifer.
4) non fill in rive folfet. nerdem proximum non habetel Pole.
6) obn i morer patrun folfet. Obnie in patrimonium Richel. 6) Patriess Spifer.
7) filla non fills (1) fight the folfet. Input. 9 Se first bet folfet.
9) Petri am Ranke ber Spifer. bingargilgi. 30) Lieseke Spifer. 11) constituti gölfet.
12) 66 big Spifer. Riquisum 3

marchio Adelbertus, libera rerum suarum disponendarum facultate potitus 1), paganorum scelere latrocinii notatos et immunditie idolatrie infectos urbe expulit ac bellicosis viris, Teutonicis et Sclavis, quibns plurimum confidebat, custodiendam commisit. Ubi autem buiusmodi fama, qua nullum malum velocius, in auribus Jaczonis 2), in Polonia tune principantis, avunculi supradicti nobilis sepulti, percrepuit, permaxime de morte nepotis sui dolnit, et quia proxima linea consanguinitatis defuncto iunctus erat, perpetuo se de nrbe exbereditatum considerans, miserabiliter ingemnit. Verum tempore brevi elapso, inbabitantibns urbem pecunia corruptis, proditam ab eis nocturno sllentio cum magno exercita Polonorum, reseratis amicabiliter portis castri, intravit et homines marchionis, qui urbem tradiderant, in Poloniam ducens, simulatorie captivavit. Quo audito, marchio Adelbertus, a iuventute sua in bello strennue exercitatus, quid facto opns esset, extemplo consideravit et, expeditionem indicens 8), ope et industria domini Wichmanni, in Magdeburg tunc metropolitani, ct 4) aliorum principum ac nobilium copiosum exercitum congregavit et die condicto, fortium pugnatorum vallatus anxilio, ad urbem Brandenburg, sibi Jaczone 6) supplantatam, quantotius duxit 6) ac, tribus in locis circa eam copias 9) dividens, longo tempore propter munitionem loci eam obsedit. Sed post hincinde sanguinis effusionem, cum bii, qui in urbe erant, cernerent, se nimis angustiatos nec posse evadere manns adversantium, conditione firmata, dextris sibi datis, marchioni coacti reddiderunt. Anno igitur dominice incarnationis MCLVII. 7) III. Idus Junii predictus marchio divina favente clementia urbem Brandenburg victoriosissime recepit ac cum multo comitatu letus introiens. erecto in eminentiori loco triumpbali vexillo, Deo laudes, qui sibi victoriam de bostibus contulerat, merito persolvit. Wiggerus igitur, XII. Brandenburgensis episcopus, quondam beate Marie in Magdeburg prepositus, obdormivit feliciter in Domino, ut speramus, anno gracie MCLVIII. pridie Nonas Januarii, in eadem ecclesia beate Marie virginis in Liezeka sepultus. Hic sedit in cathedra episcopali annis XXI, mensibus IV, diebus XVII. Fuit interea Liezeka in claustro beate Marie virginis bone indolis canonicus, nomine Wilmarus, qui ascendens de virtnte in virtutem primum scholarinm cruditor, postea, defuncto primo 8) pie memorie Lamherto 9) buius ecclesie preposito, digne factus est eius successor, tandem, divina erga eum 16) nichilominus agente providentia, ibidem ab ecclesie ejusdem fratribus et canonicis libera iuris potestate in episcopum est electus. Hinc est, anod post receptionem supradicte urbis, annis octo inde elapsis. Wilmarus, XIII. Brandenburgensis episcopus, omnimodis sedem cathedralem exaltare et nrbem contra insidias inimicorum munire desiderans, prolixa deliberatione propria et coepiscoporum suorum nec non et Adelberti marchionis filiorumque eins consilio canonicos ordinis Premonstratensis ab ecclesia sancti Petri apostolorum principis in Liezeka transmissos. qui in ecclesia sancti Godebardi in suburbio Brandenburg in diebus illis obedienter et religiose nec non conformiter matri sue ecclesie beate Marie virginis

9) Lambarti Sbidr. 10) area eum Sbidt. area enm Mittel.



<sup>1)</sup> potius Sbidr., fden bei Biebel verbeffert. 2) Sanzonis Sbichr. Jacza Pule. 5) editenne, am Rambe für te bemerft ce Sbidt. edittine Riebel

<sup>5)</sup> Sackzons Stidt. 8) dax it unb copina feblen in ber Sbidr. 7) MCL VIII Sbidt. Das richtige 3ahr giebt Pulcawa. 8) primo Sbidr. patra Riebel.

in Liezka degebant, unde originen assumpernat, cleri solemui processione populique prosecutione in supradictam urbem er concessu màris sue Liezka transponens, in sedem episcopii sui VI. Idas Septembris satis provide collectri esique villas Gorzelitt, Musbenklitt, Bukove (Gorze, Rytz <sup>1</sup>), ut henivolos ald transmenadum facert, contuili, quatenus, eliminais <sup>2</sup>) idolorum spurcitis, Deo loades inibi incessanter specuratr, ub astea per unita nanorum milis inutiliter demonis <sup>3</sup>) servichatur. Eodem siquidem anno prefatus episcopus Wilmarus, boumi inceptum mediori fine consumare <sup>5</sup>) disponens, basilicam beati Petri apostoli, fundamento XXIIII. pedum supposito, V. Idus Octobris in ucomie Domini noteri Demo Christi devotus fundacii de

#### D.

## Geneglogie bairifder Gefdlechter des gwölften Jahrhunderts.

Fridericus advocatus Ratispouensis senior et Albertus Pognensis fratres fuerunt. Fridericus genuit Albeidem de Hohenburch et mouialem in Indermunster et Fridericum advocatum.

Item Purcravius et Otto Lancravius fratres finerunt. Purcravius duzit uxorem de Austria, sororem ducis Heinrici, de qua genuit Fridericum et Heinricum et abbatissam superioris monasterii. Mortua illa uxore, Purcravius duxit uxorem de Otingen, de qua genuit Ottonem et duas filias, quarum unam duxit Fridericus de Hohenburch, alteram Popo de Wertheimen.

Langravius duxit uxorem filiam palatini de Witelinsbach, de qua genuit Ottouem, Heinricum, Fridericum et filiam, quae nupsit comiti de Baldern et, illo defuncto, Chunoni de Tieufen.

Marchio Dietpoldus de quadam, quam 3<sup>1</sup> duxent de Polonia, genuit filium uomine Diepoldum 9 et quatore flias, videlicit Adem imperatricem 73, Sophium de Leksmunde <sup>10</sup>, Eufemiam de Assel, Juttam urorem advocati Ratisponensia. Mortus illa de Polonia, marchio Diepoldus duxit hilam uxorem de Savonia, de qua genuit filium nomine Peritholdum et dans filias, sellicet Chuniquadam, uxorem marchionis de Stryn, et Alheldem de Lastele. Hac quoque mortua, terriam duxit uxorem, sororem Stephani comitis Uugarie, de qua genuit Dietpoldum et Sophium de Pilenstrien.

<sup>1)</sup> So bie Şanbiqvift. In ber Erfunbe Bilmers bei Riedel, Cod. dipl. Brand. 1. 8 S. 104. 105 merben bie Orte genannt: Bukowe, Garzelise, Bultis, Mucelliz, Gorne.

<sup>2)</sup> elimatle bidt. 3) demonils fehlt in ber bbidt, und ift and Palcawa ergangt.

<sup>4)</sup> consumare Dicht. 6) quam in ber hanbierift überichtieben. 6) Die hanbierift wechselt in ber angegebenen Weise milden Dietpoldus und Diepoldus.

<sup>7)</sup> Die Worte vid. Ad. imp. find in ber Gambideift verfest und fieben nach Polonia, bod ift ihnen burd Beiden bie richtige Stelle angewiefen.

<sup>8)</sup> Das k ift in Lecksmunde fiberfdrieben.

#### 16

## Urkunde des Abts Kainer von M. Amiata für Papft Eugen III. 29. Mai 1153.

Iu uomiue Domini. Anno Dominicc incarnationis millesimo centesimo quiuquagesimo tertio, anno nono pontificatus domini Eugenii tertii papae, indictione prima, mensis Madii die XXIX. Ego quidem Rainerins, licet indignus, abbas venerabilis monasterii beati Salvatoris de Monte Amiate, consentientibus fratribus meis et monachis ipsius monasterii, Stepbano presbitero et Azzone diacono et Adam et Rolando conversis ceterisque fratribus ipsius monasterii. consentientibus etiam subscriptis vassallis nostris et testibus vocatis, ac die propria spontaneaque mea voluntate in presentia 1) predictorum et cardinalium ipsins curie et coram Gregorio arcario iudice et Roberto primo defensore et Filippo Sacellario iudicibus et Gregorio Corano indice, et coram cansidicis Johanne iudice et Romano de Scriniario et Benedicto Leouis atone Bartolomeo loco et concedo vobis domino nostro Engenio a Deo decreto summo pontifici et in sacratissima sede beati Petri apostoli universali pane tertio et per vos beato Petro apostolorum principi sancteque Romane ecclesie omnibusque vestris catholicis successoribus in perpetuum; id est medietatem integram unius castri. quod vocatur Radicofannm, cum dimidia in integrum parte totins curtis eius et cum tenimentis suis et burgo de Calcmala et bandis et placitis et districtu et omni ouore ipsius castri. Omnia in integrum pro medietate vobis loco, exceptis antiquis possessionibus, que etiam tempore comitum per spetiales et proprios ministros monasterii tenebantur et custodiebantur ad usum fratrnm ibidem servientinm, et feudis libellariis 2), que similiter nomine tantum monasterii detinebantur, reservato etiam monasterio sancti Salvatoris iure ecclesiarum, quod in eis habet, in burgo quoque de Calemala redditus panis et vini, qui de agris et vineis solvitur, pensiones etiam monasterio nostro integre reservando. Omnes autem homines ipsius castri vobis vetrisque catbolicis successoribus contra homines omnes fidelitatem jurabunt; michi quoque abbati meisque catho-

<sup>1)</sup> Westerfe Hjöft nöch bern Concine Conservine ferti domineren spinosporum Connell Schlessel, Yman Tourissensieni, Hagusto Ontraine et Cenzeldie, prospirate accellusione Gregorie titule annel Caltuti, Roinnée cardinali et anonisieri, Salaskel titule nanten Francisi, Ariberto titule annetta Anasitieri et Jeliane titule annet Hervelli, ne es son in praesatie domineren diacostorum en estellusium Obeste sesset Gwerji al vielm europea, Wilshin sautes Meria in Portico, run entellusium Obeste sesset Gwerji al vielm europea, Wilshin sautes Meria in Portico, run et Desirate singen own destaties Indiaen Gregorie Conne, Wilshin destates Meria in Portico Connect Schlessel, prince Getzener, Philippe anni-late, Marfone proteorizatio, Oregerie Connect Schlessel, p. prince offenere, Philippe anni-late, Marfone proteorizatio, Oregerie Connect Schlessensen, il Brita Jeliane Schlessel, and Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schlessel, Schl

<sup>2)</sup> foodis et libellariis fet ber Abbrud bei Muratori,

licis successoribus fidelitatem facient, sic tamen, nt si quando ego vel successorum meorum quilibet preter tenorem ac cartula comprehensum castrum ipsum vobis vestrisque catholicis successoribus sancteve Romane ecclesio auferre tentaverimps vel castrum ipsum vel quamlibet partem eius cuiquam in feudum vel quolibet alio modo concesserimus vel concessum servaverimus et 1) requisiti infra tres menses non emendaverimus, a fidelitate abbatis sint soluti, et castrum ipsum in ius beati Petri et sancte Romane ecclesie devolvatur. Si vero, domine papa 2), vel successorum vestrorum quilibet designatum censum michi vel successorum meorum alicui vel monasterio soluere cessaveritis vel custodiam nostram vos vel custodes vestros eieceritis et infra tempus subscriptum non emendaveritis, tunc a fidelitate vestra vestrorumque successorum solvantur. Ad iudicium 8) autem, quod castrum ipsum monasterii sancti Salvatoris, iuris et proprietatis semper existat, ad vestimenta monachorum vos vestrique successores michi meisoue successoribus catholicis et monachis, qui pro tempore ibi fuerint, sex marcas puri argenti annis singulis in mense Madio pro pensione persolvetis. Hoc etiam duximus adnectendum, ut castrum ipsum per custodes proprios vestros vestrorumque successorum, assumptis secum duobus vel tribus custodibus meis meorumque successorum, semper tenestur, per quos et per alios homines ipsius castri et a vobis vestrisque catholicis successoribus, sicut quod iuris beati Petri existit, mouasterium ipsum cum bonis suis a pravorum hominum incursibus defendatur, nec ab eisdem frandulenter nec malitiose perturbetur. Et insum castrum in alicnius alterius dominio vel potestate nullo unquam in tempore transferatur, et omnes custodes vestri vel successorum vestrorum, qui ibi pro tempore fuerint, quod michi et monasterio in ipso castro reservatum est. michi meisque catholicis successoribus fideliter iurabunt conservare. Si vero supradictus census aliquo casu per tres annos solutus non fuerit et vos sive successores vestri ter requisiti et in quarto anno in integrum persolvi non feceritis, sive etiam enstodes monasterii nostri ab hominibus vestris de castro eiecti fuerint et infra tres menses, postquam tertio requisiti fueritis, superadiecto tempore ad iter faciendum et ad enstodiam monasterii oportune revocandam sine utriusque partis malitia sufficiente, restituta non fuerit, hec locationis cartula de cetero viribus careat. Si quando etiam Romanus pontifex qualibet ex causa castrum insum ad manus suas retinere noluerit, iusi monasterio nostro absone omni inpensarum recompensatione restituet, eo tamen tenore, ut quandoquanque idem Romanus pontifex vel successorum eius catholicus quilibet ad suas manus ipsum revocare volnerit, simili tenore absque omni contradictione et inpensarum restitutione ei restituetur. Onam scribendam rogavi Andream scriniarium sanctae Romane ecclesiae in mense et indictione suprascripta prima.

Signum † manus supradicti domini Eugenii summi et universalis pontificis et in sacratissima sede beati Petri apostoli pape tertii, conductoris buius apparagii (?) 4).

<sup>1)</sup> at febit und ift aus bem Abbrud bei Muratori eraant.

<sup>2)</sup> pape in meiner Abidrift; vos ideint nad pupa ju feblen.

<sup>3)</sup> in dlolum Murateri.

<sup>4)</sup> Das leste Bort ift bei Muratori ausgelaffen, in meiner Copie fiehl approgl.

- Cencius I) Fraiapanus egregius Romanorum consul. Johannes Fraiapanus, filius eius. Oddo Fraiapanus, strenuissimus Romanorum consul.
- Johannes Petri de Leone, Romanorum consul. Gratianus Obicionis. Obicio Leonis Petri de Leone. Petrus, frater eius.
- Stefanus de Tebaldo. Jacintus, domini pape dapiferorum magister. Stefanus infans, filius Stephani de Tebaldo. Oliverius Romani de Oliverio. — Vviscardus, domini pape minister. — Johannes
- Roncione. Berardus, frater eius.

  Petrus Scancio. Johannes de Biviano. Rogerius de Letulo. Guittone
- Petrus Scancio. Johannes de Biviano. Rogerius de Letulo. Guittone, domini pape supercocus.
- Petrus Ricius Uscerii. Donnellus Abbaimonti Uscerii. Robertus, marescalcus equorum alborum. Filippus de Gabiniano, Trasmundus, frater eius, domini pape scuderii.
  - Petrus Saraceni de Porticu. Cencius Covalima. Cencius Petri di Niccolao. Johannes de Ancilla Dei. Petrus Buccabella.
- Toderus Gregorii de Carello. Condulfus de Stefulo. Rusticus de Condulfo. Johannes de Condulfo. Litoldus, cognatus eius. Matheus de Cesario.
- Johannes de Conduilo. Litolouis, cognatus eius. Matheus de Cesario.
  Mele Johannis Gregorii de Todero. Gregorius, frater eius. Johannes Gregorii de Corello. Bonusfilius de Maridonna. Leo Johannis Dritta.
  Angelus Stefani Petri. Johannes de Pannano.
- Jonathas de Cazzulo. Leodizello Biterbensis. Romanus sancti Pauli. Johannes Crassus. Johannes Petri de Crescentio. — Benedictus Zenonis. Petrocius. Gregorins Coppa. Gregorins Johannis de Giorgio. Blasius Beneventanus. Cesavius de Taolozzo. Petrus de Cencio Aminadale.
- De Radicofano: Vviciardus. Salac, filius eius. Rolandinus, avunculus eius. Murus Mastinelli. Obicio Tigniosi, comes de Tintinnano. — Ardimannus Arnulfini. Rainerius de Castilione.
- De familia monasterii: Oddolinus. Monacellus Bonusfilius. Agustulus. —
  Girardinus, vicecomes de Civitella. Beccorinus de Coniano.

  Ego Andreas scriniarius sancte Romane ecclesie et sacri Lateranensis
  palatii complevi et absolvi.

1) Die folgendem Jeugen find im ber Urfunde in beri Spalten gefcheieben, jebe in judif Abfahen. Gie find hier in ber Reihenfolge nach ben Abfahen abgebruckt; Die Terenung burch die Spalten

the pass feet at her Angemology and ben Adopted adopted to; her Accounting build be Shatter iff burth einem Steich angegeben.

## Register

aur

# Befdicte der dentiden Raiferzeit.

ROI

Bithelm v. Giefebrecht.

Bierter Banb.

## Megister.

Machen, Rrönungeftabt, 12, 22, 3 73, 96, 99, 102, 171, 194, 214, Malft, Burg in Flanbern, 31. Abaelarb, frangofifcher Lebrer, 316, 319,

Abbiate graffo, Ort in ber Combar-

bei. 127 Abobriten 49, 70, 99, 178, 300-303, 306

Mccon, Stabt und Dafen in Rafaftina, 235, 287, 288, 289, 290, 293. Mcerenga, Gtabt in Apulien, 142.

Mequi, Bisthum ber Combarbei, 76. Bifcof Majo. Abalbero, Erzbischof von Bremen, 49, 56, 57, 58, 65, 88, 183, 212, 213, 299, 303, 304.

174, 181, 182, 183, 192, 198, 194. Abalbert II., Bildof von Balel, 90,

Abalbert, Bifchof von Bommern, 165. 166, 302 Abalbert, Gobn Martgraf Lintpolbs

147.

III. von Defterreich, 97 Abalbert, Gobn Pfalggraf Friebrichs

bon Commerichenburg, 213 Mbalbert, Graf von Calm, 189 Mbalbert, vornehmer Sachfe, 127. Mbam, Abt von Cbrach, 109, 257

Abela, Tochter Dietbolbs von Bob-burg, Bemahlin Friebrichs von Stanfen, 217.

Abelbeib, Gemablin Cobeflams von Bobmen, 97. Abmunt, Rlofter in Steiermart, 232, 265.

Abolf, Graf bon Berg, 182. Giefebredt, Rafferzeit, IV.

Abolf, Graf von Hovele, 347, 348. Abolf I., Graf von Holftein, 20. Abolf II., Graf von Holftein, 97, 178, 180, 297, 298, 299, 301, 5

Abrampttium, Stabt in Rleinaffen, 281.

Abrianopel 271, 272. Megibientlofter. Siebe Brannichmeig.

Megppten 2 Melberg (Segeberg) 99. Agnes, Tochter Raifer Beinrichs IV

Gemablin bes Martgrafen Lintbolb III. von Defterreich, 4, 209 Manes, Tochter bes Martgrafen Lint-

polb III. von Defterreich, Balbichmefter R. Ronrabs III., Gemablin Ber-gog Blabiflams bon Bolen 203, 204, 329

Agnes, Richte Ergbifchof Abalberts L von Maing, Gemablin 5. Friebrichs II. von Schwaben, 51, 255.

S. Manefe. G. Rom. Mbrensboet. Giebe Darguner Lanb. Mimerich, romifder Rangler unter ben Bapften Calirt II. und honorine II.,

52, 55, 63, 155. A tlantar, Emir von Aleppo, 241 MIba, Bistbum ber Combarbei, 81, 120. Bildof Robalb.

Albero bon Montrenil, Brimicerins von Met, 66—69; Eribiidof von Erier, 73, 74, 75, 110, 138, 147, 170, 171, 173, 175, 182, 183, 190, 191, 192, 194, 251, 312, 313, 314, 315,

Mibano, Stabt und Biethum in ber römifden Campagna, 72, 133. Carbinalbifchof Matthaens. Albero I., Bifchof von Lüttich, 46, Albero II., Bifchof von Lüttich, 111,

181, 194 Mibert, Raplan R. Ronrabs III., fpater Bifchof von Meiffen, 202, 349, 355,

Albert, Cobn Bergog Ronrabs bon Babringen, 35

Albert, Graf von Lowenflein, 93 94. Ratbilbifden Bausguts, 42 (Bergl. 89.) MIbert, lombarbifcher Grofer, &

Albrecht ber Bar. Giebe Albrecht

pon Ballenftebt.

Albrecht bon Ballenftebt. Darf. ibredt bon Ballen neb, Mariengraf in ber Offmart nub Laufte, 15, 19, 37; im Rampf gegen bie Bohmen gefangen 20; Rampte in ten Marten 38, bie Mart with ibm abgefprod 40, 64; er uimmt an ber Romfahrt 40, 64; er nimmt an ber Monflacht echtera Ebeil 75, 592; erhölt ber Korbmatt 80, 582; nimmt am Wältzburger Zage vom 1186 Tebei 1172; erwirft Bildod Otte von Kamberg rechten Tribut und dem Magbeturger Raufteuten wichtige Brivdigten 113, 15mpt augen der Korbmen und Fodert die Wilfren 113, 150, 162, 163, 165, 167; Sachien 170; bulbigt Ronig Konrab 174; erbalt bas Bergogthum Sachien 177; lampft gegen bie lachfifden Gro-Ben 178, 179, 180; muß Cachien ver-laffen 181-184, 186, 187; erhalt bie Biter bes Weimar-Orlamunbifden , 194; unterhanbelt mit ben fachfichen Wilrften 195; erbalt feine fruberen Befibungen jurud 196, 211; übernimmt bie Bogtei über bas Stift ju Berichom 213, 214; fucht ben Frieben mit Bolen ju sermitten 230; gerath mit heinrich bem Lowen aber bie Bethgungen Graf Bernhard von Blöble in Erteit 280; muß ben Rampf gegen bie Wenben aufgeben 297; betheiligt fich an ber Rrengfabrt gegen bie Wenben 301, 303; erbt Branbenburg 308; neunt fich Marigraf von Branbenburg 166, 308; beichutt bie bergestellten Bisthumer Babelberg unb Branbenburg 308 - 310;

bas Bebiet Albrechts bes Baren 310, 3t1; Albrecht auf bem Reichstag gu granffurt (1149) 229, ju Burgburg (1151) 353; er tomut mit König Koncab und Sachischen Fürften zu Altenburg zusammen 355; fampft gegen heinrich ben Löwen 362, 363.

Albwin, Begleiter Ottos bon Bamberg auf feiner greiten Miffionereife, 162 Albenburg in Bagrien. Giebe DI. benburg.

Mleppo, Stabt in Sprien, 236, 240, 241, 242, 243, 285, 289.

Aleffanbria am Tanaro. Giebe Gamnnbio. Mleganber I, Bifchof bon Buttid 31.

Cicilien, 122, 156; betommt Capua 156; firbt bor bem Bater 343. Mifons Jorban, Gobn Graf Rai-

munbe bon S. Giffes, 235, 263, 289, MImeria, Stabt in Spanien, 370

(Anm.). Mlolf, Abt bon gulba. 313 Mip Arelan, Cohn Gultan Rahmube bon Moini, 241.

Mitborf, Ctammgut ber Beifen, 74.

Mitenburg, Raiferpfals in ber thurin-gifden Dari, 230, 355. Mitmart. Siebe Rorbmart.

Migen in Rheinfranten 233.

262, 278, 281, 283 Am atfi. Stadt in Campanien, 121, 122, 139, 238.

Am bras, Burg bei Innsbrud, 92. Amelia, Stabt im Bergogthum Choleto. Amiba in Diabetr 240

Anagni, Stabt im Rirdenftaate, 133. 342

342.
342.
342.
343.
341.
34 na flet II., Gegenhapft; bas Schisma
54-63; Analitet Wahl 55; Rampf gegen Innecen II. 56; Anftengungen
um König Letbar nub bie beutichen
Bischofe au gewinnen 57, 58; Wailand auf leiner Seite 30; Berbindung mit Roger und Gemabrung toniglider Rechte und bebeutenber Augeftanb. niffe an benfelben 62; Entfebung Ror-berte und feiner Anbanger burch ibn berts und zeinet undanger durch ihn S. des Geneil dem Keims derhöglicher über ihn dem Bann 71; er unterhan-beit mit Soher 28, 28; 984 and Be-nus treten gegen ihn auf 116; die Spuede ben Big hrich aermals ben Bann gegen ihn aus 119; Anhong Analies in Bietrob 123; in Bene-ben 134; die Mönde von Monte Cal-fina deken u ihn 134. Desenverkeit fino fteben ju ihm 138; Benebent tritt auf bie Ceite Raifer Bothare unb Bapft Innorenge 142; folieft fich wieber Anaffet an 152; fein Cob

153,

Anar, Begir bes Gultane bon Damas-

cus, 242, 291, 292. Ancona, Stabt unb Rarf in 3ta-lien, 78, 129. Marfgrafen Bernet, Ariebrid.

Anbreas Bifchof von Utrecht, 95, 173. G. Anbrea s. Giebe Roin

Anhalt, Stammburg ber Grafen bon Ballenftebt, 187. Anfelm V., Ergbifchof von Mailanb, 32, 119.

Mnfelm, Bifchof von Savelberg, 47, 106, 112, 124, 166, 213; papflicher Legat beim Rrenginge gegen bie Ben-ben 260, 801; 306, 306, 309, 310, 332.

Anfelm, Carbinallegat, 61. Anfelm, Marigraf von Bosco, 41.

#ntio dia, lateinifdet fürftenthum im Drient, 210, 234, 235, 235, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 276, 282, 284, 287, 289, 337.

Mpulien, Bergogthum, 116, 117, 128, 130, 131, 8, -139 Bilbeim, Roger, Rainulf.

Aquifeja, Stabt und Batriardat in Stalien, 125, 148, 216, 295, 328, Manine, Stabt in Campanien, 146.

Bergoge: Bilbelm, Beinrich Blantagenet. Aragon, Ronigreich, 219.

Arbater an ber Donau unterbalb Ling 261 Areggo, Stabt in Sufcien, 147.

Arneburg, Stabt in ber Rorbmart, 310.

Arnolb I., Erzbifchof von Roln, 170 171, 173, 182, 312, 314, 315, 341

87.0 61. Erzbijchof bon Köln, bor Kanzier Konrade III., 173, 198, 287, 295, 829, 332, 333, 343—345; wird Erzbijchof bon 349, 350; 351, 353, 354, 357, 177,

Arnolb II. Bifcof von Speier, 1 Arnolb bon Bredeig 319-326, 330. 341. Arnulf, Bifcof bon Lifteur, papftlicher

Legat beim zweiten Rreugzug, 267. Arnulf, Graf bon Arichett, 26 Arriano, Burg in Unteritalien, 154. Arfcott, Burg in Blanbern, Mecalon, Stabt in Sprien, 382.

A &coli, Stabt in Unteritalien, Git eines Biethums, 331,

Mit, Ctabt unb Bietbum in ber Combarbei, 78, 81, 199. A fturien. Probing bee Ronigreiche Ca-

ftilien, 263. Atrani, Stabt in Campanien bei

Amalfi, 121, Mttalia, Safenftabt in Rlein-Affen, 283,

Mugebnrg, Stadt und Biethum, 76, 77, 89, 176, 177, 184. Bifchofe Dermann, Balter.

A pellino, Stabt in Unter-Italien, 62,

Abentin. Giebe Rom. Arpoele bei Thielt in Rlanbern,

Shiadt 31. Mago, Bifchof bon Acqui. 76.

Babenberger, Einfluß bes Geschlechts auf R. Rentab III., 181, 188, 207, 215, 218, 221, 228, 229.

Bagbab, Sultanat, 241. Baiern bulbigt Ronig Lothar 16

fommt an Beinrich ben Stolgen 22, 23; innere Unruben 28, 40, 43, 74, 75, 91, 92, 93; ber Babenberger Leopolb jum herzog eingefeht und in gang Baiern anerfannt 181, 184; Biberftanb unter Belf 188, 189, 190, 192; nach Leopolbs Tobe wird Baiern nicht verlieben 194; Beinrich 3a-fomirgott wird mit Baiern belehnt 107; Febbe in Baiern 218, 219, 220, 229, 257; Beinrich ber Lowe erbebt Amfprüche auf Baiern 260, 348, 352; neuer Auffiand 350, 351. Perzoge Deinrich ber Schwarze, Printich ber Stolge, Leopold von Deftreich, Prinrich Jafomirgett von Deftreich.

Balbuin L. Ronig bon Berufalett,

255, 257, 241.

Salbuin II., König bon Jerufalem, 256, 257, 241.

Salbuin III., König bon Jerufalem, 244, 290, 292, 387, 382.

Samberg, Sabt nnb Stethum, 25, 27, 36, 39, 103, 108, 113, 160, 185, 188, 211, 281, 381, 382, 390, 380.

Rechetegr 102, 174, 259, 88469fc. Dito L. Egilbert, Eberbarb IL

Barbemif bei Bineburg. Lothars, bann ber Welfen, 99, 108, 178.

8 ari, Saubtflabt von Apulien, 22, 116, 131, 135, 136, 137, 111, 143, 152, 154, 156. Barin, Grengiefte ber Grafichaft Tri-polis in Sprien, 242. Barletta, Stadt in Apulien, 131.

Bafel, Ctabt unb Bisthum, 36, 89, 33 \*

359. Bifchofe Bertholb I., (Beinrich), Abalbert II., Ortlieb. Bafiline Cherus, Gefanbter Raifer Emanuele, 268.

St. Baffano. Burg in ber Combarbei,

Bathpffns, Fluß bei Conftantinopel,

Banben, Burg in ber Laufit, 111. Bela II., Ronig bon Ungarn, 96, 97, 105, 106, 204.

Bela, Dheim Ronia Geifas von Ungarn, 231. Beldamp, Rlofter in Oberfothrin-

gen. 67. Belgrab an ber Dongn 270

Benebictbeuern, Rlofter in Baiern,

Benebictiner, Berbreitung nach Bommern, 302. Benebent, Stabt und Erzbisthum, 53, 62, 83, 134, 135, 142, 143, 152, 153, 156, 157. Erzbifchof Roffemannus,

Gregor.

Berengar Raimund, Graf bon Barcetona, 219. Berengar, Graf bon Sulgbach, 3.

Berengar bon Quenftebt, fachi-Bergen, Rlofter. G. Dagbeburg.

Bernburg, Burg ber Ballenftebter, 179. Bernhard, Sofbeamter bes Gegen-papfis Anaflet II., 135.

Bernharb, Graf bom Blogte, 179, 180, 181, 183, 280, 363.
Bernharb, Graf bon Lavantibal, 257,

279, 282,

Bernharb ber Beilige, Abt bon Clairbaur, auf Geite Bapft 3uno-cengs II. 60, 64, 65, 81; Schreiben an Ronig Deinrich bon England 81, auf bem Bamberger Tage 103 befampft Ronig Roger 115-12 Bernhard begleitet Raifer Lothar auf feinem Beerguge gegen Roger 132, 143; fucht ben Rampf gwifden Bergog Rainnif und Ronig Roger gu binbern 52; fucht R. Roger für bie firchliche Einbeit ju gewinnen und beidmichtigt bie Bierleoni 153, 154; mit Roger berfobnt 200; Auffaffung ber papfili-den Gewalt im Briefe an & Ronrab 1; Brief an bie Carbinale fiber bie Babl Bapft Gugens III. 224, er befürmortet ben Templerorben feine Rreuspredigt 246-256; Bernhard auf ber Berfammlung ju Cha-lone 258; ju Frankfurt 259; bie Oberleitung bes Kreuzjuges wird ibm

nicht übergeben 266; Bernharb in

Trier beim Ginguge bee Bapftes 313; fein Auftreten gegen Bifchof Gilbert be la Borree 316, 317, 318; Streit mit Abgelarb unb, Arnolb von Brescia Chreiben an R. Ronrab im 3ntereffe R. Rogers 337, 338; bie Bubjuges ibm übertragen 339-341; Scheitern bes Rreugings 345; Bernbarbs Weltanficht 319, 366-368, 371; fein Tob 382

Bernharb, Abt bon St. Anaftafto, Berno, faufenicher Minifteriale, 109,

Bertba, Grafin von Gulgbach, 202, 210, 211, 215; vermablt mit Raifer Ema-nuel bon Conftantinopel 216, 217,

3, 282; ale Raiferin Grene genannt flebt mit Ronrab III. in Briefmechfel 335, 336

Bertha, Schwester heinrichs von Groitfch, 38 (Anm.). Bertholb I., Bifcof von Bafel, t8, 36, Bertholb IV., Cobn Bergoge Ronrat, Bergog bon Babringen und Burgnub,

359. Bertholb. Cobn Dielbofbe bon Bob. burg, Martgraf auf bem Rorbgau, 217,

Bertholb bon Achem, fächfifcher Berr, 20. Bertram, Graf bon Tripolis, 234. Bertulf von Unbeche 12

Berntus, Stabt in Sprien, 235. Befançon, Ergbiethum in Burgunb, 36. Billinger 13, 16, 99, 108. Bingen, Rupertustiofter 31

Blantenburg am Dars 39. St. Blafien, Rlofter im Schwarg. walbe, 18

Bo bbio, Biethum in ber Combarbei, 81. Bobmen. Innere Birren, 18, 19; ungludlicher Felbgug R. Lothare gegen Bohmen 19, 20, 36, 37; Sobeflam mit Bohmen belehnt 21; Einfall in Bolen 104; freunbichaftliches Berbaltnif R. Ronrabs III. ju Cobeflam Thronftreitigfeit nach Cobeffame Tobe 204, 205; Bug Konrabs III. nach Brag 206. Ortjoge Blabiflaw I., Sobeflaw I., Blabiflaw II.

Boleflam III., Bolenbergog, 96; fallt in Ungarn ein 97, 104; ber Bohmen. bergog berbeert fein ganb, Boleflam begabit Eribut an ben Raifer und erhalt Bommern und Rugen bon ibm ale Leben 105, 165; er verfohnt fich mit Regifter. 517

bem Böhmenbergog 106; mirb bom Raifer feierlich in Dagbeburg empfangen 107; Ophostion in Bommern ge-gen ibn 159, 160; er giebt gegen Bommern, verfohnt sich aber bald mit bem Bommernbergeg 163; Otto von Bamberg bei ibm in Gnefen 165;

Boleflam IV., Gobn Bergog Boleflams III., im Streit mit feinem 9 ber Blabiflam und Ronrab III. 230; wirb Großherzeg bon Bolen 230; ber Rreugug gegen bie beibnifchen Breugen 301; verlobt feine Schwefter Jubith einem Cohne Albrechts bes

Baren 303 Bologna, Stabt und Biethum in ber Romagna, 80, 128, 148, 319.

Bomeneburg (Bonneburg in Deffen), Reichopfalg, 212. Bona, Stabt an ber norbafritanifden

Rifte, 268

Bopparb am Rhein 349 Boris, Salbbruber Ronig Stephane II. von Ungarn, Bratenbent auf bas un-garifde Reich, 96, 97, 106, 215, 218, 269, 270, 271, 274. Bouiffon, Burg in Lothringen, 124. Bourges, Reichstag R. Ludwigs VII.

Bobneburg. Giebe Bomeneburg. Brabant 238.

Branbenburg, Stadt und Biethum, 166, 167; bie Stadt fommt an Al-brecht ben Baren 308, 309, 310. Bor-fladt Barbuin 308, Bifcoje Bartbert, Bubolf, Bigger, Bilmar. herr bon Branbenburg Bribiflam (Beinrich). Martgraf Mibrecht ber Bar.

Branbig, Stabt an ber Donau unterhath Belgrab, 270, 271 Braunichmeig, Burg und Stabt R.

Lothare, bann ber Welfen, 100, 108, 149, 207, 355, Megibientiofter 108. Breitenwang, Dorf in Tirol, 148

Bremen, Stadt und Erzbieihum, 49, 88, 108, 178, 186, 212, 213, 214, 304, 305, 307. Erzbiichofe Abalbere, Dartwich L.

Breecia, Stabt und Biethum in ber 20mbarbei, 42. 78, 89, 319, 320, 321, 323, 324. Brinbifi, Stabt in Apulien, 143. Briren, Bisthum, 7, 78. Bifcofe

Sugo, Reimbert. Brugge, Cauptftabt bon Flanbern, 30. Brunato, Bisthum inber Combarbei, 81.

Bruno II., Ergbifchof von Roln, gnbor Bropft von Coblens, 66, 72, 75, 87, 96, 102, 103, 113, 136,

Brune, Bifchof ben Strafburg, 36, 69, Bucco, Bifchof von Borme. Burdarb II.

Bulgarei 271, Burdarb II. (Bucce), Bifchof von Borme, 171, 182, 189, 260, 329.

Burdarb bon Loccum, Baiall Graf hermanne bon Bingenburg, 2 Burgund, Ronigreich, 27, 28, 219, 220. Bergoge Ronrab bon Babringen,

Bertholb bon Babringen. Grafen bon Dochburgund Bilbelm, Rainalb. Bugoe, Dorf im Bloner Gee im Bolfteinischen, 307.

Cabes, Stabt an ber norbafritanifchen Rufte, 268.

Caefarea in Balaftina 290 Cajano bei Auceccio im Mrnothal 132 Galabrien 106, 136, 138, 200, 296. Calcinaja füböftlich von Bifa 81. Calipt II., Bapft, 25, 27, 49, 52, 54,

236. Galm, Burg in Franten, 93

Cambray, Bisthum, 12. 65. Bifchof Campagna von Rom 53, 133, 147,

223, 226, 372 Campanien 117, 128, 139, 145, 152, 154, 155, 210.

Cannae, Stabt in Apulien, 131 Capitanata, Proving Unter-Staliens,

6apua, Stabt und Fürftenthum, 53, 62, 133, 134, 143, 152, 153, 156, fürften 3orban, Robert 11., Roger, Alphone. Ergbifchof Beter, Cafal Maggiore, Burg in Ober-

St. Gasciano am Montone 12 Saftel Bagano, Burg in Apulien,

Caftilien, Ronigreich, 370 (Anm.). Cafaurifdes Riofter an ber Bescara in Unteritalien 130 Ceccano, Ctabt in ber Campagna, 52

Cencius Frangipane 84, (Mum.), 325. Genefelli bei Daffa am Bo 148. Ceperane, Burg an ber Gubgrenze bes

Rirdenflaate, 223, 342. Gebbalonia 27 Chalcebon am Bosporus 278.

Chalone in Granfreid, Berfammlung 258.

Chartres in Franfreich 61, 838. Chorobacchi in ber Rabe von Con-ftantinopel 272.

Chriftian, Graf bon Rotenburg, 113. Eilicien 210, 243.

Gircue marimus. Giebe Rom. Eiftereienfer, Berbreitung bes Drbens in Dentichland, 45, 107, 265, 365.

Cibita Caftellana, Statt im Rirdenftagt, 22

Civita becchia. Bafen bes Rirchenftaats, 83 Giftercienferflofter

Glairbaur, Giftercienfertie Frantreid, 22, 250, 317, 2 Giebe Bernharb ber Deitige. 50, 317, 318, 383, Ciementia, Tochter Bergogs Ronrabs von Bibringen, Gemablin Beinrich bes Litmen, 220.

Clermont, Concil Bapft Innocenze II., 61, 71,

Cluny, Riofter, 54, 60, 160, 321. Abt Beter. Cobleng am Rhein 171, 172, 191,

192, 350, 361 Codem, Reicheburg an ber Dofel, 209, 349.

Coleftin II., Bapft (Guibe von Caftello),

Collemeggo, Ort im Marferlanbe, 133 Conftantia, Tochter Bebemunds II. bon Antiochia, Bemahin Raimunds bon Antiochia, 236, 242, 243.
Conftantinopel, Dauptftabt bes grie-

difden Raiferreichs, 166 210, 215, 216, 2 081 982 294, 2 Borftabt Bera 273. Philopation,

faiferlicher Balaft, 273 Corboba, Sauptfladt ber Araber in Spanien, 870 (Unm.).

Coreggio Berbe, Ort am Bo, Corneto, Stabt im romifchen Tufcien,

Corfi, romifdes Abelsgefclecht, 56, 78, Corfica 80, 81.

Erema, 6 Stabt in ber Combarbei, 79. Eremona, Stabt nnb Bisthum in ber

20mbarbei, 42, 78, 79, 81, 121, 124, 127, 128, 141, 519, 823. Spnobe Eugens III. 318. Greecentius, romifder Carbinal. 134, 135.

Gruce, menbifder Gurft, 178 Cuagling (Bogereborf), Ort in Bagrien, 298.

Dachau, Burg in Baiern, 208. Danemart. Thronwirren 65 Bug & Lothare gegen bie Danen 70

Rortfebung bes inneren Rriegs. Dagnne wirb bon Lothar belehnt 9 8; Enbe bes inneren Rriegs 104, 106; enger Anfchluß Danemarte an Deutschland 203, 204; Theilnahme ber Danen an ber Kreugfahrt gegen bie Benben 299, 300; neue Ehronfreitig-feiten 300, 308, 804, 353, 354, 372. Ronige Riele, Magnus, Erich Emunb, Erich Lamm, Gven (Grich Emnnbs

Cobn), Rnub (Magnus Cobn). Dalfinus, Cobn bes Martgrafen Ballavicini, 121

Dalmatien 130 Da mastus, Stadt und Sultanat in Sprien, 236, 240, 241, 242, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 383.

Dauemirt 7 ganb, bie Begenb um Dargnnet Abrensboet im Dolfteinifchen, 2 Dartmouth, hafen in England, 268. Daugenborf an ber Donau in Coma.

ben 74 Deggingen im Ries, Riofter 335.

Demetrins, griechifder Gefanbter an Demetrius Macrembolites, griedifder Gefanbter an Ronrab III.,

269 Demmin, wenbifche Burg, 161, 162,

St. Denis, Rlofter bei Baris, 261,

Deutides Reid. Lothars Babl unter bem Einfluß bes Erzhischofs von Mainz und papftlicher Legaten 6-42; Be-flätigung ber Wahl burch ben Bapft 12; Rämpfe Lothars mit ben Staufern und enger Anichluß beffelben an bie Beifen 16-109; bie Babl Ronrabs bon Staufen jum Gegentoniae 28; bie Rirche ergreift Bartei gegen bie Staufer 29-32; zeitweife Eheilung ber Bsagraficaft am Rhein und ber Martaraficaft Meiffen (Lanbgraficaft Martigranipagi areijen transportung Thirtingen) 37, 38, 39, 173; Bothars enges Berhältnif jum Bapfthum und ber Kirche 44, 45; Festbatten am Bormier Bertrage 45, 46, 65, 84, 85; Lothar fucht bie Dacht bes Reichs im Rorben und Often berguftellen unb bie alten Diffionsfprengel bon Dagbeburg unb Bremen ju erneuern 48 8; Beranberungen in ber lonig. lichen Ranglei (fpater wieber abgeftell! 50, 51, 87, 146, 173; ber Papft nimmt bie Ertheilung ber faiferlichen Gewalt in Anfpruch 53, 87; Lothars Bug nach Rom jur Raiferfronung unb Befeitigung bes Schisma 78-91 Bapft ilbergiebt Lotbar bas Datbilbifche Bauegut 84 - 87; allgemeiner Reichsfriebe 103, 104; Lothare gweiter Bug nach Statien, unt bas RormannenRegifter.

reich ju gerftoren 123-146; Streitigfeiten mit bem Bapft megen DR. Gaffino und bes Bergogthums Abulien 142; Musbreitung ber beutiden Dacht im Rorben und Often unb Derftellung bon Rirchen im Wenben-fanbe 158-167; Erbebung ber welftichen Dacht unter Lothar 167, 168, Die Bahl Ronrabs III. unter bem Cinflusse Roms 169 - 171; bie Welfen im Kampfe mit ben Staufern 177- 195, 206-208, 328-334, 352-355; enger Anschluß Konrabs an bas Daus ber Babenberger 181, 188, 207, 215, 218, 221, 222, 229; Berbindungen 218, 221, 222, 223; Streitungen Rentads III, mit bem Hofe in Gon-fjantinopel 201, 202, 210, 215, 294, 334 - 337, 340; Herritung ber bent dem Berbälfniffe unb finfenbe Macht nach außen 220 - 222, 232, 233; Wirfung ber nenen Rremprebigt in Deutich-lanb 250-258, 264; Erhebung bes Gobnes Konrabe jum Ronig und Aufrichtung eines allgemeinen Canbfriebens 259; ein beutiches Rreugbeer im Driem 270-293; ber Rreuging gegen bie Benben und feine Folgen für Bermaniftrung und Chriftianifirung ber menbifden Rarten 297-311: Branbenburg an Albrecht ben Baren (Mart Branbenburg) 308; ber Bapft refibirt in Deutschland 312-314; Berbanb-lungen Konrabs III. mit bem Bapft megen ber Rafferfronung und bee Ruge gegen Roger 341 - 351; bas Eingreifen bes Babfithums in bie Berhaltniffe bes beutichen Reiche 356, 357, 374 -Emportommen ber Minifterialen, 264, 376; Rübrigfeit ber beutden Burger und Bauern 376, 377; Colonien im Often 377, 378; Regungen beuticher Boefte 378, 379; Friebrich von Staufen jum König gewählt, um ben Streit ber Ctaufen und Belfen beigulegen, ohne Ginfluß bes Bapftes 379-383. Raifer Lothar. Ronige 379-383. Raifer Lothar. Ronige Rontab III., Deinrich, Friedrich L. Diabetr am Ligris 240.

Dietholb I. von Bobburg, Marfaraf

auf bem Berbgau, 16, 23 (Anm.), 28, 32 100, 193, 217. Dietbolb, Sitefter Sobn Markgraf Dietbolbs I. ven Bobburg, 23 (Anm.),

Dietholb II., Martaraf auf bem Rorbgan, jungfter Coon Martgraf Diet-bolbe I. von Bobburg, 217. Dietmin, Carbingfbifcof und papfilider

Legat, 102, 170, 189, 190, 198, 195, 201, 255, 266, 295, 337.

Dijon in Franfreich 260. Ditbmarfen 212, 303 Dobin, wenbifche Wefte, 298, 299, 300. Donanftauf, Burg bei Regenebnrg, 92. Donaumörth 33 Dorplaeum, Stabt in Rleinaften, 278. Dichefixas (Mefopotamien) 240. Dnieburg am Rhein 33 Duras (Duras) bei Blittich 31. 73. Durallo, Stabt in Epirus, 295.

519

Eberbarb II., Bildof von Bamberg,

Ebrad, Ciftercienferflofter in Offranten, 109, 216, 217. Edebarb, Brobft von Eimbed, Rotar

Raifer Lothare, 50 (Anm.). Ebeffa, Statt am Euphrat und Sis eines lateinischen fürftenthums, 234, 235, 236, 242, 244, 245, 246, 270, 288, 289, 383.

Egilbert, Bifchof von Bamberg, 188. Eichftebt, bifcoffice Stabt in Bat-Gilita, Gemablin bes Grafen Otto von

Ballenftebt, Mutter Albrechts bes Baren, 8, 39, 179, 181, 195. bert, Bifchof von Manfter, 45, 61, Etbert.

64, 72, Etbert von Braunfdmeig. Mart. graf 13, 25, 95

El Arifd, Grenaftabt von Sprien unb Aegopten, 210 Giben, Bollftatte an ber Gibe, 113 Eleonore, Gemablin Ronig Lubwige VII.

bon Franfreid, 248, 250, 261, 281, 289, 296, 336, Elife, Tochter König Balbuins II. bon Berufalein, Gemablin Bobemunbs II.

von Antiochia, 236, 241, 242. Elfaß 21, 33, 68, 94, 181, 187. Elten, Riofter bei Rymmegen, 33

Embrifo, Bifchof von Bargburg, 29, Emeffa, Stabt in Sprien, 240, 243, Emmebarb, Bifcof von Mellenburg,

Engel bert, Bergog von Rarmben, 16,

Engelber t, Gobn bes Bergogs Engelbert von Rarnthen, Marigraf von Iftrien unb Tuerien, 108, 118, 122, 131, 146. Engeleburg. Siebe Rom. England 78, 203, 238, 254, 263, 316, 371. Ronige Deinrich I., Stepban.

Ennabeuren, Befitung bes Rioftere Bwifalten in Somaben, 34. Con, fcmarmerifcher Lehrer in ber Bre-

tagne, 314 Ephefus, Ctabt in Rleinafien, 281, 282.

Epternach unweit Erier 66, 214. Erfurt in Thuringen 174, 355.

Erich Ciegob, Ronig bon Danemart,

Crich Emunb, Ronig von Danemart, 70, 97, 98, 105, 203.
Crich Lamm, Konig von Danemart, 203, 204, 213, 300.

Ernft, Graf von Gleichen, 113, Efferen, Stabt in Rleinafien, 281 Etampes, Ronigeburg in Franfreich,

Etheler, vornehmer Dithmarfe, 308,

Etico, Magbeburger Archibiacon, 59. Eugen III., Bapft, wirb gemabit 224

verläßt Rom 225, 226; veranlaßt ben zweiten Rreugug 247-249, 250, 256, 266, 267; willigt in ben Rreuging ge-gen bie Wenben 260; verweilt in Franfreid unb Deutidlaub 311-318 Rudfebr nach Stalien 318, 319; fein Berhaltniß ju Arnold von Breecia 322-324; befriegt Rom mit Unter-flutung R. Rogere 324, 325; forbert Beiftant von Sonrab III. 330, 331; fchint eine Berbindung Frankreiche und Sieiltiens gegen Conftantinopel zu be-günstigen 336, 337; Abneigung gegen eine neue Kreufabrt 338—340; lange Berhandlungen mit K. Konrad 340— 351; Friebe mit bem romifden Cenat und Rudfehr nach Rom 341; verläßt und Midftebr nach Nem 341; vertagi Nem abermale 342; Berbanklungen mit K. Weger 342, 343; Berbänklungen mit K. Weger 342, 343; Berbänkhaup mit K. Weger 342, 343; Berbänkhaup mit K. Weger 343; 354; 354; Lighte Gelanbischaft Konrade III. an den Bapt 367, 383; Auffortung Cugnet an die deutsche Artiken zur Unter-Allung der Komelhert Konrade III. 368

flühung ber Romfahrt Ronrabs III. 358. Entin in Solftein 298, 299.

Ralbera in Bolftein (Reumunfter), Muguftinerflofter. Giebe Deumunfter. Fallenftein, Burg norböftlich bon Regensburg, 35, 41. Fano, Stabt in ber Mart Ancona, 129.

Farfa, Abtei in ber Gabina, 81, 147, 225.

Ratimiben, muhamebanifche Dynaftie in Megupten, 293,

St. Belice, Berg bei Benevent, 134. Beltre, Bijchofefit in ber Mart Berona. 199.

Rerentine, Stabt in ber Campagna. 342, 343, Fermo, Ctabt in ber Mart Ancona.

129.

errara, Ctabt in ber Romagna, 120. Flanbern, Martgraficaft, 30, 31, 377. Martgrafen Rarl, Bilbelm Elito,

Theoberich bon Etfaß. Blanbrifche Rrentfabrer bor Liffabon 263. Blanbrifche Goloniften in Giebenburgen 371.

G. Flavianne, Ort bei Biterbe, 81. Kloch berg bei Bopfingen im Ries 333. florentius, Graf von Solland, 95. Floreng, Stabt in Eufcien, 131, 227, 228.

Fontana procea, Ort im Gebiete bon Reggio, 128 Kormbad, Burg eines bairifchen Gra-

fengeichlechte, 17 (Mum.).

Forum imperatoris, Ort in ber Gegenb von Biterbo, 132 (Anm.). Frangipani, romifdes Abelsgefchecht, 52, 54, 83, 81, 88, 153, 223, 224, 388. Ciche Leo, Ceneins, Obbo

Frangipane. Franten. Giebe Offranten unb Rheinfranfen.

Franklurt, Königsstat am Main, 188, 233, 251, 259, 327. Neichstage 195, 259, 260, 323. Franklurer Ausgleich 195, 196, 197, 206, 208. Wahl Kriedrichs I. jum beutichen Kö-nige 389.

Frantreich tritt auf bie Seite Bapft Innocenge IL 60-62; befonbere Be-theiligung an ber Befihnahme bes getyeligung an ber Beltsphapme bes ge-lebten Lanbes 238—240; Theilnahme am zweiten Kreuzug 268, 274—278, 280—283, 290, 295; Eugen III. in Kraufteig III. 312, 314—318; neue Kreuzugspiane 335—310. Machtminberung burch bie Trennung ber Ebe Lubwigs VII. mit Efeonore 371. Könige Lubwig VI., Lubwig VII. Fratta an ber Rufte Campaniens 122 Grebelelob bei Gottingen, Rlofter,

Freiburg im Breisgan, Statt ber

Babringer, 359. Freifing, Stabt unb Biethum, 89, 184. Bifchel Otto.

Griebrich bon Ctanfen (Rothbart), Cobn Bergog Friebricht II. bon Comaben und ber welfischen Bubith, aberfällt im Bunbe mit feinem Obeim Belf bie Befthungen Ronrabe III. in Schwaben und beunrubigt Baiern 207; bermablt fich mit Abela von Bobburg 217; ftebt in ber baierichen Rebbe auf Seiten ber Babenberger 219; feine Febbe mit Dergog Ronrab von Babringen 220, 233; übernimmt icon bei Lebzeiten feines Batere bas ichmabifche Bergogthum (Friebrich III ) 255; Theitnabme am zweiten Kreuzjug 253, 272, 287, 295; verweigert ber Emporung Belie feinen Beiftanb 328, 329; auf ben Reichstagen ju Frantfurt (1149) und Speier (1150) 329, 338; erwirft feinem Obeim Belf Bergeibung 334; wirb mit bem Carbinallegaten Octavian befannt 357 bei Ronig Ronrab III. im Anfange bes 3abre 1152 ju Bafel, Freiburg, und Bamberg 359, 360; wirb von Ronrab jur Rachfolge ben Furfien empfoblen 360: 2Babl aum beutiden

Ronig (Friebrich L) 380-382. Briebrich L. Ergbifdef von Roln, Friebrio L. Erzoitder von neun, 3, 6, 12, 21, 33, 50, 52, 66, 57, 65, 72 Friebrid L. Erzbifchof von Magbeburg, 196, 213, 301, 303. Friebrid II. Periog von Schwaben, beaufprucht die Königstrone 4, 5, 6.

8, 9; ertennt lothar ale Ronia an im Rampf gegen Lothar und bie Beifen 16, 24, 25, 32, 34, 35, 36, 41, 43, 68, 69, 74; geachtet 17, 18; beraniafit bie Babl feines Bruber Rourab zum Gegentonig 28; beiratbet nach tem Tobe ber melfifden Inbith Mgnes von Caarbrilden, bie Richte Ergbifchof Abalberte von Mains, 51: muß Ulm preisgeben 101; unterwirft fich bem Raifer 102, 103; lagt ben Lanbfrieben in Schwaben beichwören 104; nimmt am greiten Buge R. Cothare nach Stalien nicht Theil 113 ift nach Lothare Tobe für bie Ronige. mabl Rourabs III. thatig 171; forbert bie Babl Ergbifchof Abalberis II von Maing 174; auf bem gurftentag gu Strafburg 181; nimmt an ber Be-lagerung Weinsbergs Antheil 189; bei König Konrab III. ju Ulm 219; auf bem Reichstage ju Speier (1146) 255; ftirbt 255.

- Briebrid, Gobn Ronig Renrabe III., 216, 360
- Friebrich, Dartgraf von Autona, 125,
- Friebrich von Commeridenburg, fächfifder Bfalgraf, 178, 183, 18
- 211, 212, 213, 301. Friebrich I., Graf von Bogen, Dom-

boigt bon Regensburg, 35, 41, 74, 92. 93. Rriebrich II., Graf von Bogen, Domvoigt von Regensburg, 232, 2

Griebrich, Graf bon Gaarbrilden, 51 (%nm.). Friebrid, Graf bon Ctate, 112

Ariebrid, Graf von Binnben, 191 Ariebrid, Brobft bon G. Georg in

Roln, ermabiter Bijdof von Utredt, 347, 348, 349, 353. Friebrich, Probfi bes Rlofiere Grafen-

rath, 75. Friestanb 33, 94, 95, 212; friefiiche Coloniften in ben Befer unb Elb-

gegenben, im Wenbenlanbe und in Siebenburgen 265, 297, 298, 299, 377 Aucechio, Burg in Tufcien, 122,

131, 132, Fulder, Batriard von Berufalem, 288. 290

Aulco. Graf von Anjou, Ronig ven Bernfalem, 241, 242, 244.

Rulba, Abtei in Deffen, 102, 313, 333, 334, 335.

Gabala, Biethum in Sprien, 246, Galilaa 288.

Galligien, fpanifche Brobing, 263. Campanien, 155 Gamubic, Burg am Tanare, frater

burch Mleffantria befeitigt, 12 Ganberebeim, Franentiofter in Gad. fen. 61

Garba, Burg am Garbafee, 124. Gatcoane 371.

Gebharb, Bifchef von Strafburg, 69 Bebbart II., Graf bon Gulgbach, 2 (Anm. 1, 182, 198; Martgraf auf bem Rotbgan 217, 218, 326, 327, 346. Gebharb, Graf von Eupplinburg, 17

(Anm.), 30 (Anm.). Gebharb, Graf bon Burgbanfen, 125 Gebbard bon Querfurt, facfifcher Derr, 20

Gebbarb bon Ornneberg, ermabiter Bijdof von Burgburg, 25, 26, 66. Geiersburg, Siebe Kulmer Burg, Geifa II., König von Ungarn, 204, 218, 230, 231, 232, 258, 270, 271, 274, 377.

Gelafins II., Papft, 54.

Gemona bei Ubine 328. St. Genefie, Burg am Arne, 131. Genivolta, Burg ber Tremonefen, 127 Genneb. Burg eines Grafengeichlechte Gent, Stabt in Flanbern, 30. Benua, Stabt und Bisthum in 3talieu, jum Erzbisthum erhoben 80, 81; unterftüht Bapft Innoceng II. 83; gegen R. Roger 116-118, 139; erbalt bon

Ronrab III. bas Dungrecht 177; Berfebr mit bem Orient 237; unterftust bie Chriften in Spanien gegen bie Mauren 370 (Anm.).

S. Georg. Ciebe Roln. Berarb. Bifcof bon Angouleme, Berarb,

papftlicher legat in Aquitanien, 60. 6. 9, 10, 12, 26, 46, 55, 56, 57, 68, 61, 78, 83, 90, 96, 110, 134, 135, 153; als Bapft Lucius II. Siebe Lucius II.

Berharb, Graf ben Gelbern, 33.

Guarbian bes 3obannis. Berharb, Guardian bes 3 bofpig ju Berufalem, 238, 23 Gerbob, Brobft bon Reidersberg, 262,

St. Germano, Stabt in Campanien, 133, 143, 144, 145, 155. Gerobit, wenbifder Gobe, 16

Gertrub von Gulibad, Gemablin R. Ronrabe III., 109, 182, 202, 216. Gertrub, Gemablin bes Martgrafen Etbert, Schwiegermutter R. Lothars, 14. Bertrub, Somefter ber Raiferin Richinga,

Gemablin bes Bfalgarafen Dtto bon Rined, 37 (Anm.), 93. Gertrub, Stieffcmeffer R. Lotbars.

Grafin ben Sollant, 30, 95 Bertrub, Tobter R. Lothare. 14. 16: Bemablin Bergog Beinriche bee Stolgen

24, 185; Gemablin Bergog Beinriche Jasomirgott von Baiern 195 -197, 207, :06

Bertrub von Staufen, Jodter Bergog Friebriche I., Gemablin bes Bfalgerafen hermann von Stabled,

Bertrub, Salbichmefter Rouig Ron-rabe III, Gemablin bergog Blabiffams von Bobmen, 206, 215, 346, 347. Bibidenftein, Burg bei Dalle, 48.

Gilbert, Tentplet, Becimeifter im fran-

Bilbert be la Borrie, Bifchof ven Boitiere, 316, 317. Bifela, Mutter & Beinriche III., 102

(Mum ). Gifilbert, Bebranger ber Utrechter

Stirche, &

Bifo, befilicher Graf, 126, 147. Onefen, Egbisthum fur Bolen, ver-liert feine Metropolitanrechte über bie Biethumer Bommerns und Boiens 88; erhalt biefelben gurud 107.

Gobeharb ber Beilige, Bifchof bon Bilbesbeim, 106, 107. Gongaga im Mathilbifden Bausgut 199

Gorge, Rlofter in Lothringen, 61.

Gollar, Reiferbfalt, 81, 9, 22, 35, 63, 96, 106, 110, 112, 179, 207, 355, Neichetage 18, 207
Gothland, Jufel ber Office, 99, 377, Gottfrieb von Bouillon, Köuig von Jerufelen, 235, 238
Gottfrieb, Ersbifdel von Trier, 51.

Gottfrieb, Bifdof bon Langres, 248, 261, 267, 276, 292, 293. Gottfrieb I ber Bartige, Graf von

Pomen, Bergog bon Rieberlothringen, 30, 31, 33, 46, 73, 104, 181.
Gottfrieb IL ber Jungere, bergog bon Rieberlothringen, 181, 182, 194,

197. Gettfrieb III. in ber Biege, Derjog bon Rieberlothringen, 197.

Gottfrieb bon Calm, Bfalgraf bei Rhein, 3, 16, 37, 93, G ottfrieb, Graf bon Ramut, 173.

Gottfrieb, Graf bon Ruit, 95. Gottfrieb Blantagenet, Sobn bes Grafen Gulco bon Anjon, ameiter

Gemabl ber Matbilbe, ber Bittme R. Beinrichs V., 241 Gottfrieb, Graf bon Rancon, 283.

Gottfrieb, Brobft bon Tanten. 72. Gottfrieb bon St. Omer, Mitftifter

bes Tempelorbens, 237. Bottfrieb bon Biterbo, Beidichte.

fcreiber, 362. Gogmin, Graf ben Faltenberg, 214. Grafenrath, Rlofter bei Rachen, 75 (Anm.).

Graib. Bof ber Bamberger Rirche,

Gratians Decret 364 Grebing im Rorbgau 25. Gregor, Carbinoftiacon bon St. An-

gelo, Bapft unter bem Ramen Innoceng 11. Giebe Innoceng II Gregor, Ergbifchof von Benebent, 142. Gregor, romifcher Carbinal bon ber

Bartei Anaffets II., fpater als Gegen-papft Bictor IV. Siebe Bicter IV. Gregor, Gelbnerführer bes Abte bon D. Gaffine, 13

S. Gregorio. G. Rom. Griedifdes Reid. Bunb

mit Deutschland gegen Roger 123, 201, 202, 210, 215 351, Ermeite. terung ber griechifden herricaft in Rieinaften, Cilicien, Sprien 235, 243, 214; Berbanblungen mit ben Frangefen und Deutschen wegen bes zweiten Areugunges 258, 269; Berbalten gegen bie beutichen und frangofifden Deere auf bem zweiten Rreuginge 270-296; Ausbruch bes Rrieges gwifden &. ger und Couftantinopel 275, 2 296, 325, 337, 338, 373. Raifer 30-

Grobe auf Hiebom, Bramonftratenfer-

ftift, 30 Gröningen an ber Bobe, Burg MI-brecht bes Baren, 186. Grona, Rabelle bei Gottingen, 217. Groffeto, Stabt in Enfcien, 81, 132. Bnaftalla, Ctabt in ber Lombarbei, 124.

Buttow, Stabt in Bommern, 162. Buibo bon Caftello, romifcher Carbinal, ale Bapft Coleftin II, 210.

Siebe Coleftin II. Guibo, Carbinallegat Innocenge II., 72. Gnibo Buella, Carbinal, 324. Buibo von Floreng, Garbinalprie-

ter, Legat bes Babftes im zweiten Breuging, 266, 267, 295. Rrenging, Guibe, Carbinalbiacon von Et Maria

in Borticu, Legat Innecenze II. in Bobmen nub in Mafpren 322; Legat Engens III. in Bolen 306, 329, 330. Gnibo bon Bifa, Carbinal, Legat In-

nocenge II. in Mailanb. 11 Buibo, Graf von Bianbrate, 126. Buibo Guerra, Graf in Tufcien,

Buibo. Bebranger bes Cafanrifden Riofters, 130

Gunbereleben, Bnrg bei Begeleben im Balberftabtifden, 38 Bungenlee, Sugel auf bem rechten Rechufer bei Riffing, 24.

Sagenau im Elfaß 255 Dalberflabt, Stadt und Biethum, 51, 56, 57, 65, 98, 110, 111. Bifchofe :

Balle an ber Caale 38, 40, 48, 160. Sama, Ctabt in Sprien, 240, 241, 243,

Sameln an ber Befer 49. Baralb, Bruber Ronig Erich Emunbe,

98, 105 Baran in Defopotamien 240. arbert, Bifchof von Branbenburg, 167.

Darburg im Ries 333 Barreftebt auf Seelanb 70

Barthert. Bifchof bon Utrecht, 347.

Bartung ben Schauenburg, Sebn bes Grafen Abolf L von Soffein, 20. Bartwid I. Ergbido von Bremen, Bruber Aubelfs bon Stade, Bremer Demptopft, 212, 213, 214, 229, 303; with Ergbifdel von Bremen 305, 300; nimmt bie Berftellung ber wenbilden Rirden in Angriff 306, 307, 353; gerath in Streitigfeiten mit Beinrich bem Late in Strengidelt fich in ben banifchen Throngwift 353,

Bartwid L. Bifco von Regeneburg. 10, 12.

Babelberg, Stabt unb Biethum, 47, 113, 160, 161, 166, 301, 302, 309, 310. Bifchof Anfelm.

Debmig, Schwefter R. Belas IL von Ungarn, Gemablin Abalberte von Defterreich, 97

hebwig von Formbad, Mitter R. Lothare, 17 (Anm.), 30 (Anm.). Branten, 217. Giftercienferflofter in Beilving, Richte Gottfriebs von Ruit,

95 Beiningen an ber Oder unweit Bos-

far, Riofter, 35 Deinrich II., Raifer, Beiligfprechung

Deinrid, Cobn Ronig Ronrabe III., 204, 216; jum Etellvertreter bes Ronige ernannt, jum Ronig gemabit und gefront 260; Berbanbiungen wegen Bermabinng Beinriche mit einer Richte bes Raifere von Conftantinopel 294; Schreiben an Babft Engen III. unter ber Bflegicaft Erzbifchof Beinrichs bon Maing 326; in Erbicafteffreit mit Gebbarb bon Guigbach 326, 327; bebentliche Lage bes jungen Ronige beim Aufftanbe Beife 328; er befiegt Welf 333; fein Tob 345

Beinrich L., Ronig von Englant, 30 61, 11 Beinrid Blantagenet, fpater Ro. nig Beinrich II. von England, 871 Deinrich, Ronig ber Abobriten, 49, 69. Deinrid, wenbifder fürft in Branten. bura Giebe Bribiffam.

Bein rid, Bruber Bergog Blabiflame ben Bobmen, 257.

Beinrid, Bifchof von Toul, 262 Deinrid Bbit, Bifchof von Olmit, 205, 257, 259, 267, 301, 346, Beinrich 1X., ber Schwarze, Bergog von Baiern, 7, 9, 16, 18, 21, 22 Beinrich X., ber Stolze, Bergog von Baiern, Erbe von ausgebehnten Be-

figungen in Cachien und bon Luneburg 28; heirathet bie Tochter R. Lothore Gertrub und gewinnt bie Unmartichaft auf bas Derzogthum Sachien 23, 24, fampft gegen bie Staufer 24, 25, 28, lämpft gegen bie Staufer 24, 25, 28, 34, 35, 36, 74, 101; Mufftanb in Batern 28; er erhalt neue Leben 25; Bapft Innoceng II. verleibt ibm bie Mathifbifden Giter 86, 146. Deinrich führt Rrieg mit Bifchof Deinrich von Regensburg und Otto von Boffrathebaufen 92, 93; nimmt am Rriege gegen Ro-Theil 112, 124, 125, 128, -135, 139; wirb Martgraf ben 131 - 135Zufcien 146; erbalt vom fterbenben Lothar bie Reicheinfignien 149; erbt bie billingichen , brunonifden fupplinburger Befthungen 167; Dein-riche politifche Dacht 167, 168; feine Ausfichten auf bie Ronigefrone 160 170; Cachfen wird ibm von Albrecht von Ballenfiebt beftritten 170; er erfcheint gur Gulbigung & Ronrate IfI. in Bamberg nicht 174; liefert bie Reichsinfignien an R. Konrab aus 176; vergebliche Berbanblungen gwifden Beiben 176, 177; Beinrich wirb geachtet 177: Sachlen wirb größtentheils von Albrecht eingenommen 178, 179 bas Bergogthum Baiern wird Beinrich abgefprocen 179; er fampft gtudlich in Sachfen 180, 181, 182, 183; bleibt nach bem gwifchen Sachfen und R.

Nourab abgedeleffenn Vertrag derri ne Gaden 1253. Ribt unter neuer neuer neuer stellen der Gaben Stritte der Gaben Stritte der Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben Stritte Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der Gaben 125 der G

355, 362, 363; feine Streitigfeiten mit Albrecht bem Baren wegen ber Erb-fchaft Bernharbs von Blote und hermanne von Bingenburg 280 (Anm.), 362, 363.

Deinrich I., Graf von Limburg, Derjeg von Rieberfotbringen, 31. Beinrich II., Graf von Limburg, fibrt

Beinrich II., Graf von Limburg, fithre ben Titel eines Derzogs 181, 182, 194, 197, 214 Beinrich, Martgraf von Meigen, 15.

bein rich, Marigraf von Meißen, 15. Seinrich, Bragraf von Groitsch, Burggraf von Magbeburg, zuleht auch Martgraf ber Oftmart, 19, 20, 37, 38, 40, 48,

111. Deinrid, Graf von Stabe, Martgraf

ber Rerbmart, 34, 40.

Deinrich Jasomirgott, Halberuber & Konrabe III, Psalgraf bei Mein 188, 192; Martgraf von Ocherreich 194, 195; Gemahl Gertruch, err Witten Schuler, 196, 268, 218, 219, 229, 220, 231; nimmt am proiten Arcujug Authell nab vermählt fich mit Techore, einer Biele Knifer Men

nnels, 257, 261, 287, 293. Seinrich Raspe, Graf von Thilrin-

gen. 38, 39, Seinrich, Graf von Namur und Luremburg, 191, 192, 194, 214, 251, 313, 345, 375.

Beinrich, Graf von Bolfrathebaufen,

Beinrich, Graf bon Robenellenbogen, Bruber bes Bfalgrafen hermann bon Stabled, 329. Deinrich Graf bon Gelbern, 347.

Deinrich, Graf von Aele, Bruber Dermanne von Bingenburg, 211. Beinrich von Babwibe, Graf von

Sotftein, bann von Rabeburg, 178, 179, 180, 297, 303.

Beinrich von Bitba, Bafall Beinrichs bes Lowen, 307. Deinrich, ermablter Bifcof von Bafel, 82.

Deinrich, Bruber bes Grafen Siegfrieb von Bomeneburg, Abt von Rorvei, 211. Beinrich, Roter Ronrabs III., 260.

331, 341, 343, 354, 357. Selmold, Chronift, 177. Delm flebt im Braunschweigischen 149. Delperich, Graf von Blöhte, Martgraf ber Nordmart, 40,

Bermann, Bifchof von Mugeburg, 76,

Dermann L. Biichof von Ronftang,

hermann, Bijchof von Utrecht, 347, 348, 350, 353.

hermann, Bijchof von Schleswig, 108. permann Billing, Bergog bon Cachien, 107. Dermann III., Martgraf bon Baben,

181, 189; nimmt am zweiten Rreuzing Theil 295; Martgraf von Berona 352, 359. Bermann, Gobn Martgraf Bermanne

bon Baben, 359 Bermann bon Stabled, Bfalgraf

bei Rhein, 195, 209, 211, 301, 329, 347, 380. Graf bon Bingenburg

Bermann, Graf bon Martgraf bon Meigen Lanbaraf von Eburingen 37: ermorbet Burdarb pon Poccum und wirb in bie Acht erffart 39, 40; tampft ungludlich gegen Beinrich ben Stolzen 180, 181, 182; fchließt mit Graf Siegfried unb Bergog Beinrich Frieben 183; im Beber meiften Leben und Allobien ber Bomeneburger 211; auf bem Reichstag ju Burgburg (1151) 353; wirb ermorbet 36

Dermann, Cohn Albrechte bes Baren, 301.

Bermann, Graf von Ruit, 95. Dermann, Graf von Ludow, Beinrichs bes Lowen, 213, 214

prinrichs bes lowen, 213, 214, 5ermann, bairifcher Graf, 218. Derefelb, Afofter, 182, 211, 216, Dibalgesburg bei Bolmirfteb 3 bilbagarb bis 200 mirfteb 3 Dilbegarb bie Seilige, Webtiffin bes

Ruprechteffoffere bei Bingen, 313 Dilbesheim, Stabt unb Biethum, 39, 174, 207. Billin. Ergbifchof bon Trier, 381, 382.

Dirfdauer Congregation 45. Dochburgunb 27, 220. Grafen Bilbeim, Rainalb, Ronrab bon Babringen. Dogereborf. Giebe Cugalina.

Dollanb, Graficalt, 95, 347; Bollan-ber ale Roloniften im Benbenlanb 97, 298, Grafen Theoberich VI. Florentine.

Dolftein 179, 180, 297, 303, 304. Grafen Abolf I., Abolf II., Beinrich bon Babwibe.

Somburg in Thuringen, Schlacht 13 Donorius II., Papft, 26, 49, 52; Rampf und Bergleich mit Roger 53; Tob

Dopfgarten in Eprol 98 (Anm.). Subert, Bifchof von Lucca, 58

Dugo, Erzbifchof von Roln, 136. Dugo, Erzbifchof von Palermo, 343. Dugo, Bifchof von Briren, L.

Dugo, Bijcof von Gabala, 246, 247. Sugo bon Babene, Stifter und erfter Groffmeifter b. Templerorbens, 237, 238.

Sugo, Graf bon Baubremont, 262 Dugo, polnifcher Anführer, 229. Dugo Metelius, Toufer Domberr, 369.

3bn - Mlatir, arabifder Schriftfteller,

Bronium in Rlein-Affen, Gultanat, 271, 275, 278, 280, 286. 3bro. See in ber Lombarbei &

3unoceng II., Bapft, Babi, 55; Rampf mit Anallet II. 56; Innoceng fucht R. Lothare Beiftanb ju gewinnen 57-59; bie Erzbifcole Rorbert von Dagbeburg und Ronrad von Salgburg auf feiner Geite 58; Frantreich und Deutschland ergreifen feine Bartet 60, 61; firchliche Richtung Innocenge 61 Ronig Lubwig VI. von Frantreich und Beinrich L ben England bulbigen ibm 61, 62; R. Lothar ertennt ibn an unb verfpricht feine Rudführung nach Rom 64; Innoceng beharrt auf bem Wormfer Bertrage 65; Eintracht swifden bem Papft und bothar 66; großes Concil ju Reints 71; ber Bapft im Befit ber Mathilbifden Guter 80; Bufammentunft mit Lothar und meinfames Borrilden gegen Rom 81; Eingug in Rom 82; Innocen, tront K. Lothar 83, 84; beflätigt Lothar bie im Bormfer Bertrage begriffenen Raiferrechte 84, 85; berleibt ihm bie Dathilbijden Guter 85-87; verleibt Erzbifchof Rorbert von Dagbeburg bie Metropolitanrechte über bie Bistbumer bon Bolen und Bommern 87, 88, 165; bem Ergbifchofe bon Bremen bie Detropolitanrechte über bie Bisthumer bes Rorbene 88; entfett Bifchof Otto bou Patier ab. 110, 119; Pilo und Benna auf feiner Seite 116; Synobe ju Pifa, Bijdof Atganber von Littich wirb ent-febt. Malamb tritt auf Innocens Seite 118-120; Innocens begleitet bas beutiche heer unter herzog Bein-rich 132; Biterbo unterwirft fich auf Innocenge Borftellungen, 3mift gwi-ichen ihm und Bergog Beinrich 132; bie Befanbten Innocenge an bas Riofter DR. Caffino merten berjagt; DR. Caffino wirb taiferlich 183; Capuas und Benebente Untermerfung 134, 135; Riffimmung zwischen Raffer und Bapft 137, 138; Streit zwischen is-nen wegen ber Beletung ber Abtei R. Casino 138, 143, 144; wegen Bejegung bes Berzogihums Apulten 141, 142; Gingug Innocenge in Be-

nevent 142; Innoceng giebt B. Bein-

rich bas Dathilbifche Gut gu Leben 146; R. Lothar fucht Innocenge An-febn in ber Campagna berguftellen; Abichieb Lothars von Innoceng 147; Innoceng nach Rom gurlid,gefebrt, behauptet fich bort mit Gulfe ber Fran-gipani 153; Enbe bes Schisma 153; 154; Spnobe in Rom 154; Innocen wird im Rriege gegen Roger überfallen und jum grieben gegroungen 155; balt an tiefem Frieben feft 157 ordnet bie Berbaltniffe in Rom, gerfallt mit ben Romern in Folge bes Friebeneichluffes mit Tiroli 158; fuspenbirt Ergbifchof Albero von Erier und fest ibn wieber ein 191, 192; ftirbt 209 Brene, Raiferin von Ronftantinopel. Siebe Bertha von Sulgbach. 3faat, Bruber Raifer Emanuels von Ronftantinopel, 210 3ftrien, Martgraficaft, 103. Mart. graf Engelbert. 3voie, Grengort bes beutiden Reichs gegen Granfreich, 315. 3 vrea, Bisthum, 81. 3man, Bote Bifchof Ottos von Bam-berg, 165. Jabilince, Refte Albrechte bes Baren, 186, 187 3aquintus, Beneventaner, 134, 135, Saromir, Reffe Bergog Gobeftame bon Bohmen, 75. Bena an ber Saale 160 3 ericom im Magbeburgifden, Bramonftratenferflift, 212, 213. 3erufalem, Stadt und Königreich, 234, 235, 236, 238, 242, 244, 245, 247, 288, 289, 291, 292, 233, Rönige Balbuin I., Balbuin II., Hulco, Balbuin III. Johann von Crema, Carbinal, 42, Bobann Rabricius, Abt vom Rlofter Lutter, 149 gobannes, Bifder von Conftanti-nopel, 201, 202, 210, 243, 268, 3ohannes, Bifder von Gutri, 133. Bohannes, Subbiacon ber römifden Rirde, Statthalter von Benevent, 156 Bobanniterorben 238, 23 305. Grodmeifter Raimund Dupuis. 305. Großmeifter Raimund Dupuis. 3 orban, fürft von Capua, 53. 3 orban Pictleson, Bruber bes Gegenhapfte Analiets II. 223, 225. 3 orban us, Carbinalegat, 302, 336, 357. 3 oseclin I. bon Courten ap. Graf bon Cheffa, 236.

30 ecelin II., Graf von Eteffa, 241 242, 243, 244, 245, 289. 3 ubicarien von Breecia 89. Jubith, Gemablin Bergog Friedrichs II. von Schwaben, 4, 28, 51 (Unm.). Bubith, Gemahin Ottes, Sohne MIbrechte bee Baren, 303 Jubith, Gemablin Boris bon Un-3fitiant 70, 98, 303, 354, Bulin in Bommern 159. Rarnthen, Bergogthum, 16, 103, 125, 148, 174. Bergoge Engelbert I., Ul-Raina, faiferliche Bfalg bei Altenburg, Reichstag, 216, Raiferdronit 37 Rammin, Bietbnm in Bommern, 164, 165. Biicof Abalbert. Rati, Martgraf von Flanbern, 6, 22, 30. Relbeim an ber Donau 352 Rirdberg bei Jena 160. Riffiner, liutigifcher Stamm, 308 Rund Laward, Sohn König Erich Cicgobs von Danemart, Rönig von Stawien, 69, 70. Rund, Sohn König Magnus von Da-nemart, 300, 303, 304, 353, 354, 372. Raln, Stabt unb Ergbiethum, 64 (Anm.), 72, 94, 95, 96, 102, 178, 181, 194, 344, 349, 350, 357, Stift S. Gereg 347. Stift S. Geren 72, 347. Stift St. Anbreas 170. Bergog-thum bes Ergbifchofe von Roln 360. Rrengfabrer aus Roln bor Liffabon 283, Aflner Stiftensladen 114. Rå-ner Raufent in London 316. Erg-biddie Griebrich L. Bruns II., Pugo. Munob L. Mrunb II.
Rånig slutter im Braunfgereigiden, Richter, 193. 184, 185, 195, 208, 206. Rolman, Rönig von Ungarn, 26. Rated III., römliger König, Eruber Dergo Griebrich II. von Schwalen, 5. 17. mödig in den fränflichen Teilein ber flaufenden Stiftung 25. gildiliger Rampi Renadus gegen 263. Rolner Stiftevafallen 114. Rol-R. Lothar 24; Ronrab als Gegen-tonig 28, 29; im Banne 29, 32, 57, in ber Lombarbei anertannt, in Mailand getront 32; Erfolge und Difgefoid in Stalien 41, 42; Rud. febr nach Deutschland und Enbe feiner Macht als Gegentonig 43; Konrab muß Uim preisgeben 101; unterwirft fich Lothar 108, 109; beitathet Ger-trub von Suljbach 109; nimmt an Leibare Buge nach Italien Theil 113, 125, 126, 130, 148; Anigswahl 171, 172; Gulbigung in Abln und Maing 173, 174; Reichetag in Bamberg, und Hubbligung balelbft 174, 175; Seinrich ber Geleg gieb bie Reichsinfignien hetaus 176; berfelbe wird geächtet und ibm bas Bergogthum Sachien entgogen 177; Ronrab verleiht Sachfen an Al-brecht ben Baren 177; Rriegin Sachfen 178 - 180, 182; Ronrab entzieht Beinrich bem Stolgen Baiern 179; verleibt Baiern an feinen Balbbruter Beobolb, Lothringen an Gottfrieb ben Jungeren 181; Friebe in Sachfen 183; neue Emporung 187; Reichstag ju Borms 187; bie fachfifden girften ericheinen nicht auf bem Tage zu frankfurt 188; Sieg Konrabs fiber Beif bei Beinsberg 189; Erierer Febbe 191, 214, 233, 250; Macht Konrabs in Stalien, er gelangt in ben Befit ber Ginfebung Blabiflams in Bobmen 204; 205; Aufftant in Bobmen und Unterbrildung beffeiben burd Ronrab 205: 206: Rampf mit Belf und bem jungen Friedrich bon Staufen 20 en Friedrich von Staufen 206, 207, 08; Friede im tonigl. Saufe 209; Bomeneburger und Staber Erbichafts-angelegenheit 211, 212, 213; Konrabs Auftreten in Bothringen 214; er ver-fpricht Boris von Ungarn Beiftanb 215; Tob ber Ronigin Gertrub 216; firchliche Schenfungen 216, 217; Febbe in Baiern, Unruben in Ungarn 18, 219; Berhaltniffe in Burgund 19, 220; Somache bes Reichs 220. 221; Seibe in Baiern, Belehnung Derzog Blabislams mit Bolen 229; Zug nach Bolen 230; ungludlicher Kampf Berzog Deinrichs von Baiern gegen bie Ungarn 230, 231, 232; Er-ichutterung ber faiferlichen Autorität in Sachfen 232, 233; Bernharb von Clairbaux bei Ronig Konrab in Frantfart 251; Konrad nimmt das Kreug 252, 253; Ende ber Febe in Batern 257; R. Konrad tritt wegen des Krengungs mit bem frangoficen Dofe in Berbindung 258; Reichstag ju 251; Ronrad nimmt bas Rreug Frantfurt und allgemeiner Friebe 259, 260; Babl und Kronung bee Cobnes Ronrabe jum bentichen Ronige 260; Aufbruch ber Rreugheere 261, 262 Bug burch Ungarn, Bufgarien nach Conftantinopel 271, 272; Unfall bes Deeres in ber Ebene bon Chorobacchi 272; Diggeichid beffelben in Rein-affen 280; R. Konrab entläßt einen Theil bes Beeres in Die Beimath 281; er erfrantt und febrt nach Conftantier etrant und tehr nach Confanti-nopel gurud 282; beschließt bie Hort-sehung bes Kambses 287; R. Konrab in Jerusalem 288; unglidtices Un-ternehmen gegen Damastus 290, 291, 293; Rudweg 293, 294, 295; lung Ronrabs jum Bapfte 325, Roger fucht burch Belf einen Aufflanb in Deutschland in erregen 328; An-329; Reichstag ju Frantfurt 329; Ronrab will Blabiflaw nach Bolen gunentro win Islavijaw nad voten ju-ridführen 30: Briefe ver Kömer und bes Hapftes an Konrab 330; Wifgitim-mung zwischen Papft und König 332, 341; Rieberlage Welfe 333; Tage zu Fulda und Wertschurg 333, 334, 335; Gefandtschaft nach Kom 342–345, 354, 357–359; Ordnung der inneren 304, 307—309; Pronung ver inneren Berhalimiffe be Reiche, Febbe in Rieberfotpringen, Utrechter Mahftreit 345—351, 385; Beintich ber 2000 forbert Balern 348; brobenber Auffehrt in Baitern 350, 351; Berftänbibligung mit ber Curie und Afficht ber Romfahrt 351, 352; Rampf Momfahrt 351, 352; Rampf gegen Dtto bon Bittelsbach und feine Cobne 352, 353; Ehronftreit in Danemart 353, 354; Rampf gegen Deinrich ben Towen 355; Gefanbtichaft nach Con-Lowen 3 romen 330; veinneigent nam von-fanttingel 334, 457; an Papft Eugen 357—359; kontad empftehlt in feiner Krankeit friebrich von Stauten zu leinem Nachlelger 360; fein Tod 360; 6haratter 361, 362. onrad J., Ergbisch von Salpburg.

Ronrab I., Ergbifchof von Salgburg, 7, 8, 10, 12, 16, 85, 44, 58, 61, 65, 97, 111, 175.

Ronrab I., Erzbifchof von Magbeburg 46, 107, 112, 129, 147, 148, 179, 180, 182, 183, 186, 196

Ronrab, Carbinalbifchof von ber Sa-bina, 78.

ouna, 1.0.

8 on x d b 1., Bijdoj ton Bajiau, aus bem hauje Bekenberg, halbenber K. Komrabs III., vorher Domproph ju Utredi nub hitosheim 207, 334.

Ronrab von Jähringen, herses von Burgund, 27, 94, 174, 175, 181, 209, 219, 220, 299, 328, 334, 355.

Ronrad von Bettin, Martgraf von Deifen, 15, 36, 37, 38, 125, 129, 178, 180, 188, 230, 301, 253, 355; erbält bie Oftmart 111.

Ronrab, Graf von Blobk, Martgraf ber facflichen Rothmart, 38, 75, 80.
Ronrab von Bnaim, Bratenbent in

Böhmen, 205, 206, Ronrad bon Dadau 208, 219. Ronrad bon Eich ftebt (unweit Ouerfurt), Berwanbter Albrechts bes Ba-

ren, 38. Ronrad, Sohn heinrichs bes Schwar-

gen, Mond ju Clairbaux, 22. Konftang, Stadt und Biethum, 195, 252, 359. Bifcof hermann. Korfu 276 337.

Rorinth 275. Rorvei, Abtei in Gachfen, 33, 211, 213, 233, 331.

Rratan, hauptfladt Boiens, 229. Rrengburg an ber Berra, Bertrag 182, 187.

Rruichwit bei Bromberg 303. Rufflein im Unterinnthal 93. Rufmer Burg (Geiersburg) in Bab-

men 19, 20. Runigunde von Beidlingen, Gemablin Bibrechts II. von Groitich und Dietbelbs L. von Bobburg, 217.

Runigunde, Tochter Dietbolds II, von Bobburg, 217. Runo I., Bifchof von Megensburg, 71, 75. Rutteuberg in Bobmen 205.

Laad, pfalggrafliches Gefdlecht in Lothringen, 187.

Lago Befole im Gebiet von Botenga 138, 139, 140. G. Lambert. Siebe Lutid.

Langres, frangofifches Biethum, 248, 261. Bifchof Gottfrieb.

Laodicea am Lyfus in Sleinafien 282, 284. Laon, Berfammlung frangöficher Gro-

Ben 338. Larbilago bei Babia 126.

Larbilago bei Pavia 126. Lateran. S. Rom. Laugenau bei Ulm 345 (Anm.). Laufanne im Königreich Burgund

318. Lauf it, Martgraffdatt, 15, 19, 37, Siebe Sachfifde Oftmart. Martgrafen: Biprecht von Grottich, Albrecht ber Bar, Deinrich von Grottich, Konrad von Beetin.

Leitfau, Pramonftratenfertioffer in ber Branbenburger Dibcefe, 166, 167 (Ann.), 308.

Leo Frangipane 78.

St. Leonarbo bei Mantua 89. Leopold III. ber Fromme, Markgraf von Deflerreich. Siebe Lintpold.

Lopolb IV. Marfgraf bon Defter rich 174; befommt Baiern 181, 182, 184; Wiberfand in Josiern grgen in 185; cr unterwirt bas auffidnische Regensburg 190; judy ben Anhang ber Beffen in Baiern zu vernichen 193;

firbt 194. Leoftabt. Giebe Rom. Limburg, bergoglicher Titel, 81. Ling an ber Dongu 261.

Ling an ber Donau 261. Lifieng, frangofifches Biethum, 267. Bifchof Arnulf.

Liffabon, ben Chriften gewonnen 263, 288. Lintarb, Bifcof bon Cambray, 65.

Liutgarbe bon Stabe, Gemablin R. Erich Lamms, 204, 213; Dermanns bon Bingenburg 363.

Liutgarbe bon Gulgbad, Gemablin Gottfriebs bes Jungeren, Bergoge bon Dieberfothringen, 182.

Lintgarbe bon Babringen, Gemablin bes Bfalggrafen Gottfrieb bon Calm, 94.

Lint garbe, Mutter bes Regensburger Domboigte Friedrich, 232.

Liutigen, wendicher Stamm, 159, 161, 165, 301, 302. Liutolb, bairicher Graf, 218. Liutbolb III. ber fromme, Martgraf von Defterreich, 4, 7, 8, 9, 16,

28, 92, 97.
Liutpold I. der Starfe, Martgraf bon Steiermart, 23, 35.
Lodi, Stadt in der Lombardei, 42.
Lodrone, Burg am Caffaco, 89.
Löwen, bergolicher Titel, 31.

Lombardei 32, 41, 42, 78, 90, 114, 120, 128, 203.

feute 376. Lougano unweit Rimini 129. Lopabium, Stabtin Eleinaften, 280, 281.

Lopa bium, Stadt in Kleinafien, 280,21 Lorch, Alofter in Schwaben, 360. S. Lorenzo. Siebe Mailand. Lorenzo in State Land.

Se est es a. Bette wiscum. Des ben eines Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette Bette B

529 Regifter.

Ronrabe von Babringen mit Burgunb 27; Belagerung und Uebergabe bon Cheier 32, 33; Befeftigung ber tonigliden Autoritat im Effag unb ben ingen autoriat im Eigag ner bei rheinischen Gegenben 33; zweite Be-lagerung und Unterwertung Speiers 35, 36; Vobtars llebergewicht 36-44; Regelung ber Berbälmisse in ben Marten 37; neue Kriege beselbs 38; Aechtung Dermanns von Wingenburg 39; Rurnberg unterwirft fic 41; 20thare firchlicher Gifer 44; er behauptet bie faiferlichen Rechte ber Rirche gegenfiber 45: Lothar unb Rorbert Lothars Stellung ju ben Bifchofen 50 51; an ben Legaten 52; Lothar auf ber Burgburger Sonobe 61; Lothar ertennt Innoceng II. an und beripricht beffen Rudführung nach Rom 64; er nimmt bas Inveftiturrecht feiner Borganger in Anfpruch, fleht aber babon ab 65; Gintracht gwifden Lothar unb Innocen; 66; Lothar tritt Friebrich bon Staufen im Elfaß entgegen 69; fein Bug gegen Damemart 69-71; er riftet jur Romfahrt 71; Austrag ber Sanbel in Lothringen 72, 73; er inveftirt Ergbifchof Albero bon Trier 74; Lumult in Augebnrg 76, 77; Lothars Romfahrt 78—91; Jusammentunft mit Junoceng 81; Eingug in Rom 82; Unterhandlung mit Anallet und feine und feiner Anbanger Mechtung 82, 83; Raiferfronung 83, 84; Innotrag 84, 85, 86; berleift ibm bie Mathil-bifden Giter 85, 86; Ridgug 88, 89; wachfenbe Macht bes Kaifere 91-101; R. Magnus von Danemart Cothare Bafall 98; Befestigung ber beutiden Berricaft im Benbenlanbe 99. Erfolge Lothare in Schmaben 101 Unterwerfung Friebriche bon Schwaben 102, 103; Unruben am Rieberrbein und beren Beilegung 95, 96, 102, 103; allgemeiner Friebe 104; Cothar berfohnt bie Bergoge bon Bobmen unb Bolen 106; Debung fachfifder Riofter 108; Borbereitungen jum Rriege gegen Moger 109-115; Ruftungen bes Raifere unb ber Surften 112; Bertrag mit Benebig; Acht über Cremona 12 Tag von Roncalia 126; Bavia ergiebt fich und gahlt Tribut 126, 127; 3ng gegen Bologna; Lothar Gerr ber Lom-barbei, bon Rabenna unb ben Marten 128; Eroberung von Lutigan, Fano, Sinigaglia, Ancona, Firint 129; Lothar in Apulien 130, 131; Bergog Beinrich unterwirft bas weftliche Stalien 131-Wiefebredt, Raiferzeit, IV.

135; Eroberung bon Rogers Burg bei Bart 136; Unterbrudung bes Auf-Bari 1365; untervatung ew nur-sandes im Serre gegen ben Poph burch Lothar 138; Zwistigleit mitchen Kaiter und Bapft wegen bes Kleikers W. Cassino 138, 143, 144; Cesantischeit von Conflantinopel 138; Belagerung und liebergade Salernos 140; Zwist zwischen Leiber und Innocenz wegen Befehung bes Bergogtbums Apullen 141, 142; Bothar jucht Rainuff in Apulien gegen Roger ju fichern 142; Radrichten bes Diacone Betrus fiber Lothar 144, 145; Lothar begrinbet Bergog Deinrichs Dacht in Stalien 146: Deimlebr und Enbe Lothars 146 bie Ergebniffe ber Regierung Pothare 150-1

Bothringen 22, 75 313, 327, 331, 34 Siebe Dber- unb

Rieberlotbringen.

Lucca, Stabt und Biethum in Tuecien, 122, 132, 227, 228, 359. Bifchof Bubert.

Bucins II., Bapft, 222, 223, 224, 372. Siebe Gerharb von Bologna.

Enbolf, Bifcof von Brandenburg, 166, gub wig VI., Ronig von Frantreich, 6, 60, 61.

Endwig VII., Ronig bon Frantreich, bom Bapfte gefront 71; Aufforberung bes Bapftes an Lubwig jum Rrengjug 247; Lubwig entichlieft fich jum Rreut-248, 249; Theilmobie am preiten Kreuging 248, 249; Theilmobie am preiten Kreuginge 258, 260, 261, 263, 266, 267, 269, 274—278, 280—290, 292, 293, 295, 296; tritt in beriönlich. 58, 260, 261, 263, 266, 274-278, 280-290, 292, 296; tritt in personiiche Berbindung mit Roger bon Sicilien und bem Bapfte 296, 336; macht Bor-bereitungen ju einem neuen Kreuzzuge 337, 338; ibst bie Che mit ber Eleonore

bon Boiton 371 Submig ber Springer, Graf bon Ehliringen, Bater Beinrid Raspes, 38.

Loutingen, water printen euspre, was ku buig I., Gref, bann Sanbyrd bon Thuringen, 39, 182, 187. ku bwig II., Lambyrd bon Thuringen, 187, 329, 353, 355. Lubwig, Burggraf bon Trier, ZB.

unwig, muggtal bon Ariet, 78. End wig bon Alend nrg, emöfter Profft in Collen, 191. 28 bed, vonnifde Etabt in Bogrien, 49 99, 100; Berförung berfelben 178, 179; neubegründet als bentiche Stabt 256, 371.

Luneburg, Stabt Lothare, bann ber Beljen, 22, 99, 108, 178, 180, 213, 307; Dichaeleflofier 108.

Stadt und Bisthum, 40 gättid, (Unm.), 46, 68, 64, 65, 66, 73, 181, 194, 253, & Cantbert 64, & Martin Reichstag unt Ennote 40, 65. Bijdoje Albero, Aleganber, Bermann. Litgenburg in Bagrien 29 Lund, Ergbiethum für bie franbinabi.

ichen Lanber, 49, 88, 108, 165, 304, 305. Rieberlage bes Magnus ben Danemart 105 Lutigan, mabrideinlid Longano, 129.

DRabren 18, 205, 206, 301. Bergoge Otto II, bon Dimit, Otto III, bon Dimit, Blabiflaw ben Brunn, Spantopult.

Ragbeburg, Stadt und Ergbisthum, 21, 38, 46, 47, 48, 49, 68, 71, 87, 88, 104, 105, 107, 113, 147, 150 Marientlofter 167. Riofter Bergen 48, 108, Ergbifcofe Ruger, Rorbert,

Friebrich. Magnus, Sobn König Ricis von Danemart, 69, 70, 71, 97, 98, 105, Mahmub, Gultan von Moful, 241.

Mailand, Stabt und Erzbiethum, 32, 41, 42, 53, 60, 75, 78, 79, 91, 119, 120, 124, 128, 319, S. Ambrogie 32, S. Lorenzo 120. Erzbischefe

Aneim, Robalt.
Main 1. Stadt und Erzbisthum, 6, 12, 90, 94, 111, 169, 144, 175, 251, Crabifche Abalbert f. 8 bert II. Wartulf, heinrich. Mbal-

Dalafpina, italienifcher Graf, 1 Daldow, unmeit bes Muritiees, Stabt ber Liutigen, 301.

Dalet Schab, Guitan in Bagbab,

Ralvafia in Morea 275 Manfreb, Bifchof bon Brefrig, 320,

Manfreb. Martgraf von Saluge, 126. Mantna, Ctabt unb Biethum in ber Lombarbei, 89, 121.

G. Maria nuova. Giebe Rom 6. Maria in Traftevere. Giebe

Rom. Maribin in Mefopotamien 240. Darie, Tochter Bergog Gobeffams bon

Bohmen, Gemahlin Leopolbe IV. von Defterreich, 204. Marienberg Siebe Burgburg.

Rarientlofter. Siebe Dagbeburg Martulf, Ergbifchof von Daing,

194, 195, 196,

Martmarb, Mbt bon Bulba, 335. E. Martin. Siebe Bittid. Daffa am Bo 148

Daftricht in Ricberlethringen 181. Rathitbe, Tochter R. Beinrichs I. bon England, Bittme Raifer Deinrichs V. und bes Grafen Gottfrieb Blantagenet, 316, 371,

Rathilbe, Tochtet Bergog Beinrichs bes Comarten, Gemablin Dietholbs von Bobburg, bann Gebharbe bon Guig-bad, 23, 32, 217.

bach, 23, 32, 217. Mathifbifdes Bausgut 42 86, 87, 88, 89, 91, 146, 158, 167, 198, 199.

Ratthaus, Carbinalbijchof von Albano, 66, 72, 119

Ratthane L. Bergog bon Oberlothrin. gen, 181, 313. Ratthaus, Martgraf in ber Mart von

Eegte, 129. Matthaus, Rangler Anallets II., 15 Maurus, griechijder Gefanbter, 269. St. Marimin, Rlofter. Giebe Trier. Debicina, Statt im Bologneftiden, 80. Meginber, Ergbifchof von Trier, 42, 52. Meingot, Bifchof bon Merfebutg, 143. Meingen, Stabt, Bisthum und Mart-grafichaft, 15, 19, 37, 39, 111, 147, 180. Martgrafen Konrab bon Bettin,

Bermann bon Bingenburg. Bifcof Albert. Mettenburg, Bisthum im Abobriten-lanbe, 306, 207. Bijchof Emmeharb. Relfi, Stabt in Apulien, 131, 136,

137, 138, 152 Melifenbe, Tochter Rouig Balbuine II Gemablin König Fulcos von Beru-falem, 241, 244, 245, 290. Bellingen, Bollfatte an ber Cibe, 113.

Remmingen, Ort in Schwaben, 74. Berfeburg, Stadt und Bisthum, 22, 23, 29, 100, 105, 111, 334, 335. Kaiferpiaig 108. Reichstag 106. Bi-

icof Meingot. Mertingen bei Donaumorth 334. Resto, Bruber bes Großbergoge Blabiffam von Bolen, 229, 230, 303. Mefopotamien 2

Det, Stabt und Bietbum, 67, 258, 261, 262, 314, 382. Bifchof Stephan. Dicael Barbalia, Gefanbter Raifer Emanuels von Conftantinopel, 334. Didaelstiofter. Giebe Luneburg. Mignano, Ort in Campanien, 155. Dile, Graf bon Ammensleben, 20. Sieg Albrechte bes Baren

Mimirberg. Gieg Mibrechts bes fiber bie fachfifden gurften 178 Mobena, Stabt und Bistbum in ber

Lombarbei, 128, 318, 319,

Regifter.

9, 70, 71, 98, 105

Monboire, Berricaft in Brabant, 238. Monbee, Karthauferflofter in ber Rormanbie, 356

Monopoli, Stabt in Apulien, Monte Caffino, Rlofter, 13 139, 143, 144, 145, 152, 344,

Monte Gargano, Ballfahrteberg und Burg in Apulien, 130. Donte Sardio unmeit Benebent 152. Monticelli, Burg in ber Cabina, Montbellier. Soule in Franfreid,

174. Monga bei Mailand, Rronungsort, & Dorimonb, Giftercienferflofter in Grant-

reich, 184 Morgani, Lanbftrich groifden Elbe und 3ble, 167 (Anm.).

Doful, Stabt und Sultanat in Defopotamien, 241, 245

Duceln, Befigung ber Bamberger Rirde in Thuringen, 160, 162. Du fiftanfen in Thuringen. hoftag

R. Lothars 108, 109. Din fter, Stadt und Biethum, 46. Bifdofe Etbert, Berner.

Marit, Gee im Lintigenfanbe, 161 Dugello, That bes Sieveftuffes in Lufcien, 128, 131, 148. Murbach, Abtei im Elfaß, 341.

Darni. Stabt und Bietbum im romifcen Bebiet, 81. Ranmburg an ber Saale, Sith bes Bisthums Beith. Siebe Beit. Beapel, 62, 116, 117, 139, 144, 152, 156. Magifter Militum Sergius.

Regroponte (Euboa) 275

Ren burg (Rlofter-Renburg), familien-fliftung ber Babenberger, 208, 209, Reumunfter (Falbera), Auguftinerflofter im Solfteinifchen, 49, 50, 99, 167, 178, 179, 298, 307, 90 eufi am Rhein 68.

Reu - Ber t. Giebe Balle

Dicaa, Stabt in Rleinaffen, 278, 279, 280, 281. Ricephorns, griechifcher Gefanbter,

215. Ricomebia, Stabt in Rlein-Affen,

277, 278 Rieber Altaid, Abtei in Baiern, 194.

Rieberlothringen, Bergogthum, 22.
30, 31, 72, 73, 181, 182, 194, 197,
250, 253, 263, 265, 347, 348, herzoge Gottfried f. bon Lower, Walram bon Limburg, Beinrich IL bon Limburg, Gottfried II. bon Lowen, Gottfrieb III. bon Lowen.

Riels (Ricolaus), Rouig von Danemart, Rien burg an ber Saale, Riofter, 48, Riffot, fürft ber Abobriten, 70, 71, 99, 298, 299, 300, 302, 303, 307, 308, Rifibis, Stadt in Melopotamien, 240. Riffa, Ctabt in Bulgarien, 271

531

Ritharb, vornehmer Baier, 12 Rocera am Carne, Stabt in Camba-

nien, 79, 152 Ronantula, Abtei in ber Combarbei, 80, 318, 319.

Porbert ber Deilige, Stifter bes Brumonfratenferorbens, Ergbifco von Magbeburg 46-49, 58, 61, 63, 71, 77, 82, 160, 161, 165; Ergtangler 77, 82, 160, 161, 165; Erglangler Staliene 87, 114; erhalt bie Detropolitamrechte aber bie Bifchofe Bolene unb Pommerne 87, 88, 107; Rorberte Teb 107.

Albrecht ber Bar.

Rormanbie 371. Rormannen und Rormannenreich

in Unter-Italien 58, 114, 129, 136, 147, 152. Siebe Sicilien. Rormegen 305 Rurnberg, Burg unb Ctabt, 17

(Anm.); Belagerung ber Ctabt burch Lender, beingering ber Giab vin bit geben 24, 25, 27, 29, 36, 40, 41, 43; Ronrab III. belagert Rurnberg 175; Rurnberg in ben Sanben ber Stanfer, hänfige Refibeng Ronrabs III. 177, 182, 205, 206, 216, 250, 261, 335, 345 (Mum.), 348. Refibeng bes jungen Renigs heinrich 326.

Rurebbin, Cobn Emabebbin Benfis, Berricher bon Rieppo, 245, 246, 289, Serrider : 291, 337. Rommegen, Stabt unb Raiferpfalg, 3, 350.

Oberlothringen 17, 21, 27 (Anm.), 74, 214. Berjoge Erich II., Simon L., Matthane I Theobe-

Detabianus, Carbinalpriefter, 352, 356, 357.

Dbbo Frangi pani 84, 223. De fterreich, Mart, 174, 194, 218. Martgrafen Lintpolb III., Leopolb IV., Beinrich II. Jafomirgott.

Dlbenburg, Biethum in 99, 297, 298, 306, 307. Bicelin. Olmus, Gib bee mabrifden Bifdefe

und mabrifder Bergoge, 18-20, 205, 257, 259, 267, 301. Bifcof Beinrich Beit. Derioge Otto II., Otto III.

Oporto in Bortugal 263 Orlamunbe, Graffchaft, 187, 188 Orta, Stabt und Biethum im Romi-

fchen, 81

Drtlich, Bifchof von Bafel, 287, 295, 328, 344, 345, 351, 359.

Drvieto, Stabt im romifchen Enfeien, 147. Denabrud, Stabt und Biethum, 173,

187. Bifchof Ube. Offerburg in ber Mitmart 310.

Dftmart, fachfifde, 15, 19, 37, 40, 64; Bereinigung ber Dftmart mit ber Dartgrafichaft Deifen 111. Martgrafen Albrecht ber Bar, Deinrich von Groitich,

Ronrab bon Bettin.

Dfifranten. Befihungen ber Babringer, Bobburger und Staufer 4, 17, 24; heinrich ber Stolze mit Leben bort ausgestattet 25; Rampfe in Ofifranten unter Lothar 28, 29, 40, 41; bie Grafen von Suljbach bort begütert 109; baufige Reftbeng Ronrabs III und feines Cobne Beinrich in Dftfranten 177, 189, 327, 328, 353,

173. Otto ber Beilige, Bifchof von Bam-berg, 44, 47, 51, 100, 113, 160-165, 175; feine zweite Miffionsreise nach

nach Bommern und beren Erfolge 159-167, 302; fein Tob und feine Beiligsprechung 188. Drto I., Bifchef von Freifung, Salb-bruder König Konrads III., Geschichte-schreiber, 176, 184, 192, 208, 256, 257, 261, 279, 282, 288, 338, 356, 381,

Dtto, Bifchof von Balberftabt, 51, 56,

57, 65, 110, 119. Otto, Bifcof von Straffburg, 190 Otto II., Bergog von Dimut, 18-20

Otto III., Bergeg von Dimut, 205, 301. Otto, Cobn Albrechte bes Baren, 166,

Dtto, Cohn necester 211, 301, 310.
Dtto bon Bittelebach, Pfalgraf ausiern 16, 92, 93, 111, 125,

bon Baiern, 16, 92, 93, 1 190, 193, 833, 352, 353, 35 Dito von Rined, Bfalggraf am Rhein, 93, 112, 127; entfagt ber pfalggröfti-chen Burbe 173, 188, 195, 197, 209,

329, 347.

Dito, Sobn Graf Ditos von Rined, 197, 347. Dtto, Graf bon Boffrathebaufen, 92, 93, 125, 126, 127, Otto Bieconti von Dailand 199

Ottotar Ill., Martgraf von Steiermart, 193, 217, 218, 257.

Baberborn, Stabt und Bisthum, 49, 75, 88, 187, 329. Babua, Stabt in ber Combarbei, 227.

Babula, Ort unfern Benebent, 153 Balerme, Sauptftabt bee Ronigreiche Cicilien und Erzbisthum, 117, 153

Balefirina, Stabt und Biethum in ber tomifchen Campagna, 72, 147. Ballavicini, Martarat, 121

Balma bei Accon 290. Bancae, Grengfeftung bee Ronigreiche Jermalem, 242, 2 Barbuin. Siebe Branbenburg. Baris 174, 184, 261, 321, 322, Barma, Stabt und Bisthum in ber

Lembarbei, 42, 43, 66, 81, 88, 121,

Baichalis II., Bapft, 54 Baffan, Stadt und Bisthum, 78, 334. Bifdofe Reginbert, Ronrad I.

G. Baul. Giebe Rom. Pabia, Stabt und Bisthum in ber Lembarbei, 42, 79, 121, 126, 127, 128.

Began, Rlofter bei Beib. Annalen 20 (Hum.). Beiting, Burg ber Belfen in Oberbaiern, 257

Bera. Siebe Conftantinovel. Bergamum, Stabt in Rleinaften, 281 Beter, Erzbifchof von Capua, Argt, 335

333. Beter, ungarifder Bifcof, Beter, Abt ben Clund, 137, 200. Beter, Graf bon Luremburg, 255

C. Beter. Siebe Rom.
S. Beter, Riofter auf bem Schwarg-walbe, 359.

Betrue (Sben), Gobn Ronig Erich Emunbe. Giebe Gren. Betrus Latro, romifder Großer aus bem Beidlechte ber Corfen, 78, 82,

83, 12 Betrus Bierleone, romifcher Carbi. nal. Giebe Anatlet II

Betrus Bolanns, Doge bon Benebig, 2 Betrus bon Bifa, romifcher Carbinal,

Betrue. Dond bee Rloftere Caffino. Gefchichteichreiber, 144, 145,

Regifter.

Betruffa, Gemablin Bribiflams bon

Brandenburg, 166, 308.

Bfalggraficalt am Rhein 37, 173, 188, 347. Bfalggrafen Withelm von Ballenftebt, Gottfried von Calw. Otto bon Rined, Beinrich Jasomirgott, Ber-mann bon Stabled.

Bhilabelphia, Stabt in Rleinaffen, 28 Bhilipp, Cobn Ronig Lubwige YI. von Franfreich, 71.

Bhiliph, Bifcof von Tours, 317. Bhilippopolis, Gtabt in Ebracien, 271, 274,

Bhilopation. Giebe Conftantinopel. Biacenga, Stabt und Bisthum, 78-80, 120, 121, 127, 199. Concil 78

Bier feoni, romifdes Abelegeidlecht, 5 54, 55, 82, 83, 8 223, 330, 368, 88, 91, 153, 154, Siebe Angliet II., Jorban Bierleone.

Bilfen in Bohmen 206 Biombino, Bisthum in Tuscien, Bisa, Stadt und Erzbisthum, 56, 60, 80, 83, 90, 103, 116, 117,

121, 1 227, 370 (Anm.).

Bleffe, Burg bei Göttingen, 96 Blon in Bagrien 99. Bionerland 298. Blogte (Blogfan) an ber Saale bei

Bernburg, Burg, 180. Bolaber, wenbifcher Stamm, 70. Bola-

berland (bas Lauenburgifde) 297 Bolen, herzogthum, 97, 158, 159, 204, 229, 230, 303, 306, 329, 334. Bisthümer in Bolen 47, 87 165. Bergoge Boleflam III., flam II., Boleflam IV., Desco. 28labi-

Bolirone, Rlofter in ber Combarbei. 89, 199,

Bolomger (Balmen), türfifder Ctamm.

Bommern 44, 47, 105, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 202. Biethumer in Bommern 47, 87, 88. Bergoge Bratiffam, Ratibor. Bifcof Abalbert. Bontine, Burft von Eripolis in Sh-

rien, 235, 236, 241. Bontremoli, Stabt in Tufcien, 80, 121. Boppo, Graf von Anbeche, 125. Borto bei Rom, Bisthum,

Bortugal, Ronigreid. 2 Bofen, Stabt und Bisthum in Bolen,

Botenga, Stabt in Unteritalien, 138,

Bojjofo, Ort am Mincio, 124. Bramonftratenfer 45, 107, 16 302, 308, 309, 310, 346, 347

Bremontre, Rutterfiefter, 46, 47.

Brag, Sauptfladt bes Bergogthums Bis-men, 64 (Anm.), 205, 206. Bremontre. Siebe Bramonfratenfer. Brefburg, Grengiefte Ungarns, 218. Breufen, Rreuging gegen bie Breufen

Bribiflam (Beinrid), menbifder Afirft in Branbenburg, 166; vermacht Bran-benburg an Atbrecht ben Baren 308. Bribiflam, wenbifder Bauptting, reift

bie Berricaft über bie Bagrier unb Bolaber an fich 70, 71, 99, 100, 178, 297.

Bribiflama, Gemablin Bergog Ratibore bon Bommern, Triegnit, erobert von Mibrecht bem Baren, 166.

Brofud, Seerführer bes Raifers Ema-nuel, 27t, 272. Brobence 219.

Btolemans, Graf von Tusculum, 147.

Rlofter unb Stabt, 104, 113, 170, 179, Queblinburg, Raiferpfala 10

Racca in Melopotamien 240. Race, Cobn bes Eruco, wenbijder Rilrft. 178.

Rabulf, Kreusprebiger, 250, 251 Ragnano in Apulien, unweit Siponto, 130, 152.

Rahaba in Sprien 240. Raimunb Berengar, Berricher in Mragon, Martgraf ber Brovence, 219,

370 (Anm.). Raimunb. Graf von Boitou, Gilrft von Antiodien, 210, 242, 243, 244

284, 289 284, 289, 337. Raimund, Graf von Tripolie, 236,

42, 29 Raimunb, Graf von G. Gilles, 234, 289.

Raimund, Graf von Baur, 219. Raimund Dupuis, Großmeifter bes Johanniterorbens, 289. Rainalb, Graf von Sochburgunb, 27,

8, 220 Rainalb, Graf von Bar. Giebe Re-

ginalb. Rainalb bon Colle meggo, Abt bon

Monte Caffino, 183, 152. Silbesheim, 315 Rainelb bon Toscana, Abt bon D. Caffino 133, 138, 143.

Rainersborf an ber Unftrut. Cinniacenfertiofter, 160.

Rainulf, Graf bon Mlife, 79, 83, 116, 117, 122, 139; Bergog von Apulien 141, 142, 145, 146, 152, 153, 154, 156,

534

Ramestob bei Bunebnrg 213. Ranen, wenbifder Stamm, 300, Giebe Ritgen. Ras-al-Min in Defopotamien 240.

Ratibor, Bergog bon Bommern, 165,

Rattenburg am Inn 93 (Anm.). Rateburg, Stabt und Bisthum im Bentenlande, 99, 297, 306. Ravello bei Amaift 122, 139.

Ravenna, Stabt und Ergbiethum, 128, 227. Ergbifchof Balter.

Ravensburg, Stammichloß ber Belfen, 22, 74, 83,

Regens bin rg, Stadt und Bisthum, 16, 17, 19, 23, 40, 41, 75, 78, 92, 175, 176, 184, 190, 192, 195, 202, 207, 218, 229, 257, 259, 261, 262, 328, 345, 348, 352, Reichstage 175, Bifchofe Bartwich I., Runo I.

Beinrich 1 Reggio, Stabt unb Bisthum in ber Lembarbei, 80, 124, 125, 127, 319, Reginalb (Rainalb), Graf von Bar und Mouffen, 67, 194, 262. Reginbert, Bifchof von Baffau, 257,

Reimbert, Bifchof von Briren, Z. Reims, Stadt und Ergbisthum, 315 316, 317, 327. Concile 71, 314, 315 Erzbifchof Samfon.

Rein, Giftercienjerflofter in Steiermart. 217.

Reutte in Eprol 148. Rheinfranten 21, 29, 33, 36,

Richard von Ruperanina, Bruber bes Grafen Rainuif von Mife, 110, 142, 143, 155.
Richard, Befehlshaber von Caftel Bagano in Apulien, 130,

Ridilbis (Richfa), Gemablin Ronig Migne VII. von Capillien, 203, 350. Riching, 26, 350. Riching, Gemahlin Raifer Feibare, 12, 18, 14, 15, 44, 83, 93, 102, 121, 124, 127, 142, 143, 146, 170, 173, 174, 178, 179, 183, 185, 186, 187, 193, 161 nga, Gemahlin Siegliebs von

Bomeneburg unb hermanns bon Mele, 211, 212.

Ridfa. Stebe Ridilbis. Ridmin, faufenfder Minifteriale, Ditgrunber bes Rloftere Ebrach, 109, 216

Rieti, Stadt in ber Sabina, 3 Rined, Burg am Rhein, 349. Ringfiebt auf Seeland 70.

Robalb, Blichof von Alba, Ergbifchof von Raifanb, 120.

Robert II., Gurft von Capua, 53, 79,

33, 90, 110, 116, 117, 122, 134, 139 143, 145, 146, 152, 155, 201, 202 294

Robert, Graf bon Berche, Bruber R. Lubwige VII., 261, 277.

Romifdes Bapfttbum. Momifche. Legaten bei ber Babl Lothare 6-11; Ginfluß auf bie beutiche Rirche jur Beit Bonorius IL 51, 52; Gintracht mifchen Rirche und Reich mabrent ber Regierung R. Lothars 52, 65, 66; bas Schisma Anaflets II, 54-63; 3nnoceng II. bon Frantreid, England unb bem beutichen Reiche anertannt 60-76; Innocens II. bon Lothar nach Rom gurudgeführt 78-83; ber Bapft gefieht Lothar bie Raiferfrone und ben Befit ber Rathilbifden Gilter gu 83-86; gefahrliche Conceffionen Lothars an bas Bapftthum 86-87; Innoceng II. ruft Lothar abermale jur Blife 103;

Bapftthum und Raiferthum Im Bunbe gegen Roger bon Sicilien unb gemeinamer Rampf gegen benfelben 123-141; Streit megen ber Belebnung mit Apullen 141, 142; über Monte Caffino 143, 144; Enbe bes Schisma 153, 154; ber Bapft unter bem 3mange Rogers 155, 156; veranbertes Berbalinift beffelben jum beutichen Reiche

157; bas Biberftreben bes Bapftthums gegen bie Babl Beinriche bes Stolgen und Ginfluß auf bie Babl Romrabs von Staufen 168-172; bas Bapftthum im Rampfe mit bem romifchen Senat 222-228; Stellung bes Bap-Bred jum preiten Arengging 247, 249, 255, 266; Engen III. in Franfreich und Deutschland mahrend bes zweiten Arengings 311-319; Kampl bes Papfithums gegen Arnold von Brestia und bie Revolution in Rom 319-326; Biberftanb bes Bapfithums gegen bie fpatere Rrengingebewegung in Frant-reich 337-359; Regelung ber firchtiden Berbaltniffe im tReiche Rogers

leitenbe Dacht bes Abenblanbes 364 -370; Biberftanb gegen bie Milmacht bes Bapftes in Italien und Deutsch-land 270-376. Bapfte honorius II., Innoceng II., Anallet II. und Bictor IV. (Begenpapfte), Goleftin II., Lucius II., Engen III Romifches Reich. Giebe Deutsches

42; Berhanblungen mit Ronrab III -358; bas Bapftthum ale bie

Reid. Roestilbe, Stabt anf Seelanb, 98, Roger I., Rouig von Gicilien, ver-einigt Apulien mit Gicilien 53; erbalt burch Babft Anaflet II. tonialide Rechte und ben Befit von Capua nnb Reapel 62; lagt fich ju Balermo fro-nen 63; Rieberlage bei Rocera 79; er bemachtigt fich ber taiferlichen Befitungen in Afrita 106; Charafterifit mit ben Grofen und Stabten 3taliene 117, 122; er belehnt feinen Gobn Alfonfo mit bem gurftenthum Capua 22; wirb von Raifer Lothar befampft 130, 131, 133, 136, 137, 138, 139 140; er behauptet feine Lanber 153 Berbanblungen Bernbarbs bon Glait. baur mit ibm wegen Anerfenunna Innocense II. 153; er erfennt Inno-reng an 154; wird gebannt 154; nimmt ben Bapft gefangen und swingt ibn jum Frieben 155, 156; unterwirft bas gange fübliche Stalten 156, 157; feine allgemeine Stellung in Italien 199, 200, 201; Bunb Renrabe III. Bapfte Beiftanb gegen ben romifchen Cenat, 325; fucht einen Mufftanb in Deutschland ju erregen 328; bon Gon-ftantinobel und Benebig angegriffen 337; Bernbarb von Clairvaur fucht eine Berftanbigung gwifden R. Ronrab und Roger berbeiguführen 337 Stellung Rogers ju Eugen III

Roger, Cohn Ronig Rogers L. 154. 155, befommt Apulien 156; firbt por bem Bater 343.

Roger, Graf von Ariano.

Rogger, Abt von Rutba, 213. Rom, Stabt, 26, 38, 41, 56, 58, 59, 67, 78, 80-84, 88, 90, 117, 133, 141, 147, 158, 157, 158, 166, 169; Erbe-bung bes römifden Senats und Rampie 81; S. Gregorio 54, 55, 224; G. Marco 55; S. Maria in Traftebere 54; S. Maria nuova 56; S. Sobina auf bem Aventin 82; Capitol 209,

auf bem nennn 82; wapter 209, 228, 328, Gircus marima 233 (nm.). Romagna 78, 128, 148, 433. Romann 6, römifder Carbinal, 6. Boncalia bei Biacenya. Reichberfammiungen, 41, 80, 125, 126. Rofen, felb unneil Stade, Rofer,

112, 306, Roffemannus, Ergbifchof von Benebent, 134, 135

Rothenburg in Franten 335 (Rum.). Rubger, Bifcof von Burgburg, 26, 22.
Rubger, Bifcof von Burgburg, 26, 22.
Ruboff I., Bifcof von halberfladt,
111, 149, 173.
Ruboff, Bermatter ber Norbmart, 35.

Mubolf, Graf von Stabe, 178, 180, 183, 187, 204, 212, 308.
Rubolf, Graf von Bregens, 22 (Anm.).
Rubolf, Graf von Baben, 125, 100 Rubolfabt an ber Caale, Burg, 188 Rugen 105, 164, 165. Giebe Ranen. Ruger, Ergbifchof von Magbeburg, 46, Siebe Bingen.

Rupertueffofter, Ruffen 97, 229, 301 Rnfteberg auf bem Gichofelbe 181.

Zabina 81. G. Cabina. Giebe Rom.

S. Sabina. Step Rom.

Sach fen. Perzogibum unter Lethar

13, 14; unglädticher Rampf gegen bie
Bobmen 19, 20; bie fächssichen Kürften

un Littich 64; Doltage im Sachsen 72;
Rube im Sachsen 99, 111; Wichtigken

ber Palberfläder Kirche far das faiferliche Anfeben in Gadfen 110; Cad. fen an beinrich ben Stolgen 168, 176 177; Albrecht von Ballenftebt erhebt Anjpruche auf Sachfen 170; bie fachftichen Gilrften auf bem Tage gu Bamberg 174; innerer Rrieg in Sachlen 178-182; Baffenftilftanb 183; Al-brecht von Ballenftebt fucht vergebens Anbang 186; nener Aufftanb 187 ben Cachfen wirb ein Termin in Frantfurt gefett; fie tommen nicht 188; neue Berbanblungen; bie Sachfen als Reichefeinbe erflart und ein neuer 3ng gegen fie befchloffen 198; Unterbanblungen und Unterwerfung 195, 196: Beinrich ber Lome ale Bergog bon 196; Peinrich ber Edne als Pergo von Sachien anrehannt 196; Argelung ber ischifichen Berhältniffe. 2017; Stimmung gegen R. Konto 211, 222, 233; Be-theitigung an ver Arregiabett gegen bie Benben 251, 259, 260, 298, 200; Opfing un Auften mit ben Sachfen 333, 334; vertietler Opfing un Merleburg 333, 334; vertietler Angriff A. Kon-

rabs auf Beinrich ben Lowen in Sachfen 355; neue Rampfe gwifden Bein-rich bem Lowen und Albrecht bem Baren 355, 362, 363. Gergoge Lotbar, beinrich ber Stolge, Albrecht ber Bar,

Beinrich ber Lome. Saferno, Sauptflabt von Campanien, 53, 79, 117, 139, 140, 141, 144, 153, 154, 156.

Califde Grbidaft 17, 100 Salgburg, Stadt und Ergbiethum, 64 (Mnm.), 323. Ergbifchof Ronrab. I

Salgmebel in ber Altmart 310. Camaria 2 Camfon, Ergbifchof von Reims, 25

Saragenen im heere R. Rogere 13 Sarbica in Bulgarien, jest Goffa, 271. Sarbinien 80.

Sarepta in Sprien 288 Scala bei Amalfi 122, 139.

Scanbinabien 8 Schaitetan in Defopotamien 240.

Coaiger in Sprien 243 Chauenburg bei Dberfird im Baben. fcen 94

Sheibungen in Thuringen, Befibung ber Bamberger Rirche, 160, 162, Solefien 97.

Schles wig , banifches Bergogthum, Stabt unb Biethum 69, 70, 97, 98, 105, unb Biethum 69, 70, 97, 98, 105, 108, 303, 304, Serjog Anub Latrarb.

Bifdof Bermann. Conburg mifden Caub unb Ober-mefel, Burg bee Pfalgrafen hermann bon Stabled, 347.

Shollene, Banb am rechten Elbufer.

Schonen, Brobing bee banifden Reiche, 0, 105

Schwaben, Berjogthum, 4, 21, 23, 24 27, 28, 35, 74, 94, 101, 102, 104 167, 187, 190, 233, 255, 327. Berjog Bergoge Friedrich II., Friedrich III. Rothbart.

Seelanb 70

Cegeberg, Burg und Riofter in Bag-rien, 100, 178, 180, 297, 298, 299 Segni in ber romifchen Campagna 52,

358. Geifebbin, Coon Emabebbin Bentie, Berricher bon Doful, 245, 292 Sergius, Magifter militum bon Rea-

pel, 116, 117, 139, 152, 158. Se fio 8 am Sellespont 272.

Ceverino, Burg in Campanien, 140, 141 Sfar, Stabt an ber norbafrifanifchen

Rüfte, 268

Sider, Abt bon St. Maximin, 191 Sicilien, Infel und Ronigreid, 50 62, 79, 116, 136, 139, 156, 200, 351. Ronig Roger I.

Gibon in Sprien 235 Siebenburgen. Deutiche Roloniften 377, 378

Siegburg, Riofter an ber Sieg, 21. Siegfrieb II., Bijchof bon Speier, 45

Siegfrieb bon Ballenftebt, Bfalggraf am Rhein, 37, 93, Giegfrieb, Graf bon Bomeneburg, 112, 178, 180, 183, 211,

Siegfrieb, Graf, 126

Siena, Stabt in Tufcien, 227, 228. Sigeberg. Siebe Segeberg.

Simeonebafen an ber Drontesminbung 284. Simon L. Bergog bon Oberlothringen, 17 (Anm.), 30 (Anm.), 68, 74.

Simon, Bergog bon Dalmatien, 130. Sinbolfingen, Burg in Schmaben, 93. 94.

Sinigaglia im Grarchat 12 Siponto in Apufien 130, 150 Sitten, Graficaft, 27.

Clamien, Ronigreid, 69, 70. Ronige Beinrid, Rnub gamarb. Emprna in Rlein-Aften, 281

empira in Aten-Apen, 201.

s beflan I., Sergo bon Bohmen,
im Kample gegen Otto bon Olmfth
und R. Lothar 18-20; wird bon Lothar belehnt 21; mit ihm verfündet
und befreundet 22, 29, 30, 31, 87,
95; falls in Ghleften in Ir]; and bom
Neichetage zu Merjedung 100; Waffensengenge zu merzeurg (10); Wassen, berm Belen-bergog 106; er löst seinen Sohn mit Böhnen belehnen 170; nimmt am Juge gegen die Sadsen Lett 181, 183; Sobeflaws freundsdaftliches Berhältnis zu K. Konrab III. 204; sein Tob 206 fein Tob

Sofia in Bulgarien. Siebe Carbica. Concino, Burg in ber Lombarbei, 125.
Sophie, Tochter Ronige Bela II., Ber-lobte bes jungen Ronige Beinrich, 204,

232. Cophie, Gemablin Marfgraf pothe III, bon Steiermart, 23, 35.

Spanien 203, 238, 254, 370.
Spanien 203, 238, 254, 370.
Spaier, Stabt und Bisthum, 28, 25, 32, 35, 36, 41, 42, 48, 46, 51, 13, 332, 319, Reichstage 27, 110, 233, 252, 255, 333. Bithöfe Arnelb II.

Giegfrieb II. Spitignens, Better Bergog Blabiflame IL bon Bohmen, 25

Spolete. Bergogthum und Stabt, 125 (Mum.), 129. Bergoge Werner und Friebric.

Stabled, Burg bei Bacharach. 195. Staufen, Berg und Burg, 74, 197 Staufen, Berg und Burg, 74, 197 Staufer 4, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 42, 43, 45, 64, 74

29, 30, 31, 38, 42, 43, 45, 64, 74, 91, 94, 100, 101, 103, 109, 169, 196, 209, 219, 320, 221, 333, 64 (Anm.), Warfgrafen Ruithold III., Ottolar III. Steingaben, Rlofter in Baiern, 257 Stenbal, Stabt in ber Altmart, 310 Stephan, Ronig bon Englant, 315,

316, 371 Stephan II., Ronig von Ungarn, 96,

Stephan, Bifchof von Det, 66, 67, Stettin, Saubtfladt bon Bommern, 159, 163, 164, 302. Biethum 165.

Stolpe an ber Beene, Benebictinerfinfter, 302

Stormarn 179, 297. Strabow, Bramonftratenferflofter bei Strahom, Brag, 346.

Strafburg, Stadt und Biethum, 17, 26, 33, 69, 181, 190, 206, 209, 261 Bijchofe Otto, Bruno, Gebharb. Suffel, Lanbftrich in Bagrien, 2 Suger, Mit bon St. Denbe, 287, 295, 312, 337, 338, 339,

Supplinburg, Graffcaft, 23 Sufa an ber norbafritanifden Rufte 268. Sutri, Stabt und Biethum im romi-

fchen Eufcien, 132, 133, 226. Bifchof Robannes. Sbantobult, Bergog in Mabren, 301. Cben (Betrus), Cobn Ronig Erich

Sven (Bettus), Cohn Rönig Erich Emunds, 203, 204, 300, 303, 304, 354, 372. Sprien 210, 235, 240, 241, 243, 244.

Zancreb bon Santebille 114. Zangermilnbein ber Altmart 113,310. Tarfus in Rlein-Mfien 284. Teate, Rorbmart bes Ronigreichs Gicilien im Apennin, 129. Dartgrafen

Thomas, Datthaeus. Tegernfee, Rlofter in Baiern, 175. Tell Bafdir, Burg im Fürftenthum Ebeffa, 236, 243, 244.

Templerorben 237, 238, 283, 290, 365. Termoli in Apulien 130

Thebalb, Brafect bon Rom, 82. Theben in Griechenlanb 275. Theobalb. Ergbifchof bon Ganter-

burp, 316,

Theobalb, Graf bon ber Chambagne,

537

Theoberich II., Bergog von Dberloth-ringen, 17 (Anm.), 30 (Anm.). Theoberich VI., Graf bon Solland, 95, 347. Theoberich bon Elfaft, Cobn Ber-

jog Theoberiche II. von Oberlothringen. Graf von Flanbern, 30, 31, 111,

Theobora, Richte Raifer Emanuele bon Conftantinopel, Gemablin Bergog Beinrichs Jasomirgott von Baiern, 287. Theres, Burg in Franten, 353. Theffalonich in Macebonien 29

Thietmar II., Bifchof bon Berben, 299. Thionbille in Oberlothringen 74. Thomas, Martgraf bon Teate, 129,

Thracien 271, 295. Thuringen 37, 38, 39, 40, 188, Panbgrafen hermann bon Bingenburg, Lubwig L. Lubwig II.

Tiberias in Balaffina 290 Divoli, Stadt in ber tomifden Campagna, 158, 209, 226, 227

Zornines, Ort in Unterlothringen, 173. Tortofa in Spanien 370 (Anm.). Toecana. Giebe Enfrien Zoul, Biethum, 66, 262,

Beinrich. Tours. frangofifches Biethum, 317. Bifcof Bbilist.

Erabacianum, Ort im Gebiet bon Piacenza, 128 Erani, Stadt in Apulien, 131, 137, 152.

Eranefilvanien. G. Giebenburgen. Eraftebere, G. Rom.

Trebis, Stadt und Biethum in Nordisalien, 1999. 227. Trient, Stadt, 123, 148. Trient, Stadt, 123, 148. Triert, Stadt und Exhiethum, 66, 68. 72, 73, 86, 214, 223, 251, 319, 314. Riefter St. Maximin 183, 191, 192. Erzbifcofe Gottfrieb, Deginber, Albero, Sillin

Tripolis, Grafichaft in Sprien, 234, 235, 268, 289, 290.
Troja, Stadt in Apulien, 131, 135, 152, 154, 156,

Eronto, Grenzfluft bes Ronigreichs Sicilien, 129, 130 Eropes, Statt in Franfreid, 237, 260,

Efirten 280, 282, 283, 284, 285, 286,

Turin, Stabt in ber Lombarbei, 127 Eufrien, Martgraffcaft, 41, 103, 128, 131, 132, 146, \168, 176, 199, 227, 343. Martgrafen Engelbert, Deinrich

ber Stolge, Ulrich von Atteme.

Ensculum, Stadt in ber römischen Campagna, 324, 329, 336, Thrus in Sprien, 235, 236, 288, 200.

Haraner, wenbifder Stamm an ber lider, 163, 164. Ubalrid, Graf von Lengburg, 125, 182.

Ubalrich, Briefter an ber Megibientirche in Bamberg, Begleiter bes beiligen

Otto auf feiner zweiten Diffionereife, 160, 162, 163, 164. Ubo, Bifchof von Denabriid, 17

Ubo bon Fredleben, Martgraf ber Morbmart, 34, 38, 39 11 im, fcmabifche Ctabt, 74, 101, 209, 219, 220, 348.

Ulrich, Bergog bon Rarntben, 125, 148, 174.

ultrich von Attems. Martgraf von Tuscien, 199, 227, 322. Ungarn, Königrich. Thronfirettigfeiten 26, 97, 104, 105. Enges Berhätinis zwischen Bele II. und Konrad III. 206; Konrad III. tritt in Berfeinbung mit dem Pattembenten Botts 216; Rrieg amifchen R. Geifa 11. unb Bergog Deinrich von Baferit 218, 230-232 Ungarn bon ben Rrengfahrein bebrobt 269-271. R. Lubwigs von Franfreich Bufammentunft mit R. Beifa 274

Mufnahme deutscher Kolonisten in Ungarn 377, 378. Könige Stephan II., Bela II., Geifa II. Il fe do m. Instanto Stadt, 161, 163, 302, II ta, Gemahlin bes Grafen Betf, 93, 94. Utrecht, Stadt und Biethum, 33, 78,

5, 214, 347, 348-350, 353, Bifche Mnbreas.

Balentano, Ort in Tufeien, 81, 82, 132.

Ballei, Burg unb Grafengefclecht in

Baiern, 189, 193, Balwen. Siebe Bolomger. Bafor an ber Maas, Riofter, 144.

St. Beit, norblich von Rlagenfurt, 328 Benebig, Stabt unb Republit, 106, 117, 123, 124, 227, 237, 268, 294, 328, 337, 340, 351. Doge Betrus

Belanus. Bercelli, Stabt in ber Combarbei, 127. Berben, Biethum, 299. Bifchof Thietmar U.

Berbun, Ctabt unb Bistbum, 12, 312,

Berona, Stadt und Biethum in ber Yombarbei, 42, 79, 89, 123, 148, 227. Beronefer Rlaufe 123.

Betralla, Ort im romifchen Tufcien, 246, 247, Bezelan bei Revers. Fraugefifder

Reichstag 249

Bicelin, Miftonar bei ben Wenben, 49, 50, 99, 100, 298, 304; Bifchof bon Dibenburg 306, 307 Bicenga, Stabt in Oberitalien, 227

Bictor IV., Gegenpapft Innoreuge IL., 153.

Bienne, Statt unt Graffchaft, 73, 220. Bigberia, Ort im Gebiet bon Blacenga,

Biminacium. Giebe Branbig. Birfelb an ber Leitha 230 Biterbo, Ctabt unb Bistbum im romi-

ichen Tufcien, 81, 182, 225, 226, 246, 314, 322, 325. Bitry, Burg in ber Champagne, 248. Boigtland 188

23 agrien, wenbifche Broving, 70, 99, 178, 179, 297, 298, 304, 306, 307, 6 t. Balpurgis bei Dagenau, Abtei,

255. Balram, Graf bon Limburg, Bergog bon Rieberlothringen, 31, 33, 73, 18L.

Balter, Ergbifchof von Ravenna, 58, 69, 61, 78. Balter, Bifchof von Mugeburg, 89 Balter, Gefanbter Ronig Ronrabs III.

in Conftantinopel, 216 Balter bon Arnflebt, facfifcher Berr, 20.

Bartenberg, Burg bei Cannftabt, 91. Begeleben im Salberftabtifden 38. Beif VI., Cobn Bergog Beinriche bee Schwarzen bon Baiern, Erbe ber Daus-gilter bes welfiichen Geichtechts in Schwaben 23; er übertommt bie Bogtei bes Rloftere Bwifalten 34; giebt mit feinem Bruber Beinrich von Baiern gegen Regeneburg 92; gerath megen ber Erbicaft Gottfriebs bon Calm mit Graf Albert von Lowenftein in Streit 93, 94: Kantpf mit Berzog Konrab bon Zebringen 94. Belf übernimmt bon heinrich bem Stolzen bie Ber-waltung Baierns 180, 184; erhebt fich gegen Bergog Leopolb bon Baiern und wird ben ibm und R. Konrab III. befampft 188-190, 193, 195; neuer Aufftand Weife 206-208; Welf im Bunbe mit Ronig Roger von Sicilien Bunde mit sonig ausse von ter Rreug-guge 258, 261; tehrt auf bem Rid-wege bei K. Moger ein 223, 234; er-bebt sich abernals 328, 333, 339; The

am Tobe bes jungen Ronigs Beinrich unbetheiligt 346; unterflutt Deinrich

ben Bowen in feinen Anfpruchen auf Baiern nicht 348; R. Ronrab fucht ibn gegen Beinrich ben Lowen in fein 3ugegen Deintid ben 2000en in fein 30-tereffe zu zieben 350. 20 ctfen 4, 16, 24, 179, 187, 193, 196, 207, 220, 221, 228. 20 ctfendronit 176.

Belfesholy. Golacht 14. Beimar Drtamunbifde Erb. fcaft 187, 188

Beingarten bei Raveneberg, Rlofter, 21. 22. Beineberg, welfifche Stabt, 189, 190

Beifenburg im Gtfaß 181 Benben 14, 47, 48, 100, 113, 158, 159, 178, 179, 259, 260,

359; Rreuging gegen bie Wenben unb feine Folgen 297-311, 370; Bietbumer im Benbenfanbe 306, 306 Berben, Stabt in ber Mitmart, 310.

Berben, Burg an ber Saale, 39 Berner, Bifchof von Dunfter, 173 Berner, Martgraf von Ancona, Bergog bon Spoleto, 125, 126.

Berner, Graf von Lengburg, 125. Beftfalen vor Liffabon 263. Beftfali. iche Roloniften in Solftein und Sieben-

burgen 297, 377 Befiracien, friefifder Ban, 95, 173. Bibalb, Abl ber Riofter Stablo unb Rovet, jeitweije auch bon 9R. Caffino, 112, 139, 144—146, 152, 173, 216, 233, 260, 301, 313, 326, 327, 331— 334, 340–345, 350, 351, 353, 354, 357—359, 362, 366, 380, 381.

357-359, 362, 366, 380, Wibulinb, Graf von Schwa Bieb, Grafengefclecht am Rhein, 345 Biefelburg, ungarifche Grengfefte, 230.

Bigger, Bifchof von Branbenburg, 167, 308, 209, Bilhelm, Carbinalbifcof bon Bale-ftrina, 72,

Bilbelm, Gobn Ronig Rogers L., jum Rouig gefront, 313

Bilbelm, Bergog bon Apulien, 53. Bilbelm IX., Bergog bon Mquitanien, 242,

Bilbelm X., Bergog bon Aquitanien, 60, 248,

Bilbelm von Ballenftebl, Bfalg-graf am Rhein, 37, 93, 173, 187, 209. Bilbelm Clito, Darfgraf von Flanbern, 30, 31.

Bilbeim, Martgraf von Moniferrat, 262, 278, 284, 295.

Bilbeim, Graf von Macon, 220 Bilbelm, Graf von Bochburgund, 27

Bilbelm, Balatinus, 129, 130,

Bilmar, Bifchof bon Branbenburg, 308 (Anm.).

Bingenburg im Bilbesbeimiden 39 Biprecht L bon Groitich, Martgraf ben Meißen, 15 Biprecht II. von Groitich 217 (Anm.).

Birifinb, wenbifder Bauptling in Sabelberg, 113, 160, 16 Bitede an ber Selzemme, Burg Albrechte

bes Baren, 186 Blabiflam I., Bergog bon Bohmen,

Matiffam, Sobn Sobestawe I. von Böhmen, 204, 205. Blabiffam II., Reffe Sobestawe,

Bergog bon Bobmen, 205, 206, 215,

Blabiflam II., Großbergog bon Bolen, 208, 204, 229, 230, 329, 355. Bolfrathebaufen, Burg in Baiern,

92, 93. Bolgaft, Sanbelefiabl in Bommern. 162

29 ollin, Stadt und Infel, 164, 165 Borme, Stabl und Biethum, 33, 262 345 (Anm.). Reichetag 183, 183 345 (Anm.). Reicherung Burcharb II. (Bucco). Bratiflam bon Brunn, Bergog in

Mabren, 301. Bratiflate, Bommernbergog. 165, 302 Bargburg, Stabt und Biethum,

30 urg, Stabt und Biethum, 25, 27, 28, 29, 76, 89, 101, 112, 3, 149, 181, 188, 195, 203, 211, 4, 233 (Anm.), 335, 345 (Anm.), 5, 245 (Anm.), 335, 345 (Anm.), 353. Marienberg 26. Bifchofe Rubger, (Gebharb), Embrifo.

Bulfbilb, Gemablin Bergog Beinriche bee Schmargen, 22

Bulfbilb, Tochter Bergog Beinrichs bes Schmargen, zweite Gemablin bes Grafen Rubolf von Bregeng, 23 (Anm). Bofota bei Rullenberg in Bobmen. Schlacht 205

Ranten am Rhein 72.

Rabringen im Breigagn, Stammburg ber Bahringer, 220 Bahringer 4, 27

3, 359

Bande, Land füblich ber Sabel, 16 Beit, Biethum, 187, 279, 288. Bifcof Ubo.

Birgipaner, wenbifder Slamm, 308. Burid, Ctabt, 220, 322 B wetl, Giftercienferflofter in Defterreid,

3mifalten in Comaben, Rlofter, 84.

Drud von M. Brubn in Beaunidmeig.







